

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





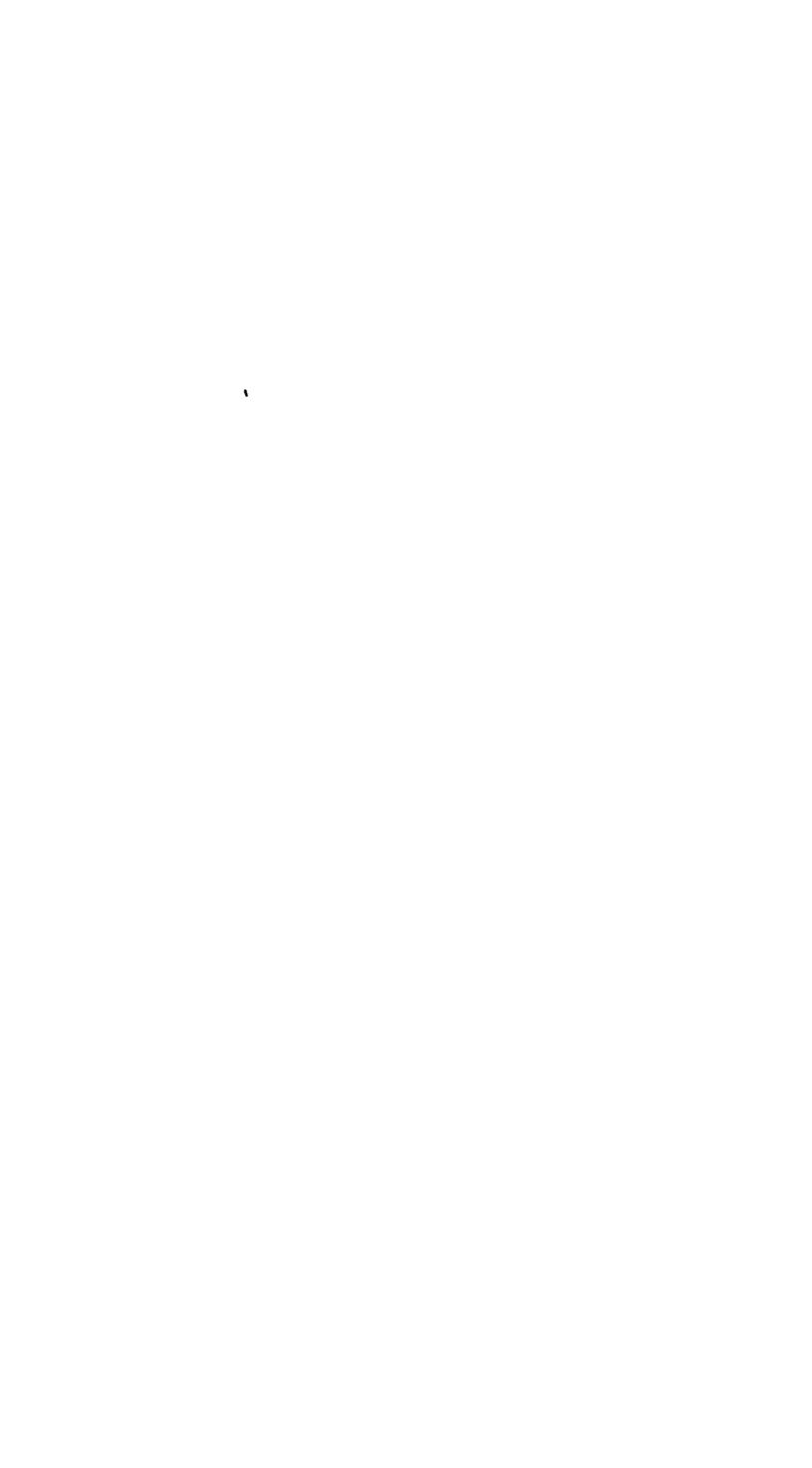

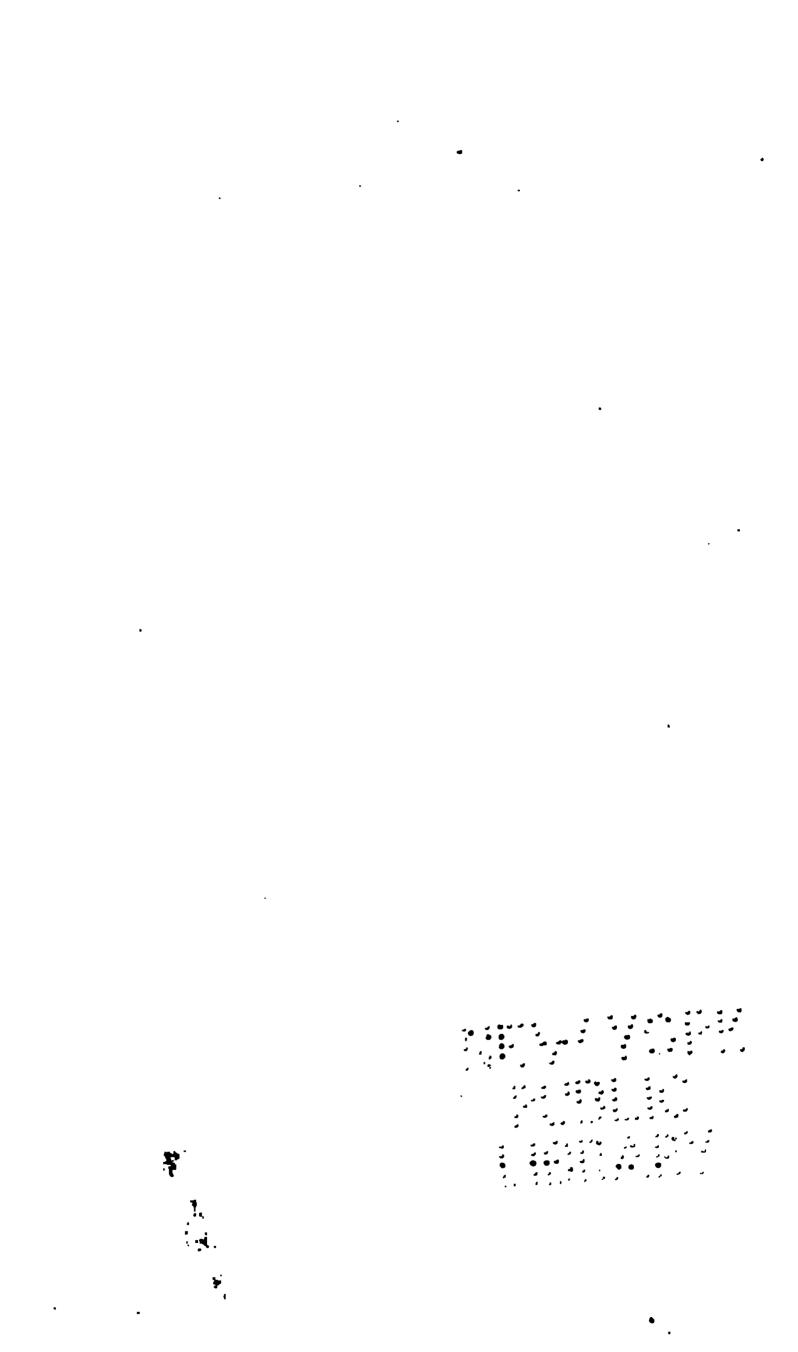

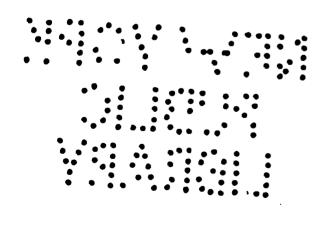

.

# Theoric

bes

# ateinischen Stilß,

nebst einem

## lateinischen Antibarbarus.

Von

Dr. C. J. Grysar.



Köln am Rhein, Druck und Verlag von Johann Georg Schmit. 1831.

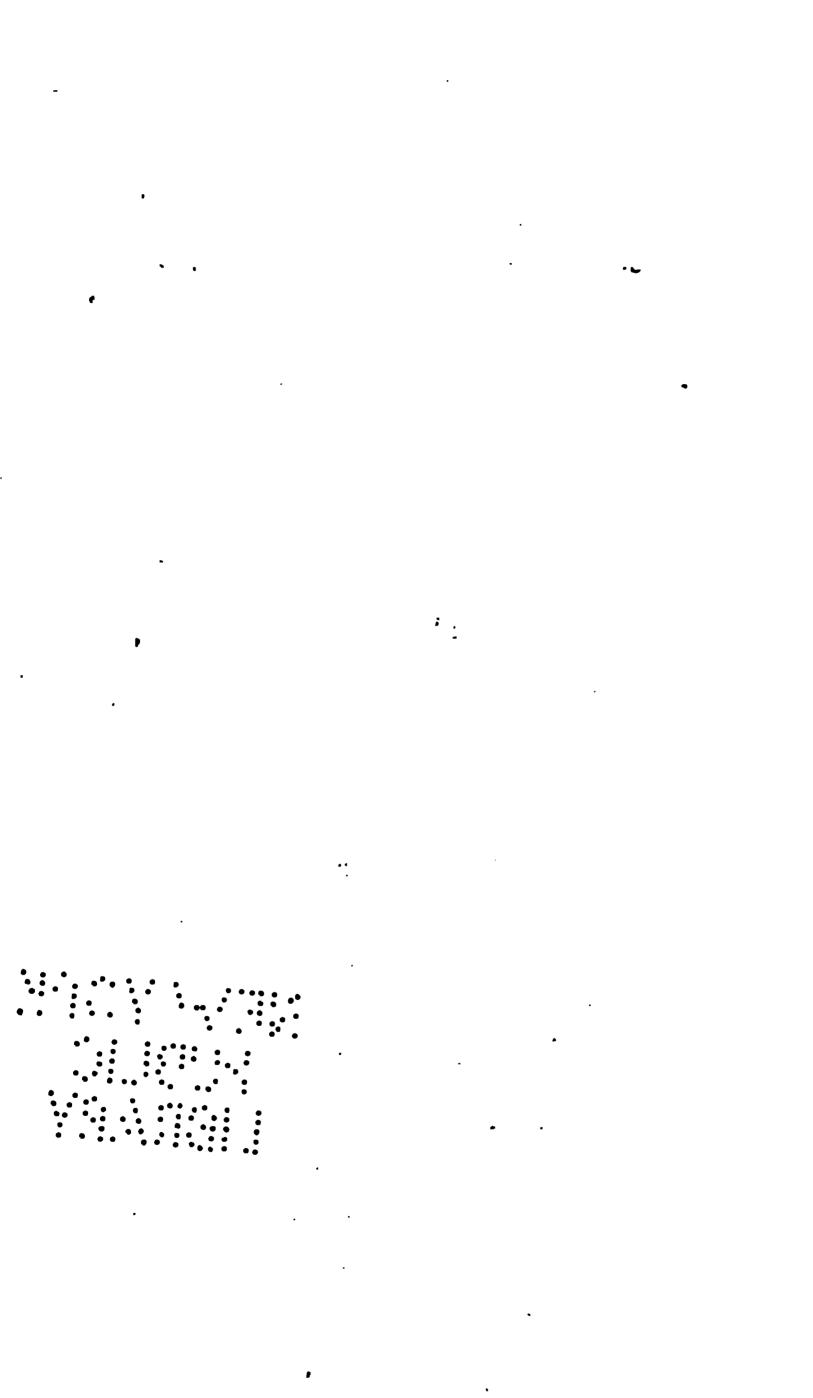

Seinem unvergeßlichen Lehrer,

dem Professor Meinrich,

Liebevoll



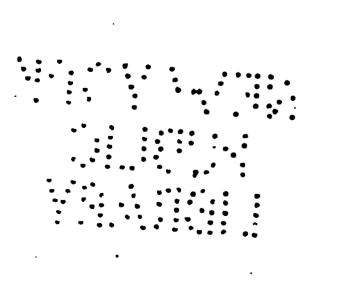

· · ·

•

## Vorrede.

Diesenigen unter den neuern Latinisten, welche nach dem Urtheile der Kenner für die ersten Meister im lateinischen Stile gelten, ein Manutins, Muretus, Perpinianus u.a. aus den Aeltern, Lagomarsini, Ruhnken, Wolf unter den Neuern, gelangten zu diesem Vorzuge der Cloquenz durch strenges Nachbilden der besten Prosaiker des lateinischen Alterthumes, des Cicero, Casar, Livius: und wir raumen ihnen eine um desto größere Vortrefflichkeit ein, je mehr sich ihre Darstellung gerade diesen Mustern nahert. Bg. Muret. praes. ad Terent. schol. op. tom. II. p. 653. und Ruhnken praef. ad Mur. op. IV. p. II. seqq. In ihren Nachbildungen verfuhren sie ungefahr, wie ein neuerer Künstler, der seine Studien nur auf die besten Antiken wendet, und von ihnen die Formen entnimmt, welche er seinen Ideen anpaßt. Daß nun, wern von einiger Vorzüglichkeit des Stiles die Rede senn foll, dazu vor Allem eine Art von kunstlerischer Linkage erforderlich ist, will ich nicht einmal berühren. Ich denke hier nur an eine andere unerläßliche Bedingung, namlich an eine umfassende und in die

feinsten Einzelnheiten der Sprache eingehende Kenntniß jener Schriftsteller, ohne welche auch nur halbes Gelingen in den stilistischen Versuchen unmöglich ist. Diese Vorbereitung wird durch richtig getrie= bene releitete Lekture erzielt; aber man darf nicht glaube 3 diese so leicht und schnell abgethan sen. Wenigstens setzt uns unsere erste Lesung jener Muster noch nicht in den Stand, auch nur das Sprachmaterial, das sie uns liefern, mit der gehorigen Freiheit und Sicherheit zu handhaben. In welcher Beziehung ich oft an den Ausspruch Quintilian's gedacht habe, der seinen Zuhörern -- und er sprach ja doch zu gebornen Rómern dann erst Ausbildung des Geschmackes zutraute, wenn sie an den Schriften des Cicero wahrhaftes Wohlgefallen zu empfinden angefangen. Bg. dessen inst. orat. X. 1. 112.

Alber wir beginnen, da ja mit allen Dingen ein Anfang gemacht werden muß, unsere Versuche im lateinischen Stile früher, als man auf den durch eigene Lekture gewonnenen Sprachvorrath vertrauen oder verweisen kann. Wenn unsere Schüler den Casar, Livius, Cicero zu lesen begonnen haben, dauern die Schwierigkeiten lange fort, mit denen sie zu ringen haben, um zu einem klaren. Verständnisse dieser Schriftsteller zu gesangen. Und selbst, wenn dies gelungen, dann sechte noch viel, um sagen zu können, es sen sofort der Schüler mit jenen Schriftstellern in dem Grade verträur, daß er die nothwendigen sprachlichen Beschatungen für seine Stilubungen mit Sicherheit abstrahiren könne. Was außer der grammatischen Erklärung am meisten noth thut, sind sichere Beschlärung am meisten noth thut, sind sichere Beschlärung am meisten noth thut, sind sichere

stimmungen der einzelnen Worter in Bezug auf ihre Bedeutung und ihren Gebrauch, und scharfe Unterscheidungen derselben von den sinnverwandten. Ueber das Ersprießliche, welches Erklarungen dieser Art, auch abgesehen von den Stilubungen, haben, will ich hier kein Wort sagen; indem die Sache schon so oft von Andern besprochen worden ist. Bg. jedoch Bremi Vorr. zum Nepos S. XII—XV und Weber Uebungssch. Vorr. S. XVI. Daß außer den grammatischen Regeln noch Kenntnisse lerilogischer Art nicht nur zum Lateinschreiben, sondern auch zum Verstehen der lat. Schriftsteller, erforderlich sind, das hat man früh und allgemein eingesehen. Aus dem Wahrnehmen eines solchen Bedürfnisses entstand eine Unzahl von Phraseologien und Buchern ahnlicher Urt; auch verdanken wir demselben die sogenannten syntaxes ornatae — welch ein Name! —, die man schon seit langer Zeit der Syntax beizufügen angefangen hat. Aber wer seinen Schülern nichts Besseres bieten kann, als das in diesen kummerlichen Machwerken Enthaltene, der wird die armen Scribenten ihrer Noth und Pein nicht entledigen. Denn entweder werden sie auf eine qualende und zeitverderbende Weise nach dem passenden Worte suchen und oder gar die deutschelateinischen Worterbucher festhalten, über deren mangelhafte Einrichtung oder vielmehr vollige Nutlosigkeit ich die Klagen Underer nicht wiederholen mag. Aber selbst das Nachschlagen in lateinischen Wörterbüchern, wie wir sie bis heran bei unseren Schülern finden, wird dieselben in hundert Fällen nicht zur Gewißheit führen.

Gieht man sich nach Hulfsmitteln um: so bieten sich zwar manche dar, jedoch nur solche, die in der einen oder anderen Weise nicht befriedigen. Das lexicon antibarbarum von Rolten ist selten und theuer. Und wenn dies auch nicht ware: so wurde ich, da die ohnehin etwas chaotisch durcheinander liegende Masse des Buches auch viel Unnothiges und Unrichtiges enthalt, es schon deswegen zum Gebrauche für den Anfänger nicht empfehlen. Mit Mecht erwartet man in der von Friedemann versprochenen neuen Ausgabe dieses Lexikons nicht nur Bereicherungen desselben, sondern noch vielmehr Berichtigungen. Die altern Bucher dieser Art, wie z. B. die elegantiae des Laur. Valla, antibarbari des Vavassor, Vossius, Cellarius, Borrichius u. a., sind nicht nur nicht leicht zu haben, sondern auch nicht umfassend genug, um dem desprochenen Bedürfnisse abzuhelfen. Die synonymischen Handbucher von Ernefti, Janus, Schmitson, Habicht muffen, um vieler von Andern bereits gerügten Mangel nicht zu gedenken, als unvollständig betrachtet werden, weil gerade die wichtigsten Redetheile, die Pronomina, Prapositionen und Partikeln, entweder gar nicht oder doch auf eine mangelhafte Weise in denselben behandelt sind. Vortrefflich sind die lateinischen Synonymen von Doederlein, bisher drei Bande; aber einerseits beschränken sich die in diesen drei Büchern niedergelegten Untersuchungen auf gewisse Worterfamilien mit Ausschließung vieler, eben so unents behrlichen: andererseits sind dieselben so ausführlich wissenschaftlich gehalten, daß die Resultate in kurzen Auszügen mitzutheilen für unsern Zweck sicherlich genügt.

So vermiste ich bisheran eine Art von latein. Lerilogus, in welchem die einzelnen Wortergattungen der Reihe nach snnonnmisch behandelt, zugleich aber an Ort und Stelle die am häufigsten vorkommenden Barbarismen verzeichnet waren. Der Schüler sollte, so dachte ich mir, solches Buch bei den Stilubungen nicht nur zu Rathe ziehen, um sicher und schnell den passenden Ausdruck zu finden, und desto mehr Aufmerksamkeit auf die nothwendigern Eigenschaften des Stiles verwenden zu können: sondern sogar beim Interpretiren lat. Schriftsteller anwenden, um durch Feststellung der Begriffe in dem Auffassen mancher Stelle nicht zu irren. Eine solche Schrift mußte nach meiner Idee erstens das Wesentliche aus den eben angedeuteten Hulfsmitteln in sich aufnehmen, sodann aber auch die hieher gehörigen Rotizen der besten Interpreten, eines Drakenbord, Heusinger, Ruhnken, Deindorf, Goerenz u. and., enthalten. Als Zugabe wünschte ich mir dann die nothwendigsten Grundsatze über Sathildung und Wortstellung; aber lettere nur furz und gleichals Gesichtspunkte, von denen aus man die Beobachtung bei der Lekture zu regeln hatte, aus der allein in dieser Beziehung fruchtbare Bemerkungen gewonnen werden konnen. Go war mein Wunsch, und ähnliche Wünsche habe ich manchen ersahrnen Schulmann aussprechen hören.

Was ich also nirgendwo nach meinem Plane ausgearbeitet fand, das habe ich nun selbst zu liesern versucht in einem Umfange und in einer Beise, wie sie das Bedürfniß der den oberen

Rlassen des Gymnasiums angehörigen Schüler hauptsächlich zu erheischen schien. Der Zweck meines Buches ift dieser. Wenn der Schüler mit den allgemeinern Grundsätzen — und die konnen wegen ihrer Kurze und Einfachheit in wenigen Stunden erdrtert werden — gehörig bekannt gemacht worden: so soll der größere Rest des Buches zum bloßen Nachschlagen dienen, sowohl zur Auffindung des richtigen, als Vermeidung des unrichtigen Ausdrucks. Und da ich mich bemühte, nach Aussonderung des sattsam Bekannten oder selten Vorkommenden, das am meisten Nothwendige zu behandeln: so werde ich meinen Zweck selten verfehlt haben. Es ist demnach meine Schrift, im Ganzen genommen, lexikalischer Art; weswegen ich oftmals daran gedacht, ihr den Titel eines lateinischen Lexilogus zu geben. Dies unterblieb, weil ich dadurch nicht Alles in derselben Enthaltene bezeichnet hatte: und so wählte ich den anderen, welcher wenigstens unge fahr die verschiedenen Bestandtheile des Buches andeutet.

Nach welchen Grundsätzen ich in den Bestimmungen des Einzelnen versahren bin, das habe ich in der dem Ganzen vorausgeschickten Einleitung gesagt. In der ersten Abtheilung bin ich dieeinzelnen Wörtergattungen der Reihe nach durchgegangen. Die beiden ersten Abschnitte, über die Fürwörter und Zahlwörter, sind in einem zu dem Uebrigen nicht in Verhältniß stehenden Umfange bearbeitet; was hauptsächlich deswegen geschehen, weil ich diese Redetheile nirgendwo im Zusam, menhange und zugleich aussührlich genug behandelt fand. Wichtige Dienste leisteten mir hier, wie überhaupt, die in den besten Commentarien der lateinischen Klassiker zerstreuten Notizen. Darauf folgen in drei besondern Abschnitten allgemeine Grundsätze über den Gebrauch des Substantivs, Adjekrivs und des Verbs, insofern derselbe von dem Gebrauche der neuern Sprachen abweicht. Zu die sen fügte ich, als untergeordneten Theil, einen Unbang, in welchem ich nicht nur die am häufigsten vorkommenden Barbarismen verzeichnete, sondern auch das Nothwendigste aus der Synonymik zusammenstellte. Das Ganze mag man, weil man Arbeiten ahnlicher Urt diesen nicht unpassenden Ramen gegeben, als einen lateinischen Untibarbarus ansehen. Was sich in alteren Buchern dieser Art, den elegantiis des Laurentius Balla, Auson. Popma de disser. vocabulorum, und den neuern Synonymiken des Ernesti, Habicht Brauchbares vorfand, das habe ich mit Weglassung Abanderung des minder Tauglichen aufgenommen. Die beste Ausbeute gaben die Synonymen Doederlein's, dessen gründliche und gediegene Untersuchungen ich in kurzen Auszügen, und meistens wenig abgeandert, wiedergegeben. Dazu kamen dann die eigentlichen observationes antibarbarae aus den hieher gehorigen Schriften des Vavassor, Vossius, Scioppius, Heusinger u. a., aus denen ja auch Rolten sein Bestes hergenommen hat. Was noch außerdem als Hulfsmittel gedient, das sindet man bei jedem einzelnen Artikel, wofern ich denselben nicht durchaus eigener Beobachtung verdanke, angegeben. Bei den Prapositionen und Partikeln habe ich außer Schuetz-

de partic. ling. lat. die altern Ausgaben des Hor. Tursellinus de partic. ling. lat. und auch die neueste, aber erst bis zum Buchstaben C fortgesetzte Ausgabe von Hand benutt; aber aus diesen Bie chern weniger Gewinn gezogen, als aus manchen Bemerkungen der Commentatoren, die hier viel Gutes boten. Auch bin ich einer anderen Anordnung gefolgt; denn die sinnverwandten Worter sind auch hier zusammengestellt, wodurch die Scharfe und Klarheit in den Angaben dieser Wdrter gewinnt. Weniger gebrauchliche Bedeutungen der Partikeln und solche, die seltener vorkommen, habe ich aus Rucksicht auf den Umfang des Buches übergehen mussen. Dagegen habe ich nirgend unterlassen, bei der Erklarung jedes einzelnen Wortes ein, oft mehrere passende Beispiele, als Beweisund Erläuterungsmittel zu gebrauchen. durfte zum Behufe des leichteren Gebrauchs dieser Abtheilung das lat. Worterverzeichniß nicht fehlen. Am kurzesten habe ich die beiden letztern Abtheilungen über die Satbildung und über Worts und Satsstellung abgethan, und zwar nicht ohne Grund. Denn selbst die wenigen allgemeinen Grundsate, welche ich zur Beurtheilung eines Saties aufge stellt, erleiden in den einzelnen Fällen mannichfache Modifikationen. Wer hier ein massives Regelnge baude aufstellen wollte, der wurde nur zur Steife heit im Stile hinführen, und Geschmacklosigkeit befordern. Eine einzige schone Periode des Cicero, ein gutgewählter Sat aus Casar und Livius, richtig und kunstgemäß interpretirt, lehren mehr, als ein ganzes mit stilistischen Regeln vollgestopftes Buch. Der geubte Lehrer wird durch stetes Vorhalten solcher Muster, und Nachweisung aller Einzelnheiten, auf denen das Charakteristische des lat. Stils beruht, dem Schüler Sicherheit und einen gewissen Takt im Nachahmen derselben beibringen. Ein solcher wird es nur billigen, wenn diese beiden Rapitel meiner Schrift in der möglichsten Kurze abgefaßt sind.

Rach diesem Plane und in diesem Umfange ausgearbeitet, ist mein Buch der erste in solcher Art gemachte Versuch. Denn schwerlich wird wohl Jemand Schellers weitschweifiges und flaches Bert praecepta stili bene latini hieher zahlen wollen. Dagegen ist Matthia's Theorie des lat. Stils mehr Entwurf, als ausführliche Darstellung des Nothwendigen. Demnach wird man es hoffentlich verzeihlich finden, wenn hier und dort ein wesentlich scheinender Artikel vermißt, oder eine richtigere Erklarung gewünscht werden sollte. Wo der zu behandelnde Gegenstand in hundert und abermal hundert Einzelnheiten zerfällt, ist durchgangige Vollkommenheit erst nach mehrmalis gem Ueberarbeiten des Gegebenen erreichbar: zumal, wenn die zerstreuten Hulfsmittel so unsicher und schwankend sind, als ich sie auf diesem Gebiete unserer Wissenschaft mitunter gefunden.

Zum Schlusse sen mir noch ein Wortvergonnt an Sie, theuerster Mann, dem ich diese Blätter gewidmet, als geringen Beweiseiner Liebe und Dankbarkeit, welche, je länger ich von Ihnen entferut, desto mehr zuzunehmen scheint. Was ich hier bringe, ist in der Behandlung nicht so vollendet, wie Sie, als strenger Meister, es verlangen dürfen. Dies weiß ich wohl: und es befällt mich jetzt bei der Ueberreischung der kleinen Gabe dasselbe Zagen, mit dem ich einst als Zögling meine Abhandlungen Ihnen darbrachte, jedesmal bedenkend, wie Sie nur Vollsendetes zu leisten, aber auch von Anderen zu fordern berechtigt sind. Doch ich gebe vor der Hand, was ich habe: und darf wohl den Wahlspruch, mit dem Sie den aus Ihrer Pslege wehmuthig scheidenden Schüler vor wenigen Jahren entließen, auch jetzt noch wiedergeben: "es ist noch nicht aller Tage Abend!"

Geschrieben Koln am ersten Mai 1831.

Erfe notheilung.

Abichnitt. Die pronomina.

onomina personalia . 25-34.

Aexivom sui G. 34-41.

ronomen is G. 41-51.

ronomen ipse G. 51-57.

onomen idem G. 57-00.

onomina postessiva S. 60-64.

ron. demonstrativom Aic G. 64-72.

ron. demonstr. iste S. 72-70.

ron. dem. elle 6. 79-86.

sterrogativum quis und bas relat. qui G. 87-97.

ron. alius G. 98-104.

ron. aliquis und quispiam 6. 104-107.

on. nonnuilus S. 107-109.

on. quisquam und ullus S. 109-111.

ron. quidem 6. 111--115.

ron. quisque S. 115-119.

r Abichnitt. Die Babimorter.

bestimmten Babimorter multus, plus, plurimus, omnis, pau-

etc. G. 120-124.

trdinaljablen G. 124-136.

ronungejablen 6. 135-137.

iftributiojablen 13?-141.

Elabuautian 🕸 sas san

### Inhalte : Uebersicht.

Das Adverb S. 175—178.
Fünster Abschnitt. Das Verb.
Eigenthümlicher Gebrauch des Verbs S. 180—183.
Ellipse des Verbs S. 183—184.
Umschreibungen durch das Verb S. 184—188.
Gebrauch des Particips S. 188—194.
Lateinischer Antibarbarus, als Anhang, S. 194—396.
Sechster Abschnitt. Die Präpositionen S. 397—468.
Siebenter Abschnitt. Die Partikeln S. 468—598.

### 3 meite Abtheilung.

Bon der Bildung des lateinischen Sates.

Lateinische Construktion S. 598—600.

Umschreibungen S. 600—602.

Abkürzung der Rede S. 602—603.

Lateinische Wendungen S. 603—605.

Deutlichkeit S. 605—609.

Concinnität des Ausdrucks S. 609—611.

Annehmlichkeit S. 611—615.

Tropen und Figuren S. 615—619.

Umfang des Sates S. 619—625.

### Dritte Abtheilung.

Lehre von der Wort. und Sapftellung.

Bon der Stellung der einzelnen Borter nach dem Wortacc S. 625-631.

Von der Wortstellung nach Rückschen der Deutlichkeit E. 631—6 Von dem Wohlklange S. 635—640.

Besondere Bemertungen G. 640-649.

Bon der Anordnung zusammengesetzter Sätze und Periol S. 649—664.

Bon der Verknüpfung mehrerer Gage in jusammenhangender R. 654 bis jum Ende.

## Einleitung.

bu ben wesentlichen Erforbernissen des lateinischen Stils blten die alten Rhetoren Richtigkeit, Deutlichkeit, nnehmlichkeit und Angemessenheit. Cicero de rat. I. 32. in qua (sc. oratione) praecipitur primum, ut ure et latine loquamur, deinde ut plane et dilucide, tum tornate, post ad rerum dignitatem apte et quasi decore. igl. Cic. de orat. III. 10. orat. 21. Quintil. inst. rhet. III. 1. 1. Worin die beiden lettern Eigenschaften bestehen, id wie sie zu erreichen sind, bies zu zeigen ist Aufgabe nes Theils der Rhetorik; muß also hier übergangen wers n. Die zweite Eigenschaft bes Stils, die Deutlichkeit ist dt nur enge mit ber erften, ber Richtigkeit verbunden; ndern großentheils burch dieselbe bedingt. Cic. de orat. 13. perspicue dicimus latine dicendo, verbis usitatis proprie demonstrantibus etc. Bgl. Morhof de patav. v. p. 95. Beide Eigenschaften aber mit einander verbuns n bezeichnete man im Alterthum mit bem Namen Ele-Wgl. auct. ad Herenn. IV. 12. Ernesti lexic. :hnol. lat. rhet. p. 143. Die Richtigkeit aber, ober um ф des lateinischen Namens zu bedienen, die latinitas (mos t die synonymen Ausbrucke sermo purus, rectus, bonus, iendatus vorkommen) ist entweder grammatisch oder lerikas 4, d. h. sie ist entweder eine folche, die burch Beobachs ig der gewöhnlichen Regeln ber Etymologie und Syntap vorgebracht wird, ober sie besteht in der Auswahl echtlas nischer Worter und Wortverbindungen. Wgl. Cic. de III. 11. (Der von den Reuern darauf gegrundete terschied zwischen ben fur die Bezeichnung ber Sache eins ührten Ausdrücken grammatice und latine loqui war im inzen genommen den Alten unbekannt; denn bei Quintil. I. 27. wird solche Unterscheidung nicht als eine allgemein genommene, sondern nur als ein Borschlag angeführt. ie scheinen vielmehr bas eine, wie bas andere, indem es it einander in Zusammenhang gebracht werden muß, als

Gegenstand einer einzigen noch manches Unbere umfassenben Disciplin, die sie Grammatik nannten, behandelt zu haben. Mas sehr deutlich hervorgeht aus Cic. Tuscul. II. 4. Si grammaticum se professus barbare loquatur: hoc turpior sit, quod in eo ipso peccet, cuius profiteatur scientiam. Auch können die Ueberreste der sprachwissenschaftlichen Bersuche einiger alten Grammatiker, wie wir sie in ber bekann: ten Putschischen Sammlung haben, als Belege für meine Behauptung betrachtet werben.) Jeboch muß jene, ba fie Gegenstand unserer gewohnlichen Grammatit ift, aus bem Bereiche biefer Schrift ausgewiesen bleiben: indem wir bie Ungabe ber Mittel, jur lerikalischen Richtigkeit zu gelangen gur Hauptaufgabe berfelben machen. Die verschiedenen Ber stoße gegen biese Richtigkeit, welche entweder aus der Wah eines ungebrauchlichen, fremben ober schlechtern Wortes ober aus der verkehrten Wahl und Werbindung eines an un für sich lateinischen Wortes hervorgeben, bezeichnet man jet mit bem allgemeinen Namen Barbarismen, bie nun wie berum, je nachdem die eine ober andere fremde Sprach durch ibr Einwirken sie hervorgebracht, Graccismen, Gei manismen, Gallicismen u. f. w. fenn konnen. Bgl. Da thiae Theor. des lat. Stils S. 2.

Unm. Die Römer felbst bezeichneten die eben angedeutete Fehler mit dem Adjektiv barbarus. Agl. Cic. Tusc. II. 4. O Verrin. III. 9. Quintil. I. 6. 45. Dafür ließen fie aber auch abi liche Ausdrücke eintreten; wie inquinatus Cic. Brut. 74. orat. 4 oder das unbestimmtere vitiosus de orat. III. 26. Jedoch die Mä ner vom Sach machten Unterschiede, und bedienten fich für d verschiedenen Gattungen ber bieber geborigen Febler folgend Namen: barbarismus, barbarolexis, soloecismus, acyrologia, ui einiger andern weniger bedeutenden. Barbarismus nannten fie d unlateinische Abwandelung eines lat. Wortes z. B. Maecenu statt Maecenatem. Bgl. auct. ad Herenn. IV. 12. Quintil. I. 5. Charis. bei Putsch p. 237. barbarolexis oder barbara dictio bi bei ihnen jedes nicht lateinische Wort, wie das aus Gallien be übergenommene casnar bes Labienus statt assentator. Bgl. Qui til. 1. 1. Der soloecismus bestand in ber grammatisch unrichtig Berbindung mehrerer Borter mit einander z. B. non feceris fic ne feceris. Bgl. Quintil. I. 5. 50. Diomed. bei Putsch p. 4. Ueber die Ableitung des Wortes soloecismus ist nachzusehen Wal bist. crit. l. l. p. 169. Die acyrologia endlich, ein Rame, ft deffen Quintil. I. 5. 46. sich des Wortes improprium bedient, wi

e amolomys cognuteringort avorier und georgegrien. Cic. Brut. 74. Daber nannte mit Recht eine folche abl bas Fundament ber lateinischen Boblrebenbeit tus op. tom. I. pag. 39. In ber Beurtheilung ber gu inden Borter aber haben wir uns auf Die Auctoritat sorbandenen lat. Schriftfteller ju berufen. Da jedoch un biefen felbft eine große Berfchiebenheit obmaltet: fo 'n wir in unferer Auswahl uns fur bie beffern enticheis nuffen. Wer bie maren, barüber bore man ben Quins n, welcher ber guten Beit nabe gelebt. Derfelbe fagt . rhet. X. 1. 39., fich auf ein Fragment einer verloren genen Schrift bes Livius berufend: Fuit igitur brevila tutissima, quae apud Livium in epistola ad filium ta: legendos Demosthenem atque Ciceronem: tum at quisque esset Demostheni et Ciceroni simillimus. Ruhnken, praef. ad Mur. op. t. IV. p. 1. @5 war nach bem Urtheil felbft ber gleichzeitigen Runftrichter ro ber muftergultigfte Schriftfteller: ju benen aber, bie bm am meiften nabern, mithin unfere Dachahmung nen, gablen bie Gachverftanbigen mit Recht ben Caefar, 18, Repos, Zerentius. Bgl. Muret. praef. ad Terent. op. t. II. p. 653. Es lebten namlich biefe Schrifts , ben etwas frubern Zereng ausgenommen, in jener den Periode, die man gewöhnlich bas golbene Beite

nur durch die Auctoritat eines Schriftstellers jener alten Zeit 3. B. eines Cato, ober gar eines Dichters, wie Ennius und Pacuvius gerechtfertigt werden konnte, murbe als abgenutt in ihre Sprache nicht mehr aufgenommen. Quintil. I. 6. 20, abolita et abrogata retinere insolentiae cuiusdam est etsrivolae in parvis iactantiae. Bgl. I. 6.41. Cic. de orat. III. 10. u. 38. Der durch ben Gebrauch solcher veralteter Formen entstehende Fehler wird von den neuern Stilisten Archaismus genannt. Wgl. Walch hist. crit, l. l. p. 170. Cicero a. a. D. wollte solche Archaismen nur ausnahmsweise gestatten, entweder wenn die Rebe bann und wann den Unstrich einer gewiffen Feierlichkeit erhalten follte, (woher das alte Quirites die gewohnliche Unrede der Ro= mer in offentlichen Reben mar), ober in ber Sprache ber überhaupt fehr bevorrechteten Dichter. Go nannte er bas Substantiv tempestas mit bem Begriff Zeitraum einen veralteten Ausbruck, ben er sich bei einem Dichter, wie Coelius, gefallen ließ: aber schwerlich hatte er es gebilligt, baß auch Salluft in seinen Geschichten bas Wort in abnlichem Sinne gebrauchte. Wgl. Doederlein Synon. B. II. S. 208. Belde Borter aber im Gegensatz jener veralteten fich erhalten hatten burch ben Gebrauch und bas Ansehen ber Gebildeten des Bolfs, Die nannten bie Grammatiker gebrauchliche (usitata, vgl. auctor ad Herenn. IV. 12.), und unterschieden sie andererseits wieder von ben neu gebilbeten, ben novis, bei beren Bildung eine strenge Analogie befolgt, und stete Rudficht auf die Natur der Sprache angewendet wurde. Darauf bezieht sich die von Diomed. bei Putsch. S. 434. angeführte Stelle aus Varro de l. l.: constat latinitas natura, consuetudine, auctoritate, analogia. Daß felbst Cicero manches neue Wort gebildet hat, ist eine ausgemachte Thatsache, welche unter andern durch mehrere Beispiele erwiesen hat Vavassor antib. p. 474. Bgl. Quintil. VIII. 3. Jedoch thaten die Romer der Ciceronischen Zeit folches mit der größten Behutsamkeit. Moher sich Quinti= lians Warnung schreibt, ber I. 5. 71. folgendes sagt: usitatis tutius utimur, nova non sine quodam periculo fingimus. Dies ist auch als die Ursache anzusehen, warum Cicero u. a. bei bem Gebrauch eines neugebildeten Wortes

sich eigener Formeln, wie ut ita dicam, quasi, si dicere licet u. a. bedienen; benn es sind dieselben zu betrachten als Verwahrungsmittel gegen den Tadel angstlicher Sprachzrichter. Ia Quintilian, der Neuerungen aller Art möglichst abrieth, macht den Gebrauch solcher Formeln sogar zur Regel lib. VIII. 3. 37. Et si quid periculosius sinxisse videdimar, quidusdam remediis praemuniendum est, ut ita dicam, si licet dicere, quodam modo, permittite mihi sicuti, quod idem etiam in his proderit, quae liberius erunt translata, quae tuto dici non possunt. Bgl. Vavassor antidard. p. 560. So weit gieng die Behutsamkeit jener alten Reister — und wir?

Banglich aber meibe man biese nova, wenn ihr Ursprung in eine spatere, als die eben bezeichnete gute Beit fallt: denn es ift bas Geprage berfelben mehr ober minder schlecht, je nachdem ihr erster Gebrauch sich aus bem silbernen Zeitalter, womit die beiden ersten Jahrhunderte nach Ch. Geb., ober aus bem ehernen und eisernen, womit bie folgenden anges beutet werben, berschreibt. Es tonnen une bie Schriftsteller ber erftern Periode bereits tein Butrauen mehr abgewinnen, wenn wir von ihnen vernehmen, daß sie Borter in Umlauf gebracht, von welchen namentlich jene altern gesagt, baß fie feine Aufnahme in die Schriftsprache verdienten. 3mei Beis spiele mogen genügen. Cicero im Timaeus c. 7. hatte gesagt, daß er das griechische μεσότητας durch medietates zu übersetzen kaum mage. Aber sieh! dies Wort ward in ben folgenden Zeiten sogar beliebt. Bgl. Cellar. antib. p. 124. Ein anderes, was vielleicht seines Uebelklangs wegen Cicero phil. XIII. c. 19. als durchaus unlateinisch verworfen hatte, des B. piissimus, scheint in bem Zeitalter bes Geneca, Curtius, Frontin, in beren Schriften es sich manchmal findet, gang und gebe gewesen zu senn. Was bemnach von andern Ausdrucken zu halten sen, wie ninuetas, bas sich juerst bei Columella VI. 23. und Palladius XI. 23. sindet, wird ermessen konnen, wer bebentt, daß jenes Abstractum von den frühern Schriftstellern ganz anders ausgedrückt worden. Bon der völligen Verschlechterung der Sprache, wie sie in den auf das silberne Zeitalter erfolgenden Jahr= hunderten eintrat, soll hier nicht einmal geredet werden. Es gelte al'o in Bezug auf die richtige Worterwahl ber Grundsfat, ben schon Muret. Var. lect. XV. 1. aussprach, im Ganzen genommen nur aus den Schriftstellern des goldenen Beitalters die Ausdruck herzunehmen, und nur dann zu den spätern seine Zuslucht zu nehmen, wenn sie für irgend einen Wegriff ein mehr bezeichnendes Wort darbieten, oder wenn dafür bei jenen gar kein Wort sich vorsinden will. Den entgegengesetzten Fehler, Altes und Neues willkührlich in der Sprache zu vermengen, bezeichneten die Alten mit dem eigenen Namen, xouriouis. Agl. Quintil. VIII. 3. 59. Wie sehr aber durch eine solche Sprachmengerei der Ausstruck entstellt werde, darüber hore man den Muret optom. II. p. 658.

Unm. Gine Beschränkung leitet biese Regel allerdinge. Nam. lich in den nicht philologischen Schriften und in solchen, die nicht Berte ber eigentlichen Boblredenheit fepn follen, macht die einer jeden Wiffenschaft nothwendige Terminologie öftere Abweichungen unvermeidlich. Der Aengstliche mag sich in foldem Falle, statt burch undeutliche Umschreibungen den Ausdruck zu entstellen, mit tem Beispiele des Cicero selbst beruhigen, von dem es befannt ift, tag er in feinen philosopbischen Schriften, tie ja doch nicht bas Geprage der ftrengsten Wissenschaft tragen, Worter gebrauchte, beren Bebrauch er in seinen übrigen Schriften fich nicht erlaubte. Bu diesen gehören, um nur wenige anzuführen, die den griech. Philosophen nachgebildeten Borter qualitas, essentia, indolentia n. a. Gelbst in einer grammatischen oder rheterischen Schrift möchte bie Technik des Ausdrucks, wie wir sie aus ben bei Cicero porfindlichen Terminis bilden konnten, für alle Falle schwerlich ausreichen. Daß er ftatt mancher genan bezeichnenden Kunfttermini fich unbestimmter Umschreibungen bedient, wird unter andern auch von Ruhnken, ad Rutil. Lup. p. 2. bemerkt. In dem Falle alfo mag man aus Quintilian, Gellius, ja selbst aus den spätern Grammatikern das Nöthige hernehmen. Doch fühlbarer wird dicfer Mangel für den, der eine der Theologie, Jurisprudenz oder einer andern Disciplin angehörige Schrift in lat. Sprache verfaßt. Will ein solcher Ciceronianer bleiben, so verdient er, verlacht zu werden, wie jene aberwißigen Theologen bei Murct. Var. loct. XV. 1., die, um nicht durch das ihnen griechisch klingende Christus ihre kostbare Rede zu verunstalten, Jupiter optimus maximus, statt sacramentum corporis dominici lieber sanctificum crustulum fagen wollten. Und boch hatten biese Leute an der meifterhaften Sprache bes Lactantius und anderer Rirchenväter feben fonnen, wie felbft. bei Einmischung einer gang fremden Terminologie der Stil

einen möglichen Grad von Bortrefflichkeit erhalten kann. In Be, zug auf solche Schriften gelte es also als Grundsas, überhaupt den oben angegebenen Musterschriftstellern zu folgen: dasjenige aber, was der jeder Wissenschaft eigenen Terminologie angehört, aus solchen Schriftstellern berzunehmen, die in stilistischer Hinsicht als die vorzüglichsten irgend einer Disciplin anerkannt sind. Bgl. Duker. de lat. iuriscons. praes. p. XLIII. Das aber bei einem solchen Bersahren auch außer der eigentlichen Philologie sich Werke, durch lateinische Eleganz ausgezeichnet, gewinnen lassen, beweisen, um nur diese anzusühren, die vielen vortrefslichen Schriften der Juristen und Theologen, welche im 15ten und 16ten Jahrh. in Italien austraten.

Aber selbst die Auctoritat, bie eine aus den besten Prosuffern bergenommene Stelle zu gewähren scheint, kann manchmal ihr ganges Gewicht verlieren. Es ift namlich nicht selten ber Fall, daß irgend ein Wort sich nur einmal oder boch bochft selten bei einem solchen Schriftsteller findet. So fommt das Wort accuratio bei Cicero Brut. c. 67. vor; aber auch nur an dieser Stelle. Daffelbe gilt von attentio, bas man bei ebenbemselben in ber Schrift de orat. II. 35. Bei Nepos XXV. 17. 1. steht plura statt multa, welches a. b. St. von Bremi, und fruber ichon von Beusinger zu Cic. off. III. 32. 9. zwar gerechtfertigt worden; dagegen bem Ernesti so bedenklich-vorkam, daß er bei Cic. orat. 1. 5. es zu streichen magte. Rubnken aber tadelte ben Muret in den Noten zu deffen Werken tom. I. p. 320., daß er sich solcher anas eloquera bedient, und verwarf ben Gebrauch berselben überhaupt. Bgl. tom. I. p. 85. Duker. ad Liv. XXIII. 21. Mitunter beruht die Bultigkeit solcher Borter auf verbachtigen ober gar verberb= ten Lesearten, wie sich solches burch hundert Beispiele bar= thun lagt. Jedoch mogen folgende hinreichen. Bei Plin. ep. VIII. 16. und Quintil. VII. 1. 30. las man lange das Particip crucifixus als ein Wort. Daß es in dieser Gestalt, namlich als abgeleitet von einem verbo comp. crucisigere ein Product driftlicher Abschreiber mare, vermuthete schon Graevius zu Sueton. Dom. c. 10. und schlug deshalb eruci assicus vor. Leichter war bie Emendation, welche Oudendorp. ad Sueton. L. l. versuchte, das Wort in zwei eruci sixus spaltend. Bgl. Spalding ad Quintil. l. l. Weniger scharssichtig als

bie eben angeführten Kritiker versuchte bagegen und zwa vergeblich Cellarius in append. ad. cur. post. p. das Wort asserere mit dem Begriff des weit gewöhnlicher affirmare als klassisch zu erweisen. Die Stellen, auf die i sich beruft, beweisen nichts. Die eine namlich bei Cic. oi 11. 59. ist durchaus zweifelhaft: die andere aber bei Cae: b. c. III. 15. ist so beschaffen, daß die Kritiker sich bereit fur die Leseart afferebat entschieden haben. Womit uber einstimmt, daß wir bei Drakenborch. ad Liv. XXIV. 1. ( und XXIX. 19. 5. das Berb asserere in besagter Beder tung, als burchaus dem Livius fremd verworfen finden Dag manches von den frubern gatiniften wie Muret, Da nutius u. a. gebrauchte Wort seine Auctoritat nur solche verberbten Stellen verbante, erinnerte ichon Ruhnken. a Maret. op. tom. I. p. 53. Oft endlich laßt sich sogar be Grund angeben, warum ber Schriftsteller von dem Bei Fommlichen abgewichen, und ben feltneren Ausbruck vorge zogen hat. So sagte Cic. de fin. II. 34. cum Xerxes ma ria navigasset, terram ambulasset in einer Beise, wie e bie beiden Berben sonst nirgendwo gebraucht. Aber seh richtig bemerkt Vavassor antib. p. 480., es sen dieser unge wohnliche Ausbruck bem Cicero entwischt, weil er fic bemubt, biesen bei den Griechen beinahe zum Sprichwor gewordenen Ausdruck so getreu als möglich wiederzugeber Was um so mehr zu entschuldigen, da er dieselben Worl bei Isokrates im Panegyrikus R. 25. vor Auge gehabt. Wgl. Goereng zu jener Stelle. Thoricht mar es, wenn Gewöhnliches und hinreichend Gesichertes zu Be bote steht, sich seltener und verdachtiger Worter zu bediener Auch empfehlen uns ja die alten Meister der lateinische Wohlredenheit selbst nichts so fehr, als das Bekannte un entschieden Gultige in die Rede aufzunehmen. Caefar ma vor allen reden. Er sagt in einem von Macrob. saturn. I. ! erhaltenen Fragmente: habe semper in memoria atque i pectore, at tanquam scopulum, sic fugias inauditum at que insoleus verbum. Bgl. auct. ad Her. IV. 12. Cic de orat. I. 3., III. 10. Quintil. I. 5. 71.

Ferner muß ich hier eines andern Fehlers gedenken, 3: dem besonders die mangelhafte Einrichtung unserer Wörter

buder, und zum Theil auch die schlechte Interpretation einer porgeblich als Auctoritat geltenden Stelle ben Ungeubteren verleitet. So erklart Vechner. hellenol. p. 435. die Stelle bei Liv. I. 36. ut esset ad posteros monumentum etc. zu= enft falich, und bann baut er auf feine unrichtige Erklarung bie eben so unrichtige Behauptung, baß ad mit bem accus. fich auch bei Schriftstellern, wie Livius, statt bes Dativs gebraucht finde. Daß namlich ein Wort sich bei einem ber als die besten anerkannten Schriftsteller findet, ist nicht immer hinreichender Beweis, daß ber Gebrauch beffelben in dem jedesmaligen Falle nicht fehlerhaft ift. Diese Fehlerhaftigkeit kann baburch entstehen, bag einem solchen Worte eine Bedeutung untergelegt wird, welche sich erst bei ben Schriftstellern bes silbernen Zeitalters, ober gar noch spater vorfindet. So ift das Wort adhuc echtlateinisch, bedeutet aber bei Cicero f. v. a. bis zu diefem Puntt entmeber im Raume ober in ber Beit. Aber schon bei Geneca wird es mit Comparativen verbunden, und bekommt ben Begriff bes steigernden fogar. Mit diefer Bebeutung gebraucht verwirft bas Wort als fehlerhaft Ruhnken. ad Muret. op. t. III. p. 198. Wgl. in Bezug auf den ahnlichen Misbrauch einer andern Partikel Scioppi. exercitt. rhet. p. 17. Undere Borter veranderten im Berlauf ber Beiten ihre Bebeutung in ber Art, daß sie ganz andere Gegenstande, wie fruber bezeichneten. Bei Cicero und feinen Beitgenoffen entspricht bas Wort civitas durchaus unserm 23. Burgerschaft; bei Geneca dagegen kommt es vor mit dem Bes. griffe Stadt, wofür die Frühern urbs gebraucht. Bgl. Heusing. supplem. ad. Cellar. p. 405. 3a manches Wort erlebte fo mannichfache Schickfale, bag es beinahe in jedem Jahrh. eine neue Bedeutung erhielt. Das Berb. pracsumere ift icon im Augustischen Zeitalter aufgekommen. Denn um nicht auf das zweifelhafte bavon abgeleitete Abstractum praesumtio, bas man sogar bei Cic. de div. II. 53. lesen wollte, mich zu berufen, es findet sich jenes Werb. in einer unbezweifelt echten Stelle bei Ovid. art. III. 757. Die Bebeutung besselben aber konnte damals keine andere seyn, als die, welche es aus etymologischen Gründen haben muß, und die ihm die Schriftsteller des filbernen Zeitalters beigelegt,

namlich die des Boraus=wegnehmens. Darauf wurde es am gewöhnlichsten mit dem Begriffe des Meinens, Bermuthens gebraucht. Im vierten Jahrh. findet es sich zuerst für das 23. magen, in welcher Bedeutung es in den Aften des Mittelalters so haufig vorkommt. Regel sen auch bier, ein Wort nur in berjenigen Bedeutung zu gebrauchen, welche ihm die Schriftsteller der besten Zeit beigelegt haben. Selbst den Umfang, ben die Schriftsteller dieser Periode dem Begriffe eines Wortes geben, beachte man. Denn es tritt zuweilen der Fall ein, daß ein späteres Zeitalter oder eine fremde Sprache, die ein lateinisches Wort aufgenommen hat, bemfelben einen ausgedehnteren Begriff gegeben, wofur sich bei jenen nur ein speciellerer findet. Wgl. Vorst. de lat. f. susp. p. 2. 13. Go ist ampliare von ben Schrift= stellern ber besten Zeit nur als gerichtlicher Terminus gebraucht worden mit dem fehr beschrankten Begriffe der Berschie= bung des Urtheils. Jedoch schon in der Zeit des Plinius wurde dieser Begriff so ausgebehnt, baß dies Werb. für jedwedes Erweitern, Bergrößern gebraucht wurde. Das Umgekehrte gilt von dem Berb studere, welches bei Cicero und deffen Zeitgenoffen ben allgemei= nen Begriff bes sich befleißigens hat, aber schon bei Quintilian mit ausgelassenem literis in der Bedeutung vorkommt, die wir mit unserm Berb. ft u bieren verknupfen. Der Fehler aber, ber burch bas Beilegen neuer Bebeutungen entsteht, he: βt νεοτηρισμός. Wgl. Walch. hist. crit. l. l.p. 179.

Aber auf die Auswahl des einzelnen richtigen Wortes darf sich unsere Behutsamkeit nicht beschränken. Denn Fehzlerhaftigkeit des Ausdrucks kann auch dadurch entstehen, daß ein an und für sich mustergültiges Wort auf ein anderes bezogen wird, welches eine solche Beziehung nicht zuläßt: oder daß zwei Wörter unmittelbar miteinander verbunden werden auf eine Weise, die gegen den guten Sprachgebrauch oder logische Richtigkeit verstößt. Ersteres mag man an solzgenden Beispielen ersehen. In unserer Sprache sagt man Schaden leiden, welchen beiden Begriffen die lateinischen Wörter damnum und pati entsprechen. Die Echtheit derselzben einzeln betrachtet wird kein Mensch in Zweisel ziehen: und dennoch ist der Ausdruck damnum pati verkehrt, weil

genau erklart bies nichts anderes heißen kann, als fich eis nen Schaden gefallen lassen, sich leidend dabei verhalten. Daber drudte ber Romer dies burch damnum facere u. abnliches aus. Doch hute man sich, die Analogie in einem folden Falle zu weit ausdehnen zu wollen, indem, wie in allen Sprachen, so auch in der lateinischen bei ber Gestaltung mancher Rebenkarten ber Sprachgebrauch mit Eigensinn gewaltet. Facere damnum, detrimentum, naufragium zu sagen war berkommlich; aber ben Untonius, der in derselben Beise contumeliam facere statt contumelia affici zu sagen versucht hatte, durfte deswegen Cicero in der 3ten Philippischen Rede R. 9. als völlig unerhörtes redend verlachen. Bgl. Vorst. de lat. mer. susp. p. 16. Aus einem mehr logischen Grunde, und von bem Sprachgebrauch ganz gewiß absehend tadelte Cicero an der besagten Stelle einen andern Ausbruck bes Antonius, namlich bie Borte: nec timor, quem denuntiat inimicus; benn bas Wiberfinnige dieser Worte bezeichnet er hinlanglich mit der barauf folgenden Frage: quid ergo, ab amico timor denuntiari solct? Bgl. Morhof. de patav. Liv. p. 96. Dazu Cic. epist. sam. XVI. 17., wo er die Phrase sideliter inservire valetudini tabelt. Wgl. Wolf. ad IV. oratt. p. g. War ja boch auch solche Bibersinnigkeit des Ausbrucks ben Rritikern, wenn fie auch fonft teine Subsidien hatten, oft hinreichender Grund zu ihren Emendationen. Wgl. ben Manutius, der in dieser Weise in Cic. Verr. II. 2. 53. molestiam in molestia veranderte. Ueber letteres noch, mas ich befonders auf bie Berbindung der Epithete und Pradifate mit ihren Gubjekten bezogen wissen will, belehre man sich an folgenden Fallen. Das Adjektiv solidus ist ein klassisches Wort; aber solida doctrina, bas sich bei Muretus in einer seiner fruhesten Reden findet, verwirft mit Recht als ein azugor Ruhnken ju Muret. op. t. I. p. 13., und er hatte mit gleichem Recht den Titel des bekannten Ernestischen Buches initia doctrinae solidioris als hochst unsolid verwerfen konnen. derfelben Weise giebt Rubnten fur unlateinisch aus ben Ausbruck cordata oratio zu Muret. tom. II. p. 693., obs schon cordatus mit dem Begriffe klug, und auf Personen bezogen, von ihm selbst und von jedem als echt anerkaunt

ist. Die einzigen Mittel zur Vermeidung solcher Akprolozgieen sind erstens ein genaues Auffassen dessen, was der Sprachgebrauch der guten Zeit als allgemeingültig sestgesetz; sodann ein stetes Unterscheiden zwischen dem, was sich gezmäß den Denkgesetzen zusammenreimen läßt, und was dies nicht zuläßt. Woher Beherzigung verdient der bekannte Zuruf Cicero's an seinen Brutus, er möge doch bei der Prüfung eines jeden Ausdrucks vor allen Dingen die Verznunft anhören.

Ein anderer Fehler, gegen ben die Romer fehr nachbrudlich warnen, ift die Peregrinitat ber Rebe, b. i. Einmischung bes Frembartigen in dieselbe. In Bezug auf diese sagt Quintil. VIII 1. 2. In libro primo praecepimus, verba essent vitiosa, hic non est alienum admonere, ut sint quam minime peregrina et externa. Bgl. Cic. de orat. III. 12. Brut. 46. Für die Romer felbst, sowohl der besten, als ber nachstfolgenden Zeit, mar eine hauptquelle ber Einfüh= rung fremdartiger Worter und Rebensarten die immer mehr um sich greifende Liebhaberei an griechischer Sprache und Li= teratur. Es muß im gewöhnlichen geben gur Mobe gehort haben, Griechisches in die Rede zu mischen: wie hatte sonst Cicero felbst in feinen vertraulichen Briefen so viele griedische Worter und Spruche einzumengen sich erlauben bur= fen? Bergl. über bie Thatsache Turneb. advers. Lib. III. 3. Andererseits vermittelten bie Dichter, welche ja ftets Nach= ahmer ber Griechen waren, bie Aufnahme griechischer Worter und griechischgeformter Phrasen. Manches griechische Wort aber mochte einen so alten Bestand haben, daß felbst bie angstlichsten Prosaiker es als vollig eingeburgert anzuseben fein Bedenken mehr trugen. Solches gilt von Wortern, wie epistola, tyrannus, barbarus u. a., noch mehr von manchen technischen Ausbrucken, wie philosophus, poëta u. a. ner, aber doch zuweilen den Grieden nachgebilbet, maren auch manche Constructionsweisen ber besten Auctoren. Goerenz zu Cic. sin. II. 13. Hat daher ein griech. Wort ober eine griech. Rebensart (eigentlicher Graecismus) einen tuchtigen Gewährsmann, wie Cicero und ahnliche: so mo= gen wir Spatlinge es immer auf guten Glauben hinnehmen. So rieth schon Cellar. antib. p. 227. Aber in dem nach= augustischen und ben barauf folgenben Sahrhunberten nahm das Graecisiren sowohl bei Prosaitern als Dichtern so zu, baß, ba ber Disbrauch beffelben am Lage liegt, wir feine Auctoritat fur einen Graecismus aus biefer Beit hernehmen durfen. Bgl. Beinrich zu dem Fragm. pro Scauro p. Entstellender jedoch war fur die Latinitat die Aufnahme von Bestandtheilen, die ben Sprachen ber eroberten Pros vingen angehörten. Darüber klagt ichon Cic. Brut. 74. Bgl. c. 46. Mehr Grund zu klagen mochte Quintilian haben, ber lib. 1. 5. 8. auch einige Proben anführt. Barbarismum pluribus modis accipimus. Unum in gente, quale sit, si quis Afrum vel Hispanum latinae orationi nomen inferat. Ut ferrum, quo rotae vinciuntur, dici solet canthus, quanquam eo tanquam recepto utitur Persius. Sicut Catullus ploxenum circa Padum invenit, et in oratione Labieni in Pollionem casnar assentator e Gallia ductum est. Nam mastrucam, quod Sardum est, illudens Cicero ex industria dixit. Diese frembartigen Ingredienzien nabmen nun an Daffe ju, als in ben Provinzen felbft Catiniften aufftanden, und von bem Beimatlichen immer einiges einmeng= Bgl. Ducange glossar. pr. p. XI. Belcher Unfug immer weiter getrieben murbe, als im Mittelalter man tein Bebenten trug, jedes deutsche oder gallische Wort burch lateinische Enbung zu latinifiren, oder auch beim Ableiten und Umbilden eines wirklich lateinischen Wortes alle Gesetze ber Analogie zu ver= legen. Denn aus solcher Quelle flossen Worter, wie feudum, mareschallus, curtisanus, und wiederum identitas, optimismus, aseitas, perfectibilitas. Eine große Zulage von Bebraismen erhielt der schon sehr angeschwollene Buft durch die allgemeine Berbreitung ber lat. Uebersetzung ber Bibel. Bie sehr viel des Barbarischen jetzt vorrathig ift, bas moge man an bem großen Gloffarium bes Ducange ersehen. Der gateinschreibende aber muß alles Frembartige, es mag nun Graecismus, Bebraismus, Germanismus u. f. m. fenn, burchaus vermeiben, und bei dem Borrath bes Bertehrten mit Vavass. antib. p. 549. bedenten, daß er beinah mehr zu verlernen, als zu erlernen habe.

Wenn ich nun die Schriftsteller des goldenen Zeitalters im Ganzen genommen als die einzigen Muster des guten

Stils empfohlen habe: so muß ich nachträglich noch eine ganze Gattung berfelben, namlich die Dichter, aus ihrer Reihe ausscheiden. Abgesehen bavon, daß sie in Sandhabung ber gewöhnlichen Syntar sich Abweichungen erlaubten, welche die gute Prosa als sprachwidrig verwirst; so zeigt sich insbesondre bei ihnen das Streben, burch die Aufnahme ganz veralteter ober neugeformter, feltener ober gar frember und besonders der griechischen Sprache nachgebildeter Borter ihrer Sprache ben Reiz des Neuen zu geben, und burch den oft febr kuhnen Gebrauch ber Worter in uneigentlicher Bedeutung von dem Gewöhnlichen abzuweichen. Beispiele mogen die Sache verdeutlichen. Das bei ben Dichtern so beliebte letum statt mors burfte in ber Prosa nicht leicht zu finden seyn. Righ. Cellar. cur. post. p. 301. Aus demselben Grunde glaube ich als nicht prosaisch verwerfen zu mussen bas von Cic. de orat. III. 58. in einem Berse angeführte mundere, obschon es bei Plinius wieder vortommt. Dder, mas eben so haufig der Fall senn mag, wenn auch ein bei Prosaikern gebrauchliches Wort sich bei Dichtern findet, so folgt baraus noch nicht, daß die Bedeutung, die der Dichter demfelben untergelegt, auch als solche in der Prosa vorfindlich sen. Wer z. B. weiß nicht, daß bas Wort pestis bei Cicero u. a. in dem bildlichen Sinne für großes Uebel vorkommt? Und boch hat es Virgil. georg. III. 471. in dem eigentlichen Sinne für das sonst gewöhnliche pestilentia gebraucht. Bgl. Cellar. I. l. p. 302. Auch moge noch hier gesagt senn, baß nex nichts anderes heiße, als gewaltsamer Tod, und daß Wavassor's Versuch im antib. p. 564., bas Wort bem gewöhnlichen Begriff Tod zu vindiciren, als mislungen zu betrachten, indem er seine Beweise nur aus Dichtern bergenommen hat. Selbst kuhnere Zusammensetzungen mehrerer Worter zu einem, wie sie nur die griechische Sprache vermoge ihrer größeren Bildsamkeit mit Glud versuchte, erlaubten sich die lateinischen Dichter oft bis zum Aerger der banglichen und nuchternen Prosaiker. Go ahmte Horag das griechische ταυρίμουφος durch sein tauriformis mit Beis fall nach. Auch gefielen, benn bas beweiset ber oftere Bes brauch derselben, die Epithete auricomus,, fatifer, noctivagus u. s. w. Bgl. Cellar. cur. post. p. 303. Aber welcher

Profaist hatte solches zu sagen gewagt? Wgl. über solche ben Dichtern eigene Zusammensetzungen Vechner. hellenol. p. 23 - 53. Jenes nun und abnliches mochte man ihnen noch hingehen lassen: als aber ein Zeitgenosse Quintilkans sich sogar vermaß, das griechtsche χυρταύχενα durch incurvicervicum wiederzugeben, da meinte berfelbe, habe man fich doch des Lachens nicht mehr erwehren konnen. Wgl. Quintil. I. 5. 71. Demnach konnen bie lat. Dichter nur von dem als Auctoritat geltend gemacht werden, ber felbst lateinische Gedichte zu schreiben versucht: in die Prosa barf ein blob bei Dichtern vorsindliches Wort nicht aufgenommen werden. Doch es rebe für mich Quintil. l. 6. 2. auctoritas ab oratoribus vel historicis peti solet. Nam poëtas metri necessitas excusat, nisi si quando, nihil impediente in atroque modulatione pedum, alterum malunt etc. VIII. 3. 59 - 61. Auch biefen Fehler, ber burch Bermen= gung bes Dichterischen mit bem Prosaischen entsteht, bezeich= neten bie alten Grammatiker mit bem Namen xoiviouog. Quintil. VIII. 3. 60. κοινισμός quoque appellatur quaedam mixta ex varia ratione linguarum oratio. Cui simile vitium est apud nos, si quis sublimia bumilibus, vetera novis, poëtica vulgaribus misceat.

Roch auffallender wird das Streben ber Dichter nach bem Fremden und Eigenthumlichen, und überhaupt ber Unterschied zwischen ber Dichtersprache und Profa, wenn mehe rere Borter zu einer Redensart verbunden werben. man barf versichern, daß bas Charakteristische jener in zunehe mender Grellheit hervorsteche, wie eine solche Berbindung jur Größe des Sates anwächst. Wenn daher Horat. od. I. 16. sagt: Ecce furit te reperire atrox Tydides etc: warnte Muret in ben var. lect. V. 16. nicht ohne Ursache, baß eine folche Berbindung als eine über bas Meer gekom= mene und bem romischen Sprachgebrauch frembe zu betrach= ten mare. Bu derselben Gattung, obschon zu einer anbern Art geborig, ziehe man benn auch bie sogenannten epitheta ornantia: indem burch sie Berbindungen entstehen, die dem 3mede ber Prosa ganglich widerstreben. Wer z. B. burfte, wenn er die Brandungen bes Meeres an gefährlichen Klip= pen schilderte, mit Horaz Od. I. 3. 20. mare turgidum et

infames scopulos fagen? Es sind zwar bie Abjektive turgidus und infamis ber Prosa nicht fremd; aber in 'ber eben bezeichneten Berbindung werden sie ihr vollig fremb. Bgl. Hermann. opusc. tom. I. p. 99. seqq. Wenn aber bie spatere Prosa diese Freiheit im Gebrauch kuhner Tropen mit den Dichtern zu theilen anfing, wie wenn sich bei Vellei. II. 65. (Wgl. Ruhnken. zu b. St.) bas dichterische tollere, ober bei Tacit. annall. III. 72. attollere statt bes prosaischen ornare findet: so vergesse man barüber nicht den schon von Cic. de orat. III. 13. ausgesprochenen Grundsat: perspicue dicimus latine dicendo, verbis usitatis ac proprie demonstrantibus ea, quae significari ac declarari volumus. Ngl. auct. ad Herenn. IV. 2. Quintil. VIII. 2. 22. Es foll nun freilich hiemit nicht ber Bebrauch ber Tropen burch= aus abgerathen werden; aber ba nach ber besagten Meister Urtheil durch den allzu häufigen und willkuhrlichen Gebrauch berfelben die Rlarheit des Ausdrucks leidet: so bediene man sich nur berjenigen Tropen, die eine gewisse Allgemeinheit und dadurch leichte Berftandlichkeit erlangt haben. 3. B. kannte ein Jeder Ausbrude, wie diese: flos iuventutis, caput reipublicae, conflare invidiam u. a. Auch beachte man, welche Worter den tropischen Gebrauch zulassen, welche nicht. So sagt man zwar flumen, nicht aber fluvius orationis. Wgl. Doeberlein Synon. II. S. 8. Ferner wurde squalidus nie, aber sordidus sehr oft in uneigentlicher Bedeutung gebraucht. Wgl. Doederl. Syn. II. S. 44. Ruhnk. ad Muret. op. t. I. p. 153.

Anmerk. Eine Ausnahme haben wir bereits oben mit dem vermöge seiner Dichtungsart sich der Prosa sehr nähernden Terenstius gemacht. Und gewiß verdient dies der von dem ganzen Altersthum wegen der Reinheit seiner Latinität gepriesene Schriftsteller. Um nur des Cicero zu gedenken, so erkannte derselbe eine besondere Eleganz der Rede in des Terentius Romödien epist. ad Attic. VII. 3. de optim. gen. orat. c 1. Bgl. die Zeugnisse der Alten bei Westerhos. S. XXXI. — XLI. Jedoch darf nicht überssehen werden, und es ist dies unter andern auch bemerkt worden von Ruhnk. dict. p. 47. und vielen andern Stellen, daß sich hier und dort Archaismen und Graecismen in den Versen dieses Dichsters sinden.

icht nur gegen ble Dichter warnten bie Alten, sonbern auch egen eine andere Quelle, aus ber mitunter schlechte Bestandin die Profa mochten aufgenommen werben. Wenn wir ch oben Auswahl gebrauchlicher Worter und Redensarten blen: so hat man an biejenige Sprache zu benten, welche n Gebildeten fich vorfand, und mit der muftergultigen Profa nstimmt, teineswegs aber an die Rede des gemeinen oder der Bauern. Auf diesen Unterschied zwischen sprace ber Gebildeten und der roberen Sprechweise Pobels bezieht sich Quintil. I. 6. 45. in loquendo, i quid vitiose multis insederit, pro regula sermonis endum erit. Nam ut transeam, quemadmodum imperiti loquuntur; tota saepe theatra, et omnem turbam exclamasse barbare scimus. Ergo consuem sermonis vocabo consensum eruditorum, li consensum bonorum. Bgl. Cic. Brut. 74. de orat. Es war namlich, um ber in ber zulett angeführten bes Cicero getabelten schlechten Aussprache nicht Lau gedenken, die Sprache der Gemeinen baburch ф, daß sie eine große Menge von Wortern und Reten enthielt, die ihrer Robbeit und mitunter auch Unleit wegen in die Schriftsprache nie aufgenommen t. Als Probe solcher pobelhaften Ausbrucke führt man ilid) an emunctae naris homo, salivam alicui movere Wgl. Matthiae Ab. d. lat. St. S. 7. Auch mochs anche ihrer Bestandtheile grobkomisch seyn. er daber, wenn die Romiter und besonders Plautus eser gemeinen Sprache manches in ihre Schriften auf-Wgl. Rubnk. ad Terent. p. 224. Eine andere humlichkeit, die sich freilich in der Sprache eines jeden findet, war Undeutlichkeit und Zweideutigkeit. Deswarnt Cic. de orat. III. 15. gegen Ambiguität ber und Redensarten: perspicue dicemus latine dicendo rbiguo verbo et sermone. Fur uns aber moge es Re-1, kein Wort zu gebrauchen, !bas fich nur bei Romis rfindet, oder im gemeinen Leben üblich gewesen, sem , daß es durch 3weibeutigkeit ober burch Plumpheit e entstelle.

Auch beachte man, was die Sitte sowohl im öffentlichen als privat= Leben zur flehenben Formel gemacht. Un folchen Formeln bangt ein jedes Bolk mit Eigenfinn: aber gewiß find sie sowohl in der Sprache des Umgangs, wie in schrift= lichen Darstellungen nirgendwo so gewissenhaft festgehalten Daber erlaube man, mofern worden, wie bei ben Romern. die Natur des zu bezeichnenden Gegenstandes bem bei ben Romern aufgenommenen Ausbruck nicht ganzlich widerstrebt, sich teine Abweichung von einer folchen bestehenden Formel. So wurde freilich der etwas vollig widersinniges sagen, welcher sich für unser Rnabe des aus romischer Sitte erklarlichen praetextatus bediente, weil das Merkmal des Anabenalters, das durch dies Wort bezeichnet wird, sich an unseren Knaben gar nicht vorfindet: bagegen, wer das Berb. heirathen über= setzen wollte, mußte nach Romischer Weise in Bezug auf die Frau nubere, in Bezug auf ben Mann in matrimonium ducere fagen, weil letteres fich auf die itt bestehende Sitte mobi anwenden lagt, ersteres von einem zufälligen Merkmale bergenommen ist, für welches sich auch jetzt noch bie Parallele finden ließe. Gewissenhafter aber muffen diese Formeln beobachtet werden, wenn sie sich auf die Geschäfte des öffent= lichen Lebens beziehen. Go beißt Jemanden einen Borschlag machen überhaupt conditionem proponere, aber bem Bolte vorschlagen hieß ferre ad populum, bem Ses nate, referre ad Senatum. Daber bemerkt Ruhnk. ad Muret. IV. p. 9. daß besagte Ausbrucksweisen von letterm mit Unrecht sepen verwechselt worden. Wgl. Brisson. de formul. p. 120. segq. Selbst in ber Rriegssprache sinden wir eine Urt von unabanderlicher Terminologie. Es em= psiehlt mit Rucksicht auf dieselbe statt impedivit commeatum ben Caesarischen Ausbruck interclusit, ft. duxit vineas, egit v. st. fecit signum, dedit s. st. redierunt milites, se receperunt m. st. magnis viis contendit, magnis itineribus u. s. w. Sanctius Minerv. p. 856. seqq.

Verwandt mit dieser Regel ist eine andere, daß man die in der lateinischen Sprache herkommlichen Ellipsen und Pleonasmen beibehalten solle. Unter Ellipse versteht man diesenige Redensart, in der ein oder mehrere Wörter, die in der einen Sprache sich vorsinden, in der andern, also hier

lateinischen weggelassen werben. Die meisten sind von Art, daß man das Ausgefallene nicht willführlich wieder ufugen barf. Go wurde berjenige burchaus gegen ben nischen Sprachgebrauch fehlen, wer nach deutscher Weise bildlichen Ausbruck mit sich bringen burch secum e übersette, indem bas bloße ferre genügt. Die Redenswelche unserem fogenannt entspricht, ift nicht qui ita tur, sondern qui dicitur. Einmal für allema'l ) durch bas einfache betonte semel gegeben. Unnothige Erjungen zu hergebrachten Ellipsen gehören unter die Rlaffe Fehler, welche die Alten mit bem Worte µaxoologia ichneten. Bgl. Quintil. VIII. 3. 53. Die entgegenge-: Eigenschaft des Ausbrucks, der Pleonasmus besteht n, daß ein ober mehrere Borter, welche dem Ginne überfluffig find, binzugefügt werben. Einige find von Art, daß sie im Lateinischen muffen beibehalten wer-Unsere Sprache verknupft oft mit einem Objette zwei positionen, z. B. vor und nach biesem Rriege. Im muß entweder zu jeder Praposition bas Dbjekt, ober igstens zu ber erstern gesett, und bann bei ber zweiten nzt werden. Die meisten eigentlichen Pleonasmen, ba lateinischer Grammatiker jenes schwerlich einen Pleon. be genannt haben, sind so beschaffen, daß man sagen , sie sepen zwar gebräuchlich, aber nicht nothwendig fen. Go bemerkt Ruhnk. ad Rutil. Lup. p. 10., baß eingeschobene 'inquit sich gar manchmal nach einem be= ausgesprochenen verb. declar. finde. Nothwendig aber ilder Pleonasmus gewiß nicht.

jedoch es glaube nicht, wer nach ben bereits gegebenen chriften lateinische Wörter und Rebensarten aus musterz gen Quellen zusammengesucht, daß er für die Latinität r Rede genug gethan; denn es ist gerade die schwierigste sabe sür ihn zu lösen noch übrig. Es muß nämlich das e Gebilde des Sates, oder, wenn mehrere Sätze zu n Ganzen vereinigt werden, des Perioden nach lateier Weise gestaltet seyn. Wir bezeichnen diese Eigenschaft Satzes mit dem Namen late in ischer Construction. Cic. de orat. I. 5. Die in Bezug auf dieselben zu enden Ansoderungen zu erfüllen wird dem Ungeübteren

um so schwerer, ba bies einerseits einen völligen Umschwung bes ganzen Gebankenspftems voraussett; andererseits bie Berftoße gegen dieselbe baburch leichter unmerklich werben, daß bei der Beurtheilung einer Construction die Bergleichung berselben mit einem lateinischen Borbilde nicht, wie bei einem einzelnen Worte ober Ausbrucke, burch unmittelbares Bufammenhalten, sonbern meiftens burch vermittelnbe Schlußfolgen bewerkstelligt werden muß. Einzelne Worter und Phrasen aus Cicero und ben gleichzeitigen Schriftstellern zusammensuchen haben viele gekonnt: Sage nach Ciceronischer Beise bilben ift weit wenigern gelungen. Jenes konnten auch die Nachaffer des Cicero in ihren mitunter stumperhaften Declamationen; biefes lettere aber murbe von scharfs sichtigen Mannern, wie Markland, Wolf u. a. in solchen Machwerken vermißt: woher sie die Kriterien großen= theils gewannen, burch welche sie jene ihres Betruges über= Bgl. Wolf. ad 4 orat. pracf. p. XXX. seqq. Dft muß daher die ganze Structur des deutschen Sates umgewandelt und in neue Berhaltniffe gebracht werden, das mit er lateinisches Gepräge annehme; für welche Operation unsere Stilisten ben Namen einer lateinischen Benbung erfunden haben. Man wird z. B. folgenden nach ben Gesetzen unserer Sprache richtig gebildeten Sat: Da ich gar nicht vertraut mit ihm bin: fo bin ich um besto begie= riger, ihn auszuforschen, gewiß nicht so überseten burfen: Quum parum familiaris sim, eo curiosior sum ad investigandum, sonbern mit Cic. epist. ad div. II. 18. Quo minus familiaris sum, hoc sum ad investigandum curiosior. Denn diese ober eine ahnliche Symmetrie in ben Gegensaten erbeischt die ber lateinischen Sprache eigene Concinnitat. Auch prufe man hier, wenn irgendwo, was mit ben Dent= gesetzen übereinstimmt, mas nicht. Nach einem bloßen Rris terium ber Logik verwarf Markland ben in ber Rebe de harusp. resp. c. 27. befindlichen Bergleich: quis unquam pepercit hostium castris, quam ille omnibus sui corporis partibus? Bgl. Wolf. ad quat. orat. p. L. Ferner sind auch bei ber Bildung bes Sages von großer Bebeutung bie sogenannten Tropen und Figuren. So wie aber die Schrift= steller einer jeden Sprache, und besonders in ihrer Prosa bei

ber Anwendung ber Eropen und Figuren am Berkommlichen und Beliebten oft mit einer Art von Eigensinn haften: fo durfte dies gerade von den Profaitern ber Romer im bochften Grabe gelten. Bei ihrem oft angfilichen Streben nach Rlate beit hielten fie in keiner andern Beziehung so fest am Be-Rebenden und allgemein Gingeführten, wie bei ber Aufnahme des Aropischen und Figurlichen in die Rede. Und von ber größeren Licenz im Gebrauch beffelben batirt ber fonft freis finnige Quintilian bas beginnende Berderben ber Profa. Bgl. lib. VIII. procem. Auch durfen bei ber Beurtheilung eines burch Tropen ober Figuren ausgeschmudten Gabes logische Rudfichten nicht fehlen, bamit alles Unpassende oder gar Bibersprechende ausgeschieden bleibe. In biefer Beglebung glaube ich ber Rritit bes Rubntenius gebenten ju muffen, ber zu Muret. op. tom. I. p. 15. in bem Sate: religio mentes hominum impudicis opinionibus depravatas de integro interpolavit den Tropus religio mentes interpolavit überhaupt als hart verwarf, und insbesondre des wegen, weil das Berb. interpolare den Nebenbegriff des Betruges habe. Wgl. besselben Rote zu tom. L. p. 49. Wenn endlich, wie ich schon oben angebeutet, ein burchgangiger Unterschied zwischen ber Sprache bes Dichters und bes Prosaisten anzunehmen ift: so zeigt sich biefer eben bei ber Bildung bes Sages in mehrfacher hinficht am auffals lenbften. Wer g. B. ertennt nicht, daß nachstehende Strophe bes Soraz od. II. 3. 1. segq.

Aequam memento rebus in arduis Servare mentem, non secus in bonis Ab insolenti temperatam Laetitia, moriture Delli!

in ihrer ganzen Gestaltung von der Prosa abweicht? Wer solches auf prosaische Rede reduciren wollte, wurde sich uns gefähr solgendes oder doch eines ähnlich geformten Sates bedienen mussen: mens aequa sit in adversis redus, neve secus moderata in secundis. Bgl. Hermann. opusc. t. I. p. 101.

Endlich zählten die Alten selbst zu den nothwendigen Eigenschaften des guten Stils die richtige und zum Theil durch feste Grundsätze bestimmte Wort und Satstellung,

wohl wiffend, daß durch dieselbe, wie durch kein anderes Mittel die Rlarheit des Ausdrucks befordert wird. Quintil. VIII. 2. 22. Nobis prima sit virtus perspicuitas, propria verba, rectus ordo, non in longum dilata conclusio eto. Es sind aber die gegen die Regeln derselben vor= kommenden Fehler von mannichfacher Urt. Um die verschies benen Gattungen berfelben vorläufig anzudeuten, mogen hier einige Beispiele stehen. Go haben erstens einige Worter eine unverrudbare Stellung im Sate, wie z. B. manche Partikeln. Desmegen nannte es Quintilian I. 5. einen Solvecismus, wenn einer quoque ego, enim hoc voluit, autem non habuit sagte. Doch solches hat bloß in dem Berkommen der Sprache seinen Grund; mehr Beachtung verdienen diejenigen Falle, in benen bas Berhaltniß, worin bie auszuprägenden Begriffe miteinander stehen, bei ber Bils bung des Sages als Richtschnur dienen muß. Man wurde 3. 23., wenn folgender Sag: er lernte nicht nur bie Beranlassung dieses Kriegs, sondern auch Deffen Folgen tennen, Wort fur Wort überfest murbe, cognovit non modo causas belli, sed etiam exitus, gegen Die lat. Wortstellung fehlen, indem es vermoge des Berhaltniffes des Begriffs bolli zu den beiden Subst. causas und exitus heißen muß: belli huius non modo causas sed etiam exitus cognovit. Den Inbegriff ber auf die Stellung der einzelnen Worter im Sate bezüglichen Grundfate haben unfere Grammatiker mit bem Namen ber Lehre von ber Rangs ordnung der Worter bezeichnet. Werden aber mehrere Sate in einen verflochten: so muß, wie in bem einzelnen Sate das Berhaltniß ber Begriffe, so jett bas Berhaltniß solcher Sate selbst zu einander betrachtet werden, wenn nicht Fehler ahnlicher Art, wie ber eben gerügte entstehen sollen. Folgender Sat: is a vobis hoc postulat, ut deleatis ex animo suo suspicionem omnem metumque tollatis, quoniam in alienam pecuniam tam plenam atque praeclaram nullo iure invaserit, etc. wurde, wenn man ihn wortlich in die deutsche Sprache übertruge, einen Jeden befriedi= Dennoch findet sich bei Cic. Rosc. Amer. 2. eine ganz andere Satskellung: is a vobis boc postulat, ut, quoniam in alienam pecuniam tam plenam atque praeclaram nullo

iure invaserit, deleatis ex animo suo etc. Núch fann durch allzu große Ausbehnung die Gestaltung bes Sages leicht fehlerhaft werben. Wgl. Quintil. l. l. Die bieber geborigen Grundsate aber findet man bei ben altern und neuern Stilisten in dem Kapitel über die Bildung ber Perioden mehr ober weniger grundlich angebeutet. kommt nun und verdient durchaus unsere Aufmerksamkeit bas in den neueren Sprachen nicht in gleichem Grade und in gehöriger Gleichmäßigkeit vorfindliche Streben ber Alten, mehrere Sage und Perioden, in benen eine Reibe von zusammengehörigen Borstellungen ausgesprochen wirb, auch eine ganze Abtheilung der Rede hindurch aneinander au knupfen. Es geschieht bies im Lateinischen burch eigene Partifeln, burch die pronomina relativa und demonstrativa, burch Participien, ja sogar burch kleinere, bas fruber Gesagte wieder aufnehmende Gate. Man vergleiche folgende zwei Gage bei Liv. I. 11. Raptim et ad hos Romana legio ducta, palatos in agris oppressit. Fusi igitur primo impetu et clamore hostes: oppidum captum. Wo bie Berbindungspartitel, welche im Deutschen bloß zulaffig ift, im gateinischen nothwenbig gesetzt wirb. Immer endlich und überall, es mochte ber Sat von kleinem ober großem Umfang senn, verknupfte der Romer mit den eben angedeuteten Rudfichten eine strenge Beachtung bessen, mas ben Boblklang storte ober beforderte. Und es wird von ben Rom. Rhetoren taum eine andere Foderung so bringenb und baufig ausgesprochen, als diese, die Rede wohltlin= genb zu machen.

Anmerk. Die vielen verkehrten Wort: und Satskellungen, an denen besonders die Versuche der Ungeübtern kenntlich sind, haben ihre Hauptveranlassung in der Schwerfälligkeit, mit der man sich auch in diesem Bezuge von dem, was in der Muttersprache zustässig ift, entwöhnt. Aber schon diese Fehlerhaftigkeit allein, abgessehen davon, daß aus ihr die lästigste Undeutlichkeit entspringt, kann der Rede den Anstrich der Fremdartigkeit geben, was unter andern sehr richtig bemerkt ist von Morhos. de patav. Liv. p. 96. Daher habe ich es für nöthig erachtet, auch dieses Kapitel als ein vorliegender Anweisung angehöriges auszunehmen.

Demnach zerfiele unsere Anleitung in drei Abtheilungen. In der ersten hatte ich, was über die richtige Auswahl und

ben gehörigen Gebrauch einzelner Worter zu sagen ift, in der Art abzuhandeln, daß die Pronomina, Zahlwörter, Prapositionen, Konjunktionen, Partikeln insgesammt, die Gubfantive, Adjektive, Berben nach einer Auswahl des Rothwendigsten und am haufigsten Bortommenden hier aufgenom= men wurden. Es mogen bann gebrauchliche und ungebrauch= liche Redensarten, wenn sie von kleinerem Umfang find, Pleonasmen und Ellipsen jedesmal bei bem Worte bemerkt werben, welches ben Hauptbestandtheil ber Phrase ausmacht. In der zweiten Abtheilung foll eine Reihe von Bemerkungen uber die Bildung bes lateinischen Sates folgen. Doch er= warte man über diesen Wegenstand fein erschöpfendes System von Regeln, indem die Natur beffelben folches unmöglich macht. Es genüge vielmehr, daß man die nothwendigsten Scfichtspuntte aufgestellt findet, von denen aus die am baufigsten vorkommenden Falle beurtheilt werden konnen : forts gesetzte Lekture ber besten Schriftsteller, Die hier am wenigsten fehlen barf, thue bann bas Uebrige. In ber britten Abtheis lung endlich sollen Borschriften gegeben werden über bie Worts und Satstellung und über die Art und Weise, mehr rere Sate in jusammenhangender Rebe ju verbinden. -

# Erste Abtheilung.

Bon ber richtigen Wahl der Worter und Redensarten.

# Erster Abschnitt.

## Die pronomina.

- I. Die pronomina personalia: ego, tu, nos, vos, das reslexivum sui, die das pronomen der dritten Person vertretenden pron. is, idem, ipse.
- II. Die pron. possessiva: meus, tuus, suus, noster, vester.
- III. Die pron. demonstrativa: hic, iste, ille.
- IV. Das pron. interrog. quis, und das relat. qui.
  - V. Die pron. indefinita: alius, aliquis, nonnullus, quispiam, quisquam, ullus, quidam, quisque.

Anmert. Das ich gegen das Herkommen verstoßend die pronomina por den übrigen Redetheilen behandle, dazu bewegte mich Die unwiderlegliche Unficht, daß dieselben dem entwickelten Bewußtseyn am nächsten liegen. Wenigstens ift die Art und Weise, wie man den Namen pronomen hat erklaren wollen, gang fehlerhaft. Sollte es aber einer Auctorität bedürfen, so bedenke man, daß auch Hermann. de rat. emend. gr. gr. lib. II. c. 3. se für die Jundamente der nomina ausgiebt. In der Anordnung derfelben bin ich, obschon mit berselben gar nicht zufrieden, um eigene Erörterungen zu vermeiden, der bereits eingeführten gefolgt. tie pronomina is, idem, ipse, habe ich weder unter die demonstrativa, noch anderwärts segen wollen, weil fie substantivisch aufgefaßt, was vermöge ihrer ersten Bedeutung nothwendig ist, durchaus das pron. der dritten Person, er, und nur in verschiedenen Modificationen vertreten. Es leitete mich ju folder Ansicht jum Theil icon Priscian bei Putsch p. 934. segg. Ja, es bat sogar nicht an solchen gefehlt, die ipse geradezu, obwohl fälschlich, für den stellvertreten. den Romin. des pron. rell. sui ausgaben. Agl. die Interpt. zu Caes. b. g. V. 10.

I.

## 1) Pronomina personalia ego, tu, nos, vos.

Die Rominative dieser pronomina sind durch die Endungen eines jeden Berbs schon hinreichend angedeutet; woher sie, wenn kein Grund vorhanden ift, sie mit einem gewissen Nachbruck auszusprechen, in ber Regel wegfallen. 3. 28. bei Cic. pro Caecin. 13. Te deiectum debeo intelligere, etiamsi tactus non fueris. Wo ego und tu zu den bezeichneten Berben hinzuzuseten in bem Zusammenhange jenes Sates vollig widersinnig ware. Wgl. Goerenz zu Cic. acad. II. 20. 65. Daß aber an manchen Stellen, wo ber Sinn folche Betonung erheischt, die eigenthumliche Absicht des Schrifts stellers Auslassung besselben bewirkt hat, ift unleugbar, wie wenn um ber Rebe ben Zon ber Bescheibenheit zu geben Cic. acad. II. 20. 63. fagt: neque (sc. ego) te, quominus, si tibi ita videatur, sententiam mutes, deterrendum puto. Wgl. Goerenz zu b. St. Dagegen muffen biese pronomina allemal gesetzt werben, und zwar meistens zu Unfang bes Sages, fo oft baburch mit einiger Bedeutsamkeit bie burch sie bezeichneten Personen sollen angedeutet werden. Dies tann erstens ber Fall fenn bei einem jeden Gegensat bes pron., er mag nun wirklich ausgesprochen, ober nur gebacht werden. 3. B. Cic. pro l. Man. 5. Illi libertatem civium Romanorum imminutam non tulerunt; vos vitam ereptam negligetis? Gebacht bloß ist ber Gegensatz in folgender Stelle bei Cic. ep. ad div. I. 2. Eo die nos quo-' que multa verba fecimus; benn bei ego benkt man sich ja auch die übrigen im Senate aufgetretenen Sprecher. kann aber auch ein und dasselbe Subjekt mit sich felber gleichsam in Wegensatz gebracht werben baburch, bag es in verschiedenen Sagen mit entgegengesetzten Pradikaten in Berbindung gebracht wird. Daher ber Gebrauch bes pronom. auch in diesem Falle. 3. B. Cic. Caecin. 13. Eieci ego te armatis hominibus, non deieci. In Gagen dieser Urt wird, wenn bei bem zweiten Pradikate sed gebraucht wird, zu bem pronom. gewöhnlich quidem gesetzt. 3. B. Cic. fat. 2. in. Quid ergo? inquit ille, quoniam oratorias exercitationes non tu quidem, ut spero, reliquisti, sed certe philosophiam illis anteposuisti.

Liv. XXI. 3. Hanno alterius factionis princeps: et aequum videtur postulare, inquit, *Hasdrubal*, et ego tamen non censeo, quod petit, tribuendum.

Cic. Fontei. 1. Plus ego in hac causa laboris et otii consumo, quam ceteri desensores in resutandis.

Cic. Caecin. 13. Deiicior ego, inquis, si quis meorum deiicitur omnino.

Cic. div. I. 1. Res agitur per eosdem creditores, per quos, cum tu aderas, agebatur.

Cic. Rabir. perd. 4. Quamobrem uter nostrum tandem, Labiene, popularis est? Tune, qui civibus Romanis in concione carnificem et vincla adhiberi putas oportere; an ego, qui funestari concionem contagione carnificis veto?

Cic. Attic. VIII. 2. Quod me hortaris ad memoriam factorum meorum, facis amice tu quidem, mihique gratissimum: sed mihi videris aliud tu honestum meque dignum in hac causa iudicare, atque ego existimem.

Cic. div. I. 1. Ego omni officio ac potins pietate erga te ceteris satisfacio omnibus: mihi ipsi nunquam satisfacio.

Liv. XXI. 49. Tu quidem macte virtute esto! sed cave frustra miserando exiguum tempus e manibus hostium evadendi absumas!

Ferner wird ber eben angebeuteten Bedeutsamkeit wegen der Gebrauch dieser pronomina nothwendig, wenn Behauptungen mit größerem Nachdruck ausgesprochen werden, oder wenn in lebhaster Anrede und besonders bei Imperativen und in Fragesätzen die Person, an welche sich der Redende wendet, mit größerer Heftigkeit angegangen wird. Für jenes möge solgendes Beispiel aus Liv. XXI. 31. dienen: credo ego vos, socii, et ipsos oernere, pacatis omnibus Hispaniae populis, aut siniendam nobis esso militiam exercitusque dimittendos: aut in alias terras transserendum bellum. Bgl. die Interpreten zu d. St. bei Draken borch. Ein lebhasterer Imperativ ist cs, wenn Horat. sat. II. 2. 20. sagt: eu pulmentaria quaere sudando. Bgl. Heindorf

ju d. St. Oft, und besonders wenn das pron. zu Anfang des Sates steht, mag auch in diesem Falle die Setzung desselben auf einem verborgenen Gegensate entweder mit einem hinzuzudenkenden Subjekte oder auch Prädikate der ruhen. So möchte ich mir wenigstens die Frage bei Cic. Cat. I. 11. Tune eum, quem esse hostem comperisti, quem ducem bellisaturum vides, exire patieris? dadurch erklären, daß ich mir zu tune als Gegensat denke die ausgelassene Apposition, von dem ich das strengste Verfahren gegen die Vaterlandsseinde stets erwartet habe. Auf ähnliche Weise wollte Goerenz die Worte qui talis sum hinzugedacht wissen bei Cic. acad. II. 20. 65.

Liv. I. 39. Viden' tu puerum hunc, quem tam humili cultu educamus?

Cic. de orat. I. 13. Nam ego, quae sunt oratori cum illis communia, non mutuor ab illis.

Cic. Caecin. 10. De hoc ego teste detraham, cui aeque ac meo testi ut credatis, postulo?

Cic. I. Manil. 10. Ego autem sic existimo, in summo imperatore quatuor has res inesse oportere.

Cic. div. I. 9. Ego me, Lentule, initio rerum atque actionum tuarum non solum meis, sed etiam reipublicae restitutum putabam.

Nep. IX. 3. Huic ille, nulla, inquit, mora est: sed tu delibera, utrum colloqui malis.

Cic. Att. VII. 14. Tu ipse cum Sexto, scire velim, de tota re quid sentias.

Cic. Fontei. 4. Tamenne vos omnia in M. Fonteium iratis testibus freti conferetis?

Cic. Fontei. 8. Vos Volscorum atque Allobrogum testibus non credere timetis?

Cic. Verr. II. 3. 91. Alia sunt tua facta atque consilia summa laude digna, quibus illam tu provinciam afflictam et perditam erexisti atque recreasti.

Liv. I. 24. Rex facisne tu me regium nuntium populi Romani Quiritium?

Endlich sinden wir diese pronomina immer gesetzt, so oft sie mit einer Apposition verknupft sind, oder wenn sie als Subjekte eines Hauptsatzes von demselben burch einen

eingeschobenen Rebensatz getrennt werben. 3. B. Cic. ad div. I. 7. Sed ego te, ut ad certam laudem adhortor, sic a dimicatione deterreo. Ober Liv. VII. 40. Vos, Romanus exercitus, non destiteritis impio bello? In ben meisten bieser Falle hat die Setzung des Pronomens einen rein grammatischen Grund. Es kann nämlich dasselbe vor einer Apposition nicht wegbleiben, weil ein Nomen da sepn muß, auf welche sich jene beziehe. In dem erstern Beisspiele verlangt die dem Perioden nothwendige Structur die Boranstellung des ego. Ausnahmen wie bei Cic. Verr. II. 3. 83. dürsten sich nur wenige sinden.

Cic. pro Deiot. 10. Exercitu amisso ego, qui pacis auctor semper fui, post Pharsalicum autem proelium suasor fuissem armorum non deponendorum, sed abiiciendorum, hunc ad meam auctoritatem non potui adducere.

Cic. pro Caecio. 11. Cum hoc constet, ego, homo imperitus juris, ignarus negotiorum ac litium, hanc puto me habere rationem.

Cic. Cat. I. 12. Ego, si hoc optimum factu judicarem, Catilinam morte mulctari: unius usuram horae gladiatori isti non dedissem.

Cic. Verr. II. 3. 92. Quos sesquimodios tu, cum ad mensurae tam exiguam rationem populo Romano in capita descripsisses, gratissimum omnibus fecisti.

Cic. Verr. I. 12. Ego, quum hanc causam suscepissem: tum suscepto negotio mihi maius quiddam proposui.

Anmerk. 1. Sebr häusig werden diese Pronomina und auch das restex. se mit der Enklitika met verbunden. Eine Ausnahme macht freilich der Rominativ tu, dem eines möglichen Misverständnisses wegen nicht met, sondern entweder te oder temet angehängt wird. Bal. Priscian. bei Putsch. p. 946. Es ist aber diese so oft gemiss brauchte Partikel keine blose Verstärkung der besagten Pronomina, sondern bringt den Begriss der hervorgehobenen Persönlichkeit oder auch der Absonderung zu den an und für sich schon mit verstärktem Lone auszusprechenden Fürwörtern. Ueber diese Bedeutung der Enklitika kann kein Zweisel obwalten; denn in dieser Weise sinden wir dieselbe schon sestgestellt bei Priscian. p. 964. Nam dicendo: ezo dico, possum et solus intelligi et cum alio. Solet tamen met addita plerumque signisicantiam vel discretionem ostendere, quam Graeci diagology dicunt, ezomet, ezo et non alius. Necnon ipse vel ezomet ipse, ut Terentius in Adelphis: Ezomet rapui, ipse

ego argentum solvi, id est ego et nullus alius. Bgl. Cic. Vert. 11.5.17. Eam navem nuper egomet vidi Veliae, multique alii, iudices. Wo offenbar multi alii einen Gegensat mit dem icarfet bervortretenden egomet, bildet. Daber kommt es auch, daß wir das Pronomen ipse, über deffen aussondernde Rraft weiter unten die Rede senn soll, so oft mit egomet, nosmet u. f. w. verbunden finden. 3. B. Cic. orat. Ill. 20. Peto a vobis, ut ca, quae dicam, non de memetipso, sed de oratore dicere putctis. deor. III. 18. Ergo etiam dii sunt Spes, Moneta omniaque, quae cogitatione nobismet ipsi possumus singere. Cic. pro Quinct. 10. Et a me, qui reque excogitare, neque pronntiare multa possum, brevitas postulatur, quae mihimet ipsi amicissima est. Liv. III. 56. Itaque neque accusando apud vos cum tempus teram, a cuius crudelitate vosmet ipsi armis vindicastis. Terent. Eunuch. V. 2. 54. In cognoscendo tute ipse aderis, Chaerea. Dieselbe Analogie finden wir bei dem verdoppelten se bemerft; denn daß sese f. v. a. se ipsum fev, murde ichon von Caefar im zweiten Buche de analogia behauptet. Bgl. Charis. bei Putsch. p. 86.

Anmert. 2. Befannt ift, daß zuweilen ftatt bes Singulars ego sich der Plural nos oder das davon abgeleitete noster statt Aber irrigermeise haben dies einige den numerus meus findet. maiestatis genannt, mahnend, daß dies in derfelben Beife geschehe, wie bei und Neuern die großen Herrn ihre Person durch das vornehme wir vervielfachen. Bu folder Unnatur verstieg fich der Sinn der Bielmehr icheint es darin feinen Urfprung gehabt ju Romer nie. haben, daß der Redende irgend ein Pradikat nicht feiner Person allein, sondern auch den ihm angehörigen, j. B. feinen Buborern beigelegt wissen will. Womit zusammenhängt, daß derjenige, welcher eine Untersuchung leitet, fich des Plurals gewöhnlich bedient, gleich= fam als ob er nicht allein, sondern auch die Angeredeten der Ehre des Kindene theilhaftig werden follten. Es giebt alfo der Gebrauch des Plus rals d. Pron. der Rede den Ton der Bescheidenheit. Daber fagt Servius zu Virg. Aen. II. 89. Et nos. Pluralis numerus pro singulari ad Byl. Bog ju Birg. Ecl. I. S. 274. Benn evitandam iactantiam. bemnach Cic. ad div. I. 2. sagt: Eo die nos quoque multa verba fecimus: maximeque visi sumus senatum commemoratione tuae voluntatis erga illum ordinem commovere: so spricht er gleichsam in seinem und seiner Anhanger Namen. Cic. ad div. II. 12. Totum negotium non est dignum viribus nostris, qui maiora onera in republica sustinere et possim et soleam. Cic. ib. XIV. 6. Quod nostra (sc. Tullia) tibi gratias agit, id ego non miror te mereri, ut ea tibi merito tuo gratias agere possit. Cic. orat. 3o. Vides, Demosthenem multa perficere, nos multa conari. Dagegen möchte ich Cic. Cat. III. 8. quae nobis consulibus facta sunt, das nobis mehr der amtlichen Genauigkeit jufchreiben, gemäß welcher der

Redner anch des Rollegen Anton ius bei Anführung seines Rons sulates gedenken mußte. Denn im Ganzen genommen scheint jener Gebrauch des Plurals doch nur der vertrauteren Sprechweise ans gehört zu haben; dagegen der ernstern und förmlichern Rede, als welche eine schärfere Bestimmtheit verlangte, fremd geblieben zu seyn.

Anmert. 3. Diejenigen Fragen, welche einen durch die Reben oder Andeutungen Anderer veranlaßten Affect ausdrücken, werden, wenn fe auf die erfte oder zweite Person bezogen werden, gewohnlich entweder durch den Konjunktiv mit ut und Voransegung diefer Pronomina, oder durch den Infinitiv und die an die Accusative dieser Pronomina angehängte Partifel ne bezeichnet. Bgl. Stallbaum ju Ruddimanu. II. p. 226. Jedoch ift zwischen bem Ges brauch des Ronjunktivs und Infinitive folgender, freilich nicht durchgangig beobachteter Unterschied anzunehmen. Der Ronjunktiv wird meistens gebraucht, wenn der Fragende mit Unwillen eine Sache abweift, die ihm oder einem andern jugemuthet wird. 3. B. Cic. Cat. I. 9. Tu ut unquam te corrigas? tu ut ullam fugam meditere? tu ut ullum exilium cogites? Durch welche Fragen der Redner feinen Merger außert über die Bumuthung, an die Blucht des Ratilina ju glauben. In diesem Falle bedienen wir uns des hilfsverbs follen. Dagegen ift ber mattere Infinitiv mehr an feiner Stelle, wenn die Frage ober auch ber Ausruf, in dem bas ne wegfallt, Bermunderung, Ochmerz, Angft über einen wirklichen oder wirklich geglaubten Borfall enthält. 3. B. Cic. fam. XV. 1. Me miserum! te ista virtute, side, probitate, humanitate, in tantas calamitates propter me incidisse! wird die tiefe Befummerniß des Cicero ausgedrudt, mit der er bedentt, bag feinetwegen die Gattinn leidet. In den meiften Fällen diefer Art wird im Deutschen fur die Frage der bloge Ronjunktiv hinreichen, ber Ausruf aber burch daß mit dem Inditativ bezeichnet werden tonnen. Man vergleiche: Cic. Cat. I. 9. Tu ut illa (sc. aquila) diutius carere possis, quam venerari ad caedem proficiscens solebas? Terent. Phorm. IV. 3. 64. Impuratus me ille ut etiam irrideat? Coel. ad Cic. div. VIII. 17. Ergo me potius in Hispania fuisse tum, quam Formiis, quum tu profectus es ad Pompeium! Cic. pro Cluent. 31. Tene hoc, Atti, dicere tali prudentia praeditum? Terent. Andr. V. 4. 7. Tune impune hoc facias? Es bat biefe Ausdruckweise in dem aufgeregten Gefühle ihren Grund; fe aber durch Ellipsen ertlaren ju wollen, ift unnöthige Dedante. rei. Bgl. Krüger Unters. a. d. Gebiet d. lat. Sprache Heft I. 6. 17. f.

Anmerk. 4. Gemeinsam ist der Lateinischen Sprache mit der unsrigen der Gebrauch des Dativs dieser Pronomina in denjenigen Sätzen, in welchen sie für den Sinn zwar überflüssig, von dem Befühle aber in der Art wahrgenommen werden, daß sie der Rede

den Unftrich einer mit Vertraulichkeit verbundenen Lebhaftigkeit geben. Die Griechen, in deren Sprache fich diefer Bebrauch auch findet, haben ibm den Ramen dativus ethicus gegeben. 2m baufigften findet er fich in Fragefagen, bei Imperativen und beim lebbaftern hinmeisen auf das plöglich Erscheinende oder Unerwartete. 3. B. Cic. Rosc. Amer. 46. Alter tibi descendit de palatio et aedibus suis etc. beginnt mit diesem tibi febr paffend die außerft gemuthliche Schilderung eines überfeligen Buftlings. Ja fogar auf die dritte Person ift dieser Bebrauch übergetragen worden. Wer kennt nicht das oft angeführte Beispiel aus Terent. adelph. V. 8. Suo sibi gladio hunc jugulo? Bgl. über diesen Sprachgebrauch Perizon. ad Sanct. Min. II. 4. p. 215. Broukhous. ad Propert. I 4. 47. Terent. Heaut. III. 1. 10. Hic mihi quanto nunc plus sapit, quam egomet mihi? Cic. fam. VII. 1. Tu mihi istam imbecillitatem valetudinis tuae sustenta. Liv. praef. Ad illa mihi quisque acriter intendat animum. Cic. parad. III. 2. An ille mihi liber est, cui mulier imperat? Cic. Cat. II. 2. Tongilium mihi eduxit. Cic. Attic. II. 15. Ecce tibi Sebosus. Cic. Verr. II. 3.91. Tu mihi istius audaciam defendis? Cic. Verr. V. 5. Etiam nunc mihi exspectare videmini, judices, quid deiude factum sit. Terent. Adelph. II. 4. 12. Quid aît tandem nobis Sannio?

Welcher Unterschied statt findet zwischen ben Be-Anmerk. 5. nitiven dieser Pronomina und den davon abgeleiteten Possessib, ift bekannt. Es finden fich aber manche Stellen, wo ftatt bes erwarteten Possessivums der Genitiv eingetreten, bessen Gebrauch eine genauere Erörterung verdient. Bugegeben wird, daß bie Possessiva etwas den durch sie bezeichneten Personen angehöriges andeuten. Jedoch tann in febr vielen Sallen der Begriff der Ungeborigkeit, obicon ibn unsere Sprache beibehalt, ganglich fcwinben, und die Beziehung einer Thätigkeit auf ein durch das Pronomen bezeichnetes Objekt oder eines Pradikats auf die burch daffelbe hervorgehobene Personlichkeit eines Subjeftes vorwalten. Ift dieses der Fall, so verlangt die genaue Unterscheidungsweise der Römer das Eintreten der Genitive ftatt der Possessive. Daber Cic. ad Attic. XI. 8. sagt: misit silium non solum sui deprecatorem, sed etiam accusatorem mei! so verlangt ichon ber in biefer Stelle offen liegende Gegensatz eine scharfe Bervorhebung der Objekte sui und mei, welche durch die Possessive meum und suum schwerlich mit der gehörigen Schärfe könnte bewirkt werden. Cic. fin. V. 9. Ut non dubitem dicere, omnem naturam esse conservatricem sui, stellt sich zwar tein fo icharfer Begenfas beraus; aber destomehr der Begriff der objektiven Beziehung des sui auf den Begriff der Thätigkeit, der in dem Substantiv conservatriz liegt. Wenn ferner Cicero in der vierten Philip. Rede c. 1. in den Worten frequentia vestrum incredibilis den partitiven Genitiv

patt des Poffestums eintreten läßt: fo beachte man, daß baburch ber Begriff der Perfonlichkeit der Anwesenden gar febr gehoben wirt. Bur Prufung mogen folgende von Stallbaum ju Ruddimann. tom. II. p. 45. angeführte, aber nicht geborig erklarte Stellen tienen. Cic. fam. I. 1. Se acerrimum sui desensorem fore ostendit. Cic. Tim. 13. Imitantes genitorem et effectorem sui. Cic. orat. 36. Principia acuta sententiis, vel ad offensionem adversarii, vel ad commendationem sui. Cic. in Rull. II. 21. Vectigalia locare nuuquam licet, nisi in hac urbe, hoc ex loco, hac vestrum frequentia. Cic. Attic. VII. 13. Is splendor est vestrum, ut cadem postulentur a vobis, quae ab amplissimis civibus. Cic. pro Plaucio 6. Noli me ad contentionem vestrum vocare Lateraneusis. Ib. c. 7. Possumne eripere orationi tuae contentionem vestrum? Das auch bier der jedesmalige 3med des Schriftstellers bas Geine that, und Beranderungen, die oft unerwartet find, bewirfte, verfteht fich von feltit.

Anmert. 6. Bei gewiffen Bilfeverten, wie possum, debeo. solea, incipio, desino u. a., ober bei benen, deren Begriff obne hingufügung eines Infinitive unvollständig bleibt, wie statuo, volo, cupio u. a. wird bei Gleichheit der Subjekte der Accusativ der Bron. me, te, nos etc. ausgelaffen, und selbst, wo diefer Fall eintritt, bas Prabitat im Rominativ in der Beife der Griech. Attrac. tion beibehalten. Daß jedoch bei den Berben der lettern Gattung and mit dem Accuf. des Pron. der Infinitiv dann und mann verbunden werde, lehren viele Beispiele. Bgl. Cic. in Cat. I. 1. Cupio me esse clementem. De legg. I. 1. Ego me cupio non mendacem putari. Aber daß auch nach den sogenannten verbis sentiendi und declarandi, ja fogar nach Gagen, in benen fich bas Berbum sum oder ein Paffivum als Verbum finitum auf einen als Subjett folgenden Infinitiv bezieht, das Personalpronomen, menn es nicht betont ift, zuweilen fehlt, ift ausgemacht. 3. B. Terent. Andr. II. 3. 27. Pollicitus sum, suscepturum. Liv. I. 37. Nec gesturos melius sperare poterunt. Id. I. 58. Cum mortua jugulatum servum nudum positurum aït. Cic. fiu. II. 15. 50. Non is vir est, ut, quum honestatem eo loco habeat, ut sine ca jucunde neget posse vivere etc. Cic. pro Rosc. Amer. 22. Consitere, huc ea spe venisse, quod putares hic latrocinium, non judicium futurum. Cic. Verr. II. 3. 81. Negato sane, si voles, pecuniam accepisse. Cic. orat. III. 20. 84. Ut ea, quae dicam, non de meetipso, sed de oratore dicere putetis. Cic. Muren. 3. Qui gra vissime et acerbissime ferre dixit. Corn. Nep. Dio. VI. 4. Nam aperuisse videtur, omnia in sua potestate esse velle. Bgl. Rubnfen 30 Rutil. Lup. p. 42. Goerenz, der anfangs (vgl. de legg. III. 29. 43.) Die Latinität folder Sprechweise leugnete, erkannte frater das Irrige feiner Ansicht, und bestätigte diefe Ellipse durch Anführung

Nep. II. 3. Quo factum est, ut ab Artemisio discederent, et exadversum Athenas classem suam constituerent.

Cic. off. I. 38. Deforme est, de se ipso praedicare, falsa praesertim.

Cic. pro Caec. 10. P. Memmius sequutus est, qui suum non parvum beneficium commemoravit in amicos Catilinae, quibus sese viam per fratris sui fundum dedisse dixit.

Unmert. Beachtenswerth ift der Einfluß, den die Bermand, lung eines mit einem Relativ ober einer Ronjunktion beginnenden Mebensages in einen Participialfat auf ben Gebrauch des Refleris pums bat. Denn da durch diese Bermandlung der Rebensat mit dem hauptsat gleichsam zu einer Ginheit vermächft: so wird, mas im aufgelöften Gape durch is oder deffen Genitive übersett gemefen, im Participialfat in das entsprechende Reflexivum übergeben. Bir werden 3. B. folgenden Gas: Hostes in Lucretium incidunt consulem, qui, cum iam ante itinera corum explorasset, instructus erat, für richtig gebildet halten muffen. Bei Livius aber lib. III. 8. der Participialsätze anwandte, findet fich folgendes: Hostes in Lucretium incidunt consulem iam ante exploratis itineribus suis instructum et ad certamen intentum. Bgl. Cic. fin. V. 11. Etiam ferae iniecto sibi terrore mortis horrescunt. Cic. fam. III. 10. Qua facilitate Pompejus tulit contentionem meam pro Milone adversante interdum actionibus suis? Nep. XI. 3. Iphicrates vixit ad senectutem placatis in se suorum civium animis. Liv. V. 41 M. Papirius dicitur Gallo, barbam suam, ut tum omnibus promissa erat, permulcenti scipione eburneo in caput incusso iram movisse. Dagegen wird man folgende bei Caes. b. g. V. 38. befindliche Stelle: Ambiorix in Aduatucos, qui erant eius regni sinitumi, proficiscitur, so verwandeln konnen: Ambiorix in Aduatucos regni sui finitumos proficiscitur. Egl. Laur. Valla de recip. pron. sul. c. 15. 16.

Zweitens muß das Reslerivum auch dann eintreten, wenn es in einem und demselben Sate auf ein Objekt in der Art bezogen wird, daß ein Zurückwirken desselben auf sich entwes der aus einem schon im Sate vorsindlichen Verbum oder Subst. abstractum oder aus einer durch den Zusammens hang sich ergebenden Ergänzung sich verstehen läßt. Wenn z. B. Caes. d. g. III. 6. sagt: Romani subito eruptione sacta neque cognoscendi quid sieret, neque sui colligendi —

hostibus facultatem relinquant: so ist bas Jurucwirken ber hier als Objekt bargestellten hostes auf sich selbst | durch bas Berb colligere hinreichend angedeutet. Wenn aber Liv. II. 33. sagt: Agi de concordia coeptum, ut plebi sui magistratus essent sacrosancti: so sindet sich kein Wort im Sat, durch welches sich das Erkennen des Jurucwirkens der plebs auf sich vermittelt werden könnte. Für diesen Fall also möchte eine Ergänzung, wie solgende, quos suos esse dicedat, cupiedat u. a. aushelsen müssen. Demnach ist es nicht dasselbe, ob man mit Liv. XXXII. 19. sagt: Achaei Macodonum regem suspectum habebant pro eius crudelitate, oder statt dessen pro sua crudelitate Macedonum rex Achaeis suspectus erat. Denn ersteres möchte auszulösen seyn pro erudel, quam Achaei in eo cognoscedant; letzeres pro erud., quam prae se serebat.

Liv. II. 40. Coriolanum uxor ac liberi amplexi: fletusque ab omni mulierum turba ortus et comploratio sei patriacque fregere tandem animum.

Cic. fin. V. 13. Cui proposita sit conservatio sui, nocesse est huic partes quoque sui caras esse.

Cic. Rab. 16. Caesaris mira laus est, nec illi animi aciem praestringit splendor sui nominis.

Nep. XIV. 8. Maximas adversus copias spes omnis consistebat Datami in se locique natura.

Cic. Man. 9. Mithridatem Tigranes, rex Armenius excepit, diffidentemque rebus suis consirmavit.

Cic. fin. I. 20. Amicitiae effectrices sunt voluptatum tam amicis, quam sibi.

Cic. Tuscul. I. 18. Dicaearchum cum Aristoxeno aequali et condiscipulo suo omittamus.

Cic. Phil. II. 37. Non enim a te emit, sed prius quam tu suum sibi venderes, ipse possedit.

Liv. III. 31. Consules hostem in sua sede in Algido inveniunt.

Endlich wird das Resterivum gebraucht in allen den abstängigen und beigeordneten Saten, die der Redende nicht in seinem Sinne spricht, sondern als gedacht oder ausgesagt von dem im Hauptsatz bezeichneten Subjekte, es mag dass selbe darin als Rominativ enthalten, oder auch in einem

casus obliquus verborgen senn. Also muß in bem C bei Cic. off. III. 14. Pythius piscatores ad se convoca et ab his petivit, ut ante suos hortulos postridie pie rentur, ber bei ut beginnenbe Sat als gesprochen von im Hauptsatz vorkommenden Subjekte Pythius gedacht 1 ben. Aber auch bei Liv. I. 5. Jam inde ab initio Faust spes fuerat, regiam stirpem apud se educari, mußte gesetzt werden, weil der vorhergebende Sat mit Fausti speraverat gleiche Geltung hat. Wenn in einem Sate bi Art zwei restexiva zusammentreffen, so wird es sich stets bem Zusammenhange ergeben, auf welches Wort bas eine das andere zu beziehen ift. Wenn z. B. Caes. b. g. I. fagt: Ariovistus respondit, neminem secum sine sua 1 nicie contendisse: so wird jeder ohne Schwierigkeit se auf ben diesen Sat sprechenden Ariovist, sua auf Subjekt neminem beziehen. Auf jede Beise ist solches re mäßiger Gebrauch so, daß die schon seit gaur. Bo (s. bessen Abhandl. de recipr. sui c. X.) trivial gewor Regel, man solle zur Vermeibung ber 3weibeutigkeit is ipse eintreten lassen, nicht als richtig angesehen we kann. Die Falle, wo wir statt bes reflexivi biese pro mina gebraucht finden, sind meistens von der Art, baß die Setzung der letztern sich andere Grunde angeben lasse

Cic. fam. IX. 15. Gratias mihi agunt, quod se i tentia mea reges appellaverim.

Nep. X. 4. Sic enim existimari volebat, id se odio hominis, sed suae salutis causa fecisse.

Nep. XIV. 9. Datames, cum nuntiatum esset, qui dam sibi insidiari, qui in amicorum erant numero, e riri voluit, verum falsumne sibi esset relatum.

Liv. XXI. 39. Scipionem Hannibal eo ipso, q adversus se dux potissimum lectus esset, praestan virum credebat.

Nep. X. 6. Namque aperuisse videbatur, se or in sua potestate esse velle.

Liv. XXI. 4. Dein brevi effecit, ut pater in se n mum momentum ad savorem conciliandum esset.

Liv. VII. 20. Caerites deos oraverunt, ut Romanos entes ea sui misericordia caperet, quae se rebus etis quondam populi Romani cepisset.

Cic. Att. II. 7. Cicero tibi mandat, ut Aristodemo m de se respondeas, quod de fratre suo sororis tuae respondisti.

Cic. Rosc. Am. 2. Hunc sibi ex animo scrupulum, se dies noctesque stimulat ac pungit, ut evellatis, scius postulat.

Unmert. 2. Unleugbar ift, daß bas pron. euus in manchen ben weniger wegen seiner reflexiven Rraft gesett worden ift, deswegen, damit der Begriff der Angehörigkeit bervorgehoben den foll. Dies ift besonders erfichtlich an den in solchen Gagen enden Gegenfägen. 3. B. Cic. Att. 6. 2. Brutum non destiti ire et petere mea causa et hortari sua. Cic. Cat. IV 9. Has consulem ex media morte non ad vitam suam, sed ad saluvestram reservatum. Liv. IV. 33. Suis flammis delete Fidenas, s vestris beneficiis placare non potuistis. Liv. XXII. 41. Omnia mibali hostium haud secus, quam sua nota erant. Cic. Rosc. er. 50. Majores nostri suos agros studiose colebant, non aliecupide appetebant. Aus Diesem Streben aber, ben Begriff eigen recht herauszuheben, muß man fich die so oft vorkomide Abweichung erflären, burch welche die reflexive Bedeutung bes in der Art vermischt ift, daß es geradezu die Stelle des eins tritt. hieher gehören Gage, wie folgende bei Nep. V.3. Cimon dit in eandem invidiam, quam pater suus ceterique Atheniensium scipes. Cic. ad div. XI. 11. Ne de Planco quidem spem adabiecit, ut ex libellis suis animadverti. Nep. VI. 1. Non m virtute sui exercitus, sed immodestia factum est adverorum.

Unmerk. 3. Ein sehr oft vorkommender Fehler (Germaniss) ist der, das man das deutsche sich und die davon abgeleites Börter durch se u. s. w. übersett, wenn sich dasselbe nicht auf und dasselbe Subjekt (ob Singular oder Plural, ist gleichgüls), sondern auf verschiedene, mit einander in Wechselwirkung sende Subjekte bezieht. In diesem Falle nämlich darf man nur er se gebrauchen. 3. B. Cic. Tuscul. III. 29. Haec inter se am repugnent, plerique non vident, ist von zwei Handlungen Rede, die zwar an und für sich bestehen, aber mit ein and er ht in Einklang gebracht werden können. Haec sibi repugnant irde heißen: diese Handlungen widerstreiten sich selber; durch b inter se aber wird der Widerstreit bezeichnet, der durch ihre echselwirkung entsteht. Cic. Att. Vl. 1. Ciccronis pueri inter se

amant heißt baber: die Anaben lieben einer den andern; se amant fe baben Eigenliebe. 23gl. Cic. Nat. deor. I. 12. Vehementer inter se repuguant. Terent. adelph. II. 4. 7. Quasi non novimus nos inter nos. Caes. b. c. I. 21. Ut contingant inter se, atque omnem munitionem expleant. Bon einer andern Seite muß bier gegen invicem, indem wir folches auch durch unfer wechfelfeitig zu geben gewohnt find, gewarnt werden; denn diefes Wort bezeichnet Peine Wechselwirkung, sondern ein Abwechseln zwischen mehrern Personen, um eine und dieselbe Bandlung verschiedene Zeitpunkte bindurch ausznüten. Bei Liv. IV. 1. hi rursus invicem anno post in armis sunt, illi domi remanent, wird burch das invicem angedeutet, daß der eine Theil in diesem Jahre, der andere im folgenden Kriegsdienfte gethan. Die Bermechselung des invicem mit inter se findet fich erft im Nachaugustischen Zeitalter. Bgl. die Interp. zu Nep. X. 4. 1. herzog zu Caes. b. g. VIII. 19.

Anmert. 4. Ein anderer Sehler, ju dem ebenfalls das unbehülfliche Festhalten des deutschen Sprachgebrauchs verleitet, if der, daß wir das Reflexivum auch in dem Falle oft gebrauchen, wo mit Auslassung deffelben bas Passoum in der Beise des Griechischen Mediums gesett werden muß. Dies geschieht allemal, wo der Grund des bewirkten Ereignisses mehr in dem damit in Berbindung ftebenden Objette, ale.in dem davon afficirten Gubjette vorhanden ift. Daber aber, daß in diesem Fall bas Gubjekt fich eber leidend als thatig verhalt, tommt es auch, daß die Umschreibung solcher mit dem Reflexivum verbundenen Activa vermittelk des Passivums genau denselben Ginn wiedergiebt. Weshalb man folde Umschreibungen als Kriterien der Anwendbarkeit des Paffins jedesmal versuchen mag. Wer z. B. den Sap: Cajus hat sich febr an diefem Schauspiel ergött, ju übersegen bat, mag bedenken, daß der Grund der Ergögung nicht in dem Gubjekte Cajus, sondern in dem als Drieft bezeichneten Schauspiel liegt. 2Bes. wegen ebenso gut gesagt werden fann Cajus ift ergögt worden, und im Lateinischen gesagt werden muß: Cajus hoc spectaculo admodum est delectatus. Auch merke man auf das hilfsverb lassen, das in Berbindung mit dem Reflexivum so oft gemisbraucht wird. 3. B.: 3ch habe mich durch deine Bitten bewegen lassen, beißt nichts anders, als precibus tuis permotus Daffelbe gilt von den Gagen, in denen ein mit fich verbundenes Berb auf ein als Subjekt gedachtes lebloses Ding bezogen wird, indem in den meiften diefer Fälle das Aftivum einen rein passiven Sinn bat. 3. B. Es bietet sich eine Gelegenheit muß demnach burch occasio offereur übersett werden. Wenn bas gegen der Grund der durch bas mit dem Reflexivum verbundene Bert bezeichneten handlung durchaus in dem Gubjekt liegt: fo muß auch im Lateinischen bas Aftivum beibehalten werden, weil burch

bas Paffirum nicht nur 3weideutigfeit entftande, fonbern auch ein gang verschiedener Sinn fich ergeben murbe. 3. B. Dido sibimet ipsa manum intulit ift burchaus verschieden von Dido est interfecta. Bgl. Cic. div. XII. 29. Ad haec officia vel merita potius iucundissima consuctudo accedit, ut nullo prorsus homine plus delecter ib. IX. 18. Tu istic te Actheriano jure delectato; ego me hic Hirtiano. Cic. Cat. I. 7. Sic enim tecum loquor, non ut odio permotus esse videar, quo debeo, sed ut misericordia, quae tibi nulla debetur. Cic. div. XI. 5. Velim tibi ita persuadeas, me tais consiliis nullo loco defuturum. Cic. Att. II. 18. De Statio manumisso et nonnullis aliis rebus angor quidem, sed iam prorsus occallui. Cic. Tuscul. I 24. Neque ca plane videt animus, cum tam repente in insolitum tamque perturbatum domicilium immigravit, sed cum se colligit atque recreavit, tum cognoscit illa reminiscendo. Cie. Attic. IV. 10. Sed mehercule a ceteris oblectationibus ut deseror et voluptatibus propter rempublicam: sic literis sustentor et recreor. Cic. Cluent. 7. Mulier, cum unius filii recuperandi spes esset ostentata, omnes suos propinquos siliique sui necessarios convocavit. Cic. phil. I. 2. Lux quaedam videbatur oblata, non modo regno, quod pertuleramus, sed etiam regni timore sublato. Nep. X. 10. Huius de morte ut palam factum est, mirabiliter vulgi mutata est voluntas.

## 3) Das pronom. is.

Das tonlose er ober der etwas schärfer betonte Artikel ber, womit der Rebende im Neben = ober abhangigen Sate auf ein im Hauptsatz angedeutetes Subjekt zurudweiset; aber auch im Anfange eines neuen Sages auf einen im vorhergegangenen Sate enthaltenen Gegenstand sich zuruchbes zieht, wird im gateinischen burch is übersett. Man bemerke jugleich, daß im lettern Falle is nie auf eine Mehrheit von Subjekten oder Objekten, wie hic, sondern nur auf ein einzelnes, welches freilich ebenso gut ein Plural als Singular fenn kann, zurudweift. Ift es mit einem anbern Romen verbunden, also adjektivisch gebraucht, entspricht es gewöhn= lich unserm diefer ober wegen beffen 3weideutigkeit dem bestimmtern Pronomen berfelbe, oder gar den Adjektiven ber besagte, ber ermabnte. Es unterscheidet sich is einerseits von ipse und idem baburch, daß es nicht, wie diese, mit Nachdruck zurückweis't, und ber noch anzugeben= den Rebenbegriffe berselben durchaus ermangelt. Daß aber u, wenn es an der Spige des Sages steht, etwas starker

betont werden muß, liegt nicht in der Natur biefes Pronomens; sondern wird eben durch diese Stellung an die Spige des Sates bewirkt, indem durch solche ja auch das tonlosefte Wort Nachdruck bekommen kann. Es hat aber diese Tonlosigkeit des Pronomens bewirkt, daß es bei Dichtern, als welche das Bedeutsame und Kräftige lieben, meistens vermieden worden entweder baburch, daß sie, wo es hingehorte, es ganzlich wegließen, oder auch wohl die tonvollern Pros nomina demselben substituirten. Bgl. Bentley zu Hor. carm. Iff. 11. 18. Auch wird mit se es Niemand verwechfeln, der bedenkt, daß der Rebende durch se die Reben= ober abhängigen Sätze nicht mehr als seine Gebanken, son= bern als die eines Dritten hinstellt. Undererseits ift is durchaus verschieden von den Demonstrativen hic, iste, ille, weil feine bemonstrative Rraft nicht auf bie Gegenstände selbst ausgebehnt werben kann; sondern sich auf das in dem Sate Workommende beschränkt, und also bloß für den Gedanken wirksam ist. Daher schied schon besagte Pronomina Priscian bei Putsch S. 936 dadurch, daß er is und ipse ebenso wie qui als Relativa, hic, iste und ille als eigentliche Demonstrativa betrachtet wissen wollte. So bezeichnet also is weber Unwesenbes, noch Abwesendes, weber Gegenwartiges, noch Bukunftiges ober Vergangenes, indem ihm biese Begriffe, die in jenen drei Demonstrativen liegen, gar nicht gegeben find. Wenn aber is fich gewöhnlich auf abmefende ober ber Bergangenheit angehörige Gegenstande bezieht: so ift bies Bufall, indem die Natur der Rede es mit sich bringt, bag man auf Wegenwartiges und Unwesendes mit einem ftarter bezeichnenden Worte hinweift. Demnach beurtheile man folgenben Sat bei Nep. IV. 5. Dicitur eo tempore matrem Pausaniae venisse, eamque iam magno natu — lapidem ad introitum aedis attulisse. Bo. eo auf die in ben voraus= gegangenen Gagen besprochenen Zeiten des Paufanias, eam aber auf das im Hauptsatz stehende matrem zuruchweist.

Liv. VI. 1. Interregnum initum. P. Corn. Scipio interrex, et post eum M. Furius Camillus iterum. Is tribunos militum consulari potestate creat.

Liv. VI. 2. Placuit dictatorem dici Camillum. Is Ser. Ahalam magistrum equitum dixit.

Liv. I. 7. Utrique regnum trahebant. Inde cum altercatione congressi certamine irarum ad caedem vertuntur. Ibi in turba ictus Remus cecidit.

Nep. IV. 3. Pausanias Colonas se contulerat. Ibi consilia quam patriae, tum sibi capiebat. Id postquam Lacedaemonii rescierunt, legatos ad eum cum scytala miserunt.

Caes. b. c. III. 12. Caesar Apolloniam proficiscitur. Eius adventa audito L. Staberius, qui ibi praeerat, aquam comportare in arcem atque eam munire obsidesque ab Apolloniatibus exigere coepit.

Caes. b. g. V. 1. Pirustae legatos ad Caesarem mittunt. Accepta oratione corum Caesar obsides imperat, cosque ad certam diem adduci inhet.

Caes. b. g. V. 11. Caesar eodem, unde redierat, proficiscitur. Eo quam venisset, majores iam undique in eum locum copiae Britannorum convenerant.

Nep. V. 1. Cimon duro admodum initio usus est adolescentiae. Nam quum pater eius litem aestimatam populo solvere non potuisset, ob eamque causam in vinculis publicis decessisset, Cimon eadem custodia tenebatur.

Anmerk. 1. Mit einer gewissen Abundanz sinden wir nach eingetretenem Zwischensat dies Pronomen auf hie, ille, iste sols gen, um nochmal auf den schon durch letztere Wörter angedeuteten Gegenstand zurückzuweisen. 3. B. Cic. sin. III. 11. 37. Seire eupimus, illa, quae occulta nobis sunt, quo modo moveantur, quibus de causis ea versentur in coclo. Wo ea auf illa zurückzweist. Bgl. Goerenz zu d. St. und zu Cic. sin. V. 16. 45. Ebenso Cic. off. III. 3. Illud quidem honestum, quod proprie vereque dicitur, id in sapientibus est solis, neque a virtute unquam divelli potest. Gesch mit vos ist das ü so verbunden bei Cic. pro leg. Man. 12.

Anmerk. 2. Es kann auch ein ganzer bereits ausgesprochener Sat als Gegenstand aufgefaßt werden, auf den wir mit unserem dies oder und dies zurückweisen. Daß auch dafür id im Lateisnischen eintrete, folgt aus dem eben Gesagten. 3. B. Liv. II. 2. Regium genus, regium nomen non solum in civitate, sed etiam in imperio esse. Id ossicere, id obstare libertati. Wo, weil mit dem id der Inhalt des ganzen früheren Satzes bezeichnet wird, es völlig widerkinnig wäre, das id auf regium genus zu beziehen. Ebenso Cic. pro Mur. 3. Etenim si largitionem sactam esse consistentionen

terer, idque recte factum esse desenderem etc. Liv. II. 1. Neque ambigitur, quin Brutus idem, qui tantum glorlae Superbo exacto rege meruit, pessimo publico id facturus suisset. Ferner muß noch bemerkt werden, daß, wenn in parenthetischen Säßen eine solche Zurückeziehung enthalten iß, gewöhnlicher id quod gebraucht wird. 3. B. Cic. pro Fontei. c. 8. An, si homines ipsos spectare convenit (id quod in teste profecto plurimum valere debet) non modo cum summis civitatis nostrae viris, sed cum insimo cive Romano quisquam amplissimus Galliae comparandus est? Bgl. Soerenz zu Cic. legg. I. 19. 52.

Anmert. 3. Auf denselben Grund muß ber Gebrauch bes is jurudgeführt werden, gemäß welchem es ftatt bes Deutschen den meine ich mit ausgelaffenem dico vor relative Gape gestellt wird, um vorhergenannte Personen oder Dinge kenntlicher zu machen. Benn Cic. de divin. I. 19. sagt: Contemnamus Babylonios, eos, qui numeris stellarum cursus et motus persequuntur: so merft ein Jeder die bei eos eintretende Ellipse des dico, die in diesem Falle gewöhnlich ift. Byl. Hottinger zu d. St. und Goerenz zu Cic. fin. II. 5. 15. Ebenso Cic. legg. I. 16. Communis intelligentia motas nobis res efficit, eas, quas in animis nostris inchoavit, ut honesta in virtute ponantur, in vitiis turpia. Cic. Tuscul. IV. 36. Alternis enim versibus intorquentur inter fratres gravissimae contumeliae: ut facile appareret, Atrei filios esse, eius, qui meditatur poenam in fratrem novam. Cic. Verr. IV. 25. Filius enim L. Pisonis erat, eius, qui primus de pecuniis repetundis legem tulit. Man findet aber dico bann hinjugesett, wenn das is von dem vorausgesetten Worte, auf welches es sich bezieht, im casus, genus oder numerus abweicht. 3. B. Cic. Tuscul. V. 36. Quid est enim dulcius, otio literato? iis dico literis, quibus infinitatem rerum atque naturae et in hoc ipso mundo coelum, terras, maria cognoscimus.

Anmerk. 4. Eine jurüsweisende Kraft des Pronomens erscheint auch in folgendem Falle. Soll nämlich einem bereits ausges sprochenen Romen wegen des größeren Nachdruck, der dadurch hervorgebracht wird, in einem Zusaß ein Prädikat beigelegt wersden: so reichen nicht, wie im Deutschen die bloßen Partikeln hin, und zwar, und zwar nicht, aber auch: sondern wir sinzden mit denselben is gewöhnlich verbunden. Es kann jedoch die Partikel quidem aus dieser Verbindung ausfallen. Z. B. Cic. de sin. I. 20. Epicurus una in domo et ea quidem angusta quam magnos tenuit amicorum greges! Cic. Tuscul. I. 24. Homo habet memoriam et eam infinitam rerum innumerabilium. Liv. 11 3. Erant in Romana juventute adolescentes aliquot, nec ü tenui loco orti, quorum in reguo libido solutior suerat. Liv. 1V. 57. Uno atque eo sacili proelio caesi sunt ad Antium hostes. Wobei noch

zu bemerken ift, das is immer die nächte Stelle nach den Partikeln et, atque, nec u. s. w. einnimmt. Bgl. Goerenz zu Cic. fin. III. 18. 61. Der Fall aber ändert sich nicht, wenn nicht einem Romen, sondern einem vorausgegangenen Berb ein Prädikat oder vielmehr eine genauere Bezeichnung zugefügt wird. 3. B. Cic. sam. XIII. 16. Crassum cognovi, idque a puero. Cic. Att. V. 12. Negotium magnum est navigare, atque id mense Quinctili. Dies atque id oder et id hat man nicht mit Unrecht mit dem Griechischen xai ravra zusammengestellt. Bgl. Herzog zu Caes. b. g. V. 30. Gelsten wird dies is mit die oder ille verwechselt.

Unmert. 5. Befannt ift die Regel, bag wenn in abhängigen, oder Rebensagen die Pronomina er oder fein durch is und beffen Senitive überfest werden follen, fie fich entweder auf ein im Dauptfat enthaltenes Dhjeft oder auch auf das Subjeft, mofern nur nicht der zweite Sat als Bedante deffelben ausgesprochen wird, beziehen muffen. Jedoch find ber Gage nicht wenige, wo ftatt bes erwarteten se wir is gebraucht finden. Als jufällige Ausnahmen von einem allgemeinen Sprachgeset können biese galle um so weniger betrachtet werden, ba fich ber Grund folder Abweichung leicht auffinden läßt. Es wird nämlich durch den Gebrauch des is ber Sas, welcher gemäß ber leichtern und gewöhnlichen Conftruction in dem Sinne des im hauptsate ftebenden Subjettes gesprochen werden mußte, als Gedante eines Dritten ober auch mohl des Redenden felbft angeführt. Bgl. Goeren; ju Cic. legg. I. 7. 23. Benn demnach bei Caes. b. c. III. 26. gesagt wird: Tirones jurejurando accepto, nihil iis hostes nocituros, se Otacilio dediderunt: so merkt man gleich, daß der Sat nihil iis nocituros nicht so sebr als Gedante der Tirones, wie vielmehr als Aussage des ben Eid schworenden Dtacilius dargestellt wird. Bgl. Cic. pro Ligar. 12. Ligarius nihil egit aliud, nisi ut eum studiosum tui et bonum virum judicares. Caes. b. g. I. 6. Helvetii Allobrogibus sese vel persuasuros existimabant, vel vi coacturos, ut per suos fines eos lre paterentur. Dies darf um so weniger befremden, da wir felbe in einfachen Gagen fatt bes gewöhnlichen suus dann eius zuweilen eintreten feben, wenn das mit demfelben verbundene Objekt mehr auf die Reflexion eines Dritten, als auf die des Subjettes felber bezogen wird. Go ift in dem Sape bei Cic. div. XV. 14. Ille diligitur a me propter summam eius humanitatem, das suam nicht blos bes Mistlangs wegen vermieben worden; fondern eins beis nebe nothwendig; meil das humanitas eins als Beweggrund bes Cicero, der den Sabius liebt, gedacht werden muß; mitbin bem Gedanten des Subjettes bes Sapes weniger angehört.

Anmerk. 6. Es gibt mehrere Fälle, wo eben seiner Tonsotefeit wegen auch in der Prosa dies is durch die Lebhaftigkeit der

Rebe verschlungen wirb. Der am baufigsten vorkommende und fomit unfere Nachahmung erheischende Fall ift diefer. Wenn namlich bas an ber Spige eines Sages stehende er auch im vorangegange: nen Sage, tomme es nun als Romen oder Pronomen in demfel. ben vor, Subjekt ift und als solches im Anfang des Sages ftebt: so wird es gar nicht übersett. 3. B. Caes. b. g. VII. 13. Caesar ex castris equitatum educi iubet proeliumque equestre committit: laborantibus iam suis Germanos equites circiter C D submittit, quos ab initio secum habere instituerat. Caes. b. g. IV. 12. At hostes, ubi primum nostros equites conspexerunt, celeriter nostros perturbaverunt. Rursus resistentibus nostris consuetudine sua ad pedes desiluerunt. Caes. b. g. VII. 14. Vercingetorix tot continuis incommodis Vellaunoduni, Genabi, Novioduni acceptis, suos ad concilium convocat. Docet, longe alia ratione esse bellum gerendum. Liv. IV. 22. Eo dictator agmine infesto subit: nec procul Nomento signis collatis fudit Etruscas legiones. Compulit inde in urbem Fidenas. Cic. Verr. IV. 18. Tum iste continuo mittit homines certos Melitam: scribit ad quosdam Melitenses, ut ea vasa perquirant: rogat Diodorum, ut ad illum propinquum suum det litteras. Cic. Verr. II. 17. Heraclius interea, cum omnes insidias a praetore fortunis suis videret, cepit consilium de amicorum et propinquorum sententia, non adesse ad judicium. Itaque Syracusis illa nocte profugit.

Anmert. 7. Auch bleibt is nicht bloß, wenn es im Nomis nativ stehen müßte, sondern auch in den casidus obliquis aus, wenn dasselbe in einem Particip, das aber in diesem Falle meistens zu Ansang des Sapes steht, verborgen ist. Wenn demnach bei Caes. d. g. VII. 71. Vercingetorix, priusquam munitiones ad Romanis persiciantur, consilium capit, omnem ad se equitatum noctu di mittere. Discedentidus mandat, ut suam quisque eorum civitatem adeat; im zweiten Sape das bloße discedentidus steht, so bedense man, daß dies schon s. v. a. iis, cum discederent ist. Edenso Liv. VI. 33. Inde eos nec sua religio, nec verecundia deum arcuisse dicitur, sed vox horrenda, edita templo cum tristidus minis, ni nesandos ignes procul delubris amovissent. Incensos ea radie impetus Tusculum tulit. Nep. II. 7. Athenienses miserunt Delphos consultum, quidnam sacerent de redus suis. Deliberantidus Pythia respondit, ut moenibus ligneis se munirent.

Anmerk. 8. Auch merke man noch folgende Fälle, in denen dies Pronomen, welches man durch den deutschen Sprachgebrauch zu setzen verleitet wird, im Lateinischen regelmäßig ausbleibt. Has ben wir nämlich von irgend einem Nomen einen genit subicct. (denn auf Genitive anderer Art läßt sich diese Regel nicht ausdehnen) abhängig gemacht, und es wird in einem zweiten Sate ein anderer davon regierter Genitiv angeführt: so setzen wir demselben nach

Art des Frangöfichen celui das betonte der vor. Man foste erwarten, das es durch is übersett murbe. Jedoch geschieht bies bei ben guten Schriftstellern nicht; fonbern wird entweder por bem Senitiv obne alle weitere Aenderung ausgelaffen, ober es mird, wenn dies Undeutlichteit verurfacht, der Genitiv in ein Abjeftip verwandelt, und dies auf das regierende Romen bezogen. Doch findet fic dies Nomen auch nicht felten wiederholt. Dieber gebort auct. ad Her. III. 36. Solis eclipses magis mirantur, quam lunae (sc. eclipses), quoniam hae crebriores sunt. Scheinbar aber, benn die Romer konnten darin teine Ellipse finden, ift biese. Gebort namlich ein Objett ju zwei verschiedenen Berben, fie mogen nun durch die Copula et oder andere Conjunctionen verbunden fenn, Deren Subjett aber eines und daffelbe ift: so wird die Auslaffung bes is beim zweiten Berb nothwendig, wenn es in demfelben Cafus, wie das bereits genannte Nomen fteben mußte. 3. B. Cic. amic. 100. Virtus conciliat amicitias et conservat (sc. eas.) Liv. VI. 34. Consolans filiam Ambustus bonum animum habere (sc. eam.) iussit. Caes. b. g. II. 5. Ipse Divitiacum cohortatus (sc. eum) docet.

Der adjektivische Gebrauch dieses Pronomens besteht zus nächst darin, daß es die Begriffe ein solcher, einer wie der eben bezeichnete, einer von solcher Art darsstellt. Bgl. Bremi zu Nep. XIV. 6. Goerenz zu Cic. acad. II. 23. 73. und zu Cic. sin. II. 9. Deutlich ersieht man dies an einem Sate, wie solgender ist, der sogar das consecutive ut im Nachsatz nothwendig macht. Cic. acad. II. 19. Quos si sequamur, üs vinculis simus adstricti, ut nos commovere nequeamus. Bo offendar üs mit eiusmodigleichbedeutend ist. Einen prägnanteren Sinn hat dies Wort dei Cic. acad. II. 23. 73. Quid loquor de Democrito? Quem cum eo conserre possumus non modo ingenii magnitudine, sed etiam animi? Sichtbar ist, daß an dieser Stelle is s. v. a. talis, qualis est is et animo et ingenio ist. Bgl. Goerenz zu d. St.

Cic. pro Cluent, 70. Mater, cuius ea stultitia, ut eam nemo hominem; ea vis, ut nemo feminam; ea crude-litas, ut nemo matrem appellare possit etc.

Liv. VI. 3. Quum in ea parte, in qua caput rei Romanae Camillus erat, ea fortuna esset, aliam in partem ingens terror ingraerat.

Cic. div. IX. 16. Nec tamen cas coenas quaero, ut magnae reliquiae fiant.

Cic. off. I. 45. Sunt quaedam partim ita focda, partim ita flagitiosa, ut ea ne conservandae quidem patriae causa sapiens sit facturus. Ea Posidonius collegit permulta.

Cic. fin. IV. 11. 26. Quod est, ut dixi, habere ea, quae secundum naturam sint, vel omnia, vel plurima et maxima.

Cic. div. V. 12. Neque enim tu is es, qui quid sis, nescias.

Anmert. 9. Demnach wird man fich bie bekannte Regel er-Maren können, in der es heißt, daß, wenn man unbestimmt ober im Allgemeinen irgend einen Fall auf ein bloß gedachtes Subjett, das wir mit unferm einer oder der bezeichnen, bezieht, dem relativen Sate is vorangehen oder in bemfelben enthalten senn muffe. In diefer Beife fagt Cic. off. I. 11. Haud scio, an satis sit, cum, qui lacessierit, iniuriae suae poenitere. Mit eum wird keine be-Rimmte Person, sondern eine nur in der Borftellung vorfindliche in der Art bezeichnet, daß man das Wort fehr gut durch ein solcher übersegen kann. Bgl. Goeren; zu Cic. sin. II. 28. Caes. b. g. Vl. 13. Quum bellum civitas aut illatum desendit, aut infert, magistratus, qui ei bello praesint, ut vitae necisque habeant potestatem, deliguntur. Cic Lael. 21. Plerique amicos eos potissimum diligunt, a quibus sperant, se maximum commodum esse capturos. Cic. pro Mur. 2. Quodsi portu solventibus ii, qui iam in portum ex alto invehuntur, praecipere summo studio solent et tempestatum rationem et pracdonum et locorum; quod natura fert, ut iis favcamus, qui cadem pericula, quibus nos perfuncti sumus, ingrediantur: bagegen im Nachsat von dem anwesenden Murena: quo tandem animo in hunc esse debemus? Dies mit aber bringe man in Berbindung die von einigen gemachte Bemerkung, daß die Substantive Menschen, Leute, Dinge u. a., wenn fle unbestimmte Begenstände bezeichnen, nicht übersett werden, und ftatt ihrer gewöhnlich das Pronomen is eintrete. Go läßt fic bei Cic. nat. deor. l. 42: Quid? Prodique Ceus? qui ea, quae prodessent hominum vitae, deorum in numero habita esse dixit, nicht unpassend ea durch solche Dinge übersegen. Bgl. Beber Uebungsschule G. 19.

Einleitend ober auch mit einer Art von Nachbruck hims weisend ist is in allen den Satzen, wo es sich auf ein folgendes ut ober quod ober auch einen Insinitiv bezieht. So könnte bei Caes. b. g. I. 7. Caesari cum id nuntiatum esset, eos per provinciam iter sacere, das id ohne die Deutlichkeit der Stelle zu vermindern, sogar wegbleiben;

zber unverkennbar ist es, daß durch eine solche Auslassung der nachfolgende Sat an Bedeutsamkeit verlieren wurde. Besonders beliebt ist auch der Gebrauch des Adverds eo mit oder ohne hinzugesetzen Genitiv oder des in eo mit solgendem ut, wosür sich unsere Sprache eigener Substantive dis zu dem Grade, dem Punkte, im Begriffe u. a. bedient, welche zu übersetzen sprachwidrig wäre.

Cic. Tuscul. V. 36. Themistocles nonne ob eam causam expulsus est patria, quod praeter modum justus esset?

Terent. Eunuch. IV. 4. 57. Id modo dic, abisse Davum.

Cic. Rosc. Amer. 34. Eo rem adducam, ut nihil divinatione opus sit.

Liv. XXV. 8. Eo consuetudinis res adducta est, ut quocunque noctis tempore sibilo dedisset signum, porta aperiretur.

Liv. XXVIII. 22. Si viderent, in eo iam esse, ut urbs caperetur, scirent, omnes in proelium euntes mortem in ipsa pugna obituros.

Liv. II. 17. Cum iam in eo esset, ut in muros evaderet miles, deditio est facta.

Um haufigsten endlich findet sich bies Pronomen in Berbindung mit relativen Saten, dieselben entweder einleitend, oder auf sie zurudweisend. Denn es wird denselben sowohl vor= als nachgesett. In jedem Falle hat es eine Art von Betonung, was daher kommt, daß bas hin= und Burude weisen Betonung und bie baraus erfolgende Stellung an die Spitze ober das Ende des Sates nothwendig macht. Bgl. Goerenz zu Cic. acad. II. 6. 18. Immerhin aber ift das dem relativen Satze nachgestellte is mit größerem Rachdruck, als das vorangestellte auszusprechen. Substan= tivisch gebraucht wird hier is immer unserm betonteren ber entsprechen: mit einem andern Nomen verbunden wird es sich nicht nur durch jenes der, sondern manchmal auch durch ein, ein solcher übersetzen lassen. Ja es fehlt zuweilen das Pronomen im Deutschen ganz und gar. Wenn nämlich ein betontes Substantiv einem relativen Sat vorangeht: so kann wenigstens im Lateinischen jenem bas is noch zugesett verden. Go d. B. wird in dem Sate: Es geschah dies

in Zeiten, welche ber Geschichte noch nicht angehören, neben temporibus sehr passend iis stehen. Bgl. Beber Uebungeschule S. 19. Daß aber in biefer Berbindung is viel häufiger, als hic oder ille sich findet, mag barin seinen Grund haben, das jenes an und für sich noch unbestimmt erst durch den relativen Sat seine vollige Bestimmung erhalt, hic und ille bagegen gewöhnlich auf Gegenstande bejogen werben, die dem Gebanken bes Sprechenden als hinreichend bestimmt vorschweben. Ausgelaffen wirb, wenn wir von der kuhneren Sprechweise gewisser Schriftkeller abseben, dies Pronomen substantivisch gebraucht vor dem relativen Sage nur bann, wenn es sich auf ein allgemeines Relativ, wie quisquis, quicunque u. a. bezieht, oder wenn ber Grund zu bem bedeutsamern hinweisen mit is ganglich wegfällt. Dies lettere zu beurtheilen hangt nun freilich von dem Gefühle des jedesmal Sprechenden ab. Soviel ift aber gewiß, daß Gleichheit ober Berschiedenheit ber Casus bes ' Pronomens is und des Relativ's hier keinen Unterschied begrunden konnen. Hundert Beispiele murden dagegen reden. Wgl. die Interptt. des Livius zu XXIII. 15.

Cic. pro leg. Man. 9. Erat enim metus iniectus üs nationibus, quas nunquam populus Romanus neque lacessendas bello, neque tentandas putavit.

Cic. pro Font. 2. Qui erant hostes, subegit: qui proxime fuerunt, cos ex iis agris, quibus erant mulctati, decedere coëgit.

Cic. fam. I. 9. Hac a me sententia dicta magnus animorum motus est factus cum eorum, quorum oportuit, tum illorum etiam, quorum nunquam putaram.

Caes. b. g. III. 18. Ab iis Caesar haec dicta cognovit, qui sermoni interfuerunt.

Cic. fam. V. 15. Tu ea me abesse urbe miraris, in qua summum sit odium hominum?

Cic. Lael. 22. Maximum ornamentum amicitiae tollit, ? qui ex ea tollit verecundiam.

Cic. nat. deor. II. 12. Quaecunque sunt in omni mundo, deorum atque hominum putanda sunt.

Nep. XVII. 1. Spartae primum ratio habebatur, qui maximus natu esset ex liberis eius, qui regnans decessiset.

Cic. off. L. 8. Leviora sunt, quae repentino aliquo do accidunt, quam ea, quae meditata et praeparata eruntur.

Anmerk. 10. Bas ich eben kühnere Sprechweise nannte, be, ich auf die den Griechen meistens nachgebildeten Säße, wo weder mit is ein ganzer Saß ausfällt, oder is hinter einer iposition ausgefallen ist. 3. B. Cacs. b. g. V. 1. Caesar naves it paulo latiores, quam (sc. eae sunt) quibus in nostris utimur ribus. Liv. I. 29. Raptim quibus quisque poterat elatis (sc. elatis rebus, quas quisque efferre poterat) iam continens agmen impleat vias. Cic. orat. II. 60. Hace cadere possunt (sc. in eos), quos nolis. In der Nachahmung solcher Stellen ist um so mehr hutsamkeit nothwendig, da durch sie der Ausdruck leicht die erserliche Deutlichkeit verlieren kann.

Anmert. 11. Manchmal fteht is in berfelben Beife, wie es n relativen Sape folgt ober vorangeht, auch nach Participial. jen, ja sogar nach bloßen Nominibus. Dann muß man sich die De por bem Pronomen is durch eine Pause in der Art unterden denten, daß eben durch das Pronomen die über einen durch Bomen oder Particip angedeuteten Gegenstand begonnene De wieder aufgenommen wird. Woher es mir ichidlich icheint. e folde Paufe vor dem Pronomen durch die Interpunction an eichnen, wie folches auch von einigen Rritifern in den Editionen · guctoren, die fich folden Gebrauch des Pronomens erlaubt. olgt worten. 3. B. Liv. I. 19. Urbem novam conditam vi et nis, jure eam legibusque de integro condere parant. Cic. n. VII. 26. Lex sumtuaria, quae videtur λιτότητα attulisse, ea Sallust. Cat. 4. Sed urbana plebės, ea vero bi fraudi fuit. receps ierat multis de causis. Bgl. Rorte ju d. St., Stallbaum's ste ju Ruddim. t. II. p. 370.

## 4) Das pron. ipse.

Die Grundbedeutung dieses Pronomens, welches von alten Grammatikern als ein durch pse verstärktes is anssehen wurde, besteht darin, daß es sowohl im Ansange in der Mitte des Sates die Hauptperson im Gegensatze minder wichtigen bezeichnet. Unter Hauptperson verstehe aber nicht bloß eine solche, die es auch in der Wirklichstist, sondern die, welche es durch das Interesse, welches Redende sur sie erweckt, jedesmal wird. In diesem le entspricht es dem deutschen scharf betonten er, oder dem nachdrucksvollern er selbst. Nep. XIV. 11. Ipso

autem colloquendi die utrique, locum qui explorarent atque ipsos scrutarentur, mittunt. Deinde ipsi sunt congressi. Hier bezeichnet ipsos und ipsi die Hauptpersonen Datames und Mithridat im Gegensatz ber übrigen an der Handlung betheiligten. Daß sie die beiderseitigen Anführer sind, ift nur zufällig. In ähnlicher Weise sagt Liv. I. 5. Nam et expositos jussu regis infantes sciebat, et tempus, quo ipse eos suscepisset, ad ipsum congruere. Wo der Hirte Faustulus, der mit ipse bezeichnet ift, in der That zwar nicht die Hauptperson ift, aber als solche in ber Situation angesehen werben muß, die der Geschichts schreiber an dieser Stelle schildert. Ebenso ist die Stelle bei Cic. pro Font. 14. zu erklaren, wo ber Redner, nach= bem er bie Eigenschaften des Fontejus erwähnt hat, auf ihn selber mit diesen Worten zurucksommt: postremo ipse, cum in omnibus vitae partibus honestus atque integer, tum in re militari exercitatus est. Bgl. Dubenborp zu Caes. b. c. I. 61. Seinborf zu Horat. sat. II. 8. 28.

Caes. b. g. V. 1. Ea, quae sunt usus ad armandas naves, ex Hispania apportari iubet. *Ipse* (sc. Caesar) conventibus Galliae citerioris peractis in Illyriam proficiscitur.

Liv. I. 4. Sed nec dii nec homines aut ipsam aut stirpem a crudelitate regia vindicant.

Nep. I. 3. Darius eius pontis, dum ipse abesset, custodes reliquit principes, quos secum ex Jonia et Aeolide duxerat.

Nep. XIV. 9. Praedixerat autem his Datames, cum quibus iter faciebat, ut paratiessent facere, quod ipsum vidissent: Ipse, ut concurrentes insidiatores animadvertit, tela in eos coniicit:

Nep. IX. 2. Non quaesivit, ubi ipse tuto viveret, sed unde praesidio esse posset civibus suis.

Caes. b. g. V. 2. Huic rei, quod satis esse visum est, militum reliquit. Ipse cum legionibus expeditis proficiscitur.

Für das adjektivisch gebrauchte ipse ergiebt sich aus der eben angesührten Bedeutung zunächst diese, daß es mi einem andern pron. person. oder auch mit jedwedem Nomes

verbunden die Personlichkeit ober Bedeutsamkeit desselben hervorhebt, in welchem Fall es nicht nur burch unfer felbft, in eigener Person, sondern je nachdem es der Zusam= menhang fobert, burch fogar, gerabe, eben, juft uber= fest werden kann. Go wird bei Cic. acad. II. 14. 44. quid potest reperiri, quod ipsum sibi repugnet magis? das in bem quod liegende id vor andern sich selbst widersprechen= ben Dingen hervorgehoben. Man übersetze es durch mas gerabe, mas juft. Bgl. Goereng zu b. St. Bei Cic. pro Font. 3. Satisne vobis multos testes et conscios videtur ipsa Fortuna esse voluisse earum rerum, quae M. Fonteio praet gererentnr in Gallia? wird, was schon durch die Stellung ber Worter sich verrath, in etwas anderer Beise der Begriff Fortuna herausgehoben, so daß das ipsa burch fogar zu überseten ift. Daß die zu bem ipse gehörigen Fürwörter ego, tu, is etc. manchmal ausfallen, verandert die Bedeutung des Wortes nicht. Wgl. Matthiae miscell. philol. I. vol. 2. p. 96. Mit Bahl= und Zeitbe= griffen verbunden, bezeichnet das ipse das genaue Butreffen der jedesmaligen Angabe, welches in unserer Sprache durch die Adverbien genau, gerade, vollig, angedeutet wird. Bgl. Heindorf zu Horat. sat. I. 3. 18. Die herausbebende Rraft aber, die wir in allen diesen Fallen an dem ipse wahrnehmen, bezeichnete Priscian bei Putsch S. 936. mit dem Worte significantia.

Cic. Verr. II. 4. 14. Tamen mirari solebam, istum in his ipsis rebus, aliquem sensum habere: quem scirem nulla in re quidquam simile hominis habere.

Nep. II. 9. Idem multo plura bona feci, postquam in tuto ipse (sc. ego), et ille in periculo esse coepit.

Cic. pro Caecin. 1. Aebutius impudens, quod id ipsum, quod arguitur, confiteri non dubitavit.

J

3:

캗

N

Cic. Brut. 15. Cato mortuus est annis octoginta tribus ipsis ante Ciceronem consulem.

Cic. div.. VI. 18. Nam, Caesar ipse ad nos misit exemplar literarum, in quo erat, ipsas undecim esse legiones.

Cic. sin. II. 20. Regulum tum ipsum, cum vigiliis et same cruciaretur, clamat virtus beatiorem suisse, quam potantem in rosa Thorium.

Auch hat ipse eine absonbernbe Rraft, welche Priscian a. a. D. discretio nennt, und zwar in zwiefacher Beziehung. Denn entweder deutet es an, daß irgend ein handelndes Wesen ohne ben Rath ober bie Beihulfe eines andern eine Handlung zu Stande gebracht, in welchem Falle wir es burch allein, aus eigenem Antrieb, freiwillig übers segen: ober es zeigt an, bag ein Gegenstand von allen ans dern getrennt foll betrachtet werden, wo es am gewöhnlichsten durch allein, bloß, an und fur sich betrachtet wie bergegeben wird. Daß im erstern Falle bie Busate sua sponte, nullo juvante und ahnliche, und im lettern bas sehr übliche per se, si per se spectes, die sich bei ben Alten selbst zuweilen finden, wegfallen konnen, ist bekannt. Demnach ist bei Cic. acad. II. 138. Ut omittam levitatem assentientium, quanti libertas ipsa aestimanda est! das ipsa s. v. a. si per se eam spectas. Bgl. Goerenz zu b. St., damit aber auch Heusinger zu Cic. off. II. 12. 6. Dagegen Cic. acad. II. 11. Etiam absentibus nobis veritas se ipsa defendet, bezeichnet ipsa das selbstständige ber Buthat Underer nicht bedürfende Einwirken ber Mahrheit.

Cic. leg. Man. 5. Cuius adventu ipso atque nomine impetus hostium retardatos esse intelligant.

Cic. de orat. I. 24. Non ipsc aliquid a me promsisse, sed fortuito in sermonem vestrum incidisse videor.

Cic. sin. I. 7. Ita putat dici ab illo, recta et honesta quae sint, ea sacere ipsa per se la etitiam i. e. voluptatem.

Nep. Paus. 3. 7. Putabant, esse exspectandum, dum se ipsa res aperiret.

Cic. pro Cluent. 15. Erat ipse immani acerbaque natura Oppianicus, incendebat eius amentiam infesta atque inimica filio mater Aviti.

Anmerk. 1. Mit der zuerst angegebenen Bedeutung kann die bekannte Bemerkung, daß, wenn ein und dasselbe Prädikat zwei verschiedenen Subjekten beigelegt werde, das lettere häufig mit et ipse verbunden werde, in Ucbereinstimmung gebracht werden. Ugl. Zumpt's lat. Grammat. S. 109. Es wird nämlich

rch dies hinzugefügte et ipse auf das zweite Subjekt mit größem Rachdruck bingewiesen, so daß das erstere der Ausmerksamkeit r den Augenblick wenigstens in etwa entzogen wird. Wenn es mnach bei Liv. VI. 2. heißt: Victor ex Aequis in Volscos trantet et ipsos bellum molientes: so werden die sich rüstenden Volsker enigstens momentan als die wichtigern Leute in der Rede herrgehoben. In den meisten Fällen wird man dies et ipse durch seinerseits auch wiedergeben können; so daß es in senem abe hieße: während die ihrerseits auch zum Kriege sich rüsten Rest. Goerens zu Cic. sin. II. 13. 43.

Anmerk. 2. Es ift die Frage viel besprochen worden, wie it ipse zu verfahren sey, wenn es mit einem andern pron. person. rbunden werde; aber einen genügenden Grundfat aufzustellen, it wegen der vielen abweichenden Beispiele, die fich finden, noch iemanden gelingen wollen. Die Regel, in welcher die meiften rammatiker übereinstimmen, ift folgende. Goll mit ipse die ban-Inde Person bezeichnet werden, so fteht ber Mominativ; soll die idende damit angedeutet werden, so wird der casus obliquus geaucht, ben das jedesmalige Berb nothwendig macht. Go beist bei Nep. IV. 4. neque prius vim adhibendam putarunt, quam ipse indicasset, er felbft im Begenfat aller Andern, Die ibn itten verrathen konnen; se ipsum wurde beißen fich felbft im legensat berer, die Paufanias verrathen fonnte. Bgl. Bremi i d. St., und besonders herzog ju Cacs. b. g. V. 37. Ebenso ic. Tuscul. II. 21. Cum praecipitur, ut nobismet ipsis impereus, hoc praecipitur, ut ratio coerceat temeritatem. Cic. m. VII. 6. Qui ipse sibi sapiens prodesse non quit, nequidnam sapit. Cic. nat. deor. II. 3. Junius bello Punico primo impestate classem amisit. Jtaque ipse sibi necem conscivit. Liv. Vl. 35. ribunos plebis sieri placuit, quo in magistratu sibimet ipsi viam d ceteros honores apcrirent. Liv. Ill. 56. Ab Appli crudclitate osmet ipsi armis vindicastis.

Anmerk. 3. Bekannt ist es, daß in abhängigens und Nebens bagen das Pronomen er und sein bald durch se und saus, bald urch is, ipse und sogar ille und die davon abgeleiteten Genitive iberset werden muß. (Ueber se, is, ille vgl. die geh. St.) Die Reinung Einiger aber, daß ipse da gebraucht werde, wo se Unsbeutlichkeit verursachen würde, (s. Sanct Min. p. 325.), oder daß gar ipse immersort statt is eintreten könne, ist grundfalsch. Biels mehr behalt auch in solchen Infinitivsägen ipse die oben angegebene Bedeutung, daß es die Hauptperson im Gegensat der minder wichtigen mit einem gewissen Nachdruck bezeichnet. Wenn sich das der katt des erwarteten se oder is zuweilen ipse sindet: so ist dies nicht als eine wilklührliche Verwechselung zu betrachten; sondern es

1

wird das ipse den Sinn einer folden Stelle immer auf eine eigene Beise modificiren. Go bezeichnet ipse bei Nep. 1. 3. Histiaeus, ne pons rescinderetur, obstitit dicens: non idem ipsis, qui summas imperii tenerent, expedire, et multitudini, quod Darii regno ipsorum niteretur dominatio, die Jonischen Befehlshaber, als die Dauptpersonen, an welche fich hiftigeus mit feiner Rede wendet, einmal im Gegensat mit dem hinzugefügten multitudini, dann bei ipsorum im Gegensat mit Darius, ber, vom Gefichtspunkt ber Eigenliebe aus betrachtet, für die ihren Bortheil berechnenden Feldherrn minder wichtiger mar, als fie felbft. Wollte man bier eis und eorum schreiben, so verlore die Stelle nicht nur ihre Bedeutsamkeit, sondern auch ihre Bestimmtheit in der Art, daß das eis und eorum nicht bloß auf die Feldherrn, zu denen Histiaeus fpricht; sondern im Allgemeinen auf diejenigen, welche Befehlshaber find, bezogen werden kann. Warum aber bier auch sibi und sua nicht stehen kann, das wird einsehen, wer bedenkt, daß Distiaeus, fich felber und fein Interesse gleichsam vergessend, feine Mitfeldherren und ihre Angelegenheiten hauptfächlich jum Gegenstand der Rede macht. So Cacs. b. g. l. 40. Caesar milites incusavit: cur de sua virtute, aut de ipsius diligentia desperarent? Cic. Cat. IV. 5. Habemus a Cacsare, sicut ipsius dignitas et majorum eius amplitudo postulabat, sententiam, tanquam obsidem perpetuae in rempublicam voluntatis. Cic. fam. Xl. 7. Cum Cacsar scripsisset, se in Alsiense venturum, scripserunt ad eum sui, ne id faceret; multos ei molestos fore, et ipsum multis. Cic. Quint. fr. I. 1. Ea molestissime ferre debent homines, quae ipsorum culpa contracta sunt.

Anmerk. a. Auch ift behauptet worden, daß ipse ohne Sto. rung des Sinnes immerfort statt des Rester. sui eintreten Jedoch liefern die Stellen, aus denen folches erfolgen foll, nur scheinbare Beweise. Man berief fich auf Stellen, wie diese. Cic. pro Balbo. 6. Nihil unquam audivi, quod de ipso modestius Nep. Hannib. II. 2. Ut Hannibalem in suspicionem dici videretur. regi adducerent, tanquam ab ipsis corruptum. Curt. VII. 10. 4. Qui ut per interpretem cognoverunt, ipsos ad supplicium trahietc. Der andere von Stallbaum ju Rudd. II. p. 56. angeführten Beispiele, wo se sogar unstatthaft mare, nicht einmal zu gedenken. Es steht nämlich in jenen und allen ähnlichen Fällen ipse adjektivisch mit den Bedeutungeu, die oben angegeben worden; se aber ist ausgelassen zufolge einer Licenz, welche gerade nicht nachgeahmt werden foll, deren Daseyn aber sich erweisen läßt. Bg. Stallbaum a. a. D. Es genüge bier, auf einen analogen und oben schon berührten Fall nochmals verwiesen zu haben. Anerkannt ift vom den Grammatikern die Elipse, vermöge welcher die pron. ego, ex, Len, was in der Anabhängigen Rede neben ipse zuweilen ausfalsten, was in der Bedeutsamkeit, die diesem Pronomen innewohnt, seinen Grund haben mag. Bg. Goeren; zu Cic. legg. II. 5. Rounte dies in der unabhängigen Rede geschehen, so ist es besgreistich, warum Aehnliches in der abhängigen versucht wurde. Bg. Drakenborch zu Liv. praes. 3., zu V.43.

Anm. 5. Gegründet ift die Bemerkung bei Ruddimann tom. II. p. 55., daß, wenn der Praposition inter ein Rominativ oder Accusativ vorangehe, durchweg für unser untereinander inter se gefunden werde. 3. B. Cic. Cluent. 16. Fratres gemini, inter se cum forma, tum moribus similes. Cic. pro Rosc. Amer. 22. ras inter sese partus atque educatio et natura ipsa conciliat. Da. gegen, wenn es mit einem andern casus obliquus verbunden sep, finde sich theils inter se, theils inter ipsos. 3. B. Cic. de off. I. 7. Latissime patet ea ratio, qua societas hominum inter ipsos continetur. ib. c. 16. Latissime hominibus inter ipsos societas haec est. Terent. adelph. V. 1. 17. Vetus verbum est, communia esse amicorum inter se omnia. Cic. off. I. 17. Multa sunt civibus inter se communia. Wer nicht zu künstlichen Erklärungen seine Buflucht nehmen will, wird schwerlich für den letteren Fall den Unterschied zwischen inter se und inter ipsos genügend feststellen können.

Anm. 6. Es findet sich endlich der Genitiv des Pronomens ipse mit dem pron. possess. meus, tuus u. s. w. verbunden. 3. B. Cic. pro Mur. 4. Huiusce rei coniecturam de tuo ipsius studio facillime ceperis. Cic. fam. VI. 16. Itaque contentus ero nostra ipsorum amicitia. Diefer Genitiv ift vollkommen dem weit häufiger so gebrauchten griechischen avros nachgebildet, (vgl. Matthiae gr. Gr. G. 864.) und mag insofern analogisch richtig fein, als auch Benitive von Adjektiven und Participien in derselben Beise ju den pron. possess. gesett merden. Bg. Ruddim. inst. gr. l. II. p. 48. mit Aber wenn es gewöhnlich beißt, diefer Ge-Stallbaums Note. nitiv diene dazu, um das deutsche eigen neben bem Poffessivum müberseten: so ift dies irrig, indem der Begriff des eigen ichon hinreichend durch das Possessium bezeichnet ift; jenes ipsius aber meiftens durch fogar, allein und ähnliches wiedergegeben werden muß.

## 5. Das Pronomen idem.

Auch dies Pron. vertritt im Lateinischen unser er; aber in dieser Weise, daß es zu einem bereits genannten Pradizate eines Subjekts noch ein neues sügt, welches, je nache dem es mit dem zuerst angegebenen übereinstimmt, oder nicht, verursacht, daß man das idem durch er auch, zus zleich oder dennoch übersetzen muß. Sind die Pradiz

tate von ähnlicher Art, ober wenigstens vereinbar, wie bei Cic. off. II. 3. ex quo efficitur, ut quidquid sit, idem sit utile: so wird man sich der Partikeln auch, zugleich bestienen können. Sind die Prädikate einander widersprechend, oder sehr verschiedener Art, wie bei Cic. nat. deor. I. 43. Quum enim optimam et praestantissimam naturam dei dicat esse, negat idem esse in deo gratiam: so wird die Partikel den noch anwendbar seyn. Bg. Zumpt lat. Gr. S. 484. Heusinger zu Cic. off. I. 6. 4. Weber Uebungssch. S. 23.

Nep. IX. 2. Itaque contulit se ad Pharnabazum, satrapen Joniae et Lydiae, eundemque generum regis.

Nep. XV. 10. Idem, postquam apud Cadmeam pugnari cum Lacedaemoniis coeptum, in primis stetit.

Caes. b. c. III. 10. Hunc Caes. idoneum iudicaverat, quem mitteret, eundemque apud Cn. Pompeium auctoritatem plurimam habere intelligebat.

Cic. pro Arch. 7. Etiam illud adiungo, saepius ad laudem atque virtutem naturam sine doctrina, quam sine natura valuisse doctrinam. Atque idem ego contendo, cum ad naturam eximiam ratio quaedam doctrinae accesserit, tum illud nescio quid praeclarum existere.

Cic. orat. 7. Videmus enim fuisse quosdam, qui iidem ornate ac graviter, iidem versute et subtiliter dicerent.

Cic. fin. II. 20. Utebatur eo cibo, qui et suavissimus esset, et idem facillimus ad concoquendum.

Anm. 1. Ob aber, wie Zumpt a. a. D. zu glauben scheint, statt dieses Pronomens im Lateinischen auch die Partikeln etiam, wia, tamen eintreten können, bezweiste ich sehr. Die Partikeletiam, denn quoque wäre hier durchaus unanwendbar, hat immer den Begriff des Steigerns, sogar, noch obendrein, der in idem durchaus nicht liegt. Wollte man das zugleich durch simul, una oder pariter übersehen, so bedenke man, daß simul Gleichzeitigkeit, una ein lokales Zusammensehn bezeichnet, pariter aber eine Bezstimmung des Prädikats selbst, und nicht mehr des Subjektes entzhalte. Ueber Letzeres vgl. Herzog zu Caes. b. g. VII. 15. Selbst tamen möchte ich in einem solchen Sate statt idem nicht eintreten lassen: indem wir mit tamen bezeichnen, daß das voraus angegezbene Prädikat durchaus ohne Einwirkung auf das zweite geblieben; mit idem dagegen, daß beide gegen unsere Erwartung in einem

und demselben Gubjefte fich unerachtet ihres Widerspruchs neben einander finden.

Anm. 2. Man hat geglaubt, daß dann und wann idem auch katt des bloßen is gefunden werde. Doch ist solche Meinung ohne allen Grund. Denn die Stellen, auf die man sich berufen, sind zum Theil von der Art, daß die Lesearten derselben unsicher, oder gar die bessern bereits hergestellt sind, wie bei Nep. Timol. V. 1. ed. v. Staveren., oder es ist eine solche Interpretation der Stelle massig, daß von der angegebenen Bedeutung abzuweichen völlig unnöthig ist.

Abjektivisch gebraucht, entspricht idem genau bem beutichen ber namliche, berfelbe. In der Conftruction bes Bortes verfahre man fo, daß man den Gegenstand, womit ein anderer verglichen wird, entweder in einen relativen Sat bringe, ober durch eine Ropula mit bem erstern verbinde. 3. 23. Cic. off. III. 4. Peripatetici quondam uidem erant, qui Academici. Der de nat. d. II. 27. Dianam et Lunam eandem esse putant. Bg. Ruddim. tom II. pag. 34. Idem bagegen mit dem Dativ zu verbinden, ift ein bei Dichtern und spatern Prosaikern vorfindlicher Gracismus, wie bies schon Ruddim. a. a. D. und Vorst. de lat. mer. sasp. p. 226. bemerken. Die wenigen Stellen, welche man aus guten Prosaikern zu Silfe genommen, um die Batinitat biefes Dativs zu erweisen, laffen eine andere Interpretation λu. Mit noch größerem Rechte verwarfen Scioppi im Scaliger hypob. p. 234. und Vavassor im Antib. p. 542. die Berbindung bes idem mit ber Prapos. cum und bem Abl. Eine solche Verbindung aber hatte Ruddimann a. a. D. und Stallbaum in der beigefügten Rote nicht in Schutz nehmen burfen, indem in ben von ihnen angeführ= ten Stellen bas cum mit bem idem in gar keiner Berbindung fieht. Man beurtheile die Stelle bei Cic. de orat. II. 33. Tibi mecum in eodem est pistrino, Crasse, vivendum. Seltener, als bas Relativ, und nur in Berbindung mit einem ju ihnen paffenden Werb finden sich die Partikeln ut, quasi, Bg. Cic. legg. II. 21. Cic. Tuscul. II. 3.

Nep. Cim. 3. Incidit in eandem invidiam, quam pater suus.

Cic. in Caec. 20. Non quo idem sit servulus unus, quod familia.

Cic. top. 23. Si enim quaeratur, idemne sit pertinacia et perseverantia, etc.

Cic. off. III. 18. Eadem utilitatis, quae honestatis est regula.

Cic. Verr. III. 25. Servi iisdem moribus erant, quibus dominus.

Cic. amic. 4. Sin autem illa veriora, ut idem interitus sit animarum et corporum: ut nihil boni est in morte, sic certi nihil mali.

## II. Die pronomina possessiva.

Diese Worter sind im Lateinischen nie so bedeutungslos gebraucht worden, wie wir sie manchmal in der deutschen und in ben übrigen neuern Sprachen gesetzt finden. Denn fie bezeichnen burchaus ben Begriff bes Eigenthums und werben bann nothwendig gefett, wenn sie einen Gegenfat bilben mit einer dritten Person, ober Sache, ber irgenb ein Gegenstand, eine Eigenschaft ober auch eine Sandlung als angehörig nicht beigelegt werben soll. In welchem Falle die deutsche Sprache die Rraft des Possessivums badurch hebt, baß sie das Abjektiv eigen meistens hinzufügt, welches im Lateinischen wegbleibt. Bei Cic. ep. div. I. 7. Gaudeo, tuam dissimilem esse fortunam; multum enim interest, utrum laus imminuatur, an salus deseratur. Me meac tamen ne nimis poeniteret, tua virtute perfectum est, ift ber Gegensat, ber bie Setzung bes Pronomens nothwendig macht, deutlich ausgesprochen. Doch ist dies nicht nothe wendig; ber Fall bleibt berfelbe auch bann, wenn ber Gegensat zu bem Possessiv gebacht werben muß. 3. 23. Cic. Sen. 17. Atqui ego omnia sum dimensus: mei sunt ordines, mea descriptio; multae enim istarum arborum mea manu sunt satae. Daß in diesem Falle bas Poff. vorans steht, wird burch bie Nothwendigkeit ber schärfern Betonung beffelben bewirkt.

Nep. IX. 3. Id arbitrium Conon negavit sui esse consilii, sed ipsius, qui optime suos nosse deberet.

Nep. I. 3. Cuius ratio etsi non valuit, tamenmagnopere est laudanda; quum amicior omnium libertati, quam suae fuerit dominationi.

Nep. X. 4. Sic enim existimari volebat, id se non dio hominis, sed suae salutis causa fecisse.

Civ. div. I. 3. Tuae sapientiae magnitudinisque animi st, omnem amplitudinem et dignitatem tuam in virtute tque in rebus gestis tuis atque in tua gravitate positam esse existimare.

Cic. Rosc. Amer. 50. Maiores nostri suos agros stuliose colebant, non alienos cupide appetebant.

Auch muß bies Pronomen gefett werden, wenn ohne baselbe, obschon es weder mit einem ausgesprochenen, noch sinzuzubenkenben Gegenstand einen Gegensat bilbet, es unges viß oder undeutlich ware, wem das mit demselben verbun= dene Romen als angehörig gebacht werben muß. Was besonders bann der Fall senn wird, wenn fich bas Possessis oum nicht auf bas Subjekt besselben Sates zuruchezieht. 3. 23. Multa me consolantur maximeque conscientia con-Ohne den Zusatz des meorum wurde iliorum meorum. man namlich nicht wissen konnen, ob das Bewußtseyn ber rigenen Rathschläge, ober bas Mitwissen von den Rathschlä= zen Anderer gemeint sey. Daß in ben meisten dieser Falle Das Pronomen nicht betont, und mithin fein Romen nach= gefett ift, mag man fich eben baburch erklaren, bag eskeinen Begensat bildet. Ift das Possessivum substantivisch ober auch als Praditat gebraucht, so ist, was kaum einer Erwah= nung bedarf, die Setzung besselben unumganglich.

Nep. IX. 3. Sed vereor, ne civitati meae sit approbrio, si, quum ex ea sim profectus, quae ceteris gentibus imperare consueverit, potius barbarorum, quam illius more fungar.

Cic. div. I. 7. Quod si rarius siet, quam tu exspectabis, id erit causae, quod non eius generis meae literae sunt, ut eas audeam temere committere!

Cic. div. I. 9. Tota vero interrogatio mea nihil habuit, nisi reprehensionem illius tribunatus.

Cic. Tuscul. I. 4. Epaminondas, princeps, meo iudicio, Graeciae, fidibus praeclare cecinisse dicitur.

Cic. orat. III. 137. Septem Graeciae sapientes omnes, praeter Milesium Thalen, civitatibus suis praesuerunt.

Bezieht sich das Possessivum auf das Subjekt desselben Sates, so wird es meistentheils aus dem Zusammenhang erganzt werben konnen. Denn bezoge es sich auf eine von bem Subjekte verschiedene Person, so murden wir es sicher übersetzen muffen. Jedoch ist auch bei jener möglichen Erganzung die Auslassung des Possessivums nicht immer befolgt worden, sondern es ist allemall bann, wenn burch bie Setzung desselben eine gewisse Bedeutsamkeit erzweckt murde, in den Sat aufgenommen worden. Go laßt sich bei Cic. Verr. II. 1. 13. Quaestor consulem, exercitum, sortem provinciamque descruit bas ausgelassene Possessivum zwar leicht erganzen; aber ohne Beranderung des Berhaltniffes findet sich bei Cic. fin. III. 67. Bestiis homines uti ad utilitatem suam possunt sine iniuria, bas Possessivum gesett, weil ber Schriftsteller glauben mochte, baburch ben Begriff bes Eigennutes heben zu konnen. Falsch ist auf jede Beife ber Grundfag, ben unter anbern Goereng ausspricht zu Cic. acad. II. 47. 146., daß das Possessivum ausbleiben musse, wo es aus bem Busammenhange erganzt werden konne.

Cic. Tusc. V. 55. Cinna collegae sui, consulis Cn. Octavii praecidi caput iussit.

ib. c. 56. Marius Cimbricae victoriae gloriam cum collega, Catulo, communicavit.

Cic. Quinct. 26. Necesse est, iste, qui amicum, socium — spoliare conatus est, persidiosum se et impium esse fateatur.

Cic. Tuscul. IV. 79. Alexandrum regem videmus, qui cum interemisset Clitum, familiarem suum, vix a se manus abstinuit.

Nep. I. 3. Sic enim putavit, se Graecos sub sua retenturum potestate, si amicis suis oppida tuenda tradidisset.

Caes., b. c. II. 7. Massilienses tamen nihilo secius ad defensionem urbis reliqua apparare coeperunt.

Nep. IX. 1. Rebus autem afflictis, quum patriam obsideri audisset, non quaesivit, ubi ipse tuto viveret, sed unde praesidio esse posset civibus suis.

Doch giebt es einen Fall, wo bie Uebersetung bes in ber utschen Sprache vorkommenden Possessivums vollig sprach= drig werden kann. Wenn namlich die Hinzufügung bes Messivums zu einem auf bas Subjekt bes Sates bezüge ben Objekte in der Art überflussig wird, daß jeder erdenkre Gegensatz mit bemselben widersinnig wird: . so muß es Lateinischen ausfallen. 3. B. wenn ich sagen will, baß meine Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand gerichtet be, muß ich aninum ad rem aliquam adverti überseten, ne hinzufügung bes pron. poss. meum, weil an den Ge= nsatz alius animum zu benten bier vollig unmöglich ift. ias daher gekommen, daß solche Dbjekte mit ben auf sie zogenen Berben einen fo abgeschlossenen und vollständigen egriff bilden, daß ber Mebenbegriff ber Angehorigkeit vollig windet. Mit Recht aber murben in dieser Beziehung als braismen getabelt die Ausbrucke tollere oculos suos, exinducere animum suum, os aperire um von Vorst de lat. mer. susp. p. 88.

Cic. fin. II. 66. Membris utimur prius, quam didici-15, cuius ea utilitatis causa habeamus.

Cic. div. V. 17. Nec enim minus nostra sunt, quae imo complectimur, quam quae oculis intuemur.

Cic. b. c. II. 4. Hac adiuncta ad reliquas naves curm Massiliam versus perficit.

Cic. Cat. II. 1. Et retorquet oculos profecto ad hanc bem.

Cic. pro Rosc. Com. 7. Nonne ab imis pedibus usque summum verticem ex fraude compositus esse vitur?

Caes. b. c. III. 11. Atque ideo continuato et die et cte itinere atque mutatis ad celeritatem iumentis ad mpeium contendit.

Unm. 1. Die bekanntesten Nebenbegriffe, welche sich aus jener uptbedeutung des Eigenthums für dieses Possessivum ergei, sind die der Adjektive eigenthümlich oder charaktekisch, sieb oder werth, günstig oder vortheilhaft. 3. B.
Tusc. I. 29. Quae est animo natura? propria puto et sua.
sua mit propria synonym verbunden ist. Bg. Weber
ungssch. S. 18. Der an der zweiten Stelle angegebene Bezriff
lieb kann um so weniger befremden, da er je sich auch in

unserer Sprace sindet. 3. B. Cic. sam. VII. 12. Indicavit mihi Pansa meus, Epicureum te esse sactum. Zedoch scheint dieser Gesbrauch des Possessimus sich nur auf die vertrautere Sprace besschänkt zu haben, indem in der ernstern und seierlichen Rede stets die entsprechenden Adjektive amicissimus, coniunctissimus u. a. sich sinden. Für die dritte Bedeutung werden gewöhnlich Stellen angeführt, wie die folgenden: Liv. I. 56. Junius Bruti haud abnuit cognomen, ut latens opperiretur tempora sua. Liv. IV. 58. Tantum absuit, ut ex incommodo alieno sua occasio peteretur. Caes. d. g. V. 30. Caesar exspectabat, si sorte timoris simulatione hostes in suum locum elicere posset. Zedoch wird das Possessimum, so gebraucht, nicht in jede Verbindung passen, und um so größere Behutsamkeit nothwendig sepn, da es mehr der Dichtersprache als der Prosa angehört. Bg. Broukhous. ad Virg. Aen. II. 396.

Anm. 2. Die Enclitica pte, die zuweilen mit diesen Possessiven verbunden wird, hat durchaus den Begriff des ipse, besonders, inssofern dasselbe als Genitiv gebraucht wird. Es wird aber nur den Ablativen dieser Fürwörter, und zwar nur in der einfachen Zahl, binzugefügt. Bg. Prisc. bei Putsch. p. 947. Eine gleiche Bedeutung der Enclitica pse bemerkt Heinrich ad Cic. de rep. p. 4.

## III. Die pronomina demonstrativa hic, iste, ille.

1) Ueber diese Pronomina und ihr Berhaltniß zu einan= ber findet sich eine beachtenswerthe Notiz bei Priscian. ed. Putsch. p. 1064. Demonstrativa vero hic, iste, ille. Sed interest, quod ille de spatio longiore intelligitur, iste vero propinquiore, hic autem non solum de praesente est. Die ursprungliche Bedeutung des Pronomens hic ift also, baß es hinweist auf Gegenstande, welche ber Redende als ihm gegenwärtig im Raume ober in ber Zeit betrachtet. Bg. Manut. ad Cic. orat. p. 899. b. Ruhnken, ad Rut. Lup. p. 110. Heinrich. ad orat. pro Scauro c. 12. Goerenz. ad Cic. acad. I. 4. 11. Daher sagt Cicero in Bezug auf bie anwesenden Richter pro Rosc. Amer. 20. Sed si hos bene novi. Der Livius, die zu seiner Zeit Statt findenden Herrlichkeiten der Stadt Rom andeutend, VI. 4: Capitolium quoque saxo quadrato substructum est: opus vel in hac magnificentia urbis conspiciendum. Daß an mans chen Stellen hic fich burch anwesenb ober gegenwartig überseten läßt, folgt daraus von selbst. Ja es hat sogar Jemand behaupten wollen, auf Sachen bezogen, durften jene Abjektive nur durch dies Pronomen übersetzt werden. Was sich jedoch nicht strenge wird durchführen lassen. Es gelten aber die hier aufgestellten Regeln sowohl für hic, als die mit demselben zusammengesetzten und davon abgeleiteten Wörter.

Liv. II. 2. Hunc tu, inquit, tua voluntate remove metum. Aufer hinc regium metum. Ita persuasum est animis, cum gente Tarquinia regnum hinc abiturum.

Corn. Nepos praes. Sed hic plura persequi magnitudo voluminis prohibet; quare ad propositum veniamus, et in hoc exponamus libro de vita excellentium imperatorum.

Cic. divin. in Caec. 1. Si quis forte miratur, me subito ad accusandum descendere: is, si mei consilii causum rationemque cognoverit, una et id, quod facio, probabit, et in haç causa profecto neminem praeponendum esse mihi actorem putabit.

Cic. Acad. IV. 31. Sed si iam ex hoc loco proficiscatur Puteolos stadia triginta, probo navigio, bono gubernatore, hac tranquillitate, probabile videatur, se illuc venturum esse salvum.

Cic. ad div. XIII. 77. Cum his temporibus non sane in senatum ventitarem, tamen ut tuas litteras legi, non existimavi, me salvo iure nostrae veteris amicitiae multorumque inter nos officiorum facere posse, ut honori tuo deessem.

Liv. III. 20. Sed nondum haec, quae nunc tenet saeculum, negligentia deum venerat.

Cic. pro Font. 2. Hunc per vos volunt, se per hunc incolumes existimant esse.

Anm. 1. Es kann nicht als Ausnahme betrachtet werden, sondern muß vielmehr als Ergebniß dieser Regel erscheinen, was Ondendorp zu Caes. b. g. V. 26. bemerkt, daß hic mit Subskantiven, die einen Zeitbegriff bezeichnen, verbunden, auf das zus nächk Bergangene oder Zukunstige zu beziehen sep. Bg. Rorte zu Sallust. Jug. XI. 6. Es ist vielmehr an solchen Stellen Bersgangenbeit oder Zukunst so mit der Gegenwart verbunden darges gengenbeit oder Zukunst so mit der Gegenwart verbunden darges kent, daß dieselbe als reine Gegenwart erscheint. So beurtheile man das his proximis annis in der eben aus Caesar angesührten

Stelle. Bg. Seusinger zu Cic. de off. I. 33. 11. Ruhnk dict. ad Ter. p. 96, id. ad Rut. Lup. p. 56.

Anm. 2. Auch beruht auf dem Begrife der Segenwart, ben hic hat, der Sprachgebrauch, vermöge deffen wir bei der Bergleidung zweier Segenftande mit hic den obwohl nicht gegenwärtigen, boch dem Raume oder der Zeit nach nabern, mit ille den entferntern bezeichnen. 3. B. Cic. acad. I. 12. 46. Sed tamen illa, quam exposui, vetus; haec nova nominetur, quae usque ad Carneadem perducta, qui quartus ab Arcesila fuit, in cadem Arcesilae ratione permansit. hier bezeichnet das haec nur in Bezug auf jenes illa die für den Cicero der Zeit nach nähere Schule. Bg. Goereng zu d. St. Cbenso Cic. de fin. IV. 4. 10. Quumque duae sint artes, quibus persecte ratio et oratio compleatur, una inveniendi, altera disserendi: hanc posteriorem et Stoici et Peripatetici, priorem autem illi egregie tradiderunt, hi omnino ne attigerunt qui-Bo die Interpreten mit Recht illi auf die der Zeit nach frühern Peripatetiter, hi auf die nabern Storfer bezogen baben. ib. IV. 5. 12. De maxima autem re, codem modo, diviua mente, atque natura mundum universum, atque eius maximas partes administrari: materiam vero rerum et copiam apud hos exilem; apud illos uberrimam reperiemus. Welche Modififationen durch Berudfichtigung eines folden Verhaltniffes bie befannte Regel erbalte, vermöge welcher hic auf das zulegt, ille auf das früber Ausgesprochene binweise, davon soll unten bei ille das Röthige beis gebracht merden.

Sodann gehört hieher, daß die der ersten Person angehos rigen Gegenstände oder Eigenschaften durch bic bezeichnet werden; woher wir dies Pronomen so oft mit meus und noster verbunden finden. Bg. Goereng zu Cic. de sin. II. 24. 3. 23. Cic. ad div. II. 11. Pataresne, accidere posse, ut mihi verba deessent, neque sola vestra oratoria, sed haec etiam levia nostratia? Gine Urt von Angeborig= feit wird auch bann burch hic angebeutet, wenn ber Rebende das kurz vorher Ausgesprochene als von ihm selbst ausgesprochen bezeichnen will. Daß in gleicher Beise auf bas von der zweiten Person Erwähnte mit iste hingewiesen werde, soll unten gezeigt werben. Wenn demnach Nep. praef. sagt: Non dubito, fore plerosque, qui hoc genus scripturae leve et non satis dignum summorum virorum personis iudicent, quum relatum legent, quis musicam docuerit Epaminondam, aut in eius virtutibus commemorari, saltasse eum commode, scienterque tibiis cantasse. Sed ki

erunt fere, qui expertes literarum Graecarum nihil rectum, nisi quod ipsorum moribus conveniat, putabunt. Hi si didicerint, non eadem omnibus esse honesta atque turpia, sed omnia maiorum institutis iudicari, non admirabuntur, nos in Graiorum virtutibus exponendis mores eorum secutos: so beutet ber Schriftsteller burch bas zweimalige hi auf Personen bin, die von ibm felbst schon burch bas obige plerosque qui etc. bezeichnet worden. Satte nicht er felbst, sonbern ein Ungeredeter sie erwahnt, so murben wir statt hi gang gewiß isti finden. ' Bare aber die Berub= rung Diefer Leute im Gange der Erzählung ohne Buthun moter der ersten, noch der zweiten Person berbeigeführt mor= ben: so murbe bas zuruchweisende ii eingetreten senn. Es irrte also Bremi, ber bei ben jegigen Berhaltniffen bes Cakes bemerkte, nach Ciceronischer Weise muffe hier ii ftatt hi steben. Eine abnliche Erklarung, wie ich, versuchte schon Goereng, obwohl ben mabren Grund ber Sache nicht ausspurend, wenn er an so manchen Stellen sagte, bas hic sen s. v. a. quem modo dixi. Bei Cic. Acad. II. 2. 5. Reliqui, etiamsi haec non improbant, tamen earum rerum disputationem principibus civitatis non ita decoram pu-Und bann nach einiger Unterbrechung mit Bezug auf jene von ihm selbst erwähnten reliqui: Restat, ut his respondeam, qui sermonibus ciusmodi nolint personas tam graves illigari. Bg. Goerenz zu Acad. II. 8. 24. II. 15. 49. Reinen Widerspruch aber leidet die folgende Stelle bei Cic. sin. IV. 21. Vitam autem beatam illi eam appellant, quae constarct ex his rebus, quas dixi, aut plurimis aut gravissimis; weil ber Busatz quas dier bie Ertlas rung des his selber bietet. Ferner werden oft die Personen von bem Redenden mit hi bezeichnet, die er seiner Partei zugethan, also sich gleichsam angehörig glaubt. Wie, wenn Rato bei Cicero sagt, de sin. III. 11. 36: praeter enim tres disciplinas, quae virtutem a summo bono excludunt, ceteris omnihus philosophis haec est tuenda sententia, maxime tamen his, qui nihil aliud in bonorum numero, nisi honestum esse voluerunt, mit his die Sekte ber Stoffer, ber Rato selbst zugethan mar, angebeutet ift. Bg. Goerenz zu b. St. Daß aber auch bie Rebe mit hic auf einen bereits angebeuteten Gegenstand zurückkehrt, ersieht man beutlich aus Cic. de sin. III. 5. Rerum autem cognitiones (quas vel comprehensiones vel, si haec verba aut minus placent, aut minus intelliguntur, καταλήψεις appellemus licet) has igitur ipsas propter se adsciscendas arbitrantur. Wo man ja nicht glaube, es geschehe dies bloß wegen der vorausgehenden Parenthese.

Cic. div. in Caec. 2. Quo in negotio tamen illa me res, iudices, consolatur, quod hanc, quae videtur esse accusatio mea, non potius accusatio, quam defensio est existimanda.

Cic. ad div. I. 3. Confidit, his meis literis se apud te gratiosum fore.

Cic. ib. II. 6. Hoc a te peto, ut subvenias huic meae sollicitudini, ut huic meae laudi studium tuum dices.

Caes. b. g. V. 13. Insula natura triquetra, cuius unum latus est contra Galliam. Huius lateris alter angulus, qui est ad Cantium, ad meridiem spectat. Hoc latus tenet circiter M. passuum D.

Caes. b. g. VI. 25. Huius Hercyniae silvae, quae supra demonstrata est, latitudo novem dierum iter expedito patet.

Caes. b. g. III. 19. Locus erat castrorum editus et paulatim ab imo acclivis, circiter passus mille. Huc magno cursu contenderunt.

Cic. legg. I. 12. Ex quo perspicitur, quum hanc benevolentiam tam late longeque disfusam vir sapiens in aliquem pari virtute praeditum contulerit, tum illud essici, quod quibusdam incredibile videatur.

Nep. XVI. 1. In quibus Pelopidas hic, de quo scribere exorsi sumus, pulsus patria carebat.

Cic. de sin. III. 16. 34. Recte igitur haec facta distinctio est, atque etiam ab his, quo facilius res perspici possit, hoc simile ponitur.

Cic. fin. III. 21. 72. Recte igitur, si omnibus in rebus temeritas ignoratioque vitiosa est, ars ab his ea, quae tollit haec, virtus nominata est. Inm. Benn demnach Deindorf zu Horat. sat. II. 3. 23. uptet, es werde hic gebraucht bei der Anführung von Beispielen, edarf diese Behauptung einer genauern Bestimmung oder vieler Beschränkung. Die Stelle selbst, welche Heindorf zu jener veransaft, mag zum Beweise dienen. Nachdem vorangegan-

Olim nam quaerere amabam, quo vaser ille pedes lavisset phus aere, quid sculptum insabre, quid suum durius esset, callidus huic signo ponebam millia centum. Es bezieht der Sprechende das huic signo auf den von ihm bereits erenten Sisyphus. Und so auch an den übrigen Stellen, auf die Beindorf beruft. Soll dagegen das allgemein Bekannte als piel gebraucht werden, so muß ille eintreten.

Ferner hat hic die Rraft, einen an und für sich nicht enwärtigen Gegenstand in Bezug auf die jedesmalige e gleichsam zu vergegenwärtigen. Diese Bedeutung wird n von Priscian angegeben. p. 1064. Putsch. hic non ım de praesente, verum etiam de absente possumus ere, ad intellectum referentes demonstrationem. es kommt, daß dasjenige, was als Bauptgegenftanb r Rede angesehen wird, mas viel ober bei Ermabig mehrerer Dinge zulett besprochen worben, ; endlich die Aufmertsamteit des Lesers oder So. besonders anregen soll, mit hic bezeichnet wirb. ber sagt Nep. II. 1. Huius vitia magnis sunt einena virtutibus, adeo ut anteferatur huic nemo, pauci es putentur. Es ift namlich Themistokles Hauptgegen's ib der ganzen Abhandlung. Wg. Goerenz zu Cic. d. I. 5. und II. 16. Dagegen in dem Sate Acad. II. Honeste autem vivere, fruentem rebus his, quas mas natura homini conciliat etc. wird, wie Goerenz tig zu dieser Stelle bemerkt, mit bem his rebus ein von Stortern und Afabemitern viel besprochener Begenstand edeutet. Wie aber das zulett Besprochene im zensatze des fruber Behandelten durch bic bezeichnet werde, ze folgendes Beispiel aus Cic. Acad. I. 11. lehren: De aris autem sic sentiebat, primum, at quatuor initiis um illis quintam hanc naturam, ex qua superiores sus et mentem effici rebantur, non adhiberet. langt namlich der Zusammenhang, hanc auf die zulest abnte atherische Natur, illis auf die fruber besprochenen grobern Elemente zu beziehen. Endlich wird hic zur Hinlenkung der Aufmerksamkeit dann regelmäßig gebraucht, wenn man auf einen unmittelbar darauf auszusprechenden Satz, oder auch wohl mehrere zu nennende Nomina hinzeigt; wo es barbarisch wäre, das in diesem Falle schr gebräuchtiche Abjektiv folgend durch sequens zu übersetzen. 3. B. Livius VI. 40. Et locutus in hanc sere sententiam esse dicitur: neque novum, neque inopinatum mihi est, Quirites.

- Liv. I. 5. Jam tum in Palatino monte lupercal hoc fuisse ludicrum ferunt. Huic deditos ludicro, quum solemne notum esset, insidiatos ob iram praedae amissae latrones, quum Romulus vi se defendisset, Remum cepisse.
- Liv. I. 3. Haud nihil ambigam, hiccine suerit Ascanius, an maior, quam hic, quem Julum gentis auctorem gens Julia nuncupat.
- Cic. de fin. I. 20. 65. Restat locus huic disputationi vel maxime necessarius, quam, si voluptas summum sit bonum, assirmatis nullam omnino forc.
- Nep. I. 5. Namque arbores multis locis erant stratae hoc consilio, ut et montium tegerentur altitudine, et arborum tractu equitatus hostium impediretur.
- Nep. I. 6. Namque huic Miltiadi, qui Athenas totamque Graeciam liberarat, talis honos tributus est.
- Nep. II. 6. Magnus hoc bello Themistocles suit, nec minor in pace. Quum enim Phalerico portu neque bono neque magno Athenienses uterentur: huius consilio triplex Piraci portus constitutus est.
- Nep. VIII. 3. Is pacem fecit his conditionibus: no qui praeter triginta tyrannos afficerentur exilio.
- Caes. b. c. III. 10. Erat autem hace summa mandatorum: debere utrumque pertinaciae finem facere.

Cic. pro Font. 12. Magna, mehercule, causa, iudices, absolutionis cum ceteris causis haec est, ne qua insignis haic imperio macula atque ignominia suscipiatur, si hoc ita perlatum crit in Galliam, senatum rem ad illorum libidinem iudicasse.

Mum. Findet fich die in Berbindung mit relativen Gagen, fo wird fich auch dann die Bedeutung deffelben auf eine oder die anbere ber bereits angegebenen Bestimmungen jurudführen laffen. 3. B. Cic. de sin. l. 19. 64. Quos qui tollunt, et nihil posse percipi dicunt, hi, remotis sensibus ne id ipsum quidem expedire possunt, quod disserunt. Hier ift hi nicht nur nachdrucksvoller, als ii. welches fich in einigen Lesearten dieser Stelle findet, sondern auch bestimmter, indem es immerbin mit einiger Beziehung auf die anmefenden Begner des philosophirenden Torquatus gebraucht scheint. Cic. Attic. X. 12. Legiones etiam has, quas in Italia adsumsit, alienissimas esse video. Cic. top. 2. Sed ex his locis, in quibus argumenta inclusa sunt alii in eo ipso, de quo agitur, haerent: alii assumuntur extrinsccus. Nep. Themist. 9. Ea autem rogo, ut de his rebus, quas tecum colloqui volo, annum mibi temporis des, coque transacto ad te venire patiaris. Cic. Tuscul. IV. 38. Scire autem vos oportet, nihil a philosophia posse aut maius aut utilius optari, quam haec, quae a nobis hoc quatriduo sunt disputata. Daß einige Ausnahmen vorkommen, foll nicht geleugnet werden; aber es muß auch bemerkt werden, daß die Grunde der mitunter nur icheinbaren Abweichung oft verftect und weniger mertbar find. Godann gebort hieber, daß manchmal in relativen Caten, wenn diefelben durch eingeschobene und Entgegengesetes enthaltente Gage unterbrochen werden, jur bedeutsamern Bervorbedung des Relativs hic hinjugesett wird. 3. B. Cic. legg. III. 2. 5. Noster vero Plato Titanum e genere statuit eos, qui, ut illi coelestibus, sic hi adversentur magistratibus. Bg. Heusing. ad Cic. off. I. 2. 6. Wopkens lect. Tull. p. 25.

Auf den Grundsatz endlich, daß mit hic die Ausmerksamskeit in Anspruch genommen wird, muß der Sprachgebrauch zurückgesührt werden, vermöge dessen es dient, mehrere einszeln angegebene Gegenstände (ein bloßer Plural oder ein Collectivum ist damit nicht gemeint) im Verfolg der Rede zusammenzusassen. Daß aber auch zwei oder mehrere Sätze als solche Gegenstände betrachtet, und demnach zusammengessaßt werden können, versteht sich von selbst. Aus diesem Begriffe des Zusammenkassens also ist es erklärlich, daß wir dies Pronomen meistens in Verbindung mit den allgemeinen Zahlwörtern omnis, cunctus, universus u. a. sinden. Demsnach beurtheile man folgende Stelle bei Liv. IV. 27. Simul edicitur et institium: neque aliud urbe zgi, quam bellum apparari: cognitio vacantium militiae munere post bellum dissertur. Itaque dubii quoque inclinant ad

nomina danda. Et Hernicis Latinisque milites imperati. Utrinque enixe obeditum dictatori est. Hacc omnia celeritate ingenti acta.

Liv. VI. 1. Is tribunos militum creat Valerium, Virginium, Cornelium, Maelium, Aemilium. Hi nulla de re prius consuluere.

Corn. Nep. I. 4. Eique Datim praesecit et Artaphernam, hisque ducenta peditum, decemmillia equitum dedit.

ib. 8. Erat in Miltiade humanitas, comitas, nobile nomen, laus rei militaris. Haec populus respiciens maluit eum innoxium plecti, quam se diutius esse in timore.

Caes. b. g. V. 1. Ad celeritatem onerandi naves paulo facit humiliores, quam quibus in nostro mari uticonsuevimus: ad onera et ad multitudinem iumentorum transportandam paulo latiores. Has omnes actuarias imperat sieri.

ib. c. 2. Caesar legatis imperat, ut naves conficiendas curarent. Ea, quae sunt usui ad armandas naves,
ex Hispania adportari iubet. Pirustis obsides imperat.
His adductis arbitros inter civitates dat, qui litem aestiment poenamque constituant. His confectis rebus in citeriorem Galliam revertitur.

Anm. Mit diesem Begriffe des Zusammenfassens sowohl des bereits Ausgesprochenen, als des Hinzuzudenkenden hängtzusammen ein anderer Gebrauch des Plurals hi u. s. w., durch den dies Pronomen soviel bezeichnen soll, als talia, qualia haec oder häec et eiusmodi alia. So wenigstens erklärten die Interpreten Stellen, wie folgende: Quid Zeno? portenta haec esse dicit, an welcher Stelle mehrere unsinnige Behauptungen vorausgegangen. Oder sin. II. 22. 70. Quid affers, cur Thorius, cur C. Hirrius, cur omnium horum magister, Orata, non incundissime vixerit? Wo Goer renz auf das omnium Rücksicht nehmend horum richtig durch huiusmodi interpretirte. Vg. Cic. legg. III. 13.

2) Iste. Wer etymologische Deuteleien liebt, ben möchte es vielleicht ergötzen, die Natur dieses Pronomens als eines aus is und te zusammengesetzen zu entwickeln. Doch gluckelicherweise bedürfen wir dieses trüglichen Hilfsmittels nicht, indem der Sprachgebrauch die Bedeutung dieses in seinem vollen Umfange noch nirgendwo gehörig erklarten Pronomens

hinreichend festgestellt hat. Es gehört namlich vermöge feines ursprünglichen Begriffes bies Furwort, wie hic, ber erften Person zunächst, ille der dritten, der zweiten Person in der Beise an, daß es alles dasjenige bezeichnet, mas berselben auf irgend eine Weise eigen ist, ober mit ihr in Beziehung gebracht wird; benn die zweite Person selber wird ja durch tu bezeichnet. Demnach werden Se genstände, die der zweiten Person angehoren, Gigen= schaften, bie ihr beigelegt werben, Sandlungen, Die von ihr ausgehen, meistens mit diesem Pronomen ver= bunden. 3. B. Cic. Mur. 6. Quare cum ista sis auctoritate, non debes, M. Cato, arripere maledictum ex trivio, bezeichnet ista auct. bas bem angerebeten Rato beigelegte Unsehen. Der wenn derselbe phil. II. 25. sagt: Remove paulisper istos gladios, und bald barauf: tu istis faucibus, istis lateribus, ista gladiatoria totius corporis firmitate tantum vini in Hippiae nuptiis exhauseras, ut tibi necesse esset, in conspectu populi Romani vomere postridie: so werden ja Dinge, die sich bei und an dem angeredeten Untonius vorfinden, damit bezeichnet. Heindorf zu Horat. sat. 1. 2. 74. Ja selbst Derter und Berhaltniffe, in benen man sich bie zweite Person befindlich bentt, werben, es mogen nun jene nabe ober entfernt, biefe gegenwärtig ober vergangen fenn, häufig mit diesem Prono= men angebeutet. Wenn bemnach Cic. ad div. XIII. 65. sagt: ex tua provincia tuoque isto imperio, so meint er damit bas Berhaltniß des Befehlshabers, in dem sich ber angerebete Statthalter Gilius befindet. Dder wenn esib. IX. 17. istis municipiis heißt, so ist dies auf diejenigen Municipien gu beziehen, in benen sich ber angeredete Papirius Paetus In dieser Weise erklarte sich dies Wort schon Laur. Valla eleg. II. 4. Es muffen aber diese und die folgenden Regeln sowohl auf bas verstärkte istic als die von iste abs geleiteten Abverbien angewendet werden.

Cic. Rosc. Amer. 53. Homines sapientes et ista auctoritate praeditos, qua vos estis, his rebus mederi convenit.

Cic. fam. II. 11. Putaresne unquam accidere posse, ut mihi verba deessent, neque solum ista vestra oratoria, sed haec etiam levia nostratia?

Cic. ib. VII. 11. Perfer istam militiam et permane: ego enim desiderium tui spe tuorum commodorum consolabor: sin autem ista sunt inaniora, recipe te ad nos.

Cic. Mur. 31. Hos ad magistros si qua te fortuna, Cato, cum ista (sc. tua) natura detulisset: non tu quidem vir melior esses, sed paulo ad lenitatem propensior.

Cic. ib. VI. 18. Prius hic te nos, quam istic tu nos videbis.

Cic. ib. VII. 14. Dabo operam, ut istuc veniam ante, quam plane ex animo tuo essluam.

Cic. Attic. III. 12. Intelligo, te re istic prodesse, hic ne verbo quidem iuvare me posse.

Weniger bekannt, ober vielmehr ganglich verkannt ift bie aus jener ersten Bebeutung abzuleitende, daß mit iste auch auf die Dinge hingewiesen wird, welche die zweite Person, mit der einer redend eingeführt wird, in ihrer Rede ober auch in bloßen Andeutungen bereits berührt hat, hingewiesen wird. Wenn bemnach bei Nepos XVIII. 2.4. folgendes gelesen wird: Hic (sc. Eumenes) quum ferocius Oenomarcho loqui videretur: quid? tu, inquit, animo si isto eras, cur non in proelio cecidisti potius, quam in potestatem inimici venires? Huic Eumenes: utinam quidem istud evenisset! so bezieht sich Denomarch in dem ersten Sage mit bem isto animo auf bas von Eumenes bereits ausgesprochene Gefühl seiner Rraft; im zweiten Sate aber Eumenes mit ben Worten istud evenisset auf bas von Denomarch ihm angewünschte Fallen in ber Schlacht. Won Cicero selbst ift diese Bedeutung bes Pronomens angebeutet de sin. V. 26. Sed nonne meministi, mihi licere probare ista, quae sunt a te dicta? Daher ist es auch gekommen, baß wir in benjenigen Fragen, in welchen wir Auskunft verlangen über die von dem Mitsprecher angebeuteten Dinge, auf diese mit iste zurudweisen. Auck ad Herenn. IV. 16. Quid ita? quia necesse est, eam,

quae suum corpus addixerit turpissimae cupiditati, timere permultos. Quos istos? Wer sind die denn? Hier wird mit istos auf die von der andern als mitsprechend gesdachten Person angedeuteten permultos verwiesen. Es sind aber die meisten nach diesem Grundsatze zu erklärenden Stellen von den Interpreten gemißdeutet worden, und sogar salsche Emendationen aus dem Misverstehen dieses Pronomens hervorgegangen. Bg. Goerenz zu Cic. fin. III. 3. 9.

Cic. Arch. 7. Quid? illi ipsi summi viri, quorum virtutes literis proditae sunt, istane doctrina, quam tu laudibus effers, eruditi fuerunt?

Cic. amic. 2. Quamobrem cave Catoni anteponas ne istum quidem ipsum, quem Apollo, ut aïs, sapientissimum iudicavit.

Cic. ad div. I. 7. Illud tibi assirmo, si rem istam ex sententia gesseris, sore ut absens a multis, cum redieris, ob omnibus collaudere.

Cic. orat. II. 38. Critolaum istum, quem simul cum Diogene venisse commemoras, puto plus huic studio nostro prodesse potuisse.

ib. Erat enim ab isto Aristotele, a cuius inventis tibi ego videor non longe aberrare.

Cic. legg. III. 1. Sequar igitur, ut institui, divinum illum virum, quem quadam admiratione commotus saepius fortasse laudo, quam necesse est. Att. Platonem videlicet dicis. M. Istum ipsum, Attice.

Nep. XV. 5. 5. Desine, Meneclida, de uxore mihi exprobrare. Nam nullius in ista re minus uti consilio volo.

Nep. XV. 4. 4. Hunc Diomedon quum rogaret, ut tuto exire, suaque quae attulisset, liceret esserre: istud quidem, inquit, saciam.

Da wir uns die zweite Person, insofern sie angerebet wird, gegenüberstehend denken: so ist es natürlich, daß wir auch die Gegenstände, welche uns in einer ähnlichen Nähe eichen, mit diesem Pronomen bezeichnen. In den meisten Fällen wird dafür im Deutschen die Partikel da oder dort

aushelsen mussen. Aehnliches wollte Priscian, wie es scheint, sagen, wenn er bei Putsch S. 1064 bemerkt: iste plerumque ad oculorum demonstrationem prosertur. Bg. S. 934, wo er sich des weniger genau bezeichnenden iuxta positum bedient. Wenn daher Terent. Adelph. V. 2. 8. sagt: Etiam tu hoc responde, quid tibi istic negotii est? so bedenke man, daß er auf den unmittelbar vor ihm liegenden Platz hinweist. Was hast du da zu mach en? Ist aber der angedeutete Gegenstand mehr in einige Ferne gerückt, so tritt das ohnedies weit gewöhnlichere ille ein. Bg. Prisc. l. l.

Cic. Cat. I. 7. Quid, quod adventu tuo ista subsellia vacuefacta sunt?

Cic. Senect. 17. Lysandro quendam agrum diligenter consitum admiranti ferunt Cyrum respondisse: Atqui ego omnia ista sum dimensus: mei sunt ordines, mea descriptio; multae enim istarum arborum mea manu sunt satae.

Cic. Cat. I. 6. Quid, quod omnes consulares, qui tibi persaepe ad caedem constituti fuerunt, simul atque assedisti, partem istam subselliorum nudam atque inanem reliquerunt?

Terent. Heaut. III. 3. 27. Abi sane istac, istorsum, quovis.

Terent. Hecyr. III. 2. 4. Parm. Heus, Sostrata! Sost. Hem! Parm. Iterum istinc excludere?

Liv. VII. 40. Ergo vos prius in me strinxeritis ferrum, quam in vos ego. Istinc signa canent, istinc clamor prius incipiet atque impetus, si dimicandum est.

Liv. ib. T. Quinct., quocumque istic loco seu volens seu invitus constitisti, si dimicandum erit, tum tu in novissimos te recipito.

Jest erst folge die bekannte Notiz über dies Pronomen, daß man mit demselben hinweise auf Gegenstände, die man dem Hohn und der Verachtung preisgeben wolle. Woher dies Pronomen zu solcher Funktion gekommen, ist leicht zu begreifen. Da wir nämlich die zweite von uns angeredete Verson mit tu, die um dieselben herum befindlichen Dinge,

wie erwiesen, mit iste bezeichnen: so liegt allerbings ein bitterer Bohn barin, wenn wir, gleichsam von ber Person absehend, von ihr, wie von einem in ber Rabe befindlichen Dinge rebend, und bes iste bedienen. Bringt es ja boch ein gleiches Gefühl hervor, wenn in der beutschen Sprache auf einen Anwesenden mit der da hingewiesen wirb. Daß nun auch auf abwesende Personen und bas ihnen Ungeborige mit dem Begriffe ber Geringschätzung ober bes Spottes der Gebrauch des iste angewendet ward, ist aus jenem ersten Ursprunge ber ironischen Bebeutung bieses Pronomens erft abzuleiten. Bg. jedoch über diesen Sprach= gebrauch Heinrich zu ben fragm. pro Scauro p. 79. Ruhnk. dict. ad Terent. p. 6. Auf teine Beise aber bebarf es des von Andern und auch von Herzog zu Caes. b. g. III. 11. ersonnenen Herunterschauens, bas in iste liegen foll, um diese lette Bedeutung bes Wortes zu erklaren.

Cic. divin. 2. Nam illi multo mihi hoc facilius remisissent, si istum (sc. Verrem) non nossent, aut si iste apud istos quaestor non fuisset.

Liv, XXI. 10. Nec puer hic dux erat, sed pater ipse Hamilcar, Mars alter, ut isti volunt.

Cic. pro Font. 9. Quod ceterae pro religionibus suis bella suscipiunt, istae contra omnium religiones; illae in gerendis bellis ab diis immortalibus pacem ac veniam petunt, istae cum ipsis diis bella gesserunt.

Cic. Cat. I. 12. Nunc intelligo, si iste, quo intendit, in Manliana castra pervenerit, neminem tam stultum fore, qui non videat, coniurationem esse factam.

Cic. Cat. II. 7. Quanquam isti, qui Catilinam Massiliam ire dictitant, non tam hoc queruntur, quam verentur.

Cic. Verr. II. 4. 36. Cur pro isto, qui laudem honoremque familiae vestrae depeculatus est, pugnas?

Cic. pro Font. 16. Nos vero, iudices, non et multis et firmis praesidiis, vobis adiutoribus, isti immani atque intolerandae barbariei resistemus?

Caes. b. g. VII. 77. Animi est ista mollities, non virtus, inopiam ferre paulisper non posse.

Anmert. 1. Mitunter mag der Begriff der Berachtung, der in dem auf anwesende Personen hinweisenden iste liegt, eine zar-

tere Modification erhalten, und in den Ton des stillen Borwurfs pber auch der ichalthaften Rederei übergeben. 3ft bie Stelle bei Cic. Acad. 1. 1. 2. echt, wo der mit Cicero fich unterredende Attitus in Bezug auf ben anwesenden und über Reuigkeiten befragten Barro fagt: silent enim diutius Musac Varronis, quam solebant: nec tamen istum cessare, sed celare, quae scribat, existimo: fo ift ja die in ber gangen Stelle liegende garbe des Tadels um fo weniger ju verfennen, da gleich darauf der etwas gefrantte Barro mit der lebhaften Gegenrede einschreitet: minime vero. inquit ille; intemperantis animi arbitror esse, scribere, quod oc-Wenn dagegen Antonius bei Cic. orat. IL 56. ju cultare velit. bem Cicero sagt: ego vero ita secissem, inquit, nisi interdum in hoc Crasso paulum inviderem. Nam esse quamvis facetum atque salsum, non nimis est per se ipsum invidendum: omnium sis venustissimus et urbanissimus, omnium gravissimum et esse et videri, quod isti contigit uni, id milii vix ferendum videbatur. Hie eum arrisisset ipse Crassus etc.; so ift mit seiner Rede immer eine fleine tem anwesenden Rraffus zugemeffene Rederei verbunden, bie, da fie, wie an befagter Stelle felbft bemertt ift, von Kraffus mit Lächeln aufgenommen ward, von uns nicht Auf feine Beije aber burfte Borens unbemerit bleiben fann. ju jener Stelle und ju Cic. legg. III. 11. 26. ben Grundfat aufstellen daß iste Beinring von jedweder dritten anwesenden Berfon ohne allen Nebenbegriff gebraucht werde. Dag in diefem Ralle hie bas deinrind; zeigende Pronomen ift, scheint mir unwiderleglich.

Unm. 2. Es foll nicht geleugnet merben, daß iste fich zuweilen an Stellen findet, wo man hie oder ille erwartet. Doch fonnen solche Abweichungen um so weniger einen Unterschied in der hauptfache begründen, da mitunter auch in folden Stellen die Beziehung auf die zweite Perfon, obwohl verftedt, bennoch merkbar ift. Benn wir iste in jolgenden Stellen gebraucht finden, Cic. Amic. 2. Nam qui septem appellantur, cos, qui ista subtilius quaerunt, in numero sapientium non habent. Cic. sen. I. 12. Quod mihi cum his vivendum sit, quos vici atque subegi: isti hostes aut interfectos aut oppressos reliquerunt. Cic. Tuse. V. 25. Transeat idem iste sapiens ad rempublicam tuendam: so mögen sich die Allen genügenden Gründe, marum Cicero bas Pron. iste den andern vorgezogen, schwerlich angeben lassen. Aber wenn derselbe pro Font. 4. so spricht: Quid, si hoc crimen optimis nominibus delegare possimus, et ita, ut non culpam in alios transferamus, seduti doceamus, eos isti munitioni pracfuisse, qui facile officium suum et praestare et probare possent? so liegt offenbar in dem isti eine Beziehung auf die Ankläger, von denen jene munitio viarum Begenftand eines Cinwurfs mochte angeführt worden fenn.

Das Pron. ille. Wenn Priscian bei Putsch 334 sagt: demonstrativo ille persona denotatur aut ns aut longe posita (vg. S. 1064): so hat er damit ben ndbegriff des Wortes in der Art bezeichnet, daß wir die biebenen Bedeutungen beffelben nur zu entwickeln haben. bezeichnet namlich ille einen jedweden Gegenstand, ber in einer gewissen, sowohl im eigentlichen als uneigents n Sinne, gedachten Entfernung erscheint. Demnach en wir mit ille nicht bloß auf fern stehenbe, aber von Augen noch erreichbare, sondern auch auf vollig abmee Dinge bin. 3. B. Cic. Cat. II. 12. Vos, Quirites, niam iam nox est, veneramini illum Jovem, custodem is urbis ac vestrum, atque in vestra tecta discedite. welchen Worten man sich ben Redner benken muß, wie on der Rednerbuhne aus auf den gegenüberliegenden itolinischen Tempel hinweist. Wenn aber Nep. praef. sagt: ra ea pleraque nostris moribus sunt decora, quae 1 illos turpia putantur: so hat man bei illos an vollig efende, namlich an bie Griechen im Gegensatz ber Ro-(nostris) zu denken. Wird ille auf die Zeit überges en, so wird es, ba es auch hier mit bem bas Gegenwarbezeichnenden bic einen Gegensatz bilbet, alles Berganzene und Zukunftige andeuten. Bg. Goerenz zu fin. I. 19. 62. So sagt Cicero im Brutus c. 35. Catulus non antiquo illo more, sed hoc nostro fuit litus. Aber auch an ber erstern Stelle: sapiens neque det ex futuris, neque expectat illa; fruitur praesens. Woher es auch gekommen, bag wir mit tum und ichen Wörtern meistens ille verbunden finden. Cic. pro Rabir. 11. Sed si illos, Labiene, quos iam re non possumus, negligis; ne his quidem, quos vides,

suli putas oportere.

Nep. II. 9. Sed ego potissimum Thucydidi credo, d aetate proximus erat, qui illorum temporum histon reliquerunt, et eiusdem civitatis suit.

Nep. V. 3. Nam testarum suffragiis, quod illi ostracism vocant, decem annorum exilio est multatus.

Cic. div. 3. Populus Romanus interes, tametsi multis incommodis difficultatibusque affectus est, tamen nihil aeque in republica atque illam veterem iudiciorum vim gravitatemque requirit.

Caes. b. c. III. 102. Ibi cognoscit, consensu omnium Antiochensium civiumque Romanorum, qui illic negotiarentur, arcem captam esse.

Cic. pro Caec. 1. Non minus nunc in causa cederet A. Caecina S. Aebutii impudentiae, quam tum in vi facienda cessit audaciae. Verum et illud considerati hominis esse putavit, qua de re iure decertari oporteret, armis contendere: at hoc constantis, quicum vi et armis certare noluisset, cum iure iudicioque superare.

Im uneigentlichen Sinne gebraucht, wird ille auch bann fteben muffen, wenn ber Rebenbe bei einem wirklich ausgesprochenen ober auch nur gedachten Gegensatz mit luc auf Dinge hinweis't, die er als frembartige, einer Partei angehörige, unwichtige und nur beilaufig zu berührende bem Gemuthe bes Ungerebeten entruden will. Wenn demnach Cic. Tasc. I. fagt: Quod si siat, melior Ennii, quam Solonis oratio. Hic enim noster: Nemo me lacrumis decoret, inquit, nec funera fletu faxit. At vero sapiens ille: Mors mea ne carcat lacrumis; linquamus amicis moerorem, ut celebrent sunera cum gemitu; und auf den Solon mit ille binweis't, so ist er zwar von aller Berachtung besselben fern; weis't aber, wie ber Anfang der Stelle selbst besagt, die Maxime des Solon als eine ihm frembartige ab. Bei Cic. pro leg. Man. 23. illorum orationi, qui dissentiunt, respondere posse videamur, ist illorum bem istorum, welches ja Berachtung ausbrudte, und hier nicht ganz paffenb stände, vorgezogen; aber bennoch durch dieses Pronomen bas Berhaltniß, welches fur den sonst achtbaren Gegner aus entgegengesetter Gesinnung hervorgeht, beutlich hervorgeho= ben. Ferner heißt es bei Cic. sin. IV. 16. ille enim (sc. Aristo.) occurrentia quaedam nescio quae comminiscebatur: hi autem ponunt quidem prima naturae; benn von ben Stoikern, welche mit hi angebeutet sind, ist hauptsächlich bie Rede; bagegen soll ber unbedeutende Aristo mit ille nur bilaufig erwähnt werben. Bg. Goerenz zu d. St. Hat min daher von zwei verschiedenen und dem Rebenden gleich wichtigere Gegenständen zu handeln, so wird hie und das entfremderede, wegrückende ille nicht Statt sinden können, sondern dasür posterior, superior, prior u. a. eintreten missen. Bg. Frotscher observat ad quosd. Sallust. locos Cat. c. 5.

Liv. XXX. 30. Melior tutiorque est certa pax, quam sperata victoria: haec in tua, illa in deorum manu est.

Liv. XXIV. 29. Hippocrates praetor ducere eo iussus transsugas: sequuti multi ex mercenariis auxiliis, quatuor millia armatorum essecerunt. Et mittentibus et
missis ea laeta expeditio suit. Nam et illis, quod iam diu
cupiebant, novandi res occasio data est, et hi sentinam
quandam urbis rati exhaustam laetabantur.

Cic. sin. IV. 22. Nobisne omnibus et Platoni ipsi, nescio quem illum anteponebas.

Nep. XV. 2. Non tam magnitudini virium servivit, quam velocitati. Illam enim ad athletarum usum, hanc ad belli utilitatem pertinere existimabat.

Cic. Cat. II. 11. Ex hac enim parte pudor pugnat, illinc petulantia; hinc pudicitia, illinc stuprum; hinc fides, illinc fraudatio; hinc pietas, illinc scelus.

Cic. Mur. 3. Ego autem has partes lenitatis et misericordine, quas me natura ipsa docuit, semper egilibenter: illam vero gravitatis severitatisque personam non appetivi.

Diese Beziehung bes ille auf etwas Entferntes zeigt sich auch darin, daß es in manchen Satzen gebraucht wird, um auf daszenige zurückzuweisen, was in einem etwas fern abstebenden Satze bereits besprochen worden, in welchem Falle wir statt des Pronomens uns auch der Abjektive obig, früher bezeichnet bedienen. Daher sagt Cic. pro Pont. 3. Dubitabitis igitur, iudices, quin illud, quod initio vobis proposui, verissimum sit? In dieser Stelle erztiart sich der Gebrauch des illud durch den Zusatz quod in. prop. von seldst. Bg. Goerenz zu Cic. sin. p. 554. Bestannter noch ist die Regel, daß, wenn ille, mit kie in beson-

bern Gaten verbunden, auf bereits angebeutete Gegenftante zuruchweise, hic sich auf ben zulett, ille auf den zuerst genannten beziehe. 3. B. Cic. de amic. 24. Scitum est en in illud Catonis, ut multa: melius de quibusdam acerbos inimicos mereri, quam eos amicos, qui dulces videantur. Illus saepe verum dicere, hos nunquam. Bg. Bremi zu Nep, VIII. 1. Jedoch find ber Abweichungen so viele, baß biese Regel unmöglich festgehalten werben fann. kann namlich der Schriftsteller bas wirkliche Werhaltniß ber besprochenen Wegenstande zu ihm in's Auge fassen, und die zufällige Stellung in ber Rebe ganzlich überfeben, so daß in biesem Falle der Gebrauch des hic und ille nach ben übrigen über diese Pron. aufgestellten Regeln beurtheilt werden muß. Wenn bemnach Cic. sin. IV. 4. 10. sagt: Quumque duae sint artes, quibus persecte ratio et oratio compleatur, una inveniendi, altera disserendi: hanc posteriorem et Stoici et Peripatetici, priorem autem illi egregie tradiderunt, hi omnino ne attigerunt quidem: so sind die De ripatetiker gegen bie eben aufgestellte Regel mit illi bezeichnet, weil sie ber Beit nach entfernter; bie Stoffer mit hi, weil fie fur ben Sprechenden als naber stehend bezeichnet werden. Bg. Goereng z. b. St. Ruhnken zu Rut. Lup. p. 216. und Heusinger zu Cic. off. I. 3. 4.

Caes. b. c. III. 7. M. Bibulus cum navibus CX crat Corcyrac. Sed neque illi (auf die früher genannten naves Asiaticae zu beziehen) ex portu prodire sunt ausi, neque Bibulus satis mature occurrit.

Cic. pro Cluent. 9. Dies nondum decem intercesserant, cum ille (ber einige Sate vorher ermähnte) alter silius infans necatur.

Cic. ib. 8. Illi autem, qui erant ad propinquum investigaudum et recuperandum profecti, litteras Larinum ad Aurios illius adolescentis propinquos suosque necessarios mittunt, sibi dissicilem esse investigandi rationem.

Liv. II. 1. Quid enim suturum suit, si illa (bie im 1ten Buche besprochene) pastorum convenarumque plebs, transsuga ex suis populis sub tutela inviolati templi aut

libertatem aut certe impunitatem adepta, soluta regio meta agitari coepta esset tribuniciis procellis?

Liv. I. 7. Priori Remo augurium venisse fertur, sex valtures: quum duplex numerus Romulo se ostendisset — tempore illi praecepto, at hi numero avium regnum traliebant.

Nep. VIII. 2. Quae quidem res illis contemnentibus perniciei, et huic despecto saluti fuit. Hacc illos ad persequendum segnes, hos autem tempore ad comparandum dato, fecit robustiores.

Cic. Rosc. Com. 2. Quid est, quod negligenter scrihamus adversaria? quid est, quod diligenter conficiamus tabulas? qua de causa? quia haec sunt menstrua, illae sunt aeternae?

Mus der zuerft angegebenen Bebeutung bes Entfernt= fenns wird es sich leicht erklaren laffen, wie es gekommen, daß mit ille auch auf bas allgemein Worfinbliche, das Bekannte, Geachtete, Berühmte bingewiesen wird. Was namlich als entfernt ober abwesend bezeich= net, und bennoch in bem engen Rreise bes Sprechenben und ber Angeredeten als bekannt angedeutet wirb, muß nothwendig zu einer Art von Allgemeinheit gelangt fenn; benn im Richtfall murbe ja ein solches hinweisen bes geborigen Grundes ermangeln. Wenn bemnach Cic. pro Cluent. 5. sagt: Filia, quae non solum illo communi dolore muliebri in ciusmodi viri iniuriis angeretur — ceteros sui tanti mali ignaras esse cupiebat: so ist mit ille, was ja auch aus dem hinzugesetzten communi hervorgeht, auf eine Eigenschaft hingewiesen, die sich allerwarts bei ben Frauen vorfindet. In etwas anderer Weise heißt es bei Nep. III. 1. A Themistocle collabefactus testula illa exilio decem annorum multatus est. Es durfte wohl mit illa auf die testula ber Schriftsteller beuten; benn welchem seiner Lefer war das Scherbengericht der Athener unbekannt? Beindorf zu Horat. sat. I. 2. 55. Steigern wir nun ben Begriff bes Betanntfenns im guten Ginne, fo ge= winnen wir ben bes Geachteten und Berühmten, velcher Worter Bebeutung wir diesem Pronomen am baufigsten gegeben seben. Wg. Manut. ad Cic. orat. p. 7 ad epist. p. 330. In ben Worten bes Cic. pro Rabir. Quapropter equidem et C. Marii et ceterorum virori sapientissimorum ac fortissimorum civium mentes teste me pro illorum fama, gloria, memoria, non secus ac p patriis fanis atque delubris propugnandum putare: ac pro illorum laude mibi arma capienda essent, non mir strenue caperem, quam illi pro communi salute ceperu findet bas dreimal gebrauchte ille feine Erklarung in b vorausgegangenen virorum sapientissimorum etc. I aber auch zur Andeutung bes Berüchtigten statt bes in 1 sem Falle weit gebrauchlicheren iste bas Pronomen ille zuweilen gebraucht findet, ift gewiß, und mag baher gete men fenn, daß, wo es fteht, der Schriftsteller den Beg bes allgemein Bekannten vor bem ber Beråd lichkeit bat vorwalten lassen. In dieser Weise und ger nicht im lobenden Sinne sagt Cic. pro leg. Man. 9. F mum ex suo regno sic Mithridates profugit, ut exeod Ponte Medea illa profugisse dicitur. Wenn aber & renz zu Cic. fin. IV. 22. 61. bas vorangesetzte ille als lobende, bas nachgesette als bas Berachtung ausbrucke bezeichnet, so muß diese Regel durchaus auf das nescio q welches mit dem ille an dieser Stelle in Berbindung : kommt, beschränkt werben.

Cic. Cat. IV. 21. Habeatur vir egregius L. Pau ille, cujus currum Perses rex honestavit.

Cic. pro Cluent. 6. Non timuisse (sc. Sassiam) si 1 nus vim deorum hominumque famam, at illum ips noctem facesque illas nuptiales?

Cic. senect. 14. Honestum illud Solonis est, quait versiculo quodam, senescere se multa in dies addentem.

Cic. orat. III. 50. Antipater ille Sidonius solitus versus hexametros fundere ex tempore.

Cic. Brut. 24. Ardor animi non semper adest, isc cum consedit, omnis illa vis et quasi slamma orate extinguitur.

Nep. Thrasib. 4. Bene ergo Pittacus ille, qui septem pientum numero est habitus, quum ei Mitylenaei multa illia iugerum agri muneri darent, nolite, inquit, id mihi ire, quod multi invideant.

Nep. XIV. 2. 2. Erat eo tempore Thyus dynastes aphlagoniae, antiquo genere natus a Pylacmene illo, aem Homerus Troïco bello a Patroclo interfectum aït.

Unm. 1. In unserer Sprache bedient man fich bei der Erwähing dersenigen Segenstände, denen wir die Prädikate allgemein drhanden, sehr bekannt, berühmt u. a. beilegen, dieser diektive und des hinzugesetzen Artikels der, z. B. Agrippa, der berühmte Feldherr. Das aber im Lateinischen der Artikel det unübersetzt bleiben darf, und das Pronomen zu jenen Adktiven treten, oder auch nach Weglassung derselben allein mit dem desmaligen Romen verbunden werden muß, versteht sich aus dem en über ille Gesagten von selbst. Daher muß es heißen: Agrippa, arus ille beili dux.

Ift nun aber ille geeignet, bas Berühmte anzubeuten, fo folgt maus, daß es mit Recht bann auch gebraucht wird, wenn ber efer ober Borer auf einen Gegenstand ober Sat besonders ufmertfam gemacht werden foll. Die hieher gehörigen galle nd von verschiedener Art. Erstens findet fich ille in Bers indung mit andern Furmortern, wo es immer bas mit rößerem Nachbrud auszusprechende Wort ift, fo daß es besmal zur Hervorhebung bes angebeuteten Gegenstandes ient. Man überfett es im Deutschen burch ben scharf beonten Artifel der. 3. B. Nep. 1. 6. Idem ille populus, osteaquam maius imperium est nactus et largitione maistratuum corruptus est, trecentus statuas Demetrio 'halereo decrevit. Bg. Bremi zu Nep. XXI. 3. wird, wenn wir von irgend einem Gegenstande ereits einen Sag ausgesprochen haben, und mit bem nachrudsvollern er ober der auf benselben zurückgewiesen rerden foll, ille, nnb zwar meift zu Anfang bes neuen Sates, teben muffen. Ber g. B. fühlt nicht, daß in dem Sate bei lep. II. 8. Domino navis, qui sit, aperit. At ille clarisimi viri captus misericordia diem noctemque procul ab nsula in salo navem tenuit in ancoris, bei ben Mortern u ille (aber ber) bas Semuth bes Lesers auf bas, was ba folgen foll, aufzumerten eigenbs angeregt wirb. Ebenso bebeutsam ist der Ausruf bes Cicero Cat. II. 3. Nae illi vehementer errant! Ug. Weber Uebungssch. S. 28. und Heindorf zu Horat. sat. II. 6. 83., der bies ille nicht unpassend mit dem homerischen bye vergleicht. reng zu Cic. leg. II. 5. 13. Sodann bienet bas binzugesetzte ille zur Hervorhebung einer jeden größern sowohl, als klei= nern Upposition. 3. B. Liv. XXII. 59. Accepimus, patres vestros, asperrimos illos ad conditionem pacis, legatos tamen captivorum redimendorum gratia Tarentum, misisse, wo burch bas illos die asperitas als hervorstechende Eigenschaft jener Alten bezeichnet ist. Ober Cic. orat. II. 38. Aristoteles, cuius et illum legi librum, in quo exposuit dicendi artes omnium superiorum. Enblich wird mit bemselben Zwecke, aufmerksam zu machen, ille manchmal ganzen Saten, sie mogen nun einen Infinitiv ober ein verbum linitum mit den Konjunctionen ut, quod u. a. enthals ten, vorangeschickt. 3. B. Cic. off. III. 6. Illud absurdum est, quod quidam dicunt, parenti se aut fratri nihil detracturos.

Nep. I. 1. Miltiades, quum accessisset Lemnum, et incolas eius insulae sub potestatem redigere vellet Atheniensium, idque Lemnii sua sponte facerent, postulasset: illi irridentes responderunt, tum id se facturos, quum ille domo navibus proficiscens vento aquilone venisset Lemnum.

Nep. II. 7. Themistocles apud Lacedaemonios professus est, Athenienses suo consilio urbem muris sepsisse. Nam illorum urbem ut propuguaculum oppositum esse barbaris.

Nep. IV. 3. Pausanias ad classem remissus non est. At ille post non multo sua sponte ad exercitum rediit.

Nep. XV. 4. Mycithus Epaminondam convenit, et causam adventus Diomedontis ostendit. At ille, Diomedonte coram, nihil, inquit, pecunia opus est.

Nep. XV. 5. Quod autem me Agamemnonem aemulari putas, falleris. Namque ille cum universa Graecia vix decem annis vix unam cepit urbem. Cic. Brut. 8. A Socrate philosophia, non illa de natura, quae fuerit antiquior, sed haec, in qua de hominum vita et moribus disputatur, inventa dicitur.

Cic. orat. 14. Orator, non ille vulgaris, sed hic excellens a propriis personis et temporibus semper, si potest, avocat controversiam.

Cic. div. VII. 14. Illud quidem perlibenter audivi, te esse Caesari familiarem.

Sailust Jug. 85. Et illud intelligo, omnium ora in me conversa esse.

Anm. 2. Eine Art von hervorgehobener Apposition ist es auch, wenn, nachdem irgend ein Romen ausgesprochen, auf dasselbedurch ille hingewiesen wird, so oft es mit entgegengesetzen Prädikaten in Berbindung tritt. 3. B. Cic. sam. XIII. 16. Apollonius in Hispaniam ad te, maxime ille quidem suo consilio, sed etiam me anctore est prosectus. Cic. ost. I. 29. Ludo et ioco uti illo quidem licet, sed sicut somno et quietibus ceteris tum, cum gravibus seriisque rebus satis secrimus. Cic. Brut. 37. Ipsum latine loqui est illud quidem in magna laude pouendum, sed non tam sua sponte, quam quod est a plerisque neglectum. Cic. ost. III. 9. Philosophi uon mali illi quidem, sed non satis acuti. Doch sinden wir in diesem Falle auch is gebraucht. Bg. das oben bei is Gessagte.

Anm. 3. Findet fich endlich ille vor relativen Sagen gebraucht, so wird bei der Segung desselben immer eine oder die andere von ten angegebenen Rudnichten, wenn ihr Ginfluß oft auch etwas unmerklich fen follte, statt gefunden haben. Auf keine Beise wird ein ftrenger Beweis geführt werden können für die Bebauptung, baß ille mit is in gleicher Bebeutung vor ober nach relativen Sägen gebraucht worden fen. Bur Beurtbeilung mögen folgende Beifpiele dienen. Terent. Andr. I. 1. 115. Si illum obiurges, qui auxilium tulit: quid facies illi, qui dederit damuum? Cic. pro Font. 6. Quid est igitur, ubi elucere possit prudentia? nimirum illud, in quo ca, quae dicuntur a testibus, coniectura et cogitatione traduntur. Nep. I. 8. Nam Chersonesi omnes illos, quos babitarat, annos perpetuam obtinuerat dominationem, tyrannusque fuerat appellatus, sed iustus. Cic. pro Font. 8. An vero illi equites Romani, quos nos vidimus, qui nuper sloruerunt, habucrunt tantum animi?

- IV. Das interrogativum quis und das relativum qui.
- Das fragende Fürwort hat zwei Formen, quis, quae (quis als Femininum ist ardaistisch), quid, und qui, quae, quod. Jenes unterscheibet sich von diesem nicht bloß badurch, baß es meift als Substantiv, und nur in einigen wenigen Fällen als Abjektiv gebraucht wird, Dieses dagegen in der guten Prosa nur als Abjektip vorkommt: sondern vorzüglich dadurch, daß man bei der Frage durch quis in der Antwort das fragliche Ding nur als folches durch einen Eigennamen, ober eine sonstige individualifirende Bezeichnung will tennen lernen; bei qui bagegen Auskunft über bie Eigenschaf= ten dieses Dinges verlangt. Woher es getommen, bag letteres sich so oft dem Begriffe des Adjektive qualis nabert. Wg. Goerenz zu Cic. acad. II. 39. Wenn demnach Davus bei Terent. Andr. V. 6. 1. fragt: Quis homo so erfolgt in der Antwort bloß: ego sum Pamphi-Dagegen Eunuch. V. 1. 7. Th. Quis fuit igitur? Iste Chaeren. begnügt sich Th. nicht mit ber Rennung Chaerea, und mehr charafterisiren be verlangend, fragt er zum zweitenmale: Qui Chaerea? Ruddim. instit. gr. l. I. p. 197. Ebenso so foll, wenn Cic. Qui actor in imitanda, quam orator orat. II. 8. fragt: in suscipienda veritate iucundior? nicht ber Name irgend eines Schauspielers erfragt werben, welches man bei quis actor allenfalls erwarten burfte, sonbern bie Frage dient als Aufforderung, die Leistungen auch der vortrefflichsten Schaus fpieler mit benen bes Redners zusammenzuhalten. wenn bei Cic. pro Rosc. Amer. 34. Occiso Sex. Roscio qui primus Ameriam nuntiat? Mallius Glaucia, quem iam antea nominavi, tuus cliens et familiaris, das qui befrems ben follte: fo bebente man, bag Cicero ichon im voraus damit auf die besondern Eigenschaften, die er gleich darauf bei cliens und familiaris angibt, aufmerksam macht. kaint ift die Regel, daß, wenn sich bas wer auf eine 3mei= beit, die aber selbst wieder mehrere Dinge enthalten tann, bezieht, sowohl in der indirekten, als direkten Frage uter

statt quis gebraucht wird. 3. B. Caes. b. g. V. 44. Neque diiudicari poterat, uter utri virtute anteserendus videretur. Der Ausnahmen von dieser Regel sind nur wenige. Lig. jedoch Ruddim. inst. gr. lat. II. p. 86.

Cic. orat. III. 34. Quis Dionysium Syracusium doctrinis omnibus expolivit? Non Plato?

Cic. div. I. 34. Quis rex unquam fuit, quis populus, qui non uteretur praedictione divina?

Cic. amic. 6. Quis esset tantus fructus in prosperis rebus, nisi haberes, qui illis aeque ac tu gauderet?

Cic. Cat. II. 6. Quis eum senator appellavit? quis salutavit? quis denique aspexit?

Cic. sin. Il. 24. Quid ages tandem, si utilitas ab amicitia desecerit? relinquesne? quae ista amicitia est?

Cic. div. I. 7. Quod scribis, te velle scire, qui sit reipublicae status: summa dissensio est, sed contentio dispar.

Anm. 1. Gewöhnlich fagt man, daß quid mit dem Genitiv eines Eutfantivs verbunden soviel als quantum cum gen. sep. Aber bies ift nicht möglich, indem dies quid gar oft mit Bortern verbunden wird, die vermoge ibrer Form sowohl, als ibres Bufam. menhangs nur etwas Einzelnes bezeichnen können. 3. B. Liv. I. 48. Quid hoc rei est? Wo an ein wie viel nicht gedacht werden fann; man fich aber auch buten muß, an die Identitat diefes Austruck mit quae haec est res? ju glauben. Jenes ift unser: was ift das da? dieses dagegen f. v. a.: wie ist diese Sache teschaffen? Es besteht nämlich der Unterschied zwischen dem mit seinem Romen in gleichem Rasus verbundenen quis und qui und bem quid cum gen. darin, daß ber Fragende-mit jenem ein das Individuum oder feine Eigenschaften bezeichnendes Merkmal verlangt; mit diesem dagegen die Frage in der Art unbestimmt macht, daß sowohl eine quantitative als qualitative, ja überhaupt jede ungefabre Bezeichnung bes erfragten Dinges erfolgen kann. Wenn demnach Cic. pro Rosc. Amer. 46. fragt: Quid praeterea caelati argenti? quid signorum, quid marmoris apud illum putatis esse? so erbalt dies quid feine genauere Befimmung durch das folgende tantum, quantum e multis splendidisque familis in una domo coacervari potuit. Aber bei Terent. Hecyr. I. 2. 101. will Philotis mit der Frage quid adhuc habent infirmitatis nuptiae? gewiß nicht die Größe ber infirmitas erfor: iden, fondern nur einige Umftände vernehmen, aus benen fie fich

einen etwaigen Begriff über die Art des noch obwalfenden Dissperhältnisse zusammensehen kann. Sowird auch derjenige sich des quiek bedienen müssen, der mit Affekt fragend kaum weiß, auf welchen Gegenstand hauptsächlich er die Frage lenken soll. Bie, wenn Terent. And. IV. 4. 6. der bestürzte Davus rust: Quiek turbae apud forum est? quiek illic hominum litigant? Auch merke man sich, daß in Fragen, die mit Unwillen oder Berachtung auszgesprochen werden, dies quiek an seiner Stelle ist. Denn Terent. Heaut. IV. 8. 8. ist das: quiek tu hominis es? eben so wegwersent, wie das deutsche: was bist du für ein Mensch? Ebenso Hecyr. IV. 4. 21. Quiek mulieris uxorem habes? Cic. Verr. II. 2. 54. Exponam vobis breviter, quiek hominis sit. Bg. Ruddiminstitut. gr. lat. II. p. 65.

Anm. 2. Sehr beliebt ift bei den Lateinern der elliptifche Ge: brauch des quid? als Fragesages vor denjenigen Gagen, die irgend etwas enthalten, das entweder die Bermunderung des Redenden selbst erregt, oder die der Zubörer erregen soll. In den meiften Fällen kann man diese Frage durch ein hinzugedachtes was foll ich dazu sagen, was sagst du, was werdet ihr dazu sa= gen, u. a. ergangen. 3. B. Cic. Cat. I. 7. 'Quid, quod adventu tuo subsellia ista vacuefacta sunt? Cic. leg. II. 5. Quid, quod multa sciscuntur, quae non magis legis nomen attingunt, quam si latrones sanxcrint? Cic. pro Deiot. 7. Quid? ille signa acuca in insidiis posucrat, quae e balneo in cubiculum transferri non possent? Daber wird es oft sogar bei ber Aufgablung mehrerer Facta ftatt der minder lebhaften Fortsetzungspartikeln autem, vero u. a. gebraucht. Wo aber die Natur der Rede es nothwendig macht, daß die erjählende Rede in Fragesage übergeht. 3. B. Cic. Cic. Cluent. 14. Quid? aviam tuam, Oppianice, Dincam, cui tu es heres, pater tuus non manifesto necavit? Cic. Verr. 11. 4. 57. Quid? signum Pacanis ex aede Acsculapii, praeclare factum, sacrum et religiosum, non sustulisti? Cic. Cluent. 13. Quid? illa caedes Asinii Larinatis, adolescentis pecuniosi, quam clare tum recenti re? Auf ähnliche Ellipsen muffen die Fragefage quid ita? quid tum? quid ergo? quid igitur? quid multa? u. s. w. jurudgeführt werden. Bg. Deindorf zu Horat. sat. I. 1. 7.

Auf die Grundbedeutung diese Fürworts, die es in der Frage hat, ist der häusige Gebrauch desselben zurückzusühren, vermöge dessen es dasjenige irgen dein bezeichnet, welches ohne allen andern Nebenbegriff der bloßen Vorstellung, nicht aber einer auf einen wirklichen Fall bezogenen Aussage angehört. Demnach steht dieses quis (qui meistens adjektivisch, vg. Duker. ad Flor. I. 18. 20.) nicht bloß nach den Conjunctionen

si, nisi, num, ne, quo, welche Borter oft so angegeben werben, als wenn gerabe bie Berbindung mit ihnen ben Gebrauch des quis bewirkte: sondern in allen direkten und indirekten Fragen, in den abbangigen und Nebenfagen, in welchen mit bem ein etwas Mogliches, bloß Gebachtes, nicht aber etwas Faktisches bezeichnet wird. Wenn demnach Liv. VI. 40. fagt: Vosne omnia semper, quae ab nostrum quo dicentur, adversis auribus accipietis? so ist der Sinn des mittleren Sages ein ganz anderer, als wenn er gefagt quae ab nostrum aliquo dicentur. Denn mit letterem murbe angebeutet werben, baß wirklich irgen b einer zum Reben aufstehen werde: bagegen vermittelft jenes quo von diesem Reden, wie von einem problem as tischen Falle gesprochen wirb. Gbenso sagt Cic. Verr. II. 5. 58. Si quis rex, si qua civitas exterarum gentium, si qua natio fecisset aliquid in civem Romanum eiusmodi, nonne publice vindicaremus? weil nicht von einem wirklichen Falle, also auch nicht von einem wirklich sich findenden Könige ober Staate, bem die Aussage golte, geredet wird. Dagegen kann aliquid im namlichen Sate nicht befremden, weil es im Gegensate bes all bas quantitative auch nur etwas andeutet. Damit aber vergleiche man, um zugleich zu seben, daß unmittelbar neben si auch aliquid stehen kann, die Stelle bei Cic. Phil. XIII. 1. Proximo bello si aliquid de summa gravitate Pompeius, multum de cupiditate Caesar remisisset, et pacem stabilem et aliquam rempublicam nobis habere licuisset. Wo bas irgend etwas burch quid anzugeben unstatthaft gewesen ware; ba nicht fein Berhaltniß im hypothetischen Sage, sonbern ber Begen= sat mit bem folgenden multum bervorgehoben werden foll. Selbst ber Infinitiv, wenn er kein positives Faktum bezeich= net, muß mit biesem quis verbunden werden, wie bei Cic. sin. III. 21. 70. Tamen hi quoque posteriores satentur, alienum esse ab iustitia, ad quam nati esse videamur, detrahere quid de aliquo (sc. alio quo) quod sibi assumat. Bg. ju b. St. Goereng, ber bas quid gegen Davies, welcher es ju ftreichen angerathen, rechtfertigt.

Nep. V. 4. Cimon hortis nunquam custodes imposuit, ne quis impediretur, quo minus eis rebus, quibus quisque vellet, frueretur. Semper eum pedissequi cum numnis sunt sequuti, ut, si quis opis eius indigeret, haberet, quod statim daret.

Caes. b. g. V. 14. Sed, si qui sunt ex his nati, eorum habentur liberi, quo primum virgo quaeque deducta est.

Cic. Tusc. I. 3. Fieri autem potest, at recte quis sentiat, et id, quod sentit, polite eloqui non possit.

Cic. fin. 1. 16. Ne iustitiam quidem recte quis dixerit per se ipsam optabilem.

Cic. sin. II. 1. Primus est ausus Leontinus Gorgias in conventu poscere quaestionem, id est, iubere dicere, qua de re quis vellet audire.

Liv. XXXVII. 5. Lamienses constantius, quam quis facturos crederet, urbem defenderunt.

Cic. fin. III. 21. Alienum est a sapiente, non modo iniuriam cui facere, verum etiam nocere.

Cic. Rab. Post. 13. Ubi semel quis peieraverit, ei postea credi non oportet.

Cic. fin. III. 21. Videsne, ut, si quae in membris prava aut debilitata aut imminuta sint, occultent homines?

Anm. 3. Damit bringe man die Regel in Zusammenhang, daß in denjenigen Relativsähen, denen der Anstrich der Ungewißheit, Wöglichkeit, oder Ausdruck der Bescheidenheit gegeben werden soll, statt des bloßen qui in der Beise des Griech. Et tig si qui eintritt. Für welchen Fall wir uns im Deutschen meistens mit den Partikeln etwa, vielleicht u. a. behelsen. 3. B. Liv. XXI. 37. Nuda sere Alpium cacumina sunt, et si quid (was noch etwa) est paduli, odruunt nives. Cic. Brut. 87. Tu melius existimare videris de ea, si quam nunc habemus, sacultate. Cic. sin. III. 9. Circumscriptis igitur iis sententiis, quas posui et iis, si quae similes earum sunt, relinquitur, ut summum donum sit vivere secundum naturam. Cic. leg. II. 19. Extrema illa persona est, ut, si qui ei, qui mortuus sit, pecuniam deduerit, neminique eam solverit, proinde habeatur, quasi eam pecuniam ceperit.

Anm. 4. Mit dem fragenden quis verwechsele man nicht die ebenfalls in Fragen oft vorkommenden Wörter ecquis und numquis. Die Frage mit dem Nebenbegriff des Zweifels wird eigentlich durch die Partikeln ec und num bezeichnet, und das quis ist das eben besprochene irgend einer. Z. B. Cic. Verr. II. 4. 11. Ecquae

(if webi eine) civitas est, non modo in provinciis nostris, verum in ultimis nationibus, aut tam potens aut tam libera, aut etiam tam immanis ac barbara; rex denique ecquis est, qui senatorem populi Romani tecto ac domo non invitet? ib. 8. Heius sacra se maiorum repetere abs te dicit. Ecqui pudor est? Ecqua religio, Verres? ecqui metus? Cic. off. I. 3. Quaestio est, numquod officium aliud alio maius sit?

2) Das relativum qui. Der Gebrauch und bie Bebeutung bes lateinischen Relativs ift bekannt. hier kann nur die Bemertung, ihren Plat finden, daß ber Gebrauch bes Relative und ber bavon abgeleiteten Abverbien im Lateinis schen von größerer Ausbehnung ift, und sehr häufig dort eintritt, wo sich die beutsche Sprache des Demonstrativs und einer Conjunction bebient. hieher gehort vor allen ber bei den Lateinern febr beliebte Sprachgebrauch, vermoge beffen bas zu Anfang eines Sages ftebenbe und minder scharf betonte is mit ben Fortsetzungspartikeln et, autem, igitur, zuwei= len auch nam, tamen, sed, vero, in qui jusammengezogen wird. Fur die Unwendung aber merte man, daß einerseits hie und ille und felbft bas ftarter betonte is, andererfeits bie Partis teln, welche einen merkbaren Absat in ber Rebe nothwendig machen, wie itaque, ergo, at, verum, nempe, nimirum u. f. w. diese Busammenziehung nicht zulassen. Ferner muß bieses qui, wenn es einmal gesetzt wird, im Anfang des Sates steben, und jene Partikeln durfen, da fie schon in dem qui enthalten sind, nicht noch einmal gesetzt werden. Falle aber, in denen diese Busammenziehung ftatt findet, find von verschiedener Art. Erstens findet fie fich in einfas chen Gaten, wie bei Nep. IX. 1. Nam et praetor pedestribus exercitibus praesuit et praesectus classis res magnas mari gessit. Quas (atque eas) ob causas praecipuus ei honos est habitus. Namque omnibus unus insulis praefuit. In qua (nam in ea) potestate Pherus cepit, coloniam Lacedaemoniorum. Bg. Bremi zu Nep. Th. 2. Je boch muß bas zu bem qui gehörige Berbein verbum sinitum senn; benn bie Berbindung mit einem Infinitiv gehort zu ben feltneren Ausbruden, wovon fich freilich Beispiele finden, wie bei Nep. VI. 11. Quibus rebus effecisse, ut apud quoscunque esset, princeps putaretur. Db aber bie Bei-

behaltung bes is, ober bie Setzung bes qui bas Borzüglichere sen, dies muß nach verschiedenen Rudfichten beurtheilt merden. 3. B. wenn Cic. Cluent. 7. sagt: Postremo unus, qui erat reliquus Dineae silius, Cn. Magius est mortuus. Is fecit heredem illum adolescentem Oppianicum: fo ift is im zweiten Sate beibehalten worden, weil bas nochmal gesetzte qui, da es kurz vorangegangen, die Rede schlep= vend machen wurde. Eben so haufig findet es sich in zusammengesetzten Sagen, wo bann bie abhängigen und Rebensage unmittelbar hinter bem qui fteben muffen. Da= ber finden wir daffelbe so oft vor den Conjunktionen cum, postquam, ut, ubi etc. 3. B. Liv. I. 7. Reddita inclusaram ex spelunca boum vox Herculem convertit. Quem quum vadentem ad speluncam Cacus vi prohibere conatus esset: ictus clava sidem pastorum nequidquam invocans morte occubuit. Endlich kommt bas qui in dieser Beise gebraucht auch in ber Mitte ber Cate vor, wenn es einen relativen Sat von ber Urt beginnt, daß in bemfelben noch ein Zwischenfag, ber felbst wieder mit qui oder einer Conjunction beginnt, enthalten ift. In diesem Falle wird im Deutschen die Auflosung bes qui burch und nicht immer aushelfen, sonbern oft eine noch weitlauftigere Umschreibung nothwendig senn. 3. B. Cic. orat. I. 57. Itaque hilaritatis plenum illud iudicium ac laetitiae fuit, in quo quid tibi iuris civilis exercitatio profuerit, non intelligo. Und ich sehe nicht ein, was bir u. f. w. Cic. Cut. H. 9. Non vident, id se cupere, quod si adepti sunt, sugitivo alicui aut gladiatori concedi sit necesse? mas von ber Art ist, daß wenn u. s. w.

- Liv. II. 1. Brutus prior, concedente collega, fasces habuit. Qui non acrior vindex libertatis fuerat, quam deinde custos fuit.
- Nep. I. 4. Domi autem creant decem praetores, qui exercitui praeessent, in eis Miltiadem. Inter quos magna suit contentio, utrum moenibus se desenderent etc.
- Liv. VI. 3. Decretum tulere, ut dictator auxilium ferret. Cuius spei moram quum pati fortuna obsessorum non potuisset, per pactionem urbe hostibus tradita, pena-

tes relinquerent, eo forte tempore Camillus cum exercitu Romano intervenit. Cui cum se moesta turba ad pedes provolvisset, parcere lamentis Sutrinos iussit.

Nep. II. 4. Xerxes protenus accessit astu, idque incendio delevit. Cuius sama perterriti classiarii quum manere non auderent, Themistocles unus restitit, et universos pares esse posse aiebat, dispersos testabatur perituros, idque Eurybiadi fore assirmabat. Quem quum minus quam vellet moveret, noctu ad regem de servis suis, quem habuit, sidelissimum misit etc.

Nep. I. G. Cuius victoriae non alienum videtur quale praemium Miltiadi sit tributum, docere.

Cic. Phil. III. 6. Quis est, qui eum non hostem existimet, quem qui armis persequuntur, conservatores reipublicae iudicantur.

Cic. div. VI. 6. Nolo hunc de me optime meritum existimare, ca me suasisse Pompeio, quibus ille si paruisset, esset hic quidem clarus in toga et princeps etc.

Anm. 1. Aus derselben Vorliebe für den Gebrauch des quischreibt sich das bäusige Vorkommen desselben in denjenigen Nebenund abhängigen Sähen, in denen es in die Conjunctionen cum, quock,
quia, licet, ut, (damit) und in ein pron. person., wenn sich dasselbe
auf ein im vorhergehenden Sahe stehendes Subjekt oder Objekt
jurückezieht, ausgelöst werden muß. 3. B. Cic. Arch. 10. O
sortunate adolesceus, qui (cum tu) tuae virtutis Homerum praeconem inveneris. Bg. Zumpt sat. Gr. S. 414.

Anm. 2. Benn Adjektive, die ein Zahl: oder Rangverhältniß bezeichnen, mit dem Berbo sum verknüpft sind, und es folgt ein relativer Sat: so werden beide in der Art zusammengezogen, daß sowohl das Relativ, als das Berbum sum aussallen. 3. B. die Eprier waren die ersten, welche die Buchstabenschrift lehrten, heißt Tyrii primi literas docuerunt, nicht primi suerunt qui l. l. Ebenso Liv. XXIIX. 12. Hispania postrema omnium provinciarum ductu auspicioque Augusti Caesaris perdomita est. Liv. XXXVI. 42. Livius praesectus Romanae classis Corcyram, quam primam Graeciae civitatum adiit, quam vonisset, percunctatus est, ubi classis Romana esset. Cic. Verr. II. 2. 1. Omnium exterarum nationum princeps Sicilia, se ad amicitiam sidemque populi Romani applicuit, prima omnium, id quod ornamentum imperii est, provincia est appellata, sola suit ea side benevolenția-

que erga populum Romanum, ut civitates eius insulae, quae semel in amicitiam nostram venissent, nunquam postea desicerent.

Anm. 3. Bird das Prädikat irgend eines Subjektes zu einem Zustand oder einer Eigenschaft desselben in Berbältniß gebracht: so werden die deutschen Formeln vermöge, dafür daß, im Berbältniß zu, gewöhnlich in relative Säze verwandelt. 3. B. Cic. pro Cluent. 8. Interim Oppianicus, ut erat singulari scelere et audacia, per quendam Gallicanum indicem pecunia corrupit. Cic. Sull. 6. Qua mollitie sum animi ac lenitate, nunquam Autronii lacrimis et precibus restitissem. Cic. div. XIII. 78. Democritum, cognitum per te ipsum, quae tua natura est, dignum tua amicitia atque hospitio indicabis. Cic. div. VII. 2. Si mihi permisisses, qui meus amor in te est, conseçissem cum cohacredibus. Nep. XXV. I. 2. Patre usus est diligente, et ut tum eranttempora, diti inprimisque studioso literarum.

Unm. 4. Wenn ein Adverb, deffen Adjektiv mangelt, oder eine Partitel adjettivisch gebraucht werden foll, so ftebt uns das leichte Mittel der griechischen Sprache, Die bloß den Artitel o vorsest. nicht ju Bebot. Die lateinische Sprache bedient fich dafür der relativen Gage, in welchen jene indeflinabeln Wörter aufgenommen merben. Go 1. B. beißt jetzig qui nunc est, damalig qui tum erat, dortig qui ibi est, anderwärtig qui alibi est u. f. w. Daber Liv. IV. 59. Anxur fuit, quae nunc Terracinae sunt, urbs prona etc. (Das jetige Terracina). Cic. Cluent. 20. Quaesivit ab reo Junius, quaesitor ex lege illa Cornelia, quae tum erat. Ba. Beber Uebungsich. Seite 90. Denn mit 57. Tace stulta, non tu nunc hominum tus Pers. III. 1. mores vides, ju fagen, ift eine ben Griechen abgeborgte Licenz, die fich bochftens nur bei Romitern findet. Dagegen bute man fic von der andern Geite auch vor allen unnöthigen Umidreibungen.

Anm. 5. Wenn das deutsche der mit Auslassung des dazu ges börigen Subkantivs vor einer Präpos. und ihrem cas. obliq. keht, so muß im Lateinischen jenes der durch is mit nachfolgendem restativen Sape übersett werden. 3. B. das Buch über die Gesete und das über die Pflichten heißt: et is, qui est de officiis. Denn germanistisch wäre das bloße is de officiis. Daber Caes. b. g. I. 52. Id quum animadvertisset P. Crassus adolescens, qui equitatu pracerat, quod expeditior erat, quam hi, qui inter aciem versabantur, tertiam aciem nostris laborantibus subsidio misit. Bg. Lindemann zu Ruhuk. elog. Hemsterh. p. 13.

Aum. 6. Gelbst das Substantiv wird gewöhnlich mit einem relativen Sape verbunden, wenn ein anderes Substantiv mit einer Präposition auf dasselbe folgt, und eine Apposition bildet, welche ein Zeit. oder Lotal. Berhältnis angibt. In ten meisten Fällen

wird freilich ein Adjektiv oder ein Participialsatz eintreten, wie, wenn bei Cic. Att. IX. 5. Die Schlacht an der Allia burch pugna Alliensis gegeben, bei Liv. XVIII. 24. bas Deer bei Cannae exercitus Cannensis beißt. Jeboch, mo burch folche Abjettive tie geringfte 3meideutigkeit entsteht, oder fonft ein Grund fie unanmendhar macht, mag màn zwischen der Umschreibuna einen das Varticip und der durch relativen Co 1. B. fait Nep. VII. wählen. 6. **5.** Pilaeque ( die devotio Säulen mit quibus erat scripta Bannformel) in mare praccipitatae. Caes. b. g. II. 5. Flumen Axonam, quod est in extremis Remorum finibus (ein Fluß an der außerften Grenze ber Remier) transducere maturavit. Nep. IX. 5. Nam quum magnam auctoritatem sibi pugna illa navali, quam apud Cuidum fecerat (durch die Schlacht bei Enidus) constituisset, claim dare operam coepit, ut Joniam restitueret Atheniensibus. Liv. VI. 1. Quae ab condita urbe Roma ad captam candem urbem Romani gessere (die Thaten der Römer von Erhauung der Stadt an u. f. m.) quinque primis libris exposui. Gracifirend ift ber Ausbruck bes l'lin. hist. nat. XXXII. 12. Et virca magni Pompeii aetatem Praxiteles. Etwas anderes ift es, wenn bie Praposition mit ihrem Cafus jum verbo finito des Sages gezogen werden fann. 3. B. Nep. VII. 5. Post hoc proclium collatum est omne bellum circa Corinthum, wo das lettere offenbar ju dem Berb gehört. Ebenso ib. 6. Interim accidit illa calamitas apud Leuctra Lacedaemoniis. Das gegen wiederum ib. 7. Sine dubio post Leuctricam pugnam Lacedaemonii se nunquam resecerunt. Wo ftatt Leuctricam ju fagen spud Leuctra der fchlechtere Ausdruck mate.

Anm. 7. Die Bedeutung der verallgemeinenden Relative quisquis (mehr snbstantivisch und im Singular gebräuchlich) und quiquige ist bekannt. Für den Gebrauch aber merke man, daß selbst tas gewöhnliche Relativum im Lateinischen mit diesem zusammens sesesten vertauscht wird, wenn es in Sähen steht, die nicht auf tinzelne, bestimmte Gegenstände bezogen werden; sondern Wieders boltes oder Allgemeines darstellend ein Relativ mit dem Rebenstezisse der Vervielsachung nothwendig machen. 3. B. Cic. nat. d. 11. 62. Quaecunque sunt in omni mundo, deorum atque hominum putanda sunt. Cic. parad. 111. 2. Quidquid non licet, nesas putare debemus. Cic. Quint. fr. 11. 2. Quaecunque de te queri sudivi, quaeuuque ratione potui, placavi.

## V. Die pronomina indefinita.

- 1. Das pron. alius.
- 2. Die pron. aliquis, nonnullus, quispiam.
- 3. Die pron. quisquam, ullus.
- 4. Das pron. quidam.
- 5. Das pron. quisque.

Diese Pronomina haben die Eigenschaft mit einander gemeins sam, daß sie gleichsam einen Gegensatz bildend mit den prondemonstr. und den nom propr., unbestimmte Gegenstände bezieichnen. Das Charakteristische eines jeden einzelnen aber besteht in dem besondern Nebenbegriffe, der mit einem jeden verbunden ist, um den Gesichtspunkt anzugeben, von dem aus diese Undes stimmtheit aufgefast werden soll. So liegt in alus zunächst der Nebenbegriff des numerischen Unterschiedes; aliquis, nommellus und quispiam bezeichnen unser irgend ein im affirmativen Sinne, quisquam und ullus dagegen mit dem Nebenbegriffe des Negativen; durch quidam wird besonders die qualitative Unbestimmtheit hervorgehoben; quisque und seine Synonymehaben einen verallgemeinenden Sinn.

Alius, ein anderer. Dies Pronomen bezeichnet zur Unterscheidung eines bereits genannten Gegenstandes irgend einen berfelben Gattung mit dem Nebenbegriffe ber numerischen Berschiebenheit. Als Abjektivum und Adverbium gebraucht, hat dies Wort auch sehr oft den Nebenbegriff qualitativer Berschiedenheit. Doch barf barum bies Bort mit diversus, welches nur ben einen Begriff ber volligen Berichiebenheit hat, nicht verwechselt werden. Bezieht sich diese Unterscheidung nur auf zwei Gegenstande, ober auch auf mehrere, die als Zweiheit gebacht werben: so wird sowohl bas beutsche ber eine, als der andere burch alter übersett. Wenn demnach Cic. off. I. 1. fagt: Nos autem, quantum in utroque profuerimus, aliorum sit iudicium: so will er ein solches Urtheil nicht sich erlauben, sondern andern aus ber Mehrheit seiner Zeitgenossen anheimstellen. Dagegen Nep. XVI. 1. 4. Hac mente amicis suis summas potestates dederant, alteriusque factionis principes partim interfecerant, alios in exilium eiecerant. Aber auch NepXV. 7. 3. Cum haberet duos collegas, quorum alter (der eine) erat Pelopidas. Ja selbst in allgemeinen Berhältz nissen, in denen man das deutsche ein anderer, ein dritter, zwar auf eine Mehrheit beziehen kann, aber in dem jedesmaligen Berhältnisse nur einen zweiten denkt, muß alter stehen. 3. B. Cic. off. I. 2. Si cum altero contrahas, vita ossicio vacare non potest. Bg. Heindorf zu Horat. sat. I. 1. 40. Das als wird nach alius meistens durch ac oder atque übersetz; dasur kann aber auch ein zweites alius eintreten, wenn der zweite Satz besonders herz vorgehoben werden soll. 3. B. Cic. Coel. 3. Aliud est maledicere, aliud accusare. Uber bei Cic. Att. XI. 10. Longe alia, ac tu scripseras, nuntiantur.

Cic. Cluent. 14. Oppianicus testamentum in alias tabulas transscriptum signis adulterinis obsignavit.

Cic. leg. Man. 7. Neque enim iisdem redimendi facultas erit propter calamitatem, neque aliis voluntas propter timorem.

Cic. Mur. 9. Lucullus Murenae tantum laudis impertiit, quantum neque ambitiosus imperator neque invidus tribuere alteri in communicanda gioria debuit.

Cic. acad. IV. 43. Non potest igitur uterque esse sapiens; quoniam tantopere dissentiunt, sed alter.

Nep. XVII. 8. 1. Nam et statura suit humili, et corpore exiguus, et claudus altero pede.

Anm. 1. Alius ift von feinen Synonymen reliquus und ceterus tadurch verschieden, baß jeue Unterscheidung von dem bezeichneten Gezenstand fich auf einen oder einige derselben Gattung beschränft; ob aber alle, viele oder wenige damit gemeint find, wird durch alius felber nicht angedeutet. Go z. B. heißt im Gegensate von Athen alia Gracciae oppida andere von Athen verschiedene Stadte Briechenlands; welche und wie viele, bleibt Dagegen bezeichnen jene Adjektive in Bezug auf die unbestimmt. bereits angegebenen Dinge die übrigen zu derfelben Battung geborigen inegesammt. Cetera Gracciae oppida maren also alle übrigen Städte Griechenlands. Reliquus aber und ceterus felbft unterscheiden sich von einander dadurch, daß dieses, wofern das baju gehörige Substantiv nicht ichon ein Rollektiv ift, oder den vluralischen Gebrauch ungulässig mocht, nicht leicht im Gingular, und gar nicht als Präbifat gebraucht wird, (man kann nicht fagen

3

doc ceterum mihi kecisti oder ceterum est, ut): jenes sowobl int Singular, als Plural, als Epitheton und als Präditat gebrauchlich ift. In der Bedeutung waltet dieser Unterschied ob, daß mit ceterus in der Regel mehrere Dinge von gleicher Gattung und Bichtigkeit, deren Nennung man nur unterläßt, mit den ichon genannten in eine Reihe gestellt werden; mit reliquus dagegeu das von einer Gattung noch übrige mehr als Reft, und mitunter als minder wichtige dargestellt wird. Wenn Themist. 2. sagt: Arcem sacerdotibus tradunt, reliquum oppidum relinquant: so steht reliquum nicht blog wegen des Gingulars Gegensat der oppidum, sondern auch, weil im hinterlassenen Burg der übrige völlig verlassene Theil der Stadt als minder wichtig, gleichsam als wenig beachteter Reft erscheint. Chenso Cic. off. I. 28. Adhibenda est igitur quaedam reverentia adversus homines et optimi cuiusque (sc. optimatium) et reliquorum (sc. plebeiorum). Bg. Heusinger zu d. St. Dagegen beißt es bei Cic. leg. Man. 8. Dico, Sinopen atque Amisum ceterasque urbes Ponti et Cappadociae permultas uno aditu atque adventu esse captas. Bo die übrigen Städte von Dontus und Cappadocien im Gegenfage von Sinope und Amis fus als blogen Reft und der Beachtung unwertbe Städte darzu-Rellen dem 3mede des Redners entgegen gewesen mare. Etenfo Cic. div. I. 17. At eam tibi C. Verres fecit iniuriam, quae ceterorum quoque animos posset alieno incommodo commovere angedeutet wird, daß die ceteri den selben Eindruck, wie die angeredete Person empfinden werden. In febr vielen Stellen freilich mag es völlig gleichgültig gewesen fenn, ob der Schriftfteller sich des reliquus oder ceterus bediente. Wie bei Caes. b. g II. 2. Dat negotium Senonibus reliquisque Gallis. Denn bier fonnte, ohne die Gestalt des Factums in etwas zu verändern, auch ceteris Bg. jedoch die abweichenden Unfichten bei Bergog ju Caes. b. g. IV. I. Beier in miscell crit. ed. Friedem. et Seeb. I. 1. p. 188.

Anm. 2. Eine bei dem Worte alius häusig vorkommende, obsischen nicht durchaus nothwendige Ellipse ist diejenige, welche in der Formel nihil aliud quam mit folgendem verbo sinito liegt. Es ist nämlich in den meisten Fällen, wo sie sich sindet, vor dem quam ein Berb, wie facit, sit, agit, agitur u. s. w. ausgelassen. 3. B. Nep. XVII. 2. In pactione summa side mansit Agesilaus; contra ea Tisaphernes nihil aliud (sc. fecit), quam bellum comparavit. Liv. III. 23. Cernens nihil aliud (sc. sieri), quam adgravari. Aber dech auch bei Cic. sin. V. 9. Nihit aliud esse acturos putant, nisi ut omne tempus in quaerendo consumant.

Wird das Wort einer, um eine Wechselwirkung zu bezeichnen, in einem und demselben Sate auf alius ober alter bezogen, so wird auch jenes durch alius ober alter übersett. 3. B. Caes. b. g. II. 2. Quo facto, quum alius alii subsidium ferrent. Cic, n. d, II. 49. Alter alterius ova frangit. Wird aber in gleicher Beise ein Substantiv auf das andere bezogen, in welchem Falle wir bas zweite Gubst. durch das Wort ander geben: so wird jenes Substantiv dem alius substituirt. 3. B. Liv. IX. 39. Quum vir virum legisset, dimicarunt. In manchen Fällen hat jenes doppelt gesetzte alius ober alter mit dem inter se beinahe gleiche Bedeutung, wie bei Cic. off. I. 7. Ut ipsi inter se aliis alü prodesse possent. Wo bie Zusammenstellung beiber Ausbrucksweifen fur ihre Gleichartigkeit zu sprechen scheint. Jedoch für den Gebrauch merte man, daß inter se mehr nach der Beise eines Abverbs ungefahr wie unser einanber; untereinander, miteinander, nicht aber als Appostion, wie jene gebraucht wird. Erheischt baber ber Gat eine schärfere Hervorhebung sowohl des einer, als des ander, oder gar eine durch Conjunctionen oder Prapositionen hervorgebrachte Arennung beider Worter: so wird jenes adverbiale inter se durchaus nicht stehen konnen. 3. B. Nep. X. 4. Ostendit, se id utriusque facere causa, ne quum inter se timerent, alteruter alterum praeoccuparet. Liv. 5. 1r. Sergius Virginiusque, noxius ambo, alter in glierum causam conferunt,

Cic. Font, 6. Nihil est, our alius alio iudice melior aut sapientior existimetur.

Liv. VII. 39. Hanc multitudinem consul alter Romae praetorque alias ex aliis singendo moras retinebat.

Nep. XXV. 22. Atticus moriens ex domo in domum migrare videbatur.

Nep. VIII. 2. Cives enim civibus parere aequum cen-

Cic. Cat. III. 5. Sic furtim nonnunquam inter se adspiciebant, ut non iam ab aliis indicari, sed indicare se ipsi viderentur.

Caesar b. g. VII. 23. Trabes directae, perpetua longitudinem, paribus intervallis distantes inter se b pedes etc.

Wird irgend eine Mehrheit von Dingen in 3. Apposition, ober auch in einem nachfolgenben Sage ei theilt: so ist ein boppelter Fall moglich. Entweder jene Mehrheit als Zweiheit gedacht, gleichviel ob Ging oder Plural: so wird unser ber eine, ber andere t das boppelte alter übersetzt. 3. B. Cic. off. I. 26. lippum quidem Macedonum regem, rebus gestis et gl superatum a filio; facilitate et humanitate video periorem fuisse. Itaque alter semper magnus, alter se turpissimus. Aber auch Cic. div. 3. Alteri dimicant, a victorem timent. Dagegen, wenn sich biese Mehrheit eine großere Bahl erstreckt, bann tritt bas mehrmalige ober bessen Plural ein. 3. B. Cic. Verr. II. 5. 56. von bi Sicilien landenden Raufleuten: Illi ad periculum prof bant alii purpuram Tyriam, tus alii atque odores temque linteam, gemmas alii et margaritas etc. Daß des einen alter oder alius zuweilen ein anderes Eintheilu glied eintritt, geht aus fehr vielen Beispielen bervor; ( Drakenborch zu Liv. III. 37.) verdient aber nur bann 9 ahmung, wenn burch das substituirte Wort größere T lichkeit ober ein anderer rhetorischer 3weck erreicht wird. beißt es bei Cic. fin. II. 30. Non ego iam Epaminon non Leonidae mortem huius morti antepono: alter — quaesivit, salvus esset clypeus? einigen Zwischensätzen: Leonidus autem se in Therme lis - opposuit hostibus. Hier ist dem zweiten a als welches allzufern von dem erstern absteht, mit Recht Name Leonidas selbst substituirt worden. Oder wenn N. D. II. 47. sagt: Alia animalia gradiendo, alia pendo ad pastum accedunt, alia volando, alia nas cibumque partim oris hiatu et dentibus ipsis capess partim unguium tenacitate arripiunt; alia sugunt, carpunt, alia vorant, alia mandunt: so ist in den mi ren Gagen einigemal partim gebraucht worden, weil ohne Unterbrechung wiederkehrende alia Uebelklang ve sacht hatte. Mitunter ist auch bas erstere Eintheilungs ganzlich meggelassen, wie bei Caes. b. g. I. 8. Helvetii (sc. alii) navibus iunctis ratibusque compluribus factis, alii vadis Rhodani perrumpere conati etc.

Cic. Cluent. 24. Te appello, Oppianice, te T. Atti, quorum alter eloquentia damnationem illam, alter tacita pietate deplorat.

Cic. N. D. II. 19. Sol aestates et hiemes efficit et ea duo tempora, quorum alterum hiemi senescenti adiunctum est, alterum aestati.

I

7

1

7

į

Į:

T,

Caes. b. c. III. 4. Trecentos Tarcondurius Castor et Donilaus ex Gallograccia dederant. Horum alter una venerat, alter silium miserat.

Cic. Tuscul. I. 9. Qui discedere animum censent, alii statim dissipari, alii din permanere, alii semper.

Liv. XXI. 6. Tunc relata ex integro res ad senatum. Alii provincias consulibus Hispaniam atque Africam decernentes terra marique rem gerendam censebant: alii totum in Hispaniam Hannibalemque intendebant bellum.

4. Eine der lateinischen und griechischen Sprache eigensthumliche Abkurzungsweise ist es, daß wenn die einander entgegengesetzen Pronomina der eine, der andere, in einem und demselben Sate auf die ebenfalls entgegengesetzen Wörter die ser, ein anderer, oder die davon abgeleiteten Adverdien bezogen werden: sowohl jene beiden ersteren Kurwörter, als auch die beiden letztern jedesmal durch ein einziges alius übersetzt werden. Demnach wird folgender Sat: Die Gesandten versuchten, der eine dies, der andere anderes, bei Liv. II. 30. so ausgedrückt gesunden: legati alii alia moliri.

Liv. IX. 2. Milites decem pastorum habitu mittit pecoraque diversos alium alibi haud procul Romanis pascere iubet praesidiis.

Liv. II. 54. Ita dilapsi passim alii alio.

Liv. XXXXIV. 12. Romanos, qui alii aliunde conbant convocabanturque, incompositos atque inordinatos fugant.

Cic. Att. VII. 8. Et illum aliter cum aliis de nobis locutum audiebam.

Cic. divin. I. 34. Simia, quam rex Molossorum in deliciis habebat, et sortes ipsas et cetera, quae erant

ad sortem parata, disturbavit et aliud alio dissi-

II. Aliquis. Die Form des Substantivs ist aliquis, aliqua, aliquid. Daß aber auch die Adjektive aliquis und aliqui, aliqua, aliquod vorhanden sind, erwies auffer vielen andern Dudendorp zu Caes, h. g. V. 26. Der Grundbegriff des Mortes ift barin zu suchen, daß es das unbestimmte irgen b ein im affirmativen Sinne, also im Gegensate bes kein, und auch tes all bezeichnet. Demnach bedient sich der Lateiner dieses Wortes, um das Worhandenseyn einer Sache ober einer Mehrheit von Sachen anzudeuten, auf deren nabere Bezeichnung er sich nicht einläßt. Jedoch bleibt der Begriff der Vielheit oder Wenigkeit dabei ganglich außer Acht. Diefe Bedeutung bes Wortes haben einige Gramma= matiker mit bem Ramen ber quantitativen Unbestimmtheit belegt. Go bildet bei Cic. div. II. 5. Sive desperas, sive habes aliquam spem, das aliquam ben ges raden Gegensatz des in desperas liegenden nullam spem. Dagegen steht bei Cic. Cluent. 25. Haec enim ille et aliqua ex parte habebat, et maiore ex parte se habere simulabat, das aliqua zunachft zwar dem nulla, aber zugleich auch bem maiore entgegen. Daber muß, wenn bas Bor= bandenseyn irgend eines Dinges in affirmativem Ginne angebeutet werden soll, auch selbst in negativen, Bedingungs= und Fragefatien bas aliquis beibehalten werden. 3. B. Cic. pro Font. 13. Non modo nullum facinus huius protulerunt, sed ne dictum quidem aliquod reprehenderunt. Ober Cic. Caecin. 11. Quaero, sitne aliqua huius rei actio, an nulla. Daber kommt es auch, daß das deutsche man, wenn es seinen verallgemeinenden Sinn verliert, und den des unbestimmten irgend ein erhalt, durch aliquis übersett werden muß. 3. B. Liv. V. 52. Forsitan aliquis dicat, Veiis ea nos facturos esse. Cic. Tuscul. III. 28. Quid ergo opus est, dicet aliquis, oratione aut omnino consolatione, ulla? Bg. Beber Uebungesch. S. 11. Diese Grundbedeutung des aliquis findet sich auch in allen von demselben abgeleiteten Wortern wieder, wie aliquantum, aliquot, aliquando, aliquo eta

Caes. b. c. III. 5. Bibulus enim sperans, alicui se parti onustarum navium occurrere posse, inanibus occurrit.

Cic. Mur. 23. Mihi durior locus est dicendi datus, ut in extremo non partem aliquam agerem causae, sed de tota re dicerem,

Cic. Cluent. 23. Necesse est, eum potius corrupisse, qui sibi aliqua ratione dissideret, quam eum, qui omni ratione consideret.

Cic. Tuscul. 1. 3. Quare, si aliquid oratoriae laudis nostra attulimus industria, multo studiosius philosophiae lontes aperiemus, e quibus etiam illa manabant.

Cic. off. I. 15. Nemo omnino est negligendus, in qua diqua significatio virtutis apparent.

Nep. XV. 4. Istud, inquit, faciam, neque tua causa, sed mea, ne si tibi sit pecunia ademta, aliquis dicat, id ad me ereptum pervenisse.

Anm. 1. Da aliquis offenbar aus alius und quis entstanden ift, fo findet fich dann und wann auch aliquis mit der Bedeutung irgend ein anderer gebraucht. 3. B. Cic. orat. II. 42. Plura multo homines indicant odio aut amore aut cupiditate aut iracuudia aut dolore aut lactitia aut spc aut timore aut aliqua permotione mentis, quam veritate. Wo aliqua perm. s. v. ist, als irgend eine andere Regung. Ebenso Cic. sia. 1. 1. eliquid facere denique. Cic. off. I. 7. Ira aut aliqua perturbatione. Ueber diesen Sprachgebrauch ngl. besonders Dudendorp zu Caes. b. c. 72. und Bremi ju Cic. fat. 14. Ift jedoch alius das betontere Bort, fo wird dieses geset, und mit dem blogen quis, nie mit aliquis verbunden. 3. B. Liv. V. 54. Si Veils incendium ortum sit, Fidenas inde aut Gabios aliamve quam urbem quaesituți sumus, quo transmigremus? Liv. III. 22. Placet creare decemviros sine provocatione, et ne quis co anno alius magistratus esset. Liv. V. 13. Tristem hiemem sive ex intemperie coeli, raptim mutatione in contrarium facta, sive alia qua de causa gravis pestilensque omnibus animalibus aestas excepit. Ng. Drakenb. 18 Liv. VL 5. 8. und V. 13. 5. Ramshorn f. Gr. S. 373.

Da das lateinische Substantiv (eben so wie das gricchisse) für sich allein genommen nur den allgemeinen Bestiff eines Dinges bezeichnet: so kann sich bei der Ueberskung des im Deutschen so oft vorkommenden ein dieser

doppelte Fall ergeben. Entweder steht dasselbe vor ei Substantiv, das Apposition oder Praditat ift: oder e mit einem Subjekte oder Objekte verbunden, deffen Bor! benfenn zwar angedeutet, aber burch teine bestimmer Mertmale auf einen einzelnen Gegenstand foll bezogen den. Ift jenes ber Fall, so bleibt das ein im Lateinis unübersett, wie wenn ich sage: Crassus, ein v trefflicher Redner, Crassus orator optimus: im let Falle wird das ein durch aliquis gegeben. 3. 23. Cic. c 11. 108. In definitione alicuius rei. Denn in def wurde heißen, des bereits besprochenen ober n zu besprechen ben Gegenstandes. Gbenso Cic. Clu Oppianicus continuo sperare coepit, hoc se Av 13. tanquam aliqua machina admota capere Asinii adolese tiam posse. Ja sogar bann, wenn bas Substantiv b ein hinzugesettes Abjektiv eine nabere Bestimmung er entsteht noch immer eine Berschiedenheit bes Ausbrude nachdem man aliquis hinzufügt oder wegläßt. Cic. off. I. 32. sagt: Itaque ante implicatur aliquo co genere cursuque vivendi, quam potuit, quid optin esset, iudicare: so giebt der Redner zu verstepen, daß einer bereits angenommenen und fosten Lebensweise Die & fen, es aber zugleich ungewiß bleibe, ob diefelbe gut schlecht, angenehm ober unangenehm sey. Diese let Unbestimmtheit wurde nicht ausgebruckt fenn, menn aliquo aussiele. Wg. Weber Urbungssch. S. 18.

Cic. div. II. 48. Peripatetiei censent, esse in me bus hominum tanquam oraculum aliquod, ex quo su praesentiant.

Cic. Font. 9. Recordamini indices, — ne quoc aliqua cupiditate prolapsum esse verbum videatur.

Cic. orat. II. 3. Quod ubi audivit, commotus C sus surrexit, omnesque admirati, maiorem aliquam causam eorum adventus suspicati sunt.

Cic. Acad. IV. 19. Si deus aliquis requirat, con tane sit suis integris incorruptisque sensibus, an posimelius aliquid, non video, quid quaerat amplius.

Cic. Cluent. 4. Atque ut intelligatis, Cluentium accusatorio animo, non ostentatione aliqua aut g

adductum nomen Oppianici detulisse, paulo longius exordium rei demonstrandae repetam.

- Anm. 2. Die Bemerkung Einiger, daß aliquis und überhaupt das pron. indek. auskalle, wenn es mit einem relativen Sase in Beziehung gebracht werde, gilt nur für den Fall, daß es mit den Berbis sum, invenio, deprehendo, und deren Synenymen verbunden ift. 3. B. Cic. Tusc. I. 9. Sunt enim, qui discessum animi a corpore putent esse mortem. Cic. off. 1. 19. Vix invenitur, qui, laboribus susceptis laboribusque aditis, non quasi mercedem rerum gestarum desideret gloriam. Bei andern Berben wird die Auss lasiung dieses Pronomens selten, und nur dann zulässig seyn, wenn sich die Ergänzung desselben ohne alle Schwierigkeit ergiebt. 3. B. C. Phil. III. 9. Noune satius est mutum esse, quam quod nemo intelligat, dicere? Dagegen in Verbindung mit demselben Berb dicere Cic. Rosc. Amer. 18. Nunc dicis aliquid, quod ad rem pertineat.
  - 2. Auch nonnullus (sowohl adjektivisch als substantivisch gebraucht) und die dazu gehörigen pron. nonnemo, nonnihil etc. bezeichnen, mas ichon die etymologische Beschaffenheit diefer Worter auf ben ersten Blid verrath, eine unbestimmte Quantitat, beren Begriff fich eben fo gut bem wenig, als bem viel nabern kann. Das Wort entspricht unserem mancher. Der Unterschied des nonnullus aber von aliquis besteht bauptsachlich barin, daß es meistens eine Mebrheit von Dingen in ihrer Bereinzelung bezeichnet, aliquis bagegen bas Etwas blos im Gegenfat bes Nichts andeutet. Dies ift am ersichtlichsten an dem Gebrauche bes Singulars beider Pronominum. Go beißt nonnulla in re: in man= der Sache, aliqua in re: in irgend einer Sache. Bo der Begriff einer solchen Mehrheit nicht möglich ist, da fällt die Bedeutung von nonnullus mit der von aliquis völlig zusammen.

Corn. Nep. V. 2. Quod iam nonnullae insulae propter acerbitatem imperii defecerant, bene animatas consirmavit, alienatas ad officium redire coëgit.

Nep. XX. I. Hoc praeclarum facinus non ab omnibus pari modo est probatum. Nonnulli enim laesam ab eo pietatem putabant.

Caes. b. g. V., 15. Sed compluribus intersectis cupidius insecuti nonnullos ex suis amiserunt.

Cic. Att. IV. 16. Res fluit ad interregnum: et est nonnullus odor dictaturae.

Anm. Wenn Ramsborn 1. Gr. G. 373. und Habicht Gyn, S. 532. . jenem getreulich nachredend, behaupten, daß nommulli die unbestimmte Benigkeit bedeute: so ift dies falsch, indem dies Bort weder den Begriff des viel, noch des menig hat. Denn ob fich der Begriff deffelben dem einen oder dem andern nabert, ergiebt fich in den meiften Fällen bloß aus dem Zusammenhange, in vielen andern bleibt bies völlig unbestimmt. 3. B. wenn Cic. div. in Caes. 1. sagt: Factum est, ut, cum ex ea provincia decessissem, cum summum in veteribus patronis multis, tum nonnullum etiam in me praesidium suis fortunis constitutum esse arbitrarentur: so machte ihm nicht nur die Bescheidenheit nothwendig, seinem praesidium den Mebenbegriff des wenig zu geben, sondern auch aus dem Gegensage des nonnullum mit summum ergiebt fich berfelbe. In einer ähnlichen Beise fagt er ad Attic. IV. 6. Virum bonum perdidimus, nosque malo solatio, sed nonnullo tamen cousolamur. Wo bas binjugesetzte malo uns nothigt, bas nonnullo im Gegensate hinreichender Troftgrunde ju denken. Dagegen fann Cic. Mur. 20. Fatcor: sed tamen illud cogita, nonnullorum amicorum studia minui solere in cos, a quibus provincias contemui intelligant, unmöglich bei nonnullorum an einige wenige haben denken wollen, indem er das Benehmen des Gulpicius als von vielen getadelt darstellen will. Deer wenn er Phil. I. 4. sagt; Pauca querar de hesterna M. Antonii iniuria: cui sum amicus; idque me nonnullo cius officio debere esse, prae me semper tuli: verlangt ja die Höflichkeit, wenn fie bier auch erheuchelt mar, von ibm, mit dem nannullo eber viele als wenige Dienstleistungen ju bezeichnen.

Dem Pronomen aliquis kommt in ber Bedeutung am nachsten das etwas selten gebrauchte quispiam (sowohl Subst, als Abjekt.) Es ist namlich dieses Wort aus aliquis und dem angehängten piam zusammengesetzt, und sindet sich in dieser vollständigen Form auch noch an einigen wenigen Stellen. Der Begriff aber sowohl des vollständigen aliquispiam, als des abgekürzten quispiam ist der des assirmativen ir gend ein auf eine gewisse Mehrbeit in der Art bezogen, daß es völlig gleichgültig ist, welchen von dieser Mehrbeit man sich unter dem einen denken will. Dieses letztere Merkmal liegt in der Partikel piam. Wenn demnach Cic. Tusc. III. 9. sagt: Num manus assecta recte est, cum in

tumore est? Aut num aliquodpiam membrum tumidum ac turgidnm non vitiose se habet? so muß nach Erwähe nung des einzelnen Gliedes bei num manus, das aliquodpiam in der zweiten Frage so verallgemeint gedacht werden; daß es irgend ein, gleichviel welches Glied bezeichnet. Ebenso sindet sich uspiam gebraucht bei Cic. Att. XVI. 13. Malo enim esse in Tusculano, aut uspiam in suburbano. Wo nach Erwähnung des einzelnen Tusculanum seiner vielchen, wenn er nut in der Rähe der Hauptstadt ist, zu wünschen vorgiebt.

Cic. Sext. 29. Atque ille etiumsi aliquapiam vi expelleretur ex hac urbe illis temporibus, facile pateretur.

Cic. Caecin. 10. Utrum gravius in quempiam dici potest, quam ad hominem condemnandum, quem nunquam vidisset, neque audisset, adductum pretio esse?

Cic. Caecin. 13. Utrum hanc actionem habebis, qua nos usi sumus, an aliam quampiam, an omnino nullam?

Liv. XXXY. 42. Nam neque dimittendam partem navium a classe regia censehat, neque si mittendae naves forent, minus quempiam ei classi, quam Hannibalem praesiciendum.

Unm. Eine völlige Identität zwischen quispiam und aliquis wit Heindorf zu Horat. sat. I. 4. und Matthiae zu Rosc. Amer. 34 anzunehmen, ist wegen des eben bezeichneten Nebenbegriffs, der in quispiam liegt; unstatthaft. Debwegen wird auch nur an sehr wenigen Stellen dem ohnedies gebräuchlicheren aliquis das quispiam substituirt werden können. Wiewohl nicht geleugnet werden soll, tas statt quispiam manchmal ohne merkliche Veränderung des Sinnes aliquis eintreten könnte, wie solches durchaus ersichtlich ist an folgender Stelle des Cic. orat. 11. 9. Si de redus rusticis agri cola quispiam, aut de pingendo pictor aliquis diserte dixerit aut kripserit: non ideireo artis illius putanda est eloquentia.

Die pronomina quisquam und ullus, wovon dieses absiektivisch, jenes nur im Singular und substantivisch gebraucht wird, verbinden mit dem Begriffe der Unbestimmtheit den der Regation. Daher sinden sich dieselben nicht bloß in thentlich negativen Sahen, sondern auch in solchen, in denen ein negativer Sinn versteckt ist. So sagt nicht bloß bei wirklich ausgedrückter Negation Nep. XIV. 5. Neque tamen

K

quidquam fecit, quod side sua esset indignum: sonbern auch in einer gleiche Geltung habenden Frage Cic. Rosc. com. 6. Estne quisquam omnium mortalium, de quo melius existimes tu? Estne quisquam, qui tibi purior, pudentior videatur? Denn eine solche Frage sagt s. v. a. nemo est etc. Noch versteckter ist der negative Sinn, als Grund des quisquam, in einem Sate, wie solgender bei Liv. III. 45. Cum multi magis fremerent, quam quisquam unus recusare auderet etc. Daber ist es gesommen, daß diese pronomina mit nemo, nou und ahnlichen negativen Wörtern so oft verbunden werden. Die abgeleiteten Adverz bien quoquam, usquam u. s. w. mussen nach der nämlichen Ansicht beurtheilt werden.

Liv. XXI 4. Neque Hasdrobal alium quenquam pracficere malle, ubi quid fortiter ac strenue agendum esset.

Liv. II. 1. Libertatis autem originem inde magis, quia annuum imperium consulare factum est, quam quod deminutum quidquam sit, ex regia maiestate, numeres.

Cic. Man. 10. Quae res est, quae cuiusquam animum in hac re dubium facere possit?

Nep. II. 6. Namque Lacedaemonii causam idoneam nacti propter barbarorum incursiones, qua negarent, oportere extra Peloponnesum ullam nrbem haberi.

Cic. off. III. 82. An est ulla restanti, aut commodum ullum tam expetendum, ut viri boni et splendorem et nomen amittas?

Cic, Tusc. I. 1. Quae tanta gravitas, quae tam excellens in omni genere virtus in ullis fuit, ut sit cum maiorihus nostris comparanda.

Anm. 1. Heindorf's Note zu Hor. sat. I. 4. 35., daß der Unterschied des quisquam von aliquis und quispiam darin bestehe, daß es nur da gebraucht werde, wo auf das irgend ein bei uns der Ton oder Nachdruck salle, ist nur in so sern richtig, als auch in solchen Stellen dem Nachdruck, womit das irgend ein ausgessprochen wird, ein negativer Sinn zum Grunde liegt. Dies gist selbst von den Beweisstellen, die Heindorf angesührt hat. Die eine ist Terent. Eun. prolog. 1—3. Si quisquam est, qui placere se studeant bonis quam plurimis, et minime multos laedere, is

poeta hic nomen prositetur suum. Wo man den Bordersatz uisquam est, der eine Art von Betheurung enthält, mit dem ern Satz verdinden muß, um einzusehen, daß er den negativen m enthält, der unserem: wo fern es einer thut, entspricht. gleicher Beise sagt Cic. Verr. II.5. 26. Si est quisquam, qui e in causis videre soleat, quae res agatur, is es prosecto tu. Cic. nat. d. II. 37. Dasselbe gilt von der audern Stelle bei Ages. 6. Agesilaus, qui perniciosissimum sore videret, si nadversum esset, quenquam ad hostes transsugere conari, cum eo veuit. Denn hier macht es der Bunsch des Ages. nothedig, den Satz quenquam — conari als negativen Gedanken zu n.

- Anm. 2. Eine Eigenthümlichkeit der deutschen Sprache ist es, sie mit negativen Partikeln und Präpositionen das Wort all eindet, wo das Pronomen irgend ein dem auszuprägenden risse richtiger entsprechen würde. So ist der Ausdruck ohne es Geld reisen doch eigentlich so viel, als ohne irgend iges Geld reisen. Dies all auf Negationen bezogen, wird Schriftsellern der guten Zeit durch quisquam und ullus geges. Das omnis sindet sich nur in der plebejischen Sprache der niker und bei den Schriftstellern der spätern Zeitalter. Bg. ink. diet. ad Ter. p. 47. Vorst. de lat. in. susp. p. 98. Man hte Stellen, wie folgende: Liv. XXI. 5. Itaque clamore subsince ullius imperio, qua cuique proximum est, in amnem ru-Nep. X. 8. Callicratides, homo sine ulla religione etside. Cic. III. 4. Ut sine ullo errore diiudicare possimus.
- 4. Das Pronomen quidam, quaedam, quiddam (quodm adjektivisch) wird dann gesetzt, wenn ein Gegenstand
  eichnet wird, dessen charakteristische Merkmale entweder
  r nicht, oder nicht vollständig sollen angegeben werden
  salitative Unbestimmtheit). Als Substantiv ist es unser
  mand, als Adjektiv entspricht es unserem ein gewisser.
  enn z. B. Liv. VI. 1. sagt: Quidam, quod postridie
  us Quintiles non litasset Sulpicius, etiam postridie
  us redus divinis supersederi iussum tradunt: so
  zeichnet er mit dem quidam Schriftsteller, deren Namen,
  lter, Werth u. s. w. anzugeben er unzwecknäßig fand.
  b eine genauere Angabe für ihn möglich war, oder nicht,
  mnen wir nicht wissen, indem weder der eine, noch der
  adere Nebenbegriff in dem quidam liegt. Wird aber das
  vieltivische quidam mit Substantiven (denn daß ohne ein

Pronomen bas lat. Substantiv, außer ber Apposition, nit den allgemeinen Begriff bezeichnet, ift schon oben bei aliquis erinnert worden) ober Eigennamen verbunden: fo erhalt jene qualitative Unbestimmtheit fehr haufig Mobificationen, die zwar im Worte selber nicht liegen, aber fich jebesmal gemaß bem 3weite bes Darftellenben aus bem Busammen= hange ergeben. Go findet fich bies Wort erftens manchen Namen hinzugesett, welthe unbekannte ober wenig bekannte Dinge bezeichnen, um chen anzudeuten, daß weiter nichts als ber name angegeben werben foll. 3. B. Nep. III. 4. Interim Agilius quidam vincula laxavit. Bgl. Ruhnk. ju Vell. Pat. I. p. 333. Bird ferner basjenige, deffen genauere Bezeichnung ber Leser oder Borer ermartet, mit Absicht von bem Sprechenden buich quidam unbestimmt gemacht: so kann bas Wort sugar ben Ginn bet Bieracht= lichen bekommen, wie wenn Cic. divers. I. g. feine fattsam : bekannten Begner homines quidam nennt. Otium nobis exoptandum est: quod ii, qui potiuntur rerum, praestaturi videntur, si quidam homines patientius corum potentinm ferre potuerint. Bg. Rubnk. dict. p. 23. Dagegen fann es auch zuweilen die Schuchternheit bezeichnen, mit ber in gewissen Situationen ber Rebende fich hutet, ben ibm genau bekannten Gegenstand genauer zu bezeichnen, wie wenn bei Ter. Eun. III. 2. 30. der furchtsam thuende Stlave seinen herrn bezeichnend fagt: Neque tibi obstat, quod quidam fabit. 23g. Ruhnk. zu b. St. Noch mehtete folder Begriffsschattirungen bes Wortes aufzufinden, burfte nicht schwer fallen. Aber fur ben Gebrauch merte man, daß die Unwendung des Wortes mit den eben angegedenen Bes deutungen nur bann zulässig ift, wo vermöge des Zusam= menhanges teine scharfere Bezeichnung berfelben burch Borter, wie obscurus, ignobilis, certas u. a. nothwens dig ist.

Cic. Tusc. I. 9. Aliis pars quaedam cerebri visa est animi principatum tenere. Aliis nec cor ipsum placet, nec cerebri quandam partem esse animum.

Cic. div. I. 8. Neque id facio, ut quibusdam videar, simulatione.

Cic. Cluent. 7. Larinas quaedam suit Dinea, socrus Oppianici, quae silios habuit M. et Numerium Aurios.

Cic. Tuscul. I. 42. Alcidamas quidam (ben Neuern wenig bekannt), rhetor antiquus, inprimis nobilis, scripsit etiam laudationem mortis.

Cic. div. XI. 21. Itaque quum quidam de collegis nostris agrariam curationem ligurrirent.

Cic. Cluent. 14. Tum repente Anconitanum quendam, C. Clodium, pharmacopolam circumforaneum, qui casu tum Larinum venisset, aggreditur.

Anm. 1. 3mei Synonymen giebt es, zwischen benen bies Pronomen gleichsam in ter Mitte fteht. Das eine ift nescio quis, das andere certus. Jenes deutet an, daß der Schriftsteller den damit bezeichneten Gegenstand qualitativ nicht genau bestimmen fann, Diefes, daß er eine folche Bestimmung nicht geben will. Bie, wenn Cic. div. V. 15. sagt: Casu nescio quo iu ea tempora nostra aetas incidit, ut etc. ju dem Worte casu der Nebenbegriff des völlig unerklärlichen tritt. Ebenso Cic. Arch. 7. Tum illud nescio quid praeclarum existere contendo. Cic. div. VI. 18. Scripscrat Messala, Curtium intersectum, quod consensisset cum Hispanis quibusdam, si in oppidum nescio quod Pompeius rei frumentariae causa venisset, eum comprehendere etc. Cic. div. XV. 14. Fortasse nouieiunum hoc nescio quid, quod ego gessi, et contemnendum videbitur. Dagegen bezeichnet das certus bei Cic. Brut. 16. Habet enim certos sui studiosos, qui non tam habitus corporis opimos, quam gracilitates consectentur, Personen, beren genauere Charafteristrung der Schriftsteller vorenthält. Jedoch wird dem ohnedies etwas felten in diefer Bedeutung gebrauchten Worte meistens noch quidam beigegeben. 3.B. Cic. orat. I. 60. Ille adstrictus certa quadam numerosum moderatione et pedum, tamen aliquid ad requiem senectutis excogitat.

Anm. 2. Daß sich an einigen Stellen dies Pronomen statt des tort erwarteten aliquis oder alius sindet, gehört zu den Seltenheisten, die keine Nachahmung verdienen. Wie, wenn Liv. 1. 7. sagt: Inde quum actae boves quaedam ad desiderium, ut sit relictarum mugissent, reddita ex spelunca vox — Herculem convertit. Oder id. XXI. 5. Pars magna slumine absumta: quidam verticoso amni delati in hostes ab elephantis obtriti sunt. Cic. div. XI. 5. Lupus, samiliaris noster, cum a te venisset, cumque Romae quosdam dies commoraretur, ego eram in iis locis etc. Jedoch sind manche der hieher gehörigen Stellen von der Art, daß sich behaupten läßt, es nähere sich wenigstens der Begriff des quidam der eben ausese

henen Bedeutung. 3. B. Cic. N. D. I. 24. Ista enim flagitia Democriti, sive ctiam ante Leucippi, esse corpuscula quaedam levia, alia aspera, rotunda, partim autem angulata, curvata quaedam et quasi adunca.

Durch diese qualitative Unbestimmtheit, die bem pronomen quidam inwohnt, ist es auch gekommen, baß die lateinischen Schriftsteller dasselbe benjenigen Substantiven (besonders ben abstractis) und Abjektiven zusetzen, burch welche die Begriffe, welche sie aussprechen wollen, nur halb ober unvollkommen ausgeprägt werden. Die hieher gehörigen Falle sind von verschiedener Art. Die bekanntesten aber sind folgende. bient sich ber Schriftsteller zur Darstellung eines Begriffs eines ihm zu kuhn oder gar dichterisch scheinenden Ausdrucks, so gebraucht er, um diese Unvollkommenheit der Darstellung ju bezeichnen, bas quidam, welches in diesem Falle mit dem eben so oft hinzugefügten quasi Veinahe gleichbedeutend ist. Wie, wenn Cic. orat. I. 3. Neque cnim te fugit, artium omnium laudatarum procreatricem quandam et quasi parentem eam, quam φιλοσοφίων Graeci vocant, ab hominibus doctissimis, iudicari, uns burch bas auf quandam folgende quasi lehrt, wie wir ben Begriff bes Pronomens zu fassen baben. Wg. Goereng zu Cic. acad. I. 5. 21. Zweitens kann ber Rebende, wenn er eine erschöpfende Bezeichnung bes Darzustellenden entweder nicht geben will, oder kann, ben Begriff des ungefahr burch dieses Pronomen ausprägen. So sagt Cic. Tusc. II. 4. Est 1 igitur ambulantibus ad hunc modum sermo ille nobis institutus et a tali quodam inductus exordio, wo es ibm um eine ganz genaue Angabe nicht zu thun war. Drittens dient bies Wort, um bem Substantiv ober Abjektiv biejenige Nuance zu geben, welche wir durch unser eine Urt von (ganz verschieden von genus, welches eine Gattung im Gegensatze bes Einzelnen bezeichnet) in seiner Art, so ein, u. s. w. geben. 3. B. Cic. div. 15. Non perspicitis, aleam esse quandam in hostiis deligendis. Wo wir aleam quandam burch eine Urt von Burfelspiel überschen muffen. Endlich bringt bics Wort einen eigenen Ausbruck ber Rurze hervor bei ber Darstellung berjenigen Begriffe, beren weitere Ausbildung ber Schriftsteller ben k Lesern überläßt. In welcher Weise Cic. pro l. Man. 9. sagt: Ita nationes multae atque magnae novo quodam terrore ac metu concitabantur; benn es klingt ungefähr so, als ob er sagen wollte: Durch eine Furcht, von der man sich kaum einen Begriff machen konnte. Womit in Verbindung zu bringen ist Hottingers Note zu Cic. ecl. S. 11., daß es bei gewissen Adjektiven den Begriff der Vortrefflichkeit auf unbestimmbare Gränzen ausdehne. 3. B. Cic. Tusc. II. 4. Te natura excelsum quendam (ganz erhaben) videlicet et altum et humana despicientem genuit. Lg. über alles dies die vortreffliche Note in Webers Urbungssch. S. 1.

Cic. Brut. 8. Ipsa natura circumscriptione quadam verborum comprehendit concluditque sententiam.

Cic. orat. II. 46. Saepe enim audivi, poëtam bonum neminem sine inslammatione animorum existere posse, et sine quodam asslatu quasi suroris.

Cic. pro Cluent. 35. Vis illa fuit, et, ut saepe iam dixi, ruina quaedam atque tempestas, et quidvis potius, quam iudicium.

Cic. legg. II. 5. Omnem enim legem, quae quidem lex appellari possit, esse laudabilem, quibusdam talibus argumentis docent.

Cic. Brut. 89. Philoni totum me tradidi, admirabili quodam ad philosophiam studio concitatus.

Cic. orat. II. 74. Apud Graecos fertur incredibili quadam magnitudine consilii atque ingenii Atheniensis ille fuisse Themistocles.

Cic. leg. agr. c. Rull. I. 14. Verbum mihi deest, quum hanc ego potestatem regiam appello; sed prosecto maior est quaedam.

Cic. Att. VII. 17. Sed audio maiorem quendam in arbe timorem esse.

5. Das verallgemeinende Pronomen ist quisque, unser jeder (es wird sowohl adjektivisch als substantivisch gebraucht; daher das doppelte Neutrum quodque und quidque). Der Gebrauch dieses Wortes wird am besten nachgewiesen werden können, wenn es mit seinen Synonymen omnis, unusquis-

que, uterque, quivis und quilibet zusammengehalten wirb. Ift namlich ber Gebrauch bes quisque gestattet, es mag sich unser jeder auf eine beschranktere Mehrheit ober auf eine ganze Gattung beziehen: so hat omnis mit dieser Bedeutung gebraucht schon einen viel allgemeineren Sinn, ber sich immer dem Begriffe des all nahert; denn, da es überdies nur als Abjektivum und im Singular gebraucht wird, findet es sich nur in Berbindung mit Gubstantiven, die eine ganze Gattung bezeichnen. Daher steht richtig bei Cic. div. VI. t. Ea perturbatio est omnium rerum, ut suae quemque fortunae maxime poeniteat, dies Pronomen; aber 'omnem hominem murbe nicht substituirt werben konnen, weil bann das jeder eine Ausdehnung erhielte, welche in die Darftellung jenes einzelnen Falles nicht paßte. Dagegen ist omnis an seiner Stelle in bem allgemeinen Sate bei Cic. sen. 68. Sensi ego cam in optimo silio meo, tum in exspectatis ad amplissimam dignitatem fratribus tuis, Scipio, omni aetati mortem esse communem; aber cuique aetati fonnte hier ohne merkliche Beranberung bes Ginnes auch steben. Unusquisque bringt zn dem quisque den Nebenbegriff der Wereinzelung in ber Art, bag es burch jeber einzelne übersetzt werden kann. Go z. B. wenn Cic. or. II. 86. fagt: Simonides diciturex eo, quo eorum loco quisque cubuisset, demonstrator uniuscuiusque sepeliendi fuisse: so war es ibm im ersten Sate nicht darum zu thun, die Bereinzelung ber Gafte zu bezeichnen, aber im zweiten Sate mußte er bas eines jeden Einzelnen durch Wiedererkennen uniuscuiusque bervorheben. Beschrankt ist der Umfang des durch uterque bezeichneten jeder. Denn es bezieht sich dieses Wort auf eine Zweiheit, mag bieselbe nun aus zwei Einzeldingen, ober auch aus zwei als solche gebachten Mehr= heiten bestehen, in welchem lettern Falle der Plural utrique cintritt. So sagt Nep. XXI. 1. Ex his vero excellentissimi sucrant Persarum Cyrus et Darius, quorum uterque privatus virtute regnum est adeptus. In anderer Beise beschränkt ist der Begriff des quivis und quilibet; denn diese Worter bezeichnen eigentlich irgend einen ober im Plural einige, beren Auswahl aus einer größern Menge ber

Sprechende dem Angeredeten oder als angeredet Dargestellten iberläßt. Wie, wenn Cic. Caecin. 20. sagt: Aut cliens, int libertus, aut quivis, qui illam vim deiectionemque uo rogatu aut tuo nomine fecerit, nach Erwähnung nehrerer verschiedenartigen Personen die Nennung eines veliedigen dritten dem Caecina überläßt. Auch ergiebt ich ja diese Bedeutung schon aus der Zusammensetzung des zui mit vis und libet.

Cic. div. VI. 4. Tempus est huiusmodi, ut suam misque conditionem miserrimam putet, et ubi quisque it, ibi esse minime velit.

Cic. off. I. 41. Pictores et ii, qui signa sabricantur, et vero etiam poetae suum quisque opus a vulgo consilerari vult.

Cic. or. III. 12. Omni in re posse, quod deceat, facere, artis et naturae est: scire, quid quandoque deceat, prudentiae.

Cic. off. I. 113. Quam multa passus est Ulysses in llo errore diuturno, cum et mulieribus inserviret, et in puni sermone omnibus affabilem et iucundum se esse rellet.

Cic. Rosc. Amer. 3o. Tametsi neque omnia dicam et eviter unumquidque tangam.

Cic. Verr. II. 4. 59. Hi, qui hospites ad ea, quae visenda sunt, ducere solent et unum quidque ostendere.

Cic. acad. II. 43. Quem sequar? modo ne quis illud — absurdum respondeat: quemlibet, modo aliquem.

Cic. Att. XIII. 26. Quidvis enim potius (sc. patiar), quam ut non hac aestate absolvatur.

Als verallgemeinend erscheint das quisque auch noch in manchen andern Fallen, die um so beachtenswerther sind, da in denselben die deutsche Sprache sich meistens des Wortes einer oder auch wohl besonderer Adverdien bedient. Dieher gehören nicht bloß die bekannten Vergleichungssätze, in denen zwei Superlative oder, was seltener ist, zwei Komparative einander entsprechen, sondern auch alle diesenigen Satze, in denen das einer nicht auf einen einzelnen, sondern auf einen wiederholt oder allgemein gedachten Fall bezogen wird.

3. B. Cic. off. I. 15. Colendum ita esse quemque maxime, ut quisque maxime erit his virtutibus ornatus. Ober bei Cic. Rosc. Com. 11. Quo quisque est ingeniosior, eo docet laboriosius. Aber anch ohne Komparativ und Supere lativ heißt es bei Liv. III. 18. De captivis, ut quisque liber aut servus esset: suae fortunae a quoque supplicium est sumtum, weil die Bestrasung eines, der frei oder Knecht war, in ihrer Wiederholung ausgesaßt werden soll. Ja sogar ohne alle Vergleichung heißt es wegen der Allgemeinheit des Gedankens bei Cic. oss. III. 17. Statuere, quid quisque cuique (einer dem andern) praestare oporteat.

Cic. orat. II. 7. Ut in quoque eorum minimum putant esse, ita eum primum volunt dicere.

Cic. Cluent. 21. In morbis corporis ut quisque est difficillimus, ita medicus nobilissimus atque optimus quaeritur.

Cic. orat. I. 28. Hoc iamdiu est consecutus, ut, in quo quisque artificio excelleret, is in suo genere Roscius diceretur.

Cic. Font. 7. Noluerunt ii, qui iudicabant, hanc patere inimicitiis viam, quem quisque odisset, ut eum testimonio posset tollere.

Sodann wird aus demselben Grunde quisque mit dem Superlativ im Lateinischen nothwendig gesetz, wenn das deutsche Abjektiv, gleichviel, ob Positiv oder Superlativ in der Art hervorgehoben wird, daß es als Motiv irgend einer Auswahl oder vorzugsweise geschehenen Erwähnung erscheint. Für welchen Fall unsere Sprache meistentheils die Wörter all, gerade, immer, jedesmal u. a. hinzusetzt. Bg. Weber Uedungssch. S. 127. So zeigt, wenn Cic. Phil. XIV. 12. sagt: In victoria gloriosa mors est: etenim Mars ipse ex acie fortissimum quemque pignerari solet, der mit quisque verbundene Superlativ an, daß das pignerari des Mars gerade dem Tapfern vor allen andern gelte. Dagegen würde fortem aliquem bezeichnen, daß zufällig oder, ohne Auswahl irgend ein Tapfrer dem Mars anheimfalle. Es wird aber dieser

Superlativ um fo nothwendiger fenn, wenn noch ein anderer im Sabe folgender Superlativ die Bervorhebung des erstern Adjettives nothwendig macht. 3. B. Cic. Mur. 1. Tamen hoc aditu laudis, qui semper optimo cuique maxime patuit etc., wo man sich ja bute, das zu patuit gehörige semper zu optimo ziehen zu wollen.

Liv. II. 28. Ad sellas consulum prope convolavere minimus quisque natu patrum, abdicare consulatum iu-

bentes.

Liv. VII. 19. Ex ingenti captivorum numero trecenti quinquaginta octo delecti, nobilissimus quisque, qui Romam mitterentur.

Cic. Phil. I. 12. Pecunia semper ab amplissimo quoque clarissimoque contemta est.

Cic. Att. IX. 9. Antiquissimae cuique epistolae primum respondeto.

Cic. Sext. 45. Qui ita se gerebant, nt sua consilia optimo cuique probarent, optimates habebantur.

Sbenso wird mit ben Ordinalzahlen statt bes deutschen all, immer, je besmal im Lateinischen quisque verbunden; weil sie nicht zur Bezeichnung eines einzelnen Dinges dienen, sondern ein Wiederkehren desselben andeuten. Demsnach sagt Cic. Vorr. II. 2. 56. Quinto quoque (alle fünf) anno Sicilia consctur. Ebenso Liv. II. 59. Cetera multitudo decimus quisque ad supplicium lecti.

Cic. fam. V. 12. Tertio quoque verbo orationis me

appellavit.

Liv. XLII. 48. Licinio denuntiatum est, ut exercitui diem primam quamque (ben ersten besten Termin) diceret ad conveniendum.

## Zweiter Abschnitt.

## Die numeralia.

- I. Die unbestimmten Zahlwörter: multus, plus, plurimus, omnis, paucus, nullus u. a.
- II. Die bestimmten Zahlwörter, 1. die cardinalia, 2. die ordinalia, 3. die distributiva, 4. die adverbia numeralia.

## I. Die unbestimmten Zahlwörter.

Die Zahlmörter sind in allen Sprachen von gedoppelter Art, unbestimmte und bestimmte. Durch biese wird bie Bielheit ber zu irgend einer Gattung gehörigen Gegenftanbe in der Art bezeichnet, daß von der Ginheit, als dem Maafftabe berfelben, ausgegangen wird, wie z. B. fechs: jene bezeichnen die Bielheit in verfchiedenen Graden vom Nichts an bis zum All, ohne bieselben auf jenen Maaßstab zurudzuführen, z. B. Mehrere. Von lettern merke man sich besonders folgende: 1. Multus, viel, sowohl adjektivisch, als substantivisch gebraucht, oder das subst. neut. multum mit folgendem Genitiv, unterscheidet sich einerseits von satis cum gen. dadurch, daß dieses ben Nebenbegriff der Zulänglichkeit hat (Wg. Aus. Popm. de dist. voc. p. 492.); andererseits von nonnulli, manche, aliquot, einige ober aliquantum cum gen. baburch, baß biese Worter zwischen multi und pauci, sich bald mehr bem einen, bald bem andern nabernd, mitten inne liegen. Bg. bas oben uber biefe Borter Gefagte. Ueber bie sonstigen Nebenbe= griffe bes multus vgl. die Lerika. In Fragen und relativen Sagen wird quam multus im Singular und Plural, adjektivisch und substantivisch, quot nur als Plural, quantum tur als Subst. neut. mit dem Genitiv gebraucht. Won allen dreien unterscheidet sich noch das bloß in Fragesätzen vorzlommende quotusquisque dadurch, daß es den Nebenbegriff der Wenigkeit hat, den wir in der Frage durch das hinzugesetzte wol bezeichnen. 3. B. Cic. Tuscul. II. 4. Quotus enim quisque (wte mancher wol) philosophorum invenitur, qui sit ita moratus, ut ratio postulat? Vg. die Interpr. zu Lucan. Phars. I. v. 284.

- 2. Mit dem bloß substantivisch und adverbialiter ges brauchten plus theilt das mehr adjektivische plures die Natur des Komparativs, vermöge welcher beide Wörter in Vergleischungen gebraucht werden. Z. B. Cic. Att. VII. 3. Video, cum homine audacissimo faccre omnes, qui aere alieno premantur. quos video plures esse, quam putaram. Liv. II. 42. Plus tamen hostium fuga, quam proelium absumsit. Nit complures aber, das ohne alle Vergleichung gesetzt wird, hat plures die Bedeutung gemeinsam, daß sie eine Zahl bezeichnen, die zwischen multi und aliquot gleichsam in der Mitte liegt. Z. B. Cic. divers. II. 8. Complures dies cum Pompeio versatus sum. Ebenso Cic. legg. II. 1. Ego, quum licet plures dies abesse, amoenitatem hanc et salu-pritatem sequor. Jedoch ist für den Gebrauch complures ils das gewöhnlichere Wort zu empsehlen.
- 3. Ein ahnlicher Unterschied waltet zwischen ben Wortern slerique und plurimi ob. Denn plerique, bem Griechischen in nolloi entsprechend, ist ein gesteigertes multi, unsier sehr viele, auch die meisten, und bildet einen Begensatz mit unus und pauci. 3. B. Nep. Timoth. 4. Dum pleraque possimus proferre testimonia, uno simus contenti. Dagegen hat plurimi mehr den Begriff des eizgentlichen Superlativs, und bildet einen Gegensatz mit multi, plures, ja mit plerique selbst. 3. B. Liv. XXXXI. 4. Antermnes insignis opera fuit C. Popillii equitis. Is pede saucio relictus longe plurimos hostium occidit. Bg. herzog zu Caes. b. g. IV. 5.
- 4. Das allgemeinste Zahlwort ist omnis. Mit einem Plural verbunden bezeichnet es eine Allheit der Dinge, die

man sich einzeln und ohne Zusammenhang benkt. 3. B. Cic. div. II. 44. Quid? cum dicunt, omnes omnium ortus, quicumque gignantur in omni terra, eosdem esse, eademque omnibus, qui eodem statu coeli et stellarum nati sint, accidere necesse esse: nonne eiusmodi sunt, ut ne coeli quidem naturam interpretes istos coeli nosse appareat? Als Singular sollte es eigentlich nur mit einem Sub= stantiv verbunden werden konnen, bas als Collectivum, alfo einzelne Theile enthaltend gebacht werden kann, wie bei Caes. b. g. I. 1. Omnis Gallia divisa est in partes tres, omnis weiter nichts ist, als omnes Galliae regiones. Wg. Herzog zu b. St. Aber es wird omnis auch mit Substan= tiven verknupft, die nur Einzeldinge bezeichnen, wo es dann ben Begriff je ber, aber in allgemeinerem Sinne, als quisque erhalt. Wenn namlich quisque jeden irgend einer Gattung angehörigen bezeichnet, so behnt omnis ben Begriff jeder über alle Gattungen aus, und ist s. v. a. all und jeder. 3. B. Cic. ad div. I. 1. Ego omni officio (Dienst= leistungen jeder Art) ac potius pietate erga te ceteris satissacio omnibus. Daher es auch oft s. v. a. jeder nur mögliche ist. 3. B. Cic. Rosc. Amer. 2. Roscius hoc postulat, ut deleatis ex animo suo suspicionem omnem (jeden nur möglichen Argwohn). Bg. Goerenz zu Cic. Acad. II. 12. 38. Die Dichter freilich haben allen Unter= schied zwischen omnis, quisque und singuli verwischt. Universus bagegen (aus unus und versus entsprungen) bezeichnet biejenige Allheit, bie im Gegensatze ber Bereinzelung als Einheit gebacht wird. 3. B. Nep. Them. 4. Universos esse pares aiebat, dispersos testabatur perituros. Dieser Begriff ber Einheit ist noch mehr ausgeprägt in bem Worte cunctus; denn es bezeichnet dasselbe eine innere Bereini= gung im Gegensage bes seinnetus. Woher es gekommen, daß wir bies Wort meistens von Personen ober boch perso= nisicirten Begriffen gebraucht finden. 3. B. Nep. Dat. 5. Cuncti Aulici ad eum opprimendum consenserunt. Cic. ad div. X. 21. Duobus exercitibus coniunctis obiicere provinciam cunctam summae dementiae esse vidi. Wg. Serv. ad Virg. Aen. I. v. 522. Herzog a. a. D. Erst Spatere, wie Zacitus u. a., gebrauchten mit Borliebe Das Wort cunctus statt omnis. Bg. heindorf zu Hor. sat. 1. 4. 87. Totus endlich bezeichnet mehr eine außere Bereinigung der einzelnen Theile, und wird daher einem jeden Dinge, das sich als Ganzes sowohl im eigentsichen, als uneigentlichen Sinne auffassen läßt, gebraucht. 3. B. Liv. I. 12. Egerat Romanos toto, quantum soro spatium est. Ciç. Cluent. 26. Totus ex mendacio et sraude compositus est. Bg. Weber Uebungssch. S. 37.

- 5. Unser wenig wird burch die beiden Adjektive paucus und paulus übersett. Im Gebrauche unterscheiden sich beide Worter tadurch, daß jenes meistens nur im Plural, dieses aur als subst. neutr. cum gen. in der guten Prosa gefun= ben wird. 3. B. Cic. Mur. 11. Posset agi lege, necne, vauci quondam sciebant. Dagegen Cic. orat. 53. Pauum huic Cottae tribuit partium. Ift aber weber ber Plural pauci, noch das Subst. paulum anwendbar, so tritt afur bas Abjektiv parvus ein, wie bies besonders bei ben iubst. abstract. geschieht. 3. B. Terent. Andr. I. 1. 85. Hic parvae consuctudinis causa (bes menigen, furgen Um= jangs wegen) huius mortem tam fert familiariter. Deusinger observat. ant. p. 423. Beide Worter aber ilden den Mittelbegriff einerseits zwischen aliquantum, velches, wie eben gesagt worden, mehr als paulum ift, und ich sogar bem multum nabern kann, und zwischen parum, as bem nihil nabe kommend, und ben Wegensat von satis, imium bilbend, s. v. a. sehr, zu wenig ist. Daher Cic. ro Quint. 12. Si debuisset, Sexte, petisses statim; si on statim, paulo quidem post, si non paulo, at aliquanto. lic. Brut. 68. Pompeii Bithynici actio non satis comnendabat orationem; in hoc enim satis crat copiae, in lo autem leporis parum. Cic. off. II. 25. Mediocritatem lam tenebit, quae est inter nimium et parum. Bg. Does erl. Spnon. I. S. 145.
- 6. Der Unterschied zwischen dem als Substantiv, seltner is Adjektiv gebrauchten nemo, Niemand, und dem sowohl sjektivisch, als substantivisch gebrauchten nullus, kein, besteht zuptsächlich darin, daß jenes nur auf Personen, dieses sowohl auf

Personen, als auf Sachen bezogen werben fann. 3.B. Cic. Verr. II. 1. 43. Non modo nemo edixit, sed ne metuit quidem quisquam, ne quis ediceret. Cic. orat. I. 26. Nullae lites, neque controversiae sunt. Nep. V. 4. Nulli sides eius (sc. Cimonis) nulli opera, nulli res familiaris defuit. Auch wird nullus manchmal als Pradikat gebraucht, wo es bann unserm nichtig, vernichtet entspricht. 3. 3. Cic. Nolite arbitrari, me, cum a vobis discessero, nullum fore. Beide Worter aber unterscheiden sich von neuter dadurch, daß dieses nur auf zwei Einzeldinge ober auch Parteien bezogen wird. 3. B. Cic. off. 1. 21. Alteri se adipisci id posse arbitrantur, si opes magnas habeant, alteri, si contenti sint et suo et parvo. In quo neutrorum omnino contemnenda sententia est. Cic. Attic, VII. 1. Utriusque accepi literas eiusmodi, ut neuter quemquam omnium pluris facere, quam me, videretur. Statt ber obigen Negationen findet sich manchmal nihil cum gen.; boch ift bas eine mit bem andern nicht zu verwechseln. Denn bas lettere hebt ben negativen Sinn hervor, und entspricht unserm gar, durchaus keiner. 3. B. Cic. off. I. 41. Omnium rerum nihil est agricultura melius.

Unm. Bon den Dichtern und besonders von den tomischen ist nullus sehr oft statt non gebraucht worden; ja sogar bei den Profaitern der besten Gattung findet sich einigemal derfelbe Sprach. gebrauch. Doch verdient derselbe, da er immerhin als Geltenbeit zu betrachten ift, keine Nachahmung. Dagegen muß bemerkt werden, daß die deutsche Sprache sich oft des Wortes kein bedienet, wo nicht allgemein, sondern nur etwas Einzelnes verneint wird. In Diesem Falle, der besonders dann eintreten wird, wenn das tein ju einem Eigenschaftswort gehört, muß statt nullus die bloße Nes gation non stehen. 3. B. 3ch weiß, daß ich euch keine erfreuliche Rachricht bringe, beißt bei Cic. div. IV. 12. Scio, non iucundissimum nuntium me vobis allaturum, mit Bejug auf die einzelne Nachricht, die in diesem Briefe vorgebracht wird; nullum iuc. würde bedeuten, daß Sulpiz überhaupt, und mehreren keine einzige angenehme Nachricht überbringen merde.

## II. Die bestimmten Zahlwörter.

1. Die Kardinalzahlen. Durch diese Zahlen wird angegeben, wie viele Einheiten gleicher Art irgend eine Mehrheit

Sie wurden bei ben Romern im gewöhnlichen It. meistens durch besondere Zeichen, die sogenannten Roen Biffern ausgedruckt. Der gelehrteren Schriftsprache, bers wie sie sich seit ber Ausbildung der Literatur gestaltete, t die Bezeichnung berselben durch vollausgeschriebene innamen in ber Art, daß wir auch in Schriften biefer ibmechselnd bald bie Beichen, bald bie Namen ber Bab= bald beibe miteinander vermischt finden. Ja, es mogen rhin bie Biffern haufiger gebraucht worben fenn; benn eser Vermuthung berechtigt ber Umstand, daß schon die en Abschreiber die Ziffern in biesen Schriften sehr haufig zwar mitunter fehlerhaft in Zahlennamen verwandelten, auch wohl ganglich ausließen, wie dies unter andern die preten jum Livius. an febr vielen Stellen bemertt Für ben Gebrauch ber Bahlennamen merke man, bei ben zusammengesetzten Zahlen unter zwanzig bie ere Bahl ohne et ber großeren, g. B. sedecim vorange= wird; von zwanzig bagegen bis hunbert bie ere Bahl ber größeren ohne et nachsteht. So ungefähr iese Regel schon ausgesprochen von Priscian. de fig. er. c. 4. p. 1351. Putsch. Die umgekehrte Beise daß bis zwanzig bie größere Bahl mit et ber kleinern isteht, und von zwanzig bis hunbert die kleinere mit er größeren vorangesett ift, lagt sich burch Stellen aus besten Schriftstellern darthun. Abweichungen von dieser ber andern Weise mogen zum Theil in dem beangebeuteten nachlässigen Berfahren ber Abschreiber Grund haben. Noch merke man, daß die mit acht neun zusammengesetzten Bahlen, burch bas vorgesetzte le- ober unde- gegeben werden, z. B. duodetriginta viginti octo. Bg. Vavassor antib. s. v.

iv. XXXVIII. 51. Si ab annis septendecim ad senccn semper vos aetatem meam honoribus vestris anteego vestros honores rebus gerendis praecessi.

ic. Cluent, 27. Sententiis decem et sex absolutio ici poterat.

lep. X. 10. Diem obiit circiter annos quinquaginta que natus.

Liv. XXXVIII. 43. Populus Romanus Scipione quatuor et viginti annos nato detulit imperium.

Cic. Brut. 64. Undeviginti annos natus erat eo tempore.

Liv. XXXIII. 36. Castella inde duodetriginta ad consulem defecerunt.

Gehen die Zahlen über hundert, so steht meistens die kleinere Zahl sowohl mit, als ohne et der größeren nach. Bei der umgekehrten Stellung, für welche sich besonders, wenn die größere Zahl nicht über die Hunderte geht, einige Beispiele sinden, ist der Gebrauch der Conjunction et unerlaßlich. Die Hunderttausende werden von zehn an in einer dem Bezisserungssysteme konformen Weise durch das vor centum oder centema millia gesetzte Zahladverd bezzeichnet.

Caes. b. g. I. 18. Eorum repertus est numerus centum et decem.

Liv. VIII. 8. Tribus ex vexillis constabat. Vexillum centum octoginta sex homines erant.

Liv. XXXIV. 26. Venerunt Macedones a Philippo mille quingenti.

Liv. XXXIX. 7. In triumpho tulit Cn. Manlius auri pondo duo millia centum tres, philippeorum aureorum sedecim millia trecentos viginti.

Cic. de nat. II. 19. Circuitus solis orbium quinque et sexaginta et trecenti, quarta fere diei parte addita, conversionem consiciunt annuam.

Liv. XXXXIII. 6. Ex Africa legati simul Carthaginiensium tritici decies centum millia et hordei quingenta indicabant se ad mare devecta habere.

Caes. b. g. V. 13, Omnis insula Britannia est in circuitu vicies centum millium passuum.

Cic. Aerr. II. 3. 58. Dion H S decies centena millia numeravit, ut causam certissimam obtineret.

Das im Deutschen zur Bezeichnung einer jeden beliebigen großen Zahl gebräuchliche Tausend wird im Lateinischen nicht nur durch mille, sondern noch häusiger durch sexcenti, und bei Dichtern auch durch centum gegeben. Liv. XXDV. 42. Censebat, exulem illum et Poenum esse, cui mille in dies nova consilia vel ingenium suum vel fortuna possit sacere.

Cic. Verr. II. 1. 47. Possum sexcenta decreta proferre, in quibus, ut ego non dicam pecuniam intercessisse, ipsa decretorum novitas declarat.

Cic. Attic. XIV. 12. Pignus ille quidem omni regno, sed non per Fulviam. Sexcenta similia.

Cic. div. II. 14. Sexcenta licet eiusmodi proferri, ut distantium rerum cognatio naturalis appareat.

Hor. od. II. 16. 33. Te greges centum Siculaeque circum mugiunt vaccae.

Anm. Die Zeichen, womit die Romer die Zahlen barftellten, hatten sie zunächst von den Etruskern entlehnt. Bg. Otf. Düller Gesch. der Etr. B. II. S. 319. Die Bedeutung der Biffern I, II, III, IIII, V, X, L, C, D ober ID ift bekannt. M ift abgekürzt aus dem ältern CIO. Fünftausend wurde durch IOO. Zehntausend burch CCIOD, Fünfzigtausend durch IOOD, hunderttausend durch CCCIOOO bezeichnet. Bg. Priscian a. a. D. Ueber hunderttausend giengen in der Bezeichnung ber Zahlen durch solche Figuren die älteren Römer nicht hinaus. Bar es aber nöthig, mehrere hunderttaufende zu bezeichnen, so wurde, wie wir aus dem Zeugnisse des Plin. XXXIII. 60. nicht nur, sondern auch aus Inschriften jener Beit erseben, bas Beichen tes hunderttausend mehrmals gesett. Bg. Manut. ad Cic. epist. ad div. II. 17. Geit den Zeiten des August mard freilich eine andere Bezeichnungsart für die größeren Bablen üblich. Man theilte nämlich die ganze Zahl in drei durch Punkte getrennte Claffen, fo daß die jur rechten Geite ftebenden Biffern Giner, die in der Mitte befindlichen Taufende, die zur linken Geite geschriebenen Sunderttaufende bezeichneten. 3. B. Plin. hist. nat. XXXIII. 17. Auri in acrario populi Romani fuere Sext. Julio, L. Aurelio coss. septem annis ante bellum Punicum tertium pondo XVI . DCCCX . argenti XXII . LXX . et in numerato LXII. . LXXXV . CCCC . b. i. 16,810 Pf. Gold, 22,070 Pf. Cilber, und 6,285,400 Gesterzer baar. Bg. Grotefend lat. Gprachlehre B. 11. S. 254.

Anm. 2. Die obenbezeichnete Art, die Zahlennamen zu schreisten, ift in der Prosa der guten Zeit mit einigen Ausnahmen besfelgt worden. Großere Zahlen durch adverbia multip. und fleinere cardinalia oder distributiva auszusprechen, ist fünstlicher Sprace

gebrauch, ben die Dichter vorzogen, und den Profatern der fpatern Zeit übermachten. Bg. Drakenborch zu Liv. XXXVIII. 1. Go fagt Birgil ftatt duodecim, das icon feiner metrischen Beschaffenheit wegen für den Bers unbrauchbar mar, Acn. 1X. 272. Praeterea bis sex genitor lectissima matrum corpora captivosque dabit. Horat. epist. I. 20. 26. Forte meum si quis te percontabitur aevum, me quater undenos sciat implevisse decembres. Plin. hist. nat. XI. 37. Homo crescit in longitudinem ad annos usque ter septenos. tial. XII. 67. 1. Bis quinquagenis domus est tibi millibus emta. Besonders rechne man hieher die Verbindung des Zahladverbs mit bem Adjektiv mille, wofür bei den beffern Schriftstellern durchweg die Rardinalzahl mit bem Gubstantiv millia gefunden wird. Nep. I. 5. Horum adventu decem millia armatorum completa sunt. Plin. hist. nat. XXXVI. 13. Factus est ante annos, ut tradunt, quater mille sexcentos a Pentesucco rege. Plin. VI. 13. Eratosthenes ponit et mensuram: ab exortu et meridie per Cadusiae et Albaniae oram quinquies mille CCCC stad., inde per Anariacas quater mille DCCC stad.

Unm. 3. Gebrochene Zahlen murden von den Römern entweder durch die Drdinalzahlen und das Gubft. pars, oder durch befondere Namen bezeichnet. Beim Gebrauche der Ordinalzahlen wurde der Babler als ein betrachtet, und durch pars bezeichnet, ber Nenner durch die auf jenes Substantiv bezogene Ordinalzabl. Nur secunda macht eine Ausnahme; denn ftatt deffen tritt dimidia (sc. pars) oder dimidium ein. Es folgen also die Bruche in dieser Reihe: pars dimidia = 1/2, tertia = 1/3, quarta = 1/4, quinta = 1/2 u. s. w. Ueberstieg der Zähler die Einheit, so balf sich der Römer durch Addition mehrerer ber eben genannten Brüche. ist pars dimidia et quarta = 3/4, pars dimidia et sexta = 2/3, pars tertia et nona = 1/2. Doch murten, wenn der Zähler nur ein Theil weniger, als der Nenner zählte, auch wohl bie bloßen Zähler mit Weglassung des Namens gesett. Demnach ift duae partes = 3/s, octo partes = 1/12. Collten Bruche von Brüchen angegeben werden, so fann dimidia mit dem beigefügten Namen des Bruches in gleichem Casu fteben; 3. B. dimidia quinta = 1/2 = 1/10; aber bei den übrigen Brüchen muß der binsufommende entweder in den Genitiv oder in den Ablativ mit ex geset werden, z. B. quinta duodecimae oder ex duodecima = 1/5 = 1/6. Gebräuchlicher aber war, besonders im gewöhnlichen Leben, um Münzen, Maaße, Gewichte zu bestimmen, folgende Gintheilung der Brüche. Ein Ganzes nannten die Romer as, und ein 3wölftheil desselben uncia, dessen Hälfte semuncia. Die zebn mischen dem as und der uncia liegenden 3wölftheile hatten folgende Namen:

sextans = \frac{1}{12} \text{ ODET \frac{1}{6}},

quadrans = \frac{1}{12} \text{ ODET \frac{1}{6}},

triens = \frac{1}{12} \text{ ODET \frac{1}{6}},

quincunx = \frac{1}{12},

semis \text{ ODET semissis = \frac{1}{2}},

septunx = \frac{1}{12},

bes \text{ ODET \frac{1}{6}},

dodrans = \frac{1}{12} \text{ ODET \frac{1}{6}},

dextans = \frac{10}{12} \text{ ODET \frac{1}{6}},

deunx = \frac{11}{12}.

aes. b. g. III. 101. Cum parti dimidiae praeesset F. Sulpicius raetor, dimidiae M. Pomponius ad Messanam, prius Cassius advovit, quam Pomponius de eius adventu cognosceret. Liv. XXXV. 1. roclia fecit pleraque adversa, ut vix dimidium militum, quam nod acceperat, successori tradiderit. Caes. b. g. I. 18. Ubi per sploratores Caesar certior factus est, tres iam copiarum partes 1/4) Helvetios id flumen transduxisse, quartam vero partem citra umen Ararim reliquam esse: de tertia vigilia profectus est. ic. Verr. II. 3. 63. Dum arator ne plus decuma det, expedit el ecumam esse quam maximi. Cic. div. XIII. 29. Antistii testamento eredes in sextante sunt, quorum pars est ad HS. XXX. Liv. V. 24. oloniam in Volscos, quo tria millia Romanorum scriberentur, dencendum censuerant: triumvirique ad id creati terna iugera et ptunces viritim diviserunt. Nep. XXV. 5. Caecilius enim moriens estamento adoptavit cum, heredemque fecit ex dodrante.

Das Zahlwort unus hat in seinem Grundbegriffe urchaus numerativen Ginn, und bezeichnet eine Ginbeit im Beensate einer größeren Mehrheit, die man freilich eben so gut als eftimmte, wie als unbestimmte Bahl auffassen kann. 3. B. Caes. . g. I. 1. Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam acolunt Belgae. Cic. Mil. 24. Audiendus fuerit popa Licinius, rvos Milonis apud se ebrios factos, deinde postea se gladio perussum esse ab uno de illis. Nep. XV. 10. 4. Ex quo intelligi otest, unum hominem pluris, quam civitatem fuisse. Wird aber n einen folden Gegensatz nicht gedacht, so wird, wenn nicht andere drunde die pron. indef. nothwendig machen, das deutsche ein mubersett gelaffen, mas fogar bei Maagbestimmungen juweilen eschehen ift, wie bei Liv. II. 7. Matronae annum, ut parentem, brutum luxerunt. Cic. Verr. II. 4. 43. Hora amplius iam in denoliendo signo permulti homines demoliebantur. Cic. div. XI. 13. lora ante praesidium meum Pollentiam venit, quam Trebellius um equitibus. Bermöge dieses Zahlbegriffs findet unus beim Aufablen seine Stelle, und muß von dem bei Eintheilungen doppelt efesten alius ober alter unterschieden werden. 3. B. Cic acad.

I. 5. Fuit ergo iam accepta a Platone philosophandi ratio triplex: una de vita et moribus: altera de natura et rebus occultis etc. Cic. Verr. 1V. 29. Dies unus, alter, plures intercesserant. Cic. Neque in uno aut altero animadversum est, sed iam in pluribus. Ja felbft in einer Eintheilung findet fich unus ftatt alter einigemal gesett, wie bei Nep. XIX. 3. Eraut Phocionis tempore Athenis duae factiones, quarum una populi causam agebat, altera optimatum. Cic. Mur. 25. Tum dixit, duo corpora esse reipublicae, unum debile, insirmo capite, alterum sirmum, sine capite. Berner barf unus nicht mit ben pron. indef. aliquis, quidam verwechselt werden, wie dies unter andern von Oudendorp. ad Caes. b. g. II. 25. Ruhnk. ad Ter. Andr. I. 1. 91. gescheben ift. Ebenso wenig aber fann an Stellen, wo es icheinbar mit jenen Furwortern identisch ftebt, mit der Abundanz des Wortes, welche Drakenborch zu Liv. VII. 34. statuirte, ausgeholfen werden, indem sowohl die Setung diefes Bablwortes an Stellen, wo es gang überfluffig ift, wie die Ellipse an Stellen entgegengesetzter Art, im Gangen genommen mehr der Dichtersprache als der Profa angehört. bieber geborige Sall ift folgender. Wenn wir einen bereits bestimmt angedeuteten Segenstand mit bem Worte ein einer größeren Menge jugablen, so wird unus gebraucht, und zwar meiftens mit ber Braepos. e oder de. Oft finten sich besonderer Begriffsschattis rungen wegen aliquis und quidam noch zugesett. In dieser Beise fagt Cic. div. XIII. 3. A. Fusium, unum ex meis intimis, observantissimum, studiosissimumque nostri, velim ita tractes, ut mihi coram recepisti. hier konnte Cicero, da er andeuten wollte, daß er ben Sufius unter feine Bertrauten gable, des unbestimmten quidam oder aliquis sich um so weniger bedienen, da der bestimmte Name Fu fius unmittelbar vorangebt. Ebenso Cic. parad. II. 1. C. Marium vidimus, qui mihi secundis rebus unus ex fortunatis hominibus, adversis unus ex summis viris videbatur. Cic. sin. II. 20. Tenuis L. Virginius, unusque de multis virginem siliam sua manu occidit. Cic. ad Att. IX. 10. Amens mihi fuisse videor a principio, quod non omnibus in rebus labentem Pompeium tanquam unus manipularis secutus sim. Caes. b. g. V. 45. Erat intus unus Ner. vius, nomine Vertico. Cic. Rosc. com. 5. Advocatio ca est, quam propter eximium splendorem ut iudicem unum vereri debeamus. Cic. orat. III. 14. Est eloquentia una quaedam de summis virtutibus. Cic. Verr. V. 40. Matres illorum, uxores sororesque venicbaut: quarum una, cum ego ad Heracliam noctu accederem, cum omnibus matronis eius civitatis mihi obviam venit. Cic. in Caec. 9. Cognosce ex me, quam multa esse oporteat in eo, qui alterum accuset: ex quibus si unum aliquod in te cognoveris, ego iam tibi istue, quod expetis, concedam.

Aus jenem Grundbegriffe des unus laffen fich bie übrigen Bebeutungen, welche wir an bemfelben, befonders wenn es abjettivisch gebraucht wird, mahrnehmen, leicht ableiten. Erstens bient es jur hervorbebung der Einheit oder Einzigkeit, der Auswahl, bes Borjugs eines Dinges; in welchem galle es nicht nur burch bas ichar. fer betonte ein, sondern auch durch einzig, vorzüglich und abnliches übersett wird. 3. B. Liv. XXII. 22. Eo vinculo Hispaniam vir unus (ein Mann) solerti magis quam sideli consilio Liv. VII. 34. P. Decius, tribunus militum conspicit exsolvit. urum (einen, besonders in die Augen fallenden) editum in saltu collem, imminentem hostium castris. Caes. b. g. V. 58. Quum maiore in dies contemtione Indutiomarus ad castra accederet, nocte una (in einer, baju befonders ausersebenen Racht) omninm finitimarum civitatum equitibus intromissis etc. Cic. div. VII. 19. Num ius civile vestrum ex libris cognosci potest? Qui quanquam plurimi sunt, doctorem unum quem (einen einzigen) desiderant. Damit bangt ber Bebrauch jusammen, daß jur Bervorbebung bes Superlative oder des mit gleichem Begriffe versehenen Berbe unus diesen Wortern jugesett wird. Was um so weniger befremben darf, da auch unsere Sprache das Wort einzig im Ginne bes Bervorhebens mit Adjektiven und Berben verknüpft. Bg. Beindorf zu Hora; S. 286. Hottinger zu Cic. eclog. p. 32. Nep. I. 1. 1. Miltiades, quum et autiquitate generis et gloria maiorum et sua modestia unus omnium maxime (por allen andern) floreret: accidit, ut Athenieuses colonos Chersonesum vellent mittere. Nep. X. 5. 6. Pactum est, ut Siciliam Dion obtineret, Italiam Dionysius, Syracusas Apollocrates, cui uni maximam sidem habebat. XXV. 3. 3. Hoc specimen prudentiae, quod unus ei ante alios carissimus. Cic. orat. 29. Demosthenes unus eminet inter omnes in omni genere dicendi. Cic. Brut. 6. Hoc vero sine ulla dubitatione aftirmaverim, eloquentiam rem esse unam omnium difsicillimam. Der Begriff des Wortes bleibt terfelbe, wenn es mit den negativen Bortern quisquam, nemo, nullus, nihil verbunden wird, in der Art, daß der negative Sinn diefer Borter dadurch feinen bochften Grad erreicht. 3. B. Liv. XXXXI. 20. Rhodiis ut nihil unum iusigne (feine einzige Auszeichnung) ita omnis generis dona deditrex. Cic. Brut. 59. Nulla re una magis orator commendatur, quam verborum splendore et copia. Liv. 1X. 16. Papirius Cursor fuit dignus omui bellica laude. Haud dubie illa actate nemo unus erat vir, quo magis innisa res Romana starct. Liv. XXXII. 20. Haec adhortatio practoris non modo quenquam unum elicuit ad suadendum; sed ne fremitum quidem aut murmur concionis tantae movit. 3meitens zeigt unus manchmal die Vereinigung mehrerer Dinge zu einer Einheit im Gegensate ber Berftreutheit und Bereinzelung an, wie tei Liv. VIII. 8. Triarii uno continenti agmine iam nulla spe post

relicta in hostem incidebant. Liv. VIII. 2. Ex his tot populis unus ingens exercitus duce Latino fines Samuitium ingressus est. Liv. IX. 13. Apuliam dissipati petiere. Lucerium tamen coacto rursus in unum agmine est perventum. Caes. b. c. 111. 73. Itaque oppugnatione dimissa coactoque in unum locum exercitu concionem apud milites habuit. Drittens bezeichnet unus die Ginerleiheit eines Dinges; für welchen Fall aber nicht felten ebenso wie im Deutschen das Pronomen idem hinzugesett wird. Cic. pro Flacco 26. Lacedaemonii soli toto orbe terrarum septingentos iam annos amplius unis (immer dieselben) moribus et nunquam mutatis legibus utuntur. Cic. Cluent. 9. Illa cum uno tempore audisset, sibi non solum filium, sed etiam exequiarum munus creptum, Lariuum confestim exanimata venit. Cic. div. II. 47. Ego autem hoc requiro, omnesne, qui Cannensi pugna ceciderunt, uno astro fuerint. Exitus quidem omnium unus et idem suit. Cic. Cat. IV. 7. Causa hacc est inventa sola, in qua omnes sentirent unum atque idem. Endlich wird unus bann gebraucht, wenn einem Gegenstande allein im Segensage mehrerer ober aller anderen ein Pradifat beigelegt mirb. Bur Hervorhebung dieses Begriffes des ausschließenden allein wird oft das in der Bedeutung etwas abweichente solus noch zugefügt. Nep. III. 1. 2. Quanquam enim adeo excellebat Aristides abstinentia, ut unus post hominum memoriam cognomine iustus sit Nep. VII. 6. 3. Alcibiades ut e navi egressus est, quanquam Theramenes et Thrasybulus iisdem rebus praefuerant simulque venerant in Piracum, tamen illum unum omnes prosequebantur. Cic. Attic. VI. I. Pompeius autem cum ob ceteras causas plus potest unus, quam ceteri omnes, tum quod putatur ad bellum Parthicum esse venturus. Cic. Verr. II. 2. 5. Unam solum scitote esse civitatem Mamertinam, quae publice legatos, qui istum laudarent, miscrint. Cic. Pis. 40. Cives Romani te unum solum suum depeculatorem, vexatorem, praedouem, hostem venisse senscruut.

Anm. 5. Das Zahlwert duo, unser zwei, hat einen bloß nus merischen Begriff, und bildet insofern einen Segensatz mit jeder anderen bestimmten Hauptzahl. So z. B. wird bei Liv. I. 60. Duo consules inde comitiis centuriatis a praesecto urbis ex commentariis Servii Tullii creati sunt, ohne allen weitern Nebenbegriff bloß die Zahl zwei einer andern, wie drei, vier u. s. w. entsgegengesetzt. Sbenso Cic. Verr. Il. 5. 36. Neque quidquam propius est sactum, quam ut illud Uticense exemplum de Hadriano transferretur Syracusas, ut duo sepulera duorum praetorum improborum duadusque in provinciis constituerentur. Die Synanyme dieses Zahlwerts ambo und uterque (beide) unterscheiden sich dadurch von jenem, das sie mit Bezug auf zwei bereits angedeutete Gegens

Rande denfelben Gemeinschaftlichkeit eines Pradikats beilegen. Unter fich aber find diese beiden Wörter wieder dadurch verschieden, baß bei uterque an eine entweder räumliche oderzeitliche Trennung der beiden Subjekte gedacht wird; bei ambo aber dieselben entweber dem Raume oder der Zeit nach jufammen aufgefaßt werben. 3. B. Cic. pro Mur. 18. · Duae res desideratae sunt, quae ambae (beide ju gleicher Zeit) in consulatu profuerunt. Cacs. b. c. III. 30. Cacsar atque Pompeius diversa sibi ambo (ju gleicher Zeit) consilia capiunt: Caesar, ut quam primum se cum Antonio coniungeret: Pompeiu., ut venieutibus in itinere se opponeret: codemque die uterque (beide ju verschiedenen Beiten und von entgegengeseten Ceiten ber) corum ex castris exercitum educunt: Pompeius clam et noctu, Caesar palam atque interdiu. Demnach beißt es bei Terent. Eun. IV. 4. 35. Una ambo (beide zugleich und zusammen) abierunt foras. Aber uterque abiit murte beifen: beibe, jedoch einer nach dem andern, oder wenigstens getrennt voneinander, giengen fort. Rur als neutrum icheint ambo nicht gebräuchlich gewesen zu senn. Daber sagt Cic. Mur. 22. Unum sustinere pauci possunt, utrumque (beides jugleich) nemo. Der Plural utrique une terscheidet sich von dem Singular dadurch, daß er meistentheils gefest wird, wo entweder auf beiden Geiten mehrere find, oder wenn der Begriff jener Bemeinschaftlichkeit des Pradikats besonders bervorgeboben werden foll, welches lettere mir Deutschen durch bas bier und bort vorfommende alle beide bemerken. 3. 28. Cic. off. I. 1. Utrique (tie Peripatetifer und Akademifer) et Socratici et Platonici esse volumus. Caes. b. g. I. 53. Duae fuerunt Aripvisti uxores, una Sueva natione, quam ab domo secum eduxerat; altera Norica, regis Vocionis soror, quam in Gallia duxerat, a fratre missam : utraeque (alle beide) in ca fuga perierunt. Chenfo Cic. Verr. II. 4. 14. Binos habebam scyphos: iubeo promi utrosque. Nep. XX. 22. Tuto ut Corinthum perveniret, effecit, quod utrorumque Dionysiorum opibus Corinthii saepe adiuti fuerant.

Anm. 6. Die alteste Münze, nach welcher die Römer Gelds summen berechneten, war die kupferne (acs), die anfangs ein Pfund (as) wog; dann aber mit Beibehaltung dieses Namens immer leichter geprägt wurde. Daher der Unterschied zwischen aes grave, oder as libralis, as sextantarius, as uncialis und semuncialis. Bei der Angabe einer auf diese Rünze reducirten Geldsumme wurde zu dem Zahlworte mit Auslassung des Wortes asses der bloße Gesnitiv aeris geseht. Doch blied zuweilen auch der Genitiv aeris weg. Ueberstieg die Summe zehn hunderttausend, so wurde gewöhstlich das Zahladverd mit Auslassung des centena millia geseht. 3. B. Liv. XXXII, 26. Ei centum millia gravis aeris dari Patres iusserunt. Liv. I. 43. Centuriis equitum ad equos emendos dena

millia aeris ex publico data. Liv. XXIV. 11. Consules ex senatus consulto edixerunt, ut qui supra trecenta millia usque ad decies aeris censi fuissent, quinque nautas cum annuo stipendio darent. Liv. XLII. 6. Legatis in singulos binum millium aeris munera missa. Liv. XLIII. 8. C. Lucretium tribuni ad populum accusarunt, multamque decies centum millium aeris dixerunt.

Seit dem 3. d. St. 484 murde der Gebrauch des Gilbergeldes allgemeiner, und alle Berechnungen auf den sertertius, der auch vorzugsweise nummus genamit murde, zurudgeführt. Diese Dunge galt so viel afs 2 1/2 asses; daher der Rame und die Bezeichnung durch LLS (2 librae et semis) oder IIS oder IIS. Tausend solcher sestertii machten ein scstertium (sc. pondus) aus. Beide Borter, sowohl das neutrum als das masculinum wurden mit Rardinaljahe Ien verbunden. Stieg aber die Summe über zehnhunderttaufend, so wurde mit Auslassung des centena millia das bloge Zahladverb decies u. f. w. mit dem Genitiv sestertium geschrieben. Dochwurde dieser ursprüngliche Genitiv wie ein subst. neutr. betrachtet und burch alle Rasus abgewandelt. Da nun aber sowohl dieser Genitiv, als auch die Namen jener beiden fleineren Geldsummen durch HS bezeich. net wurden, so konnte, wenn man auch die baju gehörige Bahl in Biffern ichrieb, leicht Bermirrung entstehen. Daber icheint es gewöhnlich beobachtet worden ju fenn, daß man, wenn nicht der Busammenhang ober ein auf die Bahl bezogenes Wort die Bedeutung derselben hinreichend andeutete, wenigstens eines, das Zahlwort oder den Namen des jedesmaligen Gesterzes vollaus schrieb. Beispiele von Verwirrungen, die durch die Abweichung von dieser Beise entstanden, sind freilich nicht abzuleugnen. Andere Unterscheis dungsmittel mnrben in der späteren Zeit angewendet. Will man diese römische Bablweise des Geldes auf unsere Rechnungen übertragen, so bediene man sich statt des barbarischen thalerus, ducatus u. a. des Wortes nummus, wodurch die Hauptmunze eines Landes vermittelst eines Zusates, wie Borussicus, Saxonicus, Gallicus etc. füglich angedeutet werden fann. Cic. in Caec. 10. Queritur Sicilia tota, cum esset tritici modius IIS. II, pro frumento in modios singulos duodenos sestertios exegisse. Cic. Phil. Vl. 5. Quis unquam in illo Jano inventus est, qui L. Antonio mille nummum ferret expensum? Cic. Verr. II. 1. 55. Addicitur id opus HS. DLX millibus, cum tutores HS. LXXX millibus id opus ad illius hominis iniquissimi arbitrium se esse effecturo, clamarent. Cic. Cluent. 25. Stalenus șestertium sexcenta quadraginta millia deferri ad se domum jussit. Cic. Verr. 11. 4. 7. In auctione signum non magnum IIS, CXX millibus venire non vidimus? Cic. Attic. IV. 15. Tribuni candidati apud Catonem IIS. quingena deposuerunt, ut qui ab eo damnatus esset, id perderet et competitoribus tribueretia; ego ex meis centena. Cic. Attic. VI. 1. Rheda, pro qua, si Curio legem pertulerit, HS. centena pendat necesse est. Cic. Att. X. 11. Mihi Q. Attius in hac mea fuga HS. XIII non reddit, quae dedi eius silio mutua. Nep. Attic. XIV. 2. Atticus tanta usus est moderatione, ut neque in sestertio vicies, quod a patre acceperat parum se splendide gesscrit, neque in sestertio centies assuentius vixerit, quam instituerat. ib. 5. Ex hac haereditate accepit circiter centies LLS. Cic. Verr. II. 2. 10. At ego amplius dico, HS. quadringenties accepisse te arguo contra leges.

2. Mit den Ordnungszahlen bezeichnen wir, der wies vielste ein einzelner Gegenstand in einer ganzen Reihe, oder die wievielsten mehrere Einzeldinge in mehreren Reihen sind. Ueber die Stellung der zusammengesetzen Ordnungszahlen gilt folgendes. Um gewöhnlichsten wird von 13 bis 20 die kleinere Bahl ohne et der größeren vorangesetzt, obwohl sich auch einige Beispiele für die umgekehrte Stellung ansühren lassen. Von zwanzig an wird die größere Bahl der kleineren ohne et, oder mit et die kleinere der größeren vorangesetzt. Bei den mit 8 und 9 zusammengesetzten Bahlen ist die Bezeichnung der Subtraktion durch unde- duodegewöhnlicher. Auch ist dei den mit 1 und 2 zusammengessetzten Bahlen die Verbindung mit unus und alter sast ges brauchlicher, als die mit primus und secundus.

Liv. XXX. 44. Secundum bellum Punicum finitum est septimo decimo anno.

Cic. inv. I. 56. Quartus decimus locus est, qui per observationem sumitur. Quintus decimus, per quem non nostras, sed eorum, qui cari nobis debent esse, sortunas conqueri nos demonstramus.

Nep. Lys. I. Athenienses, in Peloponnesios sexto et vicesimo anno bellum gerentes confecisse (s. Lysandrum) apparet.

Cic. Attic. VI. 1. Scripsi post Leuctricam pugnam die septingentesimo sexagesimo quinto.

Cic. Brut. 44. Postrema censoris oratio, qua anno duodequinquagesimo usus est.

Cic. Senect. 5. Plato uno et octogesimo anno scribens mortuus est.

Liv. III. 33. Anno trecentesimo altero, quam condita Roma erat, iterum mutatur forma civitatis.

Anm. 1. In ber beutschen und in den neueren Sprachen uberbaupt werden die Ordnungszahlen oft mit den Kardinalzahlen vermedfelt, und besonders dann, wenn die Bahl hinter bas ju ibr gehörige Substantiv geset wird. 3. B. Im Jahre vier bundert nach Erbauung ber St. Da hier aber immerhin das wie vielfte Babr einer gangen Reihe gemeint ift: fo muß die Ordnungszahl Auch dann wird diese Bahl fteben muffen, beibehalten merden. wenn wir, um anzugeben, manner ein Ereigniß vorgefallen, von einer bekannten Begebenheit an vor= oder rudwarts gablen. 3. B. "Fünf hundert sechsig Tage nach der Schlacht bei Bovillae kam ich nach Ephesus" beißt bei Cic. Att. V. 13. Ephesum venimus die sexagesimo et quingentesimo post pugnam Bovillam. Cbenfo Tricesimo sexto anno a primis tribunis plebis decem Liv. III. 30. Cic. Mil. 35. Centesima lux est haec ab interitu P. creati sunt. Clodii, et, ut opinor, altera. Liv. I. 40. Duodequadragesimo ferme anno, ex quo reguare coeperat Tarquinius, longe maximo honore Serv. Tullius erat. Geltst bie Angabe ber Dauer einer Sandlung ober ber Ausbehnung eines Zeitraumes bis ju einem gemiffen Termine bin durch eine Ordinalzahl ift in folder Verbindung nicht ungewöhnlich. 3. B. Cic. Manil. 3. Ab illo tempore annum iam sertium et vicesimum regnat. Liv. pracf. Res est immensi operis. ut quae (sc. ab hoc tempore) supra septingentesimum annum repetalur.

Anm. 2. Da die Ordnungszahlen ohne Beziehung auf irgend sine Reihenfolge nicht anwendbar find, so wird fich leicht ermeffen lassen, wanner das deutsche der zweite durch alter, manner burch secundus übersett werden muß. Bezeichnet nämlich jenes Wort ohne den Nebenbegriff der Reihenfolge das Vorhandenseyn eines gleichen oder gleichgeltenden Gegenstandes derfelben Urt, fo kann nicht secundus, sondern nur alter fteben. 3. B. Er liebt mich, wie seinen zweiten Bater, heißt bei Cic. div. V. 8. Me sicut patrem alterum diligit. Chenso Cic. Verr. II. 5. 33. autem, qui se alterum Verrem putaret, similiter totos dies in litore tabernaculo posito perpotabat. Dder wenn es um Aufgablung gleichgeltender Dinge mehr, als um Anordnung bes Früheren und Späteren, des Bichtigeren und Unwichtigeren ju thun ift, wird passender alter, und besonders nach vorangehendem unus stehen. 3. B. Cic. or. II. 29. Meac totius orationis tres sunt rationes: una conciliandorum hominum, altera docendorum, tertia concitandorum. Cic. Verr. 11. 2. 76. Erant acceptae pecuniae a C. VERRVT10 C. F. sic tamen, ut usque ad alterum R literae cou-

starent integrae, reliquae omnes essent in litura. Alterum, tertium, quartum, permulta erant eiusmodi nomina. Bezeichnet bagegen dieses Zahlwort eine Aufeinanderfolge in der Zeit, so ist secundus, besonders wenn Wörter, wie primus, prior u. a. vorangeben, an feiner Stelle. 3. B. Cic. off. I. 11. Cato ad Pompilium scripsit, ut, si cum pateretur in exercitu remanere, secundo eum obligaret militiae sacramento: quia priore amisso iure cum hostibus pugnare Nep. XVII. 8. Agesilaus nihil accepit; unguenta, coronas secundamque mensam (d. Nachtisch) servis dispertiit. Oder wenn ein Rangverhältniß angegeben wird, wie in folgender Stelle des Nep. XVI. 4., wo der Gegensatz des secunda mit altera, und die Erklärung deffelben durch proxima die Begriffe beider Wörter verdeutlicht. Denique hacc (sc. Pelopidas) fuit altera persona Thebis, sed tamen secunda ita, ut proxima esset Epaminondae. Liv. VII. 1. Camillus dignus habitus, quem secundum a Romulo conditorem urbis Romanae ferrent. Ja felbst wenn die Aufzählung mehrerer Dinge die Gestalt der Anordnung nach einem Princip gewinnt, ist primus, secundus dem unus, alter vorzuziehen. Go Reht bei Cic. orat. Il. 29. nach den obenangeführten Morten unmittelbar: Harum trium partium prima bonitatem orationis, secunda acumen, tertia vim desiderat, mit Bezug auf die durch die bereits geschehene Rennung dieser drei Theile nothwendig gewordene Anordnung derfelben. Nach bem Grundfage, bas Bichtigfte voranzustellen, heißt os bei Cic. de invent. I. 53. Primus locus sumitur ab auctoritate, secundus locus est, per quem quaerimus, illa res ad quos pertineat etc. Gine gleiche Anordnung findet sich ib. c. 55.

3. Das distributive ober bispertitive Zahlwort, wie es Priscian S. 1353. bei Putsch nennt, ist der lateinischen Sprache allein eigen; denn in den übrigen Sprachen wird der Begriff desselben entweder aus dem Zusammenhange gedeutet, oder durch besondere Mörter bezeichnet. So setz zu diesem Behuse der Grieche die Prapositionen ava, xara, der Deutsche die Wörter je, allemal, jeder u. s. w. zu der Kardinalzahl. Es wird nämlich durch das distributivum angedeutet, daß die durch dasselbe bezeichnete Zahl so oft wiederholt gedacht werden muß, als Einheiten in dem Worte enthalten sind, auf welches das distrib. bezogen wird. Bg. Priscian a. a. D. Drakenborch zu Liv. XXXII. 17. XXXIX. 38. Dieser Fall tritt erstens dann ein, wenn jenes Wort ein bestimmtes Zahlwort ist. Wird daher bei Cic. div. VII. 1. gesagt: Reliquae sunt venationes binae per dies

eum locum venerunt, iubet binos (zwei Mann hoch) equites incedere. Wg. Dubenborp zu dieser St.

Cic. Pis. 27. Graeci stipati sunt, quini in lectulis, sacpe plures.

Nep. XXIII. 7. Ut Romae consules, sic Carthagine quotannis annui bini reges creabantur.

Anm. 1. Die sogenannten nomina pluralia tantum, wenn fie die Bedeutung des pluralisch gebrauchten Wortes beibehalten sollen, werden nicht mit Kardinalzahlen, sondern mit Distributiven ver-Demnach heißt binae literae zwei Briefe; dagegen duae literae zwei Buchstaben. Chenso find bina spolia bei Liv. I. 10. zwei vollständige Rüstungen; duo spolia konnte, wenn Diefer Ausdruck vorfame, nur heißen: zwei einzelne Stücke einer gangen Ruftung, g. B. helm und Panger. Doch merke man, daß in dieser Bedeutung nie singuli und terni, sondern dafür uni und trini gebraucht werden. Bg. Namshorn lat. Gr. S. 327. Cic. Man. 4. Duobus in locis disiunctissimis uno consilio a binis hostium copiis bellum terra marique gerebatur. Cic. div. V. 5. Binas a te accepi literas eodem exemplo. Caes. b. c. I. 74. Una castra iam facta ex binis videbantur. Caes. b. g. VII. 66. Circiter millia passuum decem ab Romanis trinis castris Vercingetorix consedit.

Anm. 2. Wenn oben behauptet worden, bag neben einem andern distributivum quisque und singuli ohne Berschiedenartigkeit des Sinnes steben könnten, so ift damit der Unter bied nicht aufgehoben, der zwischen diesen Wörtern, wenn man fie an und für Ach betrachtet, obwaltet. Es bezeichnen nämlich quisque und unus quisque (letteres mit hervorhebung des Einzelnen) einen jeden irgend einer Mehrheit angehörigen Gegenstand, ohne daß dabei an eine Absonderung oder an ein Nacheinander gedacht würde. Dagegen bildet singuli den direkten Gegensat von universus und cunctus, so daß es unserem je einer allein, einer nach dem andern entspricht. So sagt Cic. leg. agr. II. 31. Honestius agrum vos wuiversi (alle zusammen), quam singuli (einer vom andern abgesondert) possideretis. Chenso Cic. Rosc. Amer. 32. In singulis rebus (jeder für sich allein genommen) einsmodi materics est, ut dies singulos possim consumere. Cic. pro Cluent. 24. Enumeratio singulorum (eines nach dem andern anzuführen) argumentorum non est necessaria. Daber wird auch das jeder bei den Gubstantiven, die eine Zeitangabe enthalten, meistens durch singuli gegeben. kann nämlich hier nicht an ein zufammen, sondern nur an ein nacheinander gedacht werden. Befannt find die Ausbrude singulis diebus, horis, annis p. s. w.; doch tritt dafür zuweisen auch ein in horas, dies, quotannis und ähnliches.

Anm. 3. Bon den Dichtern ist der Unterschied zwischen dem num. card. und distrid. nicht immer mit der gehörigen Strenge sestgehalten worden. Denn einerseits sindet sich bei ihnen manche mal eine Kardinalzahl, wo ein distributivum nothwendig wäre, 3. B. Virg. Aen. VIII. 661. Duo quisque Alpina coruscant gaesa manu: andererseits haben sie sich des Distributivs bedient, wo eine Kardinalzahl nothwendig war, 3. B. Tibull. IV. 1. 112. Terna minus Pyliae miretur saecula famae. Lettere Berwechselung ist mit besonderer Borliebe auch von den Prosaikern des silbernen und der spätern Zeitalter aufgenommen worden. Der Stellen aber, die man aus den Schriftstellern der bessern Zeit zur Nechtsertigung dieser Licenz hat anführen wollen, sind zum Theil nur wenige, zum Theil solche, deren Annahme auf unsichern Lesearten beruht.

Von der obigen Regel scheint das Zahlwort mille eine Ausnahme zu machen; aber die Ausnahme ift auch nur scheinbar, und durfte nicht als eine wirkliche, die man aus dem Bufammenhange deuten muffe, von Ramshorn lat. Gr. G. 327 angeführt Obwohl nicht geleugnet werden foll, daß milleni der erchaistischen und dichterischen Sprache angehört habe. Das Distris butiv des Singulars mille, ein Tausend, ist also nicht milleni, sondern der Plural millia selbst. Wenn daher Liv. XXXVII. 45. fagt: dabitis millia talentum per duodecim annos, fo sollen in jedem der zwölf Jahre tausend Talente bezahlt werden; daher der Plurel millia: ein Tausend auf die zwölf Jahre zusammen wäre mit mille bezeichnet worden. Gollen aber mehrere Tausende in ihrer Biederholung gedacht werden, fo bleibt der Plural millia unverändert feben, und die zu demselben gehörige Rardinalzahl geht in eine distributive über, wie bei Liv. XXII. 36. Numero quoque peditum equitumque legiones auctae, millibus (jede mit einem Lausend) peditum et centenis equitibus in singulos adicctis, ut quina millia (je fünf Tausende in jeder Legion) peditum, treceni equites essent. Bg. die Interpr. zu Liv. XXIX. 19. IV. 15.

1

:1

FF.

=

IJ

111

£ 3

==

3.7

<u>.</u>‡

11.1

4. Die Zahladverbien sind von gedoppelter Art. Die einen werden gesetzt bei der Frage wie vielmal? und ens digen, die vier ersten ausgenommen, alle auf das aus dem altern iens entsprungene ies. In ihrem Gebrauche weicht im Ganzen genommen die lateinische Sprache von der deutschen nicht ab. Nur für die Verbindung dieser Adverdien mit einem Komparativ oder dem Zahlworte so viel, so viele, merke man folgende Eigenthümlichkeit. Dies letztere Wort,

meistens burch bas Substantiv tantum übersetzt, wird nicht mit semel ober bis, sontern mit alterum verbunden, g. B. Liv. VIII. 8. Alterum tantum ex delectu latino adiiciebatur; bei ben barauf folgenden Zahlen treten die gewebnlichen Abverbien wieder ein mit nachfolgendem quam quantum, wie z. B. Cic. Verr. II. 3. 43. Intelligetis, sexies tantum, quam quantum satum sit, ablatum esse ab ara-Vor dem weit gewöhnlicheren Komparativ wird aweimal durch altero, die übrigen Bahlen durch die Abverbien, aber mit hinzugesetztem tanto gegeben. 3. B. Cic. Necesse est, partem pedis aut aequalem alteri orat. 56. parti, aut altero tanto, aut sesqui esse maiorem. Cic. Verr. II. 3. 97. Reperietis quinquies tanto, iudices, amplius istum, quam quantum ei in cellam sumere licitum sit, civitatibus imperasse.

Die zweite Gattung besteht aus folden, bie ber Frage zum wiedielsten Male entsprechen. Sie werden von ben ordinalibus gebildet, und endigen, einige wenige auf o ausgenommen, alle auf um. Bum erstenmal heißt in ben meisten und zwar unverbachtigen Stellen ber besten Schrift= steller nur primum, nicht primo. 3. B. Cic. Phil. V. 11. Quo die primum convocati sumus, ieci sententia mea, maximo vestro consensu, sundamenta reipublicae. Daber in der Regel auch nur primum nicht primo mit den Con= junktionen ut, ubi, quum, quam u. s. w. verbunden wird. Secundum scheint überhaupt als Adverb, und insbesondere mit bem Begriff zum zweitenmal ungebrauchlich gewesen ju senn; was daher gekommen senn mag, daß dies Wort durchaus die Natur einer Praposition angenommen hat. Dafür wurde immerfort iterum gebraucht. 3. B. Liv. XXV. 16. Iterum ac tertium venisse tradunt, libatoque iecinore intactos angues abiisse. Dagegen konnen einzelne Stellen, wie bei Ilirt. b. Alex. 40., wo secundo mit dieser Bedeutung vorkommt, nichts erweisen. Zwischen tertio und tertium scheint der Sprachgebrauch geschwankt zu haben, indem sowohl bieses Wort, wie jenes mit der Bedeutung zum drittenmal sich findet. 23g. Nep. Hannib. 4. Cic. pro Deiot. 5. Liv. III. 27. Cic. div. II. 59. Won quartum an folge man ber Annahme, daß bas auf um endende

Abverd der guten Prosa angehört, das auf o endende selten ist, voer nur bei Dichtern und späteren Prosaikern sich vorsindet. Selbst die Adverdien der Adjektive postremus, ultimus, des deuten in gleicher Weise, wenn sie auf um endigen, unser zum letztenmal; dagegen ist postremo, ultimo s. v. a. zuletzt.

'Anm. 1. Eine andere Bedeutung des primum ift diese, baß es beim Aufgablen mehrerer Begenstände, Gründe, Ereignife u. f. m. gebrandt wird, und in diesem galle unserem erftlich, erftens, für's erste entspricht. 3.B. Cic. n. d. II. 1. Primum (erftlich) docent, esse doos, tum mundum ab his administrari. Cic. Sull. 15. Providi primum, (erstens) ne qui posset tantum aut de reipublicae aut de alicuius periculo meminisse, quantum vellet: deinde, ne cui liceret unquam reprehendere illud iudicium. Nep. Them. Themistocles primum (für's erste) Corcyraeos fregit, tum Dagegen bildet primo, bei bem man sich mare tutum reddidit. loco ober tempore ausgelaffen denken muß, einen Gegenfat mit post, postea, ober einem ähnlichen Begriffe, und bezeichnet unfer querft, anfangs, bei einer Aufeinanderfolge in der Zeit oder dem Orte und dem Range nach. 3. B. Cic. Cluent. 25. primo (anfangs) gravari coepit; post exoratus permagnam pecuniam poposcit. Cic. orat. I. 4. Ac primo quidem totius rationis ignari tantum, quantum ingenio et cogitatione poterant, consequebantur. Post autem auditis oratoribus graecis incredibili dicendi studio flagraverunt. Liv. X. 15. Quum primo (juerst, vor den andern) vocatae Q. Fabium consulem diccrent omnes centuriae: App. Claudius quum suis, tum totius nobilitatis viribus incubuit, ut se cum Q. Fabio consulem dicerent. Bg. über diesen Unterschied der beiden Adverbien Herzog zu Caes. b. g. VII. 15. und Tursell. de partic. 1. 1. s. v. Uebrigens kann nicht geleugnet werden, daß, obicon im Gangen genommen diefer Unterschied ber beiden Adverbien von den besten Auctoren ist festgehalten worden, dennoch zuweilen eine Verwechselnng des einen mit dem andern eingetreten ist. 3. B. Cic. Cluent. 24. Ac primum quidem Scamandro reo tantum donis perfecerat, ut eo auctore uteretur cupidiore, quam sides iudicis postulabat. Post autem etc. Chenso auch Liv. VII. 11. Et consul alter Fabius procliis primum (anfangs) parvis, postremo una insigni pugna devicit. Noch verdient bemerkt ju werden, daß dies aufjählende primum zuweilen vor den folgenden Aufjählungspartikeln deinde, postremo u. s. w. fehlt, und hinwies berum mit primum oft eine Aufzählung begonnen wird, ohne daß fe mit jenen Partifeln fortgesett murde. Bg. Ruhnken. ad Ter. Andr. I. 3. 1. Manut. ad Cic. epist. VII. 25.

Anm. 2. So wie secundum ist auch secundo als Abverb sehr selten gebraucht worden. Denn bei Cic. legg. I. 13. secundo autem, unam esse hominum inter ipsos vivendl rationem etc., muß secundo loco gelesen werden. Ug. Soerenz zu dieser St. Die andere Stelle bei Cic. pro Planc. 20. Equidem primum ut honore dignus essem, maxime semper laboravi: secundo ut existimarer etc., ist zu einzeln, als daß auf einen durchgängigen Sebrauch des Wortes geschlossen werden könnte.

Unm. 3. Goll die fernere Reihenfolge, die im Deutschen meistens durch Zahladverbien erstens, zweitens, drittens u. f. m. angedeutet wird, fortgesett werden, fo werden im Lateinischen immer besondere Partikeln gebraucht, und zwar in folgender Ordnung. Bei dreigliedrigen Gagen wird bas zweitens durch tum, brittens durch post oder deinde, oder auch jenes durch deinde, biefes burch tum ober postremo gegeben. 3. B. Cic. off. I. 3. Primum igitur est de honesto, sed dupliciter, tum pari ratione de utili; post de comparatione eorum disserendum. Cic. Tuscul. V. 2. O vitae philosophia dux! tu homines inter se primo domiciliis, deinde coniugiis, tum literarum et vocum communione iunxisti. Bei viergliedrigen Gintheilungen wird in der Mitte deinde und tum, julett postremo gesett. 3. B. Cic. div. XV. 14. Tu multis de causis vellem me convenire potuisses: primum, ut te viderem: deinde ut tibi possem praesens gratulari: tum, ut quibus de rebus vellemus, tu tuis, ego meis, inter nos communicaremus: postremo, nt amicitia nostra confirmaretur vehementius. Aufgahlung noch weiter fortgefest, so wird in der Mitte gewöhnlich zwischen tum und deinde gewechselt, zulest aber folgt denique und dann postremo. Bg. Tursellin. s. v. primum. Auch treten ftatt der mittleren Eintheilungspartikeln tum, deinde zuweilen andere, wie practerea, mox, porro u. f. w. ein; ja es werden sogar kleinere Gate, wie accedit quod, addunt etiam, quid quod? benselben sub. ftituirt. Goll aber bei einer folden Aufgahlung auch ber Begriff des Ranges, Vorzuges angedeutet merden, fo merden bie ordinalia (primo meistens ohne 1.) secundo, posteriore etc. postremo mit dem Substantiv loco verbunden. 3. B. Cic. div. I. 6. Me in summo dolore maxime consolatur spes; facile secundo (junachit bemnach) loco me consolatur recordatio meorum temporum.

## Dritter Abschnitt.

## Das Substantivum.

In dem Gebrauch des Substantivs, wie wir ihn in den Schriften der besten Zeit erkennen, bewährt sich das Streben des Romers nach der größten Bestimmtheit des Ausbrucks einerseits, andererseits aber ein gewisses Hinneigen zur Darsstellung des Konkreten und scharfer Absonderung desselben vom Abstractum. Die hieher gehörigen Bemerkungen werden wir in solcher Weise ordnen, daß wir erstens zeigen, wie die Römer durch die Bezeichnung unterscheidender Merkmale und besonderer Beziehungen der Gegenstände die Rede anschauslicher zu machen suchten; sodann, durch welche Mittel das Substantiv, und besonders das wichtigere, in der Rede hers vorgehoben wurde; und drittens, wie der Gebrauch des Abstractum's vermieden und beschränkt wurde.

- 1. Bezeichnung des Objekts nach speciellen Merkmalen und Beziehungen.
- 1. Aus bem Streben nach ber größten Bestimmtheit im Ausbruck ist zuvörderst der Grundsatz abzuleiten, gemäß dem der Römer sich nie mit einer ungefähren oder allgemeinen Bezeichnung der Segenstände begnügte, sondern dieselben so speciell, als möglich, angab. Demnach wird von den lateis nischen Schriftstellern so oft ein einzelner der Person oder dem Objekte angehöriger Theil statt jener selbst genannt. Wie wenn Liv. XXX. 7. sagt: Hasdrubal et Syphax copias (statt se) iunxerunt. Obwohl es im Deutschen heißen könnte: Pasdrubal und Syphax vereinigten sich. Oder wenn derselbe XXX. 14. nullius captivae forma ipsam (sc. Scipionem) pepulerat, die Reize gesangener Weiber durch forma genauer bestimmt. Besonders beliebt war die Unterscheidung zwischen animus und corpus, je nachdem das Prädikat sich

auf den einen oder anderen Theil vorzüglich bezog. 3. A Cic. Verr. II. 5. 53. Itaque iam consuetudine ad corpor civium (st. cives) Romanorum, etiam sine istius nuti feredatur manus ipsa lictoris. Liv. XXI. 45. His adhortationidus cum utrinque ad certamen accensi militu animi (st. milites) essent, Romani ponte Ticinum iur gunt, etc. Doch war der Sprachgebrauch keineswegs ardiese beiden Wörter beschränkt. Auch mag der umgekehr Fall weit seltener eingetroffen seyn, daß ein allgemeiner Au druck sestgehalten wurde, wo der specielle nicht ausreicht um den sedsmaligen Sinn zu erschöpfen. Wie wenn, wo wir mit dem Ausdruck für Geld etwas thun, durch de Allgemeinere pretio aliquid facere gegeben wurde. 3. B. Ci Verr. II. 5. 44. Metum virgarum nauarchus nobilissims civitatis pretio redemit. Man beurtheile folgende Beispiel

Liv. XXXI. 5. Ibi ceteri quidem, data quantacunqu quiete temporis, simul animos corporaque remiserant.

Cic. Mil. 11. Feris natura ipsa praescripsit, ut on nem semper vim, quacunque ope possent, a corpore, capite, a vita sua (st. a se) propulsarent.

Cic. Mur. 30. Fatebor enim, Cato, me quoque i adolescentia diffisum ingenio meo quaesisse adiumenta doctrinae.

Cic. Pis. 20. Nemo denique civis est, qui vos non oculfugiat, auribus respuat, animo aspernetur, recordation denique ipsa consulatus vestri perhorrescat.

Cic. Pis. 34. Neque eum solum (sc. securi percussist sed etiam ceteros legatos, qui simul venerant: quorus omnium capita (st. omnes) regi Cotto vendidisti.

Cic. Pis. 41. Te indemnatum videri putas, qui suar causam nemini committere audeat?

Cic. Deiot. 7. Nunquam eas copias rex Deiotarus ha buit, quibus inferre bellum populo Romano posset, se quibus fines suos (st. se) ab excursionibus hostium tueretur

Liv. XXX. b. Ambusti homines iumentaque primur fuga, dein strage, obruerant itinera portarum.

Caes. b. c. II. 37. Nunciabantur haec eadem Curioni sed aliquamdiu sides sieri non poterat: tantam habeba rerum suarum (st. sui) siduciam.

Cic. Arch. 10. Nisi Ilias extitisset, idem tumulus, qui corpus eius (st. Achillem) contexerat, nomen etiam obruisset.

Liv. VI. 17. Sp. Maelium ab ore civium (st. a civibus) . amem suis impensis propulsantem oppresserunt.

Cic. divers. IX. 2. Quosdam homines oculi mei (ego) erre non possunt, sed consuetudo diuturna callum obluxit stomacho meo (mihi).

Caes. b. c. II. 41. Equitatus circumire aciem nostram nos) incipit.

Ferner gewann ber Ausbruck baburch fehr an Beimmtheit, daß der Romer für einen und denfelben Ses enstand sich verschiedener Borter bediente, je nachbem bie sit demselben verknupften Mebenbegriffe verschieden maren. Die neuern Sprachen, Die fich eines großen Reichthums an synonymen nicht erfreuen, konnen, wenn folche Nebenbes riffe ausgedruckt werden sollen, nur burch Bufate aushelfen. doch unterbleibt dies in den meisten Fallen. Go heißt ein veer, als ein aus eingeubten Goldaten bestehendes Ganzes rercitus, mit bem Nebenbegriffe in geordnetem Buge gmen, in Schlachtordnung gestellt acies. Daber fagt ic. Phil. V. 13. Cum exercitum tantum, tam brevi temore conscripscrit, id eum recte et ordine fecisse cenindum est. Caes. b. c. I. 24. Reliquis itineribus nonullae cohortes in agmen Caesaris, aliae in equites indunt. Liv. XXX. 18. Non stetisset hostium acies, ni ago ad primum equitum motum paratos elephantos exmplo proelium induxisset. Oft kann auch die Berschies nheit des Gegensates, in welchen ein und daffelbe Gubstan= in verschiedenen Berbindungen gebracht wird, im Lateis schen eine Unterscheidung durch besondere Borter bewirken. o heißt der Zag im Gegensate zu einem andern Beits eile dies, im Gegensage ber nachtlichen Finsterniß lux. o fagt zwar Cic. fin. I. 16. sollicitudines, quibus eorum imi noctes atque dies exeduntur, a diis immortalibus pplicii causa importari putant. Dagegen Liv. V. 28. oelium ante lucem commissum est. Die aussührliche Dars llung aller einzelnen Wörter gehört in die lat. Synonymik.

Nep. II. 9. Ego potissimum Thucydidi credo, quod aetate proximus erat, qui illorum temporum historiam reliquerunt.

Liv. praes. Hoc illud est in cognitione rerum (ber Seschichte) salubre ac frugiserum, omnis te exempli do-cumenta in illustri posita monumento intueri.

Cic. Brut. 3. Tum ille: nempe eum dicis librum, inquit, quo iste omnem rerum memoriam (Seschichte) breviter et perdiligenter complexus est.

Cic. Tuscul. V. 26. Non illa sibi remedia comparavit ad tolerandum dolorem.

Cic. Caecin. 35. Si adimi civitas A. Caecinae lege potuisset, magis illam rationem (Mittel) omnes boni quaereremus, quemadmodum virum bonum retinere possemus.

Cic. divers. IV. 5. Quotics in eam cogitationem nos saepe incidimus, hisce temporibus non pessime cum iis esse actum, quibus sine dolore licitum est, mortem cum vita commutare?

Cic. orat. II. 8. Quid autem subtilius, quam acutae crebraeque sententiae (Gedanken)?

Cic. div. X. 3. Incumbe, per deos immortales, in eam curam et cogitationem, quae tibi summam dignitatem et gloriam afferat.

3. Aber selbst mit der genauesten Angabe des Dbjektes reicht man zuweilen nicht aus. Auch die Beziehungen und Werhaltniffe, in denen daffelbe aufgefaßt werben muß, werben, obschon ihr Wahrnehmen in neuern Sprachen meistens ber Dentung aus bem Busammenhange überlaffen wirb, im Lateinischen mit Worliebe ausgedrückt. Go wird folgender Sat in Bezug auf seine Bollstandigkeit jedem genügen: Die Etesien milbern die allzu große Site. Dennoch beißt es bei Cic. Nat. deor. II. 53. Etesiarum flatu nimii temperantur calores. Bon geringfügigen Umständen abhangen ift eine ganz richtige Rebensart. Dennoch zog Liv. XXXI. 17. vor, zu sagen: Ad summam universi belli pertinere ratus est, quod ex momentis parvarum plerumque rerum penderet. In gleicher Weise sagt Cic. divers. IV. 5. Licitum est tibi pro tua dignitate ex hac inventute generum eligere, cuius fidei liberos tuos te tuto committere putares. Die Nothwendigkeit aber, solche im Deutschen nicht ausdrücklich angegebene Beziehungen der Gegenstände zu bezeichnen, mag bald mehr, bald weniger vorhanden senn, je nachdem die Klarheit und Anschaulichkeit des Ausdrucks daburch bedeutend gewinnt oder nicht. Nach diesem Grunds sate aber sind nachstehende Säte zu erklären.

Cic. divers. III. 6. Malevoli homines, ignari meae constantiae, conabantur alienare a te voluntatem meam.

Cic. orat. II. 87. Vidit Simonides, facillime animo teneri posse ea, quae perciperentur auribus aut cogitatione, si etiam oculorum commendatione animis traderentur.

Liv. XXXII. 19. Consuli spes affulsit, Achaeorum gentem ab societate regia ad Romanam amicitiam avertendi.

Cic. Senect. 21. Sic mihi persuasi, cum simplex animi natura esset, non posse eum dividi.

Cic. Rull. II. 27. Retinete possessionem gratiae, libertatis, suffragiorum, dignitatis, urbis, fori etc.

Ib. 28. Dicam, ut si quis agri aut oppidi bonitate delectetur, ne quid expectet: si quem rei dignitas commovet, at huic simulatae largitioni resistat.

Cic. Cluent. 38. Ex eodem numero L. Cassius, Cn. Heius, quorum nullius sententia est Oppianicus absolutus.

Liv. XXIV. 48. Grata ea legatio barbaro fuit, collocutusque cum legatis de ratione belli gerundi, animum advertit.

Liv. XXV. 11. Plures propioresque aetate memoriae rerum hoc anno tradunt factum.

Cic. Verr. II. 5. 40. Dicit nauarcho, se statuisse animadvertere in omnes nauarchos: ita sui periculi rationes ferre ac postulare.

## II. Hervorhebung des Substantivs.

1. Eine besondere Behutsamkeit erheischt zuvörderst die uebertragung derjenigen deutschen Abjektive, welche den Gegenstand andeuten, dem etwas angehört, in dem sich etwas befindet, auf den sich irgend eine Thätigskeit bezieht. Denn da durch solche Adjektive weniger eine Eigenschaft, als ein Objekt in den eben angedeuteten Bezieshungen angegeben werden soll: so wird dafür im Lateinischen

ein Substantiv ober ein substantivisch gebrauchtes Wort gefest. Demnach wird unfer Abjektiv forperlich burch ben Gen. corporis gegeben bei Cic. Verr. II. 5.43. Ille morte proposita facile dolorem corporis patiebatur. Denn bas von corpus abgeleitete Abjektiv corporeus hat einen anderen Begriff. In dem Sate bei Caes. b. c. II. 41. At equitatus hostium ab utroque cornu circumire aciem nostram et aversos proterere incipit, ist das Adjectiv durch hostium bezeichnet, weil nichts feindseliges, mas hostilis hieße, sondern nur etwas ben Feinden angehöriges dargestellt werden sollte. Wissenschaftliche Beschäftigung heißt bei Cic. Sext. 51. studium literarum, weil bas Substantiv Beschäftigung nicht adjektivisch, sondern burch ein Dbjekt bestimmt werden soll. In berselben Weise sagt Cic. acad. I. 3. Tu descriptiones temporum (chronologische Bestimmungen), tu sacrorum iura, tu sacerdotum (firchliche, priesterliche Rechte) aperuisti: Doch soll nicht geleugnet werben, daß es wirklich eine große Zahl von lat. Abjektiven gebe, burch welche jene Beziehungen ebenfo wie im Deutschen ausgedruckt werden konnen. Mur hat in fehr vielen Fallen, die man aus bem Gebrauche merten muß, die Borliebe fur die Ans wendung des Substantivs bewirkt, daß in benselben der Gebrauch des Abjektive unstatthaft ift.

Cic. fin. I. 59. Quod si corporis gravioribus morbis vitae iucunditas impeditur: quanto magis animi morbis impediri necesse est?

Cic. off. I. 69. Vacandum autem est omni animi perturbatione.

Caes. b. c. II. 43. Sed tantus suit omnium terror (bie allgemeine Bestürzung), ut alii adesse copias Iubae dicerent, alii cum legionibus instare Varum.

Liv. XXXIV. 5. Nempe aurum matronae consensu omnium in publicum contulerant.

Cic. off. III. 6. Necesse est secundum eandem naturam omnium utilitatem esse communem.

Cic. Mil. 4. Si in tela aut latronum aut inimicorum incidisset, omnis honesta ratio esset expediendae salutis.

Cic. Pis. 36. Quid ego rerum capitalium quaestiones, reorum pactiones proferam?

Liv. pracf. Quae ante conditam condendamve urbem poèticis magis decora fabulis, quam iucorruptis rerum gestarum (historisch) monumentis traduntur, ea nec affirmare nec refellere in animo est.

Cic. ad Quint. fr. I. 1. Cyrus ille a Xenophonte non ad historiae fidem (ber historischen Wahrheit gemäß) scriptus, sed ad effigiem iusti imperii.

Cic. sen. 12. Hinc patriae proditiones, hinc rerumpublicarum eversionos (politische Umwälzungen), hinc cum hostibus clandestina consilia nasci dicebat.

Cic. Brut. 4. Ille vero liber eam habuit utilitatem, ut explicatis ordinibus lemporum uno in conspectu omnia viderem.

2. Aus gleicher Borliebe fur die Hervorhebung bes Db= jettes fcreibt fich ber Gebrauch, es auch bann zu bezeichnen, wenn es als leicht zu erganzender Theil der Rede in der beutschen Sprache ganzlich weggelassen wird. Das Berb handeln s. v. a. thatig seyn wird in diesem absoluten Sinne bei uns fehr häufig gebraucht. Im lateinischen ift bei bem jenem am meisten entsprechenben Berb agere ber Bufat beffen, mas betrieben wird, unerlaglich. Daber fehlt selbst bas indes. aliquid nicht in bem Sate bei Cic. acad. IV. 12. 37. Inter inanimum et animal hoc maxime interest, quod animal agit aliquid. Ebenso Cic. sin. III. 17. Liv. II. 2. Consul abdicavit se magistratu (bantte ab). Liv. I. 52. Tarquinius collaudatis, qui Turnum novantem res (ben neuerungesuchtigen) pro manifesto parricidio merita pocna assecissent, verba ita secit etc. Ja selbst, wo zur Vervollständigung bes Begriffs folche Bufage weniger nothwendig sind, finden wir dieselben haufig angewendet. 3. 23. Nep. II. 8. Procul ab insula in salo navem tenuit in ancoris. Liv. XXXIV. 19. Hispanum neminem in urbem recipiebant. Ne ipse quidem temere urbe excedebant. Das Weglaffen bes zur Bollstandigkeit bes Sinnes nothwenbigen Objektes wird erst in dem Zeitalter der Berschlechterung der Sprache allgemeiner. Solches ist z. B. ersichtlich an dem Berb promovere, welches zwar nicht im goldenen Zeitalter ber lat. Sprache, aber boch von Plinius und seinen Zeits genossen mit hinzugesetztem ad honores ober etwas ahnlichem gebraucht wird. Bg. epist. X. 3. Panegyr. VII. 31. Sabsoluten Sinne des Beforderns sindet es sich erst spat wie bei Ammian. Marcell. XXI. 1. Mit jenem Grundscaber hängt zusammen, daß in sehr vielen Fällen, wo Deutsche die Handlung und das Objekt durch ein einzig Verb ausdrückt, im Lateinischen beide Begriffe von einanl geschieden bleiben. So sind entstanden und zu erklären Ald drücke, wie folgende: equo, quadrigis, navi vehi (reite sahren), in vincula conniicere (einkerkern), aere alieno lah rare (verschuldet senn), literis operam dare (studieren copias, exercitum ducere (ziehen), poena, honore assice (strasen, beehren). Doch es bedarf der Beispiele nicht; der derselben sind unzählige.

Die Ratur bes Substantivs übertrug ber Romer a bas Particip und Abjektiv nur im Neutro und zwar dan wenn daffelbe durch Berschiedenheit ber Endungen kenntl blieb. Ein folches Meutrum bezeichnet ein einzelnes Dir ober im Plural Einzeldinge, die mit ber burch bas Abjekt angebeuteten Eigenschaft behaftet find; aber nie, wie in 'deutschen und griechischen Sprache bas Abstractum. Cic. fin. I. 19. Nam sapiens et praeterita (die Bergange heit s. v. a. die vergangenen Dinge) grate meminit, et pra sentibus (bie Gegenwart) ita potitur, ut animadverta quanta sint ea, quamque iucunda. Ebenso Cic. off. I. Bellus ad id solum, quod adest, quodque praesens est, ! accommodat, paulum admodum sentiens praeteritum (b Bergangenheit) aut futurum (Zukunft). Cic. off. II. 1. Ego autem existimo, si honestum (das Gute) aliquid ess ostendero, quod sit ipsum vi sua propter seque expeter dum, iacere vestra omnia. Bei entstehender 3weibeutigke tritt die Umschreibung durch das ohnehin so beliebte subs res ein. 3. 23. Cic. fin. V. 25. Multa sunt dicta ab an tiquis de contemnendis ac despiciendis rebus humani (das Irdische). Cic. sin. II. 28. Negat, tenuissimo vict minorem voluptatem percipi quam rebus exquisitissimu (das Ausgesuchteste) ad epulandum. Cic. Verr. II. 1. 6 Mea quidem ratio, cum in practeritis rebus est cognita tam in reliquis explorata atque provisa est. Das Neutrun findet sich als Abstractum nur bei Dichtern und den nachau

gustischen Prosaikern gebraucht. 3. B. Horat. carm. IV. 12. 19. amara curarum. Tacit. ann. III. 54. incertum maris et tempestatum. Bg. Heusinger zu Vechner hellenol. S. 208. Man setze dafür das entsprechende Abstractum, oder wenn dies sehlen sollte, wähle man eine passende Umschreibung. In Bezug auf die übrigen Adjektive muß der Sprachgebrauch zu Rathe gezogen werden; indem einige, wie z. B. amicus, sapiens, familiaris u. a. allerdings die Natur eines Substantivs angenommen haben: aber der bei weitem größere Theil derselben ohne Verbindung mit einem Substantiv oder Beziehung auf dasselbe nicht gebraucht wird.

4. Richt selten wird, um die Bedeutsamkeit eines Substantivs zu heben, dasselbe zum wichtigeren Theile des Sates, zum Subjekte oder näheren Objekte gemacht, so daß die in der gewöhnlichen Rede nothwendigen Prapositionen ausfallen.

3. B. Cic. divers. XI, 27. Laudanda est fides et humanitas tua (tu propter sid.), qui amicum etiam mortuum diligas. Die auf diese Weise hervorgehobenen Substantive nieden meistens solche sepn, welche Eigenschaften, Vershältnisse, Handlungen bezeichnen.

Cic. Cluent. 30. Invidia remota, quam dies mitigavit, oratio mea deprecata est, vestra fides atque aequitas a veritatis disceptatione reiecit, quid est praeterea, quod in causa relinquatur?

Cic. Cluent. 29. Hanc suspicionem auget Staleni improbitas.

Cic. off. III. 16. Iusserunt augures Ti. Claudium demoliri ea, quorum altitudo officeret auspiciis.

Liv. XXVIII. 9. Illum equitem, aiebant, sex dierum spatio transcurrisse longitudinem Italiae.

Cic. Rull. II. 29. Rullus extitit, qui ex ea possessione rempublicam demoveret, ex qua nec Gracchorum benigmitas eam, nec Sullae dominatio deiecisset.

Cic. divers. X. 4. Si aliter sentirem, certe admonitio tua me reprimere: aut dabitarem, hortatio impellere posset, ut id sequerer, quod tu optimum putares.

Cic. nat. d. II. 58. Perspicuum est enim, quo compositiones unguentorum, quo ciborum conditiones, quo corporum lenocinia processerint.

Cic. legg. I. 7. Solum est enim ex tot animantium generibus atque naturis particeps rationis et cogitationis, cum cetera sint omnia expertia.

Nep. IV. 3. 1. At ille post non multo sua sponte ad exercitum rediit et ibi non callida sed dementi ratione cogitata (seine Gebanken) patesecit.

Cic. Mur. 23. Concessit senatus postulationi tuae.

Caes. b. c. I. 9. Caesar petit ab utroque, quoniam Pompeii mandata ad se detulerint, ne graventur sua quoque ad eum postulata deferre.

Cic. divers. IV. 13. Genus literarum deficiebat me, in quo debebat esse aut promissio auxilii alicuius, aut consolatio doloris tui.

Cic. off. I. 10. Sed incidunt saepe tempora, quam ca, quae videntur maxime digna insto homine, commutantur, uti reddere depositum, facere promissum.

Cic. deor. II. 13. Neque enim dici potest, in ulla rerum institutione non esse aliquid extremum atque perfectum.

Cic. Rull. II. 1. Est hoc in more positum, Quirites, institutoque maiorum, ut ii, qui beneficio vestro imagines familiae suae consequuti sunt, eam primam habeant concionem etc.

Unm. 1. Eine Ausnahme von dieser Regel machen allerdings einige Substantive auf io, welche ebenso wohl die Handlung, als das auf dieselbe in Beziehung gebrachte Objekt bezeichnen. 3. B. possessio (s. v. a. id quod possidetur) bei Cic. Mil. 27. advocatio (st. advocati) bei Cic. Rosc. Com. 5. Doch sind die meisten von der Art, daß sie Handlungen bezeichnen, durch die zugleich das Objekt gegeben wird. 3. B. consessio (das Geständniß) bei Cic. Mil. 24., narratio bei Cic. orat. 36. postulatio bei Cic. Rosc. Amer. 2. Aber keineswegs werden Substantive, wie expugnatio, occupatio, desectio und andere sehr viele diese Doppelsinnigkeit haben.

Anm. 2. Auch unter den übrigen subst. abstractis giebt es einzelne Ausnahmen, wie dies unter andern Dudendorp zu Caes. b. g. VII. 78. und Barth. adv. VI. 25. nachgewiesen haben. So sindet sich manchmal custodia st. custodes, vg. Caes. b. g. VII. 27, Cic. Catil. IV. 4., auxilia st. auxiliantes, vg. Caes. b. g. III. 13., Cic. Deiot. 8., insidiae st. insidiantes, vg. Liv. VIII. 24., II. 50., latrocinium st. latrones, vg. Cic. Cat. I. 13., nobilias st. nobiles, vg.

lic. Rull. II. 1. Liv. XXVI. 12. Seltener schon sind die Substansive remigium, ministerium, matrimonium, vicinia u. a. für die mtsprechenden concreta gebraucht werden. Bg. Drakenborch ad Liv. III. 15. Mit dem Verfall der Sprache aber wird der Gebrauch 1es Abstractums im konkreten Sinne bei Dichtern nicht nur, sonsiern auch bei Prosakern und namentlich bei den Kirchenvätern mmer häusiger, zulest ganz allgemein; wober denn auch die neuern zbiome diese Eigenthümlichkeit aus dem Lateinischen ausgenommen saben. Bg. Nieduhr Werke B. I. S. 328., der die Stelle bei Lurt. VI. 5. "Quorum urbs obsessa erat a desectione," wo dies Substantiv statt ab iis, qui desecerant steht, unter andern als Beweiß gebrauchte für die Annahme, daß dieser Schriftsteller in die nachaugustische Zeit gehöre. Bg. Voss. de vit. lat. serm. 69.

- Anm. 3. Noch kühner und unnatürlicher ist ger Gebrauch des Abstractums statt eines persönlichen Fürwortes oder eines Personensamens. Einzelnes dieser Art wurde schon im silbernen Zeitalter der lat. Sprache versucht. So sagte schon Vellei. Paterc. II. 111. Habuit in hoc quoque bello mediocritas nostra speciosi ministri locum statt ego habui. Bg. die Interpt. z. d. St. Ebenso sagte Valer. Max. praes. parvitas mea st. ego. Curt. IV. 4. 21. in ähnslicher Meise: tutcla mansuetudinis Romanae st. Romanorum. Den allgemeinen Gebrauch dieser Ausdrucksweise datirt Niebuhr a. a. D. rom vierten Jahrh. n. Ch. Insbesondre wurden Formeln, wie pietas tua, clementia tua u. a. statt tu in den Anreden der Kaiser sessend.
- Undererseits liebte der Romer solche Wendungen ber Rede, durch welche die subst. abstracta selbst dort, wo sie an und fur sich zulässig waren, wegsielen. Wurde nämlich bas Abstractum mit bem Genitiv eines Personennamens ober Fürwortes verbunden, so ward bei Bulassigkeit eines Parti= cipialsates dasselbe oft in das entsprechende Concretum ver= mandelt. 3. B. Liv. XXIV. 43. Comitiis persectis, auctore (auf ben Rath) Q. Fabio consule designati consules Romam arcessiti magistratum iniere. Der Nep. III. 2. Eius aequitate factum est, quum in communi classe esset Graeciae simul cum Pausania, quo duce (unter bessen Leitung) Mardonius erat fugatus, ut summa imperii transferretur Um häufigsten mag diese Verwandlung verad Athenienses. sucht worden seyn bei benjenigen Zeitbestimmungen, welche pon ben Umteführungen ber boberen Magistrate batirt mur= 3. B. Liv. XXIV. 43. Haec in Hispania Q. Fabio,

M. Claudio, consulibus (unter bem Consulat) gesta. Damit scheint der Gebrauch zusammenzuhangen, daß bei der Angabe des verschiedenen Lebensalters, in welchem eine Person etwas verrichtet haben soll, die Wörter pueritia, adolescentia, senectus u. a. mit der Praposition in nicht leicht gebraucht werden; sondern dasur puer, adolescens, iuvenis, senex etc. in der Weise einer Apposition dem Nomen zugescht werden. 3. B. Cic. Planc. 11. Hic est enim, qui adolescentulus cum A. Torquato profectus in Africam — ab illo gravissimo viro dilectus est.

Cic. Mil. 35. Plebem, quae P. Clodio duce fortunis vestris imminebat, eam suam se fecisse commemorat.

Cic. Phil. 1. 4. Si negem, me unquam istas literas ad te misisse: quo me teste convincas?

Cic. Verr. II. 5. 36. Statuerant, sese, si ea Verre praetore non vidissent, nunquam esse visuros.

Nep. V. 2. Habebat magnam prudentiam rei militaris, quod cum patre a puero in exercitibus fuerat versatus.

Cic. nat. de. II. 41. Utar carminibus Arati, eis, quae a te admodum adolescentulo conversa sunt.

3. Die subst. abstracta bezeichnen entweder Sandlungen (meistens kenntlich an ber Enbung io), oder Bustande (gehen gewöhnlich auf us, seltener auf a aus), oder Eigen= schaften (mit ber Endung as versehen) ober sonstige Bezic= hungen (mit verschiedenen Endungen). Dasjenige, wogegen hier gewarnt werden soll, ist die Berwechselung des einen mit dem andern; zu welcher ber deutsche Sprachgebrauch fo leicht verleitet. So mag man das Substantiv Erhaltung, Rettung, als Handlung betrachtet, wofern man nicht bas in den meisten Berbindungen passender stehende Berb servare, liberare gebrauchen will, durch conservatio, liberatio übersetzen; aber ber durch jene Handlung hervorgebrachte Bustand wird burch salus bezeichnet. Demnach fagt Cic. Verr. II. 2. 6. Non minus hoc gratum me nostris civibus intelligo fecisse: qui hoc existimant, iuris, libertatis, rerum fortunarumque suarum salutem (Rettung) in istius damnatione consistere. Cic. legg. III. 14. Nobilium vita victuque (Leben, als Zustand) mutato mores mutari civitatum puto. Dagegen Tusc. IV. 16. Hilariores illae

perturbationes, cupiditas avide semper aliquid exspectans, et inanis alacritas (Leben, Lebhaftigkeit, als Eigenschaft) non multum disserunt ab amentia. Cic. off. I. 36. Cavendum est, ne in festinationibus (in Hands lung übergehende Schnelligkeit, also Eile) suscipiamus nimias celeritates (Schnelligkeit als Eigenschaft). Daber beseichnet fraudatio nur die Sandlung bes Betrügens, 3. B. Cic. Catil. II. 11., fraus aber zuweilen auch den durch bas Betrugen hervorgebrachten Erfolg, ben Schaben, &. 23. Cic. Phil. V. 14. Pompeii siliis pietas fraudi esse non lebuit. Bg. Cic. Attic. VII. 25. Inzwischen foll nicht ge= eugnet werden einerseits, daß bei einigen Substantiven ber Sprachgebrauch von der eben bezeichneten Norm abgewichen; indererseits daß zuweilen andere Endungen, als die angege= menen, für die entsprechenden Bedeutungen gebraucht worm sind.

Cic. orat. part. 35. Atque haec quidem utrique in peroratione facienda: alteri frequentatione argumento-um; alteri enumeratione.

Cic. Verr. I. 7. Domum deducebatur cum maxima requentia ac multitudine.

Cic. Sen. 16. Tum conditiora facit haec supervacanei peris aucupium atque venatio.

Cic. Tuscul. V. 34. Labor in venatu, sudor, cursus Eurota, fames, sitis condimenta fuerunt.

4. Eine besondere Aufmerksamkeit verdienen die meistens beils von Berben abgeleiteten Abstracta auf io. Ist ein Substantiv dieser Art mit keinem Objekte, oder mit einem Subjektsgenitiv verdunden, so versteht sich die Beibehaltung esselben von selbst. 3. B. Liv. XXIV. 48. lisdem manlavit, ut protinus Numidas, qui intra praesidia Carthainiensium auxiliares essent, ad transitionem pellicerent. iv. XXVIII. 8. Res in Graecia tranquillas fecerat procetio Attali. Ist aber das Abstractum mit dem Genitiv mes andern Substantivs verbunden, so wird dasselbe beibes alten, wenn das in dem Sahe Ausgesagte nur auf das bstractum bezogen werden kann, was allemal dann nothig t, wenn der Nominativ des Abstractums gesetzt wird: oder van dasselbe vor dem mit ihm verbundenen Genitiv hervors

gehoben werden soll. Jenes ersieht man an einem Sate, wie folgender bei Cic. Tusc. I. 16. 52. Veri ignoratio sinxit inseros; dieses lettere ist der Fall Cic. Verr. II. 5. 33. Praeclara classis in speciem, sed inops et insirma propter dimissionem propugnatorum atque remigum. Die Beis behaltung der Abstracta ist besonders dann zulässig, wenn in Berbindung mit einem Genitiv eines in Gegensat mit einem andern gebracht wird, wie bei Cic. orat. I. 5. Et ipsa oratio conformanda non solum electione, sed etiam constructione verborum. Doch sehe man vor allen Dingen zu, ob das jedesmal nothwendige Abstractum bei bewährten Schriftsstellern im Gebrauch gewesen; denn nicht von einem jeden Berb ist ein solches abgeleitet und in die Sprache ausgenomemen worden.

Cic. div. I. 45. Sed quae tanta dementia est, ut in maximis motibus mutationibusque coeli nihil intersit, qui imber, quae tempestas ubique sit?

Cic. Mil. 6. Vidit, etiam in confessione facti iuris tamen defensionem suscipi posse.

Cic. Pis. 17. Quid actum erat, de quo scribi oporteret? vexatio Macedoniae? an oppidorum turpis amissio? an sociorum direptio? an agrorum depopulatio? an munitio Thessalonicae?

Cic. Pis. 18. Quae est igitur poena? Bonorum omnium odium, nota iusti senatus, amissio dignitatis.

Cic. legg. II. 12. Feriarum ratio in liberis requietem habet, in servis operum et laborum: quas compositor anni conferre debet ad perfectionem operum rusticorum.

Cic. off. II. 17. Mamerco, homini divitissimo, praetermissio aedilitatis consulatum attulit.

5. Das subst. abstr. tritt statt bes im Deutschen mit einem Substantiv verbundenen Adjektivs dann gewöhnlich ein, wenn das Pradicat des Satzes nicht so sehr auf jenes Substantiv, als auf das Adjektiv bezogen wird. Das Absstractum wird dann als das regierende Wort behandelt, und jenes andere in den Genitiv gesetzt. Wenn es z. B. im Deutschen heißt: in dieses Unglück gerieth er wegen seiner vielen und herrlichen Landgüter, so sind es eben nicht die Landgüter, sondern die Güte und Vielheit

berselben, die als Ursache bes Unglud's betrachtet werben; woher dieser Sat mit Hervorhebung der Adjektive bei Cic. pro Rosc. Amer. 17. so gegeben wird: in hanc calamitatem venit propter praediorum bonitatem et multitudinem. Dagegen wurde man fatt bonum praedium emi nicht sagen tonnen bonitatem praedii emi; weil bas Prabitat emi nicht auf bas Abjektiv, sondern nur auf praedium bezogen werben kann. Besonders bei Gegensagen scheint diese Berwandlung bes Abjektivs beliebt gewesen zu senn. 3. B. Cic. Mur. 27. Fortunatos cos homines iudicabam, qui remoti a studiis ambitionum otium ac tranquillitatem vitae sequuti sunt. Fur gewisse Abjektive lassen sich, weil fie ftets die wichtigeren Theile in der jedesmaligen Wortverbindung ausmachen, nicht einmal bie entsprechenden im Lateinischen nachweisen. Dafur wurden benn regelmäßig bie erforderlichen subst. abstracta gebraucht. 3. B. Cic. Cocl. 6. Catilina multos viros bonos specie quadam (eine scheinbare) virtulis tenebat. Selbst ber Begriff des Berbs tann an Bedeutsamkeit gewinnen, wenn baffelbe, wo bies thunlich ift, und keine Undeutlichkeit verursacht, in ein subst. abstr. übers geht. 3. 3. Cic. Rull. II. 34. Quae erat concursatio percontantium? Dber Cic. off. II. 19. Juris civilis summo suo semper in honore fuit cognitio atque interpretan quam quidem ante hanc confusionem temporum in possessione sua principes retinuerunt.

Cic. orat. II. 74. Tu et vos omnes mementote, nome de persecti oratoris divinitate quadam loqui, sed de exercitationis et consuetudinis meae mediocritate.

Cic. orat. III. 61. Et aliquando ab hac contentione disputationis animos nostros curamque laxemus.

Caes. b. c. II. 39. Erant per se magna, quae gesserant equites, praesertim quum eorum exiguus numerus cam tanta multitudine Numidarum conferretur.

Cic. Tusc. V. 12. Tu (sc. philosophia) dissipatos homines in societatem vitae convocasti.

Cic. off. III. 46. Sed utilitatis specie in republica saepissime peccatur, ut in Corinthi disturbatione

Cic. orat. II. 23. Multos videmus, qui neminem imitentur et suapte natura, quod velint, sine cuiusquam similitudine consequantur.

Liv. XXI. Hac legatione decreta, necdum missa, omnium spe celerius Saguntum oppugnari allatum est.

Caes. b. g. II. 3. Eo quum de improviso celeriusque omnium opinione venisset, Remi legatos ad eum miserant.

6. Eine andere Beise, die Bedeutsamkeit bes Abjektivs zu heben, ist die sogenannte hendiadys (Er dia dvoer), ver= moge welcher baffelbe in bas entsprechende subst. abstr. verwandelt, und vermittelst ber Conjunktion et, que mit seinem Substantiv zusammengestellt wird. Um häusigsten ift diese Redefigur, in deren Gebrauch die Dichter freier find, bann angewendet worden, wenn die beiden Substantive vermoge ihrer Gleichartigkeit eine folche Gleichstellung zu ben Beziehungen, die sich aus dem jedesmaligen Sate ergeben, julassig machten. Demnach konnte Cic. pro Cluent. 29. quorum indicium et potestas est statt potestas indicialis sagen; aber schwerlich mochte er statt severi iudices de te iudicabunt, severitas et iudices gesagt haben, weil die Beziehung des Berbs auf jene beiden Subjekte zugleich etwas Widersinniges enthalt. Ebenso sagt Cic. Verr. II. 5. 38. Dicere omnes, minime esse mirandum, si praetore tot dies cum mulierculis perpotante tanta ignominia et calamitas (st. tam ignominiosa calamitas) esset accepta. Sallust. b. C. II. 2. Tum primum periculo atque negotiis (st. periculosis negotiis) compertum est in bello plarimum ingenium posse. Bg. Korte zu bieser St. Ja selbst ein rela= tiver Sat findet fich bann und wann in biefer Beife mit einem Subst. vertauscht, wie bei Cic. Verr. II. 5. 38. O spectaculum miserum atque acerbum! ludibrio esse urbis gloriam et populi Romani nomen, hominum conventu atque multitudine (st. hominum, qui in provinciam convenerant, multitudine). Wg. Manut. ad h. l. Noch häufiger ift bie Dendiabys von ben Romern gebraucht worden, wo wir bei bem Zusammentreffen zweier Substantive entweber bas eine in ben Genitiv fegen, ober und eines gusammen= gesetzten Substantivs bebienen, um bas Busammmengeboren

beider zu bezeichnen. 3. B. Cic. nat. d. II. 37. Hic ego non mirer esse quenquam, qui sibi persuadeat, corpora quaedam solida atque individua vi et gravitate (Schwers fraft) serri. Cic. nat. d. II. 60. Digitorum facilis porrectio propter molles commissuras et artus (ft. artuum). Auch ist unleugbar, daß diese Redeweise oft ift angewendet worden, um die Zusammenkunft mehrerer von einander abhängiger Genitive zu vermeiden. 3. B. Cic. Claent, 31. At enim pecuniam Staleno dedit Oppianicus ad conciliationem gratiae. Aber bald barauf heißt es wegen bes bin= jugekommenen fabulam: a P. Cethego admonitus istam dedit conciliationis et gratiae fabulam, wo Lambin und Manutius das et gegen die Auctoritat aller codices streichen Mitunter mogen freilich die Romer vermoge ihrer Borliebe fur diese Redefigur in dem Gebrauche derfelben ju weit gegangen senn, wie sich in folgendem Sat bei Cic. Verr. II. 5. 28. Tamen in tanto conventu nemo erat, quin rationem numerumque statt rationem numeri die Uns wendung berselben gegen ben Borwurf ber Bezwungenheit nicht schützen läßt.

Cic off. I. 4. Non illa parva vis est naturae rationisque, quod unum boc animal sentit, quid sit ordo, quid sit, quod deceat in factis dictisque.

Cic. Pis. 20. Sua quemque fraus, suum scelus, sua andacia de sanitate ac mente deturbat.

Cic. Verr. II. 5. 41. Omnibus indignissimum visum est, Cleomenem propter flagitiorum et turpitudinis societatem familiarissimum esse praetoris.

Cic. Cluent. 24. Nihil a me dicitur, quod non dignum boc conventu et silentio, dignum vestris studiis et auribus esse videatur.

Cic. Sull. 23. Greges hominum perditorum metum nobis seditionesque afferebant.

Cic. Cluent. 7. Post illam fugam sceleris et conscientiae testem nunquam se iudicibus, nunquam legibus se committere ausus est.

Nep. XV. I. 3. Quum autem exprimere imaginem consuetudinis atque vitae velimus Epaminondae, nihil videmur debere praetermittere, quod pertineat ad eam declarandam.

# Vierter Abschnitt.

## Das Abjektiv.

- I. Das Abjektiv.
- II. Die Vergleichungsgrabe besselben.
- III. Das Adverb.
- I. Nothwendig wird ber- Gebrauch bes Abjektivs flatt anderer Redetheile bei Ortsbestimmungen. Sie find von gedoppelter Art. Entweder wird ber Ort angegeben, von wo ein Ding herstammt, wo es sich befindet, oder wo ein Ereigniß vorfällt. Der Name bieses Ortes wird bann in ein Abjektiv verwandelt, ober, mas jedoch feltener ift, in einen relativen Sat aufgenommen. Ug. bas oben über bas Rel. Gefagte. Demnach sagt Cic. Senect. 12. Accipite, optimi adolescentes, veterem orationem Archytae Tarentini (aus Narent). Ebenso sagt Cic. Deiot. 9. Secutum est bellum Africanum (ber Krieg in Afrika). Dber es wird ber Ort nach genaueren Bestimmungen ber Sobe, Tiefe, Mitte u. f. w. bezeichnet. Die in unserer Sprace für biesen Fall gebräuchlichen Substantive werben regelmäßig in die entsprechenden Abjektive verwandelt. 3. B. Cic. Planc. 7. Non illum accuso, qui est in summa (i. e. in summa parte) sacra via. Sogar auf die diesen Dimenfionen entsprechenden Beitbestimmungen scheint biese Ausdrucksweise übergetragen worden zu senn. Daber Cic. leg. Man. 12. Tantum bellum Cn. Pompeius extrema hieme apparavit, ineunte vere suscepit, media aestate confecit, Die Neutra dieser Abjektive mit folgendem Genitiv gehören mehr ben Dichtern an.

Cic. Verr. II. 5. 43. Dicit etiam causam Heraclius Segestanus, homo domi suae summo loco natus.

Cic. Verr. II. 33. Egreditur Centuripina quadriremi Cleomenes e portu: sequitur Segestana navis, Tyndaritana Herbitensis, Heracliensis, Apolloniensis, Haluntina.

Nep. X. 1. Dion, Hipparini filius, Syracusanus, nobili genere natus, utraque implicatus tyrannide Dionysiorum.

Cic. Verr. II. 4. 53. Quarta autem est urbs, quae quia postrema aedificata est, Neapolis nominatur, quam ad summam theatrum est maximum.

Cic. Cluent. 10. Subito illa in media potione exclamat, se maximo cum dolore mori.

Caes. b. g. I. 24. Ipse interim in colle medio triplicem aciem instruxit legionum quatuor veteranarum.

Anm. Rachgebildet ift jenem Sprachgebrauch die Beife, in der bie Romer Gegenftanbe, die von einem Schriftfteller ermabnt werden, als bei bemfelben befindlich burch ein Abjettiv bezeichnen. 3. B. Cic. legg. L 1. Quod Homericus (bei bem Somer) Ulysses · Deli se proceram et teneram palmam vidisso dizit, hodie monstrant eandem. Cic. divers. V. 12. Placet enim Hector ille mihi Naevianus (beim naevius), qui non tantum laudari se lactatur, sed addit etiam, a laudato viro. ib. A gratia illa te affici non magis potoisse demonstras, quam Herculem illum Xenophontium a volup-Dagegen mußte apud Xenophontem in einen relativen Sas aufgenommen, oder fonft auf irgend eine Beife mit einem Berb in Berbindung gebracht werden. Gelbft das Berftammen eines Dinges von einer Perfon wird burch ein Abjettiv baufig angebeutet. 3. B. Cic. div. I. 25. Socrates dixit, vidisse se in somnis feminam, quae se nomine appellans diceret Homericum (von homer berrührend) quendam versum. Bei bem pron. pers. ift biefe Ammanblung in das adjektivische possessivam fogar nothwendig. 3. B. Cic. ad div. I. 10. Atque sic habeto, nullam me epistolam accepisse tuam (non bir) post comitia ista praeclara etc.

2. Soll der Stoff bezeichnet werden, woraus ein Ding besteht, so wird im Lateinischen durchweg das Adjektiv gestraucht. 3. B. Liv. XXX. 3. Castra lignea fere tota erant. Ebenso Liv. XXX. 2. Mures Antii coronam suream arrosere. Selten tritt dafür die Umschreibung durch des Subst. und ein Particip ein. 3. B. Cic. Verr. II. 4. 1. Nego, in Sicilia ultum argenteum vas, ultum Corinthium aut Deliacum suisse, ultam gemmam aut margaritam, quidquam ex auro aut ebore factum, signum ultum seneum, marmoreum, eburneum, quod non inspexerit.

- 3. Diejenigen Adverdien, welche nicht zur Bestimmung des Prädikates, sondern zur hervordebung des Subjektes oder Objektes dienen, müssen in die entsprechenden Adjektive verwandelt werden. 3. B. Cic. Brut. 8. Isocrates primus (zuerst) intellexit, etiam in soluta oratione modum et numerum quendam oportere servari. Liv. XXVIII. 35. Laetus eum Scipio vidit audivitque. Cic. legg. I. 4. Tu a contentionibus, quibus sumnus uti soledas, quotidie relaxes aliquid. Cic. Pis. so. Cives Romani, te unum solum depeculatorem, vexatorem, hostem venisse senscrunt. Vg. Drakenborch zu Liv. I. 28. II. 35.
- 4. Gollen zwei Abjektive neben einander zu einem Substantiv gestellt werben, so hat man barauf zu seben, ob fie in gleichem ober verschiedenem Berhaltniffe zu bem Subftantiv stehen. Ift jenes ber Fall, so daß keines von beiden mit dem Substantiv zu einem Begriffe vermachst, sondern beibe als Epithete von gleicher Gattung gesetzt werben: so kann bie Conjunktion et zwischen beiden nicht fehlen. 3. 23. Caes. b. g. VII. 17. Bituriges facile se loci natura defensuros dicunt, quod flumine et palude circumdata, unum habeat et perangustum (einen einzigen, sehr engen) aditum. Cic. Sext. 27. Cum Armeniorum rege Tigrane grave bellum perdiuturnumque gessimus. Cic. Verr. II. 5. 45. Multi et graves dolores inventi parentibus et propinquis. ib. 5. 51. Haec dicito, mentiri tot et tam graves civitates. Cic. off. II. 12. Id si ab uno iusto et bono viro consequebantur, eo erant contenti. Cic. Brut. 45. Eodem tempore M. Herennius in mediocribus' oratoribus, latine et diligenter loquentibus numeratus est. Ist aber das eine Abjektiv in der Art untergeordnet, daß dieses mit bem Substantiv einen besondern Begriff bildet, jenes nur eine zufällige Bestimmung besselben ausmacht, so mird bie Conjunktion zwischen beibe Abjektive nicht gesett. 3. B. Cic. Verr. II. 4. 49. Propter Ennam est spelunca quaedam, ubi Syracusani festos dies (Festage) anniversarios agant. Das jum Begriff des Substantive geborige Abjektiv steht gewöhnlich unmittelbar vor, häufiger hinter demfelben. Nep. XXV. 7. Incidit Caesarianum civile bellum, quum

Atticus haberet annos circiter sexaginta. Liv. XXVII. 22. Praetori urbis negotium datum, nt naves longas triginta veteres reficeret. Cic. Verr. II. 5. 52. Verri apud Mamertinos privata navis oneraria maxima publice est aedificata.

- 5. Die meisten Abjektive haben, wenn sie nicht schon burch ihre Form sich einem activen oder passiven Particip nahern, eine active sowohl als passive Bedeutung. So heißt bei Cic. Mil. 19. Sustinuisset hoc crimen ipse ille locus, dum neque muta solitudo indicasset, neque caeca nox ostendisset Milonem, das Abj. caecus sinster, also blind machend. Dagegen Cic. Quint. 26. Hoc concedas necesse est, te ita caecum (blind gemacht) cupiditate et avaritia suisse, ut spem malesicii praesentis in incerto eventu collocares. Wenigstens sind der mit sicus zusammengesetzen Abjektive nur sehr wenige in die gute Prosa ausgenommen worden, und es gehören die meisten derselben der archaistis schen Sprache an. Bg. Hottinger zu Cic. ecl. S. 15.
- 6. Auch muffen, wie bies bereits in Bezug auf bas Substantiv erinnert worden, die besondern Rebenbegriffe, die ein Abjektiv erhalten kann, beachtet, und bemnach aus ben Synonymen beffelben das jedesmal paffende ausgewählt werden. So z. B. heißt neu, je nachdem es sich auf die Sache selbst, ober auf die Zeit bezieht, novus oder recens. Dieses namlich bezeichnet basjenige Ding, welches erft feit turger Zeit vorhanden ift; jenes dasjenige, welches fruber gar nicht vorhanden war. Daber sagt Caesar in Bezug auf einen eben erst ersochtenen Sieg b. g. V. 47. Veritus, ne hostium impetum sustinere non posset, praesertim quos recenti victoria efferri sciret, literas Cuesari remit-Dagegen Cic. fin. III. 2. von Wortern, die fruber nicht im Gebrauch gemesen: Agricultura, quae abhorruit ab omni politiore elegantia, tamen cas res, in quibus versatur, nominibus notavit novis. Bg. Manutius zu Cic. epist. div. XI. 21,

## II. Die Bergleichungsgrabe.

- 1. Bei der Angabe der Vergleichungsgrade hat man zususchen, ob die Vergleichung zwischen zwei Begriffen, die freilich auch eine Mehrheit bezeichnen können: oder zwischen mehrern angestellt wird. Im ersteren Falle wird im Latein. durchweg der Komparativ, im lettern der Superlativ gesbraucht. Daher sagt Cic. divin. II. 64. Nimis obscurus est poëta Euphorion. At non Homerus. Uter igitur melior? Ebenso in Bezug auf sich und den Ankläger Quint.

  2. Quid iniquius, quam me priore loco (zuerst) causam dicere? Cic. divin. II. 9. Certe ignoratio suturorum malorum utilior est, quam scientia. Cic. Brut. 92. Itaque cum Hortensio mihi magis arbitrabar rem esse, quod et dicendi ardore eram proprior, et actate coniunctior (sc. quam Cotta). Dagegen ib. 42. Ut Crassus mihi videtur sapientius secisse quam Scaevola, sic Servius sapientissime.
- Unm. 1. Wird der Begriff eines ju einem Gubffantiv erbobenen Adjektive durch die Erithete größer, groß und abnliche gesteigert: fo wird jenes in den Romparativ verwandelt. 3. B. Cic. orat. II. 6. Hic enim fuit, ut noramus, omnium fere nostrorum hominum doctissimus (der tüchtigste, größte Gelehrte). Cic. ad Attic. VII. 1. Locutus enim crat cum iis commode, se potuisse impedire, sed noluisse: assensum tamen esse Catoni amicissimo mco (meinem besten Freunde). Besonders bäufig ift Idiese Ber wandlung bei denjenigen Adverbien, welche im Deutschen gewöhnlich burch mit und ein entsprechendes Gubft. abstr. gegeben werden. 3. B. Cic. off. I. 26. Recte praecipiunt, qui monent, ut quanto superiores simus, tanto nos geramus summissius (mit desto größerer Bescheidenheit). Cic. Verr. II. 54. Sestius converso bacillo oculos misero tundere vehementissime (mit der größten Beftigkeit) coepit, ib. Locutus erat liberius de istius improbitate atque nequitia. Cic. off. III. 2. Panactius igitur, qui sine controversia de officiis accuratissime disputavit, non exsolvit, quod promiserat. Cic. off. I. 5. Qui acutissime et celerrime potest et videre et explicare rationem, is prudentissimus et sapientissimus habetur.
- Anm. 2. Gehr beliebt ist im Lateinischen die durch den Gestrauch des Romparativs hervorgebrachte Wendung in denjenigen relativen Gägen, in denen dem hervorgehenden Gubjekte irgend eine Auszeichnung, ein Uebertreffen u. a. beigelegt wird. 3. B. bei Cic u. d. II. 57. heißt es: quis vero opiscx, practer naturam.

que nihil est callidius, tantam solertiam persequi potuisset sensibus? Bosur man im Deutschen sagen würde: "Die Natur, welche an Seschicklichkeit jeden Rünstler übertrifft." Ebenso Cic. Brut. 12. Huic Antiphontem Rhamnusium similia quaedam habuisse conscripta: quo neminem unquam melius oravisse capitis causam, cum se ipse desenderet, se audiente locuples auctor scripsit Thucydides. Cic. Brut. 85. Risum vix tenebam, cum Attico Lysiae Catonem nostrum comparabas, mehercule hominem: sed oratorem? sed etiam Lysiae similem? quo nihil potest esse pictius. Selbst ausser dem relativen Saze wurde diese Bendung oft versucht; 3. B. Cic. Brut. 48. C. Julius orator suit minime ille quidem vehemens, sed nemo unquam urbanitate, nemo lepore, nemo suavitate conditior. Cic. Sext. 68. Quis Carthaginiensium pluris suit Hannibale consilio, virtute, rebus gestis?

2. Benn zwei Abjektive ober Abverbien miteinander verglichen werden, so setzte der Romer entweder beide in den Komparativ, oder behielt die Positive in der Art bei, daß er dem erstern das Adverb magis voranschieste, und es dei dem zweiten supplirte. 3. B. Liv. XXVIII. 19. Acrior quam compositior pugna suit. Cic. opt. gen. or. 2. In Oratoribus alius gravitatem sequens subtilitatem sugit, contra alius acutiorem se, quam ornatiorem vult. Liv. V. 43. Romani della quaedam fortius quam felicius gesserunt. Aber auch Cic. Brut. 68. Octavius Reatinus ad dicendum veniedat magis audacter, quam parate. Liv. XXVIII. 19. In eos populos primo adventu, cum dubiae slispaniae essent, merito magis, quam utiliter saevitum soret.

Anm. Hieber gehören auch die mit den Partikeln quo — eo, oder quanto — tanto verbundenen Romparative. Der Unterschied von dem in ähnlicher Berbindung gebrauchten doppelten Superlativ bei ut — ita ist darin zu suchen, daß die Römer jene Partikeln und die Komparative mehr auf einzelne und bestimmte Subjekte, den Superlativ aber auf allgemeine und unbestimmte Begrisse, wie quis, quisque u. a. anwendeten. 3. B. Cic. Attic. XI. 11. Quarum rerum eo gravior est dolor, quo culpa maior. Caes. b. c. III. 26. Quanto eius amplius processerat temporis, tanto erant alacriores ad custodias, qui classibus praeerant. Dagegen Cic. oss. I. 15. Hoc maxime ossicii est, ut quisque maxime opis indigeat, ita ei potissimum opitulari. Cic. de orat. II. 66. Ille M. Cicero Senex, nostros homines inquit similes esse Syrorum venalium: ut quisque optime Graece sciret, ita esse nequissimum.

3. Der deutsche Positiv muß allemal in einen Kompastativ verwandelt werden, wenn der durch ihn bestimmte Be-

griff entweder ausbrucklich, ober auch nur burch eine vermöge bes Busammenhanges nothwendige Erganzung mit einem andern in Bergleichung gebracht wird. Go sagt Cic. Tusc. I. 25. A necessariis artificiis ad elegantiora (bie schonen Runfte) defluximus. Wo bie Busammenstellung ber artif. necessaria und elegantiora im Sate selbst schon ausgesprochen ist. Bei Cic. Brut. 1. Etenim si in leviorum artium studio memoriae proditum est, poëtas nobiles poëtarum aequalium morte doluisse etc. hat ber Sprechenbe ben Maafstab biefer artes leviores zwar nicht ausgesprochen, aber burch ben Sinn ber gangen Stelle hinreichend bezeichnet. Ebenso Cic. Brut. 46. Audies tu quidem etiam verba quaedam non trita Romae: sed haec mutari dediscique possunt: illud est maius, quod in vocibus nostrorum oratorum recinit quiddam et resonat urbanius. Cic. N. D. II. 6. Et tamen ex ipsa hominum solertia esse aliquam mentem, et eam quidem acriorem et divinam existimare debemus. Aus demfelben Grunde ift ber Gebrauch bes Komparativs in bem Falle baufig, wo die beutsche Sprache sich des Positive mit hinzugefügtem Abverb allzu bedient. Letteres burch nimis ober nimium zu übersetzen, murbe in febr vielen Fallen unftatthaft fenn. Der Unterschied zwischen beiden Ausbrucksarten ift folgender. Der Komparativ sett immer einen Bergleich voraus, und steht also auch hier entweder bort, wo das bemselben entsprechende als im Sate selbst schon ausgesprochen ift, ober boch vermoge bes Busammenhanges hinzugebacht werden muß. Ersteres ift ber Fall in solgendem Sate bei Liv. XXXI. 18. Philippo, insueto vera audire, ferocior (allzu troțig) Aemilii oratio visa est, quam quae habenda apud regem esset. Dagegen muß eine passende Ellipse bei ber Erklarung bes Romparative aushelfen bei Cic. Cluent. 27. Cumque id ei consulto negligentius (als er es zulaffen konnte) agi videretur, ipse a publico iudicio ad privatum profectus est. Doch ist biese Ellipse auch zuweilen erganzt. 3. 23. Cic. nat. de. I. 5. Curiosius id faciunt, quam necesse est. Aber nimis ober auch bas Abjektiv nimius muß gebraucht werden, wenn ohne diese einseitige Beziehung das llebertriebene im absoluten Sinne soll bezeichnet werden. 3. B. Cic. de or.

Ebenso ist es zu erklären, wenn dieser Komparativ oft dem beutschen Positiv mit hinzugesügtem et was entspricht. 3.B. Cic. Senect. 16. Senectus est natura loquacior (sc. quam ceterae aetates.) Bg. Weber Uebungssch. S. 171. Sanct. Miner. p. 291. ed. Bauer.

Liv. XXVI. 12. Campani maiora deliquerant, quam quibus ignosci posset.

Cic. parad. III. 2. Histrio, si versus pronuntiatus est syllaba una longior aut brevior: exsibilatur et exploditur.

Nep. XI. 3. Iphicrates suit in labore remissus nimis parumque patiens.

Cic. leg. Man. 9. Noster autem exercitus — tamen nimia longinquitate commovebatur.

Cic. Mur. 28. Semper in hac civitate nimis magnis accusatorum opibus et populus universus et sapientes restiterunt.

Nep. XIV. 1. Obscuriora (sc. quam aliorum) sunt Datamis gesta pleraque.

Cic. n. d. II. 67. Nares sunt contractiores (sc. quam ceterae partes.)

4. Der lateinische Superlativ ist von gedoppelter Art. Der eine, ben man ben eigentlichen Superlativ nennen könnte, nezeichnet den höchsten Grad irgend einer Eigenschaft, die nan einem Subjekte nach Bergleichung mit mehreren anderen oder allen von derselben Gattung beilegt. Daß die in Bergleichung stehenden Gegenstände bezeichnet werden, ist nothwendig; es reicht hin, wenn dieselbe durch den dusammenhang angedeutet wird. Jenes ist der Fall in dieser Stelle bei Cic. Verr. II. 4. 52. Urbem Syracusas maxinam esse Graecarum urbium, pulcherrimamque omnium wepe audistis. Dieses bei Cic. acad. II. 42. Omitto Heillum, qui in cognitione et scientia summum bonum onit. Un welcher Stelle beswegen die Annahme einer Bergleichung nothwendig ist, weil kurz vorher Cicero von en Gütern und Uebeln überhaupt gesprochen. Der andere zuperlativ, den einige Grammatiker nicht unpassend den

Clativ genannt wissen wollen, bezeichnet bloß einen hohen Grab der Eigenfchaft, die wir ohne Bergleichung mit andern einem Gegenstande beilegen; fur welchen Fall sich unsere Sprache ber Adverbien febr, bochft, recht, fo, gang, burchaus u. s. w. bebient. 3. B. Caes. b. g. I. 2. Helvetii una ex parte continentur flumine Rheno latissimo atque altissimo (sehr breit und tief); altera ex parte monte Der Gebrauch dieses Superlativs unter-Jura altissimo. scheibet sich von bem mit Partikeln, wie valde, perquam, satis u. a. verbundenen Positiv dadurch, daß jener mehr zur Hervorhebung des Eigenschaftswortes selbst dient; diese Partikeln aber mehr den Begriff des sehr, durch aus u. s. w. herausbeben. 3. B. Cic. div. XIII. 67. Feceris igitur mihi gratissimum, si ei declararis, quanti me faid est, si receperis eum in sidem tuam, et quibuscunque rebus honeste ac sine molestia tua poteris, adiuveris. Hoc mihi erit vehementer gratum, idque ut facias, 2: te etiam atque etiam rogo. Das bei Wortern, welche ben Gebrauch des Superlativs nicht zulassen, diese Partikeln eintreten, versteht sich von selbst. Insbesondere aber merte man, daß der Gebrauch der Partikel tam zur Hervorhebung bes Adjektivs nur dann zulässig ist, wenn in dem so ein Hinweisen auf bas bereits Gesagte ober auch schon Bekannte 3. B. Caes. b. g. I. 14. Quod sua victoria tam insolenter gloriarentur, quodque tam diu se impune tulisse ! iniurias admirarentur, eodem pertinere etc. Daher sich dieses tam sogar vor dem Superlativ findet. 3. B. Cic. Phil. XII. 5. Nondum erat vestris tam gravissimis tamque multis iudiciis ignominiisque concisus. Lettere Gattung des Superlativs aber ist eigener Verstärkungen sähig, wozu Wörter, wie longe, quam, vel, multo, in primis u. a. ge braucht werden. 3. B. Caes. b. g. V. 14. Ex Britannis omnibus longe sunt humanissimi, qui Cantium incolunt. Nep. XVII. 3. Ipsius domicilia erant in Caria, et ea regis his temporibus multo putabatur locupletissima.

Cic. orat. 4. Graecorum oratorum praestantissimi sunt ii, qui fuerunt Athenis.

Cic. Cluent. 31. Sapientissimum esse dicunt eum, cui, quod opus sit, ipsi veniat in mentem: proxime accedere

am, qui alterius bene inventis obtemperet.

Nep. II. 7. 4. Themistocles ad Lacedaemoniorum agistratum et senatum adiit, et apud eos liberrime prossus est etc.

Cic. Cluent. 28. Homines sapientes, qui hominem pertissimum absolvere non possent, non liquere dixent.

Cic. Verr. II. 5. 58. O spectaculum miserum! de lasse populi Romani triumphum agere piratam; cum raetoris nequissimi inertissimique oculos praedonum remi espergerent?

Cic. Mur. 25. Meministis enim, cum illius nefarii adiatoris voces percrebuissent: minime timidum et valde ulamitosum esse oportere eum, qui esset futurus dux et gnifer calamitosorum.

Anm. 1. Eine andere Art von Berstärkung des Supersativs ist es, enn im Deutschen zu dem Positiv das Adverd möglichst, oder Aussück, wie so sehr, so weit, als möglich u. a. gesest werden. afür wird im Latein. der Supersativ gebraucht mit Boransehung tweder der bloßen Partikel quam, oder auch eines Sahes mit sam, quantus, qualis und dem Berbo possum, zu dem meistens r Infinitiv aus dem verbo sinito des Sahes im Gedanken ernzt wird. 3. B. Cic. orat. 33. Definitio est oratio, quae, quid id, de quo agitur, ostendit quam brevissime (so kurz, als mögs.). Caes. d. g. V. 49. Caesar, quam aequissimo loco potest, stra communit. Cie. sin. I. 12. Statue aliquem consectum tantis simi corporisque doloribus, quanti in hominem maximi cadere esseunt. Liv. VIII. 39. Equites, acies qualis quae esse instructissima otest, invecta in dissipatos impeditosque hostes, caede omnia eplet.

Anm. 2. Benn man den hohen Grad einer Eigenschaft einem begenstande in der Art beilegt, daß man zugleich bedeutet, es inne derselbe mit jedem andern den Bergleich aushalten, so besienen wir und des Positivs und des vorgesetzen so mit folgendem sie nur einer. Dagegen wird im Lateinischen der Positiv ohne um und mit demselben gebraucht, und es folgt quam ut qui mit em Superlativ des vorangehenden Adjektivs, oder maxime, wenn in Berd vorangeht. 3. B. Ich bin dem Baterlande so gesogeu, wie nur einer heißt bei Cic. div. IV. 2. Tam sum micus reipublicae, quam qui maxime. ib. XIII. 22. Gratissimum ühi seceris, si huic commendationi meae tantum tribueris, quam-

tum cui tribuisti plurimum. Liv. VII. 33. Proelium, ut quod maxime unquam, pari spe, utrimque aequis viribus, cum fiducia sui, sine contemtu hostium commissum est.

5. Der beutsche Positiv muß mit dem Superlativ im Lateinischen in folgenden zwei Fallen verwechselt werden. Erstens, wenn durch das Adjektiv kein bloß zufalliges, sondern ein in ber Urt unterscheibenbes Merkmal bes Subjettes angegeben wirb, daß eben biefes Mertmals megen bas Prabikat bes Sages ihm beigelegt wird. Gewohnlich aber wird diesem Superlativ noch quisque beigefügt. 3. B. Cic. Phil. I. 12. Pecunia semper ab amplissimo quoque clarissimoque (von erhabenen und großen Mannern) contemta est. Noch mehr wird bieser Superlativ an seiner Etelle senn, wenn ihm ein zweiter Superlativ im namlichen Sate entspricht. Bg. bas oben bei quisque Besagte. zweite Fall tritt ein, wenn wir ein Abjektiv entweder als Merkmal des Lobes oder der Verachtung mit einem Nomen verbinden, und deswegen jenes mit größerer Betonung aussprechen. 3. B. Cic. Manil. 3. Triumphavit L. Sulla, triumphavit L. Murena de Mithridate, duo fortissimi viri et summi imperatores (zwei tapfere Manner und große Aber auch im verächtlichen Sinne bei Cic. Cluent. 26. Hic ille planus improbissimus contrahit fron-Gine Ausnahme machen Diejenigen Abjektive, welche zu stehenden Beinamen gewisser Nomina geworden find. 3. B. Alexander magnus, Pompeius felix, Cato sapiens, Wo es aber zwecklos ift, ben Nebenbegriff bes Ruhmlichen oder Berachtlichen hervorzuheben, da wird ber Positiv zwar beibehalten; aber, wenn von Personen die Rede ift, homo, vir u. a. hinzugefügt. 3. B. Cic. Cluent. 27. Canutio, perito bomini placuit, repente pronuntiare. Auch kann der Positiv beibehalten werden, wenn zu dem Merkmal bes Lobes oder der Berachtung noch der Nebenbegriff bes Beruhmten oder Beruchtigten tritt, wo aber, um dies zu bezeichnen, die pronomina ille ober iste zu bem Abjektio und Substantiv gesett werden. 3. B. Cic. legg. 1. 3. Incurret etiam in illum memorabilem annum suum. Cic. Brut. 51. Quam legeret magnum illud, quod novistis, volumen

1um elc. Bg. das oben über diese beiden Fürwörter besagte.

Cic. Sext. 45. Qui ita se gerebant, ut sua consilia ptimo cuique probarent, optimates habebantur.

Cic. Cat. I. 8. Sed etiam illi equites Romani, honesesimi atque optimi viri ceterique fortissimi cives — de te, um tacent, clamant.

Cic. legg. Man. 7. Nam publicani, homines et honesissimi et ornatissimi suas rationes et copias in illam rovinciam contulerunt.

Cic. Verr. II. 5. 8. Non dicam, in hominem honesissimum civitatis honestissimae tam graviter animadverti
ausa indicta non oportuisse.

Cic. Verr. II. 2. 2. Urbem pulcherrimam Syracusas incolumem esse passus est.

Cic. Cluent. 25. Quae pecunia simul atque ad eum delata est, homo impurissimus statim coepit in eiusmodi togitatione versari.

Cic. Rosc. Amer. 7. Occiso Sext. Roscio primus Ameriam nunciat Mallius Glaucia quidam, homo tenuis.

Cic. Verr. II. 5. 28. Interea Syracusani, homines periti et humani habebant rationem omnes quotidie piratarum, qui securi ferirentur.

#### III. Das Abverb.

Bon dem Adjektiv unterscheidet das Abverd sich dadurch, daß es Modissationen des Pradikats, es mag dieses ein Adjektiv oder Verd seyn, bezeichnet. 3. B. Liv. XXVIII. 9. In senatu postularunt, ut pro republica fortiter feliciterque administrata Diis immortalibus haberetur honos. Cic. Brut. 9. Tum suit Lysias, ipse quidem in causis sorensibus non versatus sed egregie subtilis scriptor. Daher das Adverd quam selbst statt des Relativs qui eintritt, wenn dasselbe nur das Adjektiv, und nicht das dazu gehörige Substantiv bestimmt. 3. B. Cic. Attic. XIV. 9. Ut sabricata, sic virtute parta quam magna (mit welch einer großen) ndustria haberi decet. Aus demselben Grunde werden die neisten Reutea der Participien, obschon sie substantivisch

gebraucht werben, mit Abverbien, wenn in ihnen ber Begriff ber Handlung vorwaltet, verbunden. 3. B. Cic. Lael. 2. Multa Catonis et in senatu et in foro vel provisa prudenter, vel acta constanter, vel responsa acute ferebantur. Wird bagegen ein solches Particip mehr so aufgefaßt, daß es das Resultat ber Handlung andeutet, ist der Gebrauch bes Abjektivs zulässig. 3. B. Cic. legg. II. 5. Qui perniciosa et iniusta populis iussa descripserunt, quidvis potius tulerunt, quam leges. Cic. Mar. 34. Nulla est poena, quae possit observantiam tenuiorum ab hoc vetere instituto officiorum excludere. Wo das Particip sowohl mit dem Begriffe der Handlung, als mit dem des Resultates berselben sich auffassen läßt, sindet sich ebensowohl das Adjektiv, wie bas Adverb gebraucht. Demnach fagt Cic. Acad. I. 10. Zeno recte facta sola in bonis actionibus ponebat; prave, id est peccata in malis. Aber auch Cic. div. X. 16. Cures, ut ante factum aliquod a te egregium audiamus, quam futurum putarimus. Cic. invent. I. 16. In odium adducentur adversarii, si quod eorum superbe, crudeliter, malitiose proferetur. Cic. fin. I. 14. Natura non audet cuiquam aut dicto protervo aut facto nocere.

2. Das Abverb selbst muß wiederum von dem sogenanns ten abl. modi mit und ohne cum geschieben werben. fehlerhaftem Ausbruck kann leicht bas im Deutschen so baufig bei ben Prapositionen mit, auf, unter gebrauchte Substantiv verleiten. Durch das Abverb nämlich wird eine Bestimmung angegeben, burch welche bie Sandlung ober ber Zustand, von dem die Rebe ist, selber modificirt wird: burch den Ablativ aber eine solche, welche die Natur ber Sandlung felbst nicht anbert, sondern mehr vorbereiten be, vermittelnbe, begleitenbe, erfolgenbe Umstånbe bezeichnet. Jene konnte mann innere, biefe außere Bestimmungen nennen. Demnach sagt Cic. Verr. II. 2. 61. Nunc id accipio, Siculos tibi esse inimicissimos. ita dicis propter decumas. Concedo, non quaero, iure an iniuria sint inimici. Denn die Bestimmung mit Recht, mit Unrecht ist hier eine außere Beziehung, und andert ben Zustand bes Verfeindetsenns selber nicht. Dagegen

Cie. off. I. 4. Nemini parere animus bene a natura informatus velit nisi iuste et legitime imperanti. Denn hier wird burch bas binzugesette Adverb die Ratur bes Berbs wesentlich bestimmt. Ebenso Cic. ost. III. 8. Persuasum nobis esse debet, nihil iniuste, nihil libidinose, nihil incontinenter esse faciendum. Dagegen Cic. sin. V. 19. Quid? quum fictas fabulas, e quibus utilitas nulla elici potest, cum voluptate legimus? Jeboch tann nicht behauptet werben, daß dieses Sprachgesetz immer mit der geborigen Scharfe sep befolgt worden, da ber Fall nicht selten eintritt, daß in einer und derselben Werbindung die eine und die andere Ausbruckse weise sich findet. 3.B. Cic. sen. 5. eleganter acta vita und Cic. Sull. 28. qui cum summa elegantia et integritate vixistis. Nep. VI. 4. Lysander petiit a Pharnabazo, ut ad ephoros sibi testimonium daret, quanta sanctitate bellum gessisset sociosque tractasset. Cic. Quint. fr. I. 2. Ego te nunquam dignum minima reprehensione putassem, cnm te sanctissime gereres, nisi inimicos multos haberemus.

Nep. II. 1. Themistocles de instantibus, ut aît Thucydides, verissime iudicabat, et de futuris callidissime coniiciebat.

Cic. off. I. 27. Decet oratione prudenter uti, et agere, quod agas, considerate.

Cic. Cluent. 23. Nam etsi a vobis sic audior, ut nunquam benignius, neque attentius quenquam auditum putem: tamen me alio vocat expectatio vestra.

Cic. Brut. 42. Itaque ut Crassus mihi videtur sapientius fecisse, quam Scaevola, sic Servius sapientissime.

Cic. divers. IV. 3. Te autem ab initio aetatis memoria teneo summe omnium doctrinarum studiosum fuisse, omniaque, quae a sapientissimis ad bene vivendum tradita essent, summo studio curaque didicisse.

Nep. II. 8. 2. Hic quum propter multas eius virtutes magna cum dignitate viveret, Lacedaemonii legatos Athenas miserunt etc.

Cic. Cat. I. 13. Hisce ominibus, Catilina, cum summa reipublicae salute, et cum tua peste et pernicie proficiscere.

## Fünfter Abschnitt.

#### Das Berb.

Die hieher gehörigen Bemerkungen lassen sich füglich nach folgenden Gesichtspunkten ordnen.

- I. Eigenthumlicher Gebrauch bes Berbs.
- II. Ellipse besselben
- III. Umschreibungen burch bas Berb.
- IV. Gebrauch bes Particips.
  - I. Eigenthumlicher Gebrauch bes Berbs.
- 1. Auch hier muß zuvorderst auf jenes Streben aufmerte fam gemacht werben, mit bem der Romer fich ber genauesten Begriffsbestimmung befliß. Fur bas eine Berb feben gebraucht der Romer außer mehreren andern folgende Haupt verben: videre (zufällig mit bem Gesichte mahrnehmen), cernere (beutlich, mit Unterscheidung bes Einzelnen seben), conspicere (mehrere Gegenstände ober ein Banzes zugleich mahrnehmen, baber im Paff. von allen gefeben werben), spectare (bauernb ober wieberholt ein Ding seben). Daher Cic. Mil. 29. Itaque sacpe aut cogitatione aut aliqua vi morbi impediti apertis atque integris et oculis et auribus nec videmus nec audimus. enim ne nunc quidem oculis cernimus ea, quae videmus. Cic. Pis. 25. Inania sunt ista, mihi crede, delectamenta paene puerorum, captare plausus, vehi per urbem, conspici velle. Nep. XXI. 2. Philippus Aegis a Pausania, quum spectatum ludos iret, iuxta theatrum occisus est Von besonderer Wichtigkeit ist der richtige Gebrauch der verbe composita, in benen die den einen Bestandtheil bilbende Praposition meistens Mebenbegriffe bezeichnet, beren Unben tung die neueren Sprachen meistens bem Busammenbang uterlassen. Gin Beispiel genüge. Venire beißt tommer

ohne Rebenbegriff; pervenire an ein Ziel kommen; supervenire kommen während einer Handlung, die von andern vorgenommen wird. Demnach beurtheile man Cic. Attic. VII. 2. Brundisium venimus VII. Calend. Decembr. Terent. Eunuch. I. 2. 44. Sine me pervenire, quo volo. Liv. XXVII. 28. Primo anceps certamen erat. Deinde, ut supervenere Numidae, tantus pavor Romanis est iniectus, ut passim ad mare ac naves sugerent.

2. Selbst ein und berselbe Begriff kann ohne bas Dazuteten besondereer Rebenmertmale Berschiedenheit des Ausbrucks burch seine Beziehungen auf verschiedene Begriffe bewirken. So wird das Berb haben im Lat. entweder durch habere, (wofür manchmal esse cum dat. steht) ober burch esse, inesse cum abl. und ber Prap. in gegeben, je nachdem bas Dbjekt des habens ein reeller Gegenstand, ein Bet mogen, eine außere Eigenschaft, ober eine in bem Inneren eines Dinges begründete Eigenschaft ift. Dem= nach beurtheile man folgende Gate. Cic. Verr. II. 3. 85. Quaternos sestertios ego habebo, et in cistam transferam in sisenm. Cic. Mur. 40. Misericordiam (Bermögen, Dit led zu erregen) spoliatio consulatus magnam habere debet. Nep. XVIII. 13. Eumenes talem habuit exitum vitae. Cic. Verr. II. 4. 53. Syracusis est fons aquae dulcis, cui nomen est Arethusa. Cic. Mur. 21. Ostendi, iudices, parem dignitatem ad consulatus petitionem, disparem fortunam provincialium negotiorum in Murena atque in Sulpicio fuisse. ih. c. 7. Summam video esse in te, Serv. Sulpici, dignitatem generis, integritatis, industriae ceterorumque ornamentorum omnium. Paria cognosce esse ista in L. Murena. ib. c. 28. Erat in eo (sc. Africano) summa eloquentia, summa fides. Ebenso vereinigen sich bie drei Berben vacare, carere, incligere in dem Begriffe des nicht habens. Das erfte Berb aber bezieht fich auf bas Raum Ausfüllende, baber auch Bastige, Drudenbe, bas meite auf bas Unentbehrliche, bas britte meistens auf ingenehme Dinge. Bg. Cic. Tuscul. I. 36. B. B. Cic. senect. II. Ergo et legibus et institutis vacat aetas nostra nuneribus iis, quae non possunt sine viribus sustineri. Nep. XXV. 21. Tanta prosperitate usus est valetudinis, ut annis triginta medicina non indigeret. Cic. Tuscul. V. 22 Quam huie erat miserum, carere consuetudine amicorum.

- 3. Manche Berben werden, wenn in den von ihnen abhängigen Säten Partikeln vorkommen, die mehr zum Begriffe jener, als zu irgend einem einzelnen Theile dieser Säte gehören, in Berben verwandelt, in denen schon der Begriff solcher Partikeln liegt. Um häusigsten geschieht dies bei den Verben negare, vetare, nolle statt der entsprechenden assistativen Berben dicere, indere, velle mit den Part. non, ne. 3. B. Cic. sin. I. 18. Stoici negant, bonum quidquam esse, nisi honestum. Cic. Verr. II. 1. 46. Alii, ut audistis, negabant mirandum esse, ius tam nequam esse Verrinum. Liv. VIII. 19. Senatus Fundanorum occurrit; negant, se pro Vitruvio sectamque eius sequutis precatum venisse. Caes. b. c. I. 41. Caesar castra vallo muniri vetuit. Caes. b. g. I. 18. Quod pluribus praesentibus eas res iactari nolebat, concilium dimittit.
- 4. Gemisse Atjektive und Abverbien, wie nothwendig, hoffentlich, moglich, lieber, gezwungen, gewohnlich u. s. w. bilden oft in der Art den Hauptbegriff ber Sabe, daß sie weniger das Berb bestimmen, als regierenbe Theile bes Sates sind. Daher werden dieselben im gat, in Werben verwandelt, und ber übrige Theil bes Sates von ihnen abhängig gemacht. 3.B. Cic. Cluent. 41. Hoc iudicium reprehendas tu, cuius accusatio rebus iudicatis niti videbatur, necesse est. Cic. Attic. I. 1. Spero, me tibi causam probasse. Liv. XXVIII. 8. Principum iis, qui fugere capta urbe, quam se Romanis tradere maluerant, summam rerum et custodiam urbis permisit. Cic. Rosc. Amer. 5. Qua vociseratione in ceteris iudiciis accusatores uti consueverunt, ea nos hoc tempore utimur, qui causam dicimus. Cic. Verr. II. 3. 37. Ipsi accipere decumas, et numerare Valentio coguntur lucri HS. XXX millia. Cic. Tuscul. I. 3. Fieri potest (es ist moglich), ut recte quis sentiat, et id, quod sentiat, polite eloqui non possit Cic. fin. V. 15. Nunc vero a primo quidem mirabiliter occulta natura est, nec perspici nec cognosci potest.
- 5. Oft ist im Lateinischen ber Gebrauch bes Berbs bes wegen nothwendig, weil der Zusammenhang es erheischt, bie

Beitverhaltnisse zugleich mit dem Begriffe irgend eines Wortes anzugeben. So beißt es bei Caes. b. c. III. 11. Ad Pompeium contendit, ut adesse Caesarem omnibus copiis nunciaret, weil zugleich bie Gleichzeitigkeit mit bem Sauptsactum der Ankunft angedeutet werden soll. Cic. Cluent. 38. Uter facilius suae sententiae rationem reddet: isne, qui se et sibi et rei iudicatae (bem bereits ausgesprochenen Urtheil) constitit, an ille, qui se in principem maleficii lenem, in adiutores eius vehementissimum esse respondet? ib. 37. Nihilominus enim potest, ut illam multam non commiserit, accepisse tamen ob rem iudicandam (wegen eines Urtheils, bas in der Folge erst gesprochen werden sollte), quam Stalenus, qui causam nusquam dixit. Ebenso wird, wenn der Begriff des Einmaligen oder Bufalligen mit einem Substantiv vertnupft werben foll, nur bas Berb aushelfen tonnen. 3. 23. Cic. Verr. II. 5. 67. Omnes hoc loco cives Romani, et qui adsunt (bie Buborer, bie zufällig Unwesenben) et qui ubicumque sunt, vestram severitatem desiderant. Dagegen Cic. Brut. 51. Dixisse ferunt Antimachum, qui cum convocatis auditoribus (Zuhorer, wie er sie gewohnit jusammentief) legeret magnum illud volumen suum etc. Cic. Brut. 53. Crassus animos omnium, qui aderant, in hilaritatem a severitate traduxit. Cic. N. D. II. 56. Sunt enim e terra homines non ut incolae atque habitatores, sed quasi spectatores superarum rerumatque coelestium.

fracten Gegenstand bezeichnet, als Subjekt mit einem verbo activo verbunden werden soll: so hat man zuzusehen, ob entweder jenes Subjekt eine solche Personisication, oder das Berd tropischen Gebrauch zuläßt. Ist das eine oder das ans dere der Fall, so ist im Lat. das Activum edenso anwendbar, wie die Umwandlung desselben in das Passiv. 3. B. Cic. Mil. 19. Sustinuisset hoc crimen primum ipse ille latronum occultator et receptator locus, dum neque muta solitudo indicasset, neque caeca nox ostendisset Milonem. Cic. Arch. 6. Tot annos ita vivo, ut a nullius unquam me tempore aut commodo aut otium meum abstraxerit aut voluptas avocarit, aut denique somnus retardarit. Cic.

sen. 6. A rebus gerendis senectus abstrahit? Cic. Mil. 27. Crimen Clodianum me non movet. ib. 28. Multas victorias iam nostra vidit aetas, quarum nulla tam diuturnam attulit laetitiam, nec tantam. Ift dagegen weber bas eine, noch das andere zulässig, so muß das Berb entweder in ein Passio verwandelt, oder eine in anderer Beise aushelfende Wendung versucht werben. 3. B. Die Babl erklarte fich biesmal für die u. s. w. heißt bei Liv. III. 6. Comitia inde habita. Creati consules L. Aebutius, P. Servilius. Das Leiden Anderer lehrt uns — ansehen bei Cic. Tuscul. III. 24. Sic perpessio ceterorum facit, ut ea, quae acciderint, multo minora, quam quanta sint existimata, videantur. Dein Vorschlag erhalt meinen Beifall, bei Cic. leg. Man. 24. Quae cum ita sint, C. Manli, primam istam tuam et legem et voluntatem et sententiam laudo vehementissimeque comprobo. Waren ja boch Ausbrucke wie comitia se pronuntiarunt, perpessio docet videre, lex nanciscitur laudem völlig unlateinisch.

Die lateinische Sprache hat keinen einzelnen, überall gureichenben Ausbruck fur bas im Deutschen fo oft vorkom= menbe man. Denn je nachbem ber Umfang biefes Begriffs allgemeiner ober beschrankter, bestimmter oder unbestimmter ift, wechseln die Ausbrucksweisen. Denkt fich der Sprechende bas Subjekt, von bem bie Handlung ausgeben foll, ganz unbestimmt und allgemein, so ist bas Passivum nothwendig. 3. B. Cic. Mil. 16. Omnia non modo, quae reprehendi palam, sed etiam, quae obscure cogitari possunt, timemus. Nep. I. 8. Omnes et habentur et dicuntur tyranni, qui potestate sunt perpetua in ea civitate, quae libertate usa est. Ift bagegen eine ganze Rlaffe von Individuen gemeint, ober gar im Borhergehenden bezeichnet, so ist die britte Person des Plurals gebräuchlich. 3. B. Liv. VI. 20. Approbantibus cunctis (was man allgemein billigte) diem Manlio dicunt. Nep. XXV. 8. Excogitatum est a quibusdam, ut privatum aerarium Caesaris interfectoribus ab equitibus Romanis constitueretur. Id facile essici posse arbitrati sunt (hielt man fur leicht). Ift aber aus einer bestimmten Rlaffe irgend einer mit biefem Worte angebeutet, fo fin= ben wir abwechselnd aliquis, quis, quispiam gesett. 3. B.

Cic. N. D. II. 53. Sin quaeret quispiam, cuiusnam causa tentarum rerum molitio facta sit, etc. Cic. off. III. 6. Forsitan quispiam dixerit; nonne igitur sapiens, si same ipse conficiatur, cibum abstulerit alteri? Befast der Rebende fich und die Angerebeten unter diesem Worte, so wirb die erfte Person des Plurals steben muffen. 3. 28. Cic. Mil. 26. Motus aliquis communium temporum quam crebro accidat, experti debemus scire. Caes. b. c. II. 17. Quae volumus, et credimus libenter, et quae sentimus ipsi, reliquos sentire speramus. Die zweite Person bes Singulars ober Plurals ift bann anwendbar, wenn bie barzustellende Sache bem ober ben Angeredeten mit Nachdruck und Lebhaftigkeit soll ausgesprochen werben. 3. B. Liv. IV. 6. Hanc modestiam aequitatemque et altitudinem animi, ubi nunc in uno inveneris, quae tum populi universi fuit? Liv. III. 35. Demissa iam in discrimen dignitas stimulabat Ap. Claudium: nescires, utrum inter decemviros, an inter candidatos numerares.

#### II. Ellipsen des Berbs.

- 1. Eine sehr häusig vorkommende Ellipse ist die, verzwöge welcher in der Erzählung, wenn von einem und demzselben Subjekte bereits ein Factum erwähnt worden, unmitztelbar darauf die Berben dicere, putare, interrogare vor den von ihnen abhängigen Insinitivsähen und indirecten Fragen ausbleiben. 3. B. Liv. I. 9. Tum ex consulto patrum Romulus legatus circa vicinas gentes misit, qui societatem connubiumque novo populo peterent: urbes quoque ut cetera ab insimo nasci (sc. dicebat). Liv. VI. 11. Manlius sidem moliri coepit. Acriores quippe (sc. dic.) aeris alieni stimulos esse etc. Liv. VI. 34. Consolans inde siliam Ambustus bonum animum habere iussit, eosdem propediem domi visuram honores. Liv. II. 2. Consulis alterius nomen invisum civitati suit. Nimium Tarquinios regno assuesse (sc. existimabant.)
- 2. Gewisse Verben, wie können, lassen, wollen, wissen, lernen werden im gat., wenn der eigentliche Besgriff derselben im Satze nicht vorwaltet, sondern sie bloß periphrasirend sind, sehr oft nicht übersett. So sagt Nep.

XV. 6. Tum enim perfecit (er wußte es babin zu-bringen), quod post apparuit, ut auxilio sociorum Lacedaemonii privarentur. Wo der Zusatz des Verbs seine ganz sprachwidrig ware. Ebenso Liv. I. 21. Quum ipsi se homines in regis, velut unici exempli, mores formarent (sich bilden lernten), tum finitumi etiam populi in verecundiam adducti sunt. Oft liegt ber Begriff eines Berbs biefer Art schon in einem bem Sauptverb zugesetzten Abverb. 3. B. Cic. Rosc. Amer. 12. Facillime, quae res totum iudicium contineat, et quibus de rebus nos dicere oporteat, et quid vos sequi conveniat, intelligetis (werbet leicht erkennen fonnen). Caes. b. g. III. 23. Crassus animadvertit, suas copias propter exiguitatem non facile diduci (baß fie nicht wohl getrennt werben konnten). Um baufigften ift diese Ellipse in abhängigen Sagen, in benen meistens schon ber Begriff des Conjunctive ober Infinitive bie Bezeichnung berselben unnothig macht. 3. B. Caes. b. g. IV. 12. Haec omnia Caesar eodem illo pertinere arbitrabatur, ut tridui mora interposita equites eorum, qui abessent, reverterentur (zurudfehren konnten). Cic. Tuscul. V. 22. Atque ego statim Syracusanis dixi, me illud ipsum arbitrari esse, quod quaererem (was ich suchen wollte). Cic. Cluent. 43. Censores ipsi superiorum censorum indiciis (si ista iudicia appellari [genannt wissen] vultis), non steterunt.

## III. Umschreibungen burch bas Berb.

1. Durch die Zusammenstellung eines Substantivs mit dem andern entstehen oft vage Bestimmungen, welche der Romer dadurch vermied, daß er durch den Gebrauch des Berbs eine genauere Bezeichnung der Verhältnisse bewirkte. So erheischen erstens eine besondere Behutsamkeit diesenizgen mit Genitiven verbundenen subst. abstracta, die ihre eigentliche Bedeutung in der Art verlieren, daß sie Obziette oder auch speciellere Modissicationen derselben bezeichnen. 3. B. Cic. legg. I. 10. Quae in animis imprimuntur (die Eindrücke der Seele), de quidus ante dixi, similiter in omnibus imprimuntur. Cic. Harusp. 18. Quis enim ante te sacia illa vir sciens viderat, ut quisquam poenam, quae sequeretur illud seclus (die Folge jenes Verbrechens

jare), seire posset? Liv. V. 6. An mediocre discrimen pinionis secuturum ex hac re (die Folge davon) putatis? ic. Verr. II. 5. 39. Homo certior sit, agi nihil in soro t conventu tota die, nisi hoc quaeri a navarchis, quem-dmodum classis sit amissa (daß sie über den Berlust der lotte befragt würden).

Die beutsche Sprache ift ebenso, wie bie griechische, a ber Busammenstellung zweier Substantive, beren eines zit einer Praposition verknupft ift, unbeschrantt, und uberist die Ergänzung des dazu gehörigen Berbs oder Particips em Zusammenhang. Bg. Matthiae Griech. Gr. S. 558 olg. Im Lateinischen ift biese Ausbrucksweise in einigen jällen gestattet, in anbern nicht. Im Allgemeinen kann nan, benn eine immer zutreffende Regel aufzufinden ift mir icht gelungen, als Grundsat annehmen, bag bei ber Angabe nnerer Beziehungen ber Busat eines Berbs unnothig ift; ber bei ber Bezeichnung sinnlich mahrnehmbarer Berhaltniffe n ber Apposition bas Berb nicht leicht fehlen barf. Demnach igt man richtig amor in patriam, orationes in Catilinam, bri de officiis; aber nicht iter in Italiam (sc. factum), ger circum urbem (sc. qui est). Man beurtheile folgende 5ate. Nep. XXII. 4. Huius (sc. Hamilcaris) perpetuum dium erga Romanos maxime concitasse videtur secundum ellum Poenicum. Cic. ad Attic. VIII. 12. Quod ad te nte scripsi, Demetrii Magnetis librum, quem ad te misit, le concordia velim mihi mittas. Cic. Verr. II. 5. 69. Hic, nquam, sua spe atque opinione, quam de vobis habet, egem illam scribendam promulgandamque curavit. Cic. hil. II. 22. Tu, tu, inquam, M. Antoni causam belli ontra patriam inferendi dedisti. Caes. b. c. III. 23. Libo brundisium venit, insulamque, quae contra Brundisinum vortum est, occupavit. Liv. XXII. 3. Regio erat in primis taliae sertilis, Etrusci campi, qui Faesulas inter Arreiumque iacent, frumenti ac pecoris et omnium copia erum opulenti. ib. c. 4. Hannibal, quod agri est inter Cortonam urbem Trasimenumque lacum, omni clade belli ervastat. Nep. VII. 3. Omnes Hermae, quae in oppido rant Athenis (alle Hermen in Athen) deiectae sunt. Cic. err. II. 4. 2. Ille L. Mummius, quum Thespiadas, quae

ad aedem Felicitatis sunt, ceteraque profana ex illo oppido signa tolleret, hunc marmoreum Cupidinem non attigit. Liv. XXVIII. 11. Moverant huius rei mentionem Cremonensium legati querentes, agrum suum ab accolis Gallis incursari (flagend über die Streifereien der Gallier in ihr Gebiet). Cic. Verr. II. 5. 43. Etenim tunc esset hoc animadversum, quum classis Syracusis proficiscebatur (bei der Abfahrt der Flotte von Eprafus). Caes. b. c. III. 13. Pompeius cognitis üs rebus, quae erant Orici atque Apollonias gestae (die Borfalle dei Dr. u. Ap.) nocte Dyrrhachium contendit. Liv. XXXII. 7. Dum haec in Macedonia geruntur (während dieser Ereignisse in Macedonien), consul alter comitia censoribus creandis habuit.

- Manche Abverbien, wie fonft, baran, bann u.a. haben in gewissen Berbindungen einen so pragnanten Sinn, daß sie in kleine Sage, beren aus bem Busammenhang ju entnehmenben Inhalt sie andeuten, im gat. muffen aufgelost werben. 3. 33. Cic. legg. I. 17. Ipsum enim bonum non est opinionibus, sed natura. Nam ni ita esset (sonst) beati quoque opinione essent. ib. c. 18. Iustitia per se est expetenda. Quod ni ita est (im Nichtfall), omnino iustitia nulla etc. Doch wurde zuweilen dafur auch alioquin ge braucht, wie bei Cic. legg. II. 25., orat. 15. Liv. XXVIII. 39. Bellum propter nos suscepistis: susceptum (bann) quartum decimum annum pertinaciter geritis. Caes. b. c. II. 11. Massilienses saxa quam maxima possunt, vectibus promovent, praecipitataque (unb bann) muro in musculum devolvunt. Cic. N. D. I. 34. Sed clamare non desinitis, retinendum hoc esse, deus ut beatus immortalisque sit. Quid autem obstat (hindert ihn baran), quominus sit beatus?
  - 4. Auch ist der Begriff mancher Substantive und Abjetstive so zusammengesetzt, daß, wenn derselbe mit allen seinen Merkmalen ausgedrückt werden soll, im Lat. Umschreibungen versucht werden mussen. Einige Beispiele mogen hier ihre Stelle sinden, um zu zeigen, wie die Romer in solchen Fällen versuhren. Cic. Cluent. 2. Si quam opinionem iam vestris mentibus comprehendistis (Vorurtheile), earn animis vestris aut libentibus ant aequis remittatis. Nep. XXV. 11. Atti-

Torquatum ceterosque pari fortuna perculsos (Unstigenossen) instituit tueri. Cic. sin. III. 20. Consentam est huic naturae, ut sapiens velit gerere et admirare rempublicam (Staatsmann seyn). Cic. Acad. I. 8. sus non percipere arbitrabantur eas res; quae aut nt ita parvae, ut sub sensum cadere non possent (unstat), etc. Cic. republ. I. p. 23. ed. Heipr. Cum autem (sc. summa rerum) penes delectos, tum illa civitas natium arbitrio regi (aristotratische Versassung) dicitur. sind sogar weitläustigere Umschreibungen nothig, wie bei b. c. III. 1. His rebus consectis, quum sides tota a esset angustior neque creditae pecuniae solverentur ber allgemeinen Abnahme des Kredits) constituit, ut tri darentur.

. Bu den mit einer gewiffen Borliebe angewandten Umibungen rechnet man gewöhnlich auch ben Gebrauch ge # Silfsverben, wie videor, existimo, possum, incipio, or u. a. Erstere bringen in die Darstellung einer fakti= : Sache febr oft ben gemilberten Ton bescheibener Aus-, finden sich aber manchmal, wie z. B. in abhängigen en, in solcher Weise gesetzt, daß jener Kon weniger bar ift. Lettere bezeichnen mit scharfer ausgeprägtem riffe die bloße Möglichkeit, das Beginnen im Geit bes Wirklichen und Bollenbeten. Cic. Acad. 7. Maiores voluerunt, qui testimonium diceret, ut rari se diceret, etiam quod ipse vidisset; quaeque ti iudices cognovissent, ea, non ut, esse facta, sed ideri pronuntiarent. Cf. Cic. pro Font. c. 9. 3. 3. XXV. 12. 4. Idem L. Iunium Calidum expedivit, n post Lucretii Catullique mortem multo elegantissii poëtam nostram tulisse aetatem vere videor posse endere. Cic. Cluent. 42. Perpauca mihi de meo offirerba faciunda sunt, ut a me cum huiusce periculi, ceterorum quoque officiorum et amicitiarum ratio ervata esse videatur. Cic. in Caec. 2. Adductus sum, es, veteri consuetudine institutoque maiorum, ut hoc laboris atque officii mihi suscipiendum putarem. b. g. V. 7. Dumnorix cum equitibus Aeduorum a

castris, insciente Caesare, domum discedere coepit. Nep. III. 3. 1. Quos quo facilius repellerent, si forte bellum renovare conarentur, ad classes aedificandas Aristides delectus est, etc. Sieher gehoren auch die Berben des Bewirkens und Geschens, facere, committere, fieri, contingere, accidere u.a., burch welche balb auf bas in bem von ihnen abhängigen Sate enthaltene Factum die Aufmertsamkeit hingelenkt wirb, balb auch die Zerlegung eines zu sehr ausgebehnten Sates in zwei kleinere bewirkt wird. 3.B. Nep. XVII. 3. 3. Fecit idem in exercitationum generibus, ut, qui ceteris praestitissent, eos magnis afficeret muneribus. Caes. b. g. III. 19. Factum est opportunitate loci, hostium inscientia et defatigatione, virtute militum, ut ne unum quidem nostrorum impetum ferrent ac statim terga verterent. Besonders gebräuchlich ist das quo factum est, ut beim Anfang ber Sate, die etwas enthalten, deffen Grund in ben unmittelbar vorangehenden schon angedeutet ist. 3. B. Nep. VII. 7. 3. Timebatur enim non minus, quam diligebatur, ne secunda fortuna magnisque opibus elatus, tyrannidem concupisceret. Quibus rebus factum est, ut absenti magistratum abrogarent, et alium in eius locum substituerent.

#### IV. Das Particip.

1. Sage von kleinerem Umfang, welche Nebenumstande enthalten, die in Bezug auf das Hauptsactum entwehrt gleichzeitig oder vorangehend sind, werden im Lat., wosem die Form des Verds solches zuläßt, in Participialsäse verwandelt, die nach dem jedesmaligen Verhältnisse dem Hauptsverd sowohl folgen, als vorangesetzt werden können. Dadurch wird der im Deutschen so häusige Gebrauch der Conjunctionen und, wobei, dadurch daß, nachdem u. s. w. vermieden. 3. B. Liv. XXVIII. 7. Inde Opuntem rediit, deos hominesque accusans (und klagte an), quod tantae rei fortunam ex oculis prope raptam amisisset. Liv. XXVIII. 15. Fessi igitur corporidus animisque retulere pedem, ordines tamen servantes. Liv. XXX. 2. M. Pomponius novos milites ex Italia advectos (advexit et) in naves imposuit Liv. XXVIII. 30. Laelius interim, freto in Oceanum

evectus, ad Carteiam classe accessit. Ib. 29. Deligati ad palum, virgisque caesi et securi percussi, adeo torpentibus (wobei sie starrten) metu, qui aderant, ut ne gemitus quidem exaudiretur. Liv. XXVIII. 7. Philippus deiecto (nachbem et) praesidio, fusisque Aetolis uno die Phocidis Elatiam millia amplius sexaginta contendit. Cic. Brut. 1. Amico amisso (baburch baß ich u. s. w.) cum consuetudine iucunda tum multorum officiorum coniunctione me privatum videbam.

2. Bezeichnet das Subst. abstr. ein ursächliches oder Zeits Berhältniß, so wird dasselbe mit dem dabei stehenden Genitiv oder Possessiv in einen Participialsat verwandelt. 3. B. Cic. Mur. 25. Sen. consultum factum referente me (auf meinen Antrag). Cic. div. XIII. 7. Mihi affirmanti (mir auf meinen Bersicherung) credas velim. Cic. N. D. II. 57. Eius sensu dormientes (im Schlase) egemus. Cic. Tusc. IV. 6. Quae enim venientia (bei ihrer Ankunst) metuuntur, eadem instantia (bei'm Bevorstehen). Cic. orat. II. 3. Omissa (mit Auslassung) nostra adhortatione ad eorum, quos proposumus, sermonem venianus. Cic. orat. 9. Quae est in hominibus tanta perversitas, ut inventis (nach Ersindung) srugibus glande vescantur?

Liv. IV. b. Quum in concionem et consules processissent, interroganti tribuno, cur plebeium consulem fieri non oporteret, respondet etc.

11

光流

X Z Cic. div. II. 3. Nihil affirmo, dubitans plerumque et mihi ipse diffidens.

Cic. Tuscul. V. 34. Nunquam esuriens Ptolemaeus ederat, cui quum peragranti Aegyptum cibarius in casa panis datus esset, nihil visum est illo pane iucundius.

Cic. legg. II. 11. Athenis Epimenide Crete suadente secerunt Contumeliae fanum et Impudentiae.

Cic. Verr. II. 2.42. Sthenium Thermitanum, hospitem suum, absentem in reos retulit.

Cic. Verr. II. 2. 35. Nemo erat, qui auderet aut dormientem excitare, aut interpellare vigilantem.

Cic. Verr. II. 5. 31. Ipse autem remoto atque ablegato viro paulo solutiore animo secum illam habebat.

Cic. Phil. V. 11. Omne malum nascens facile opprimitur: inveteratum sit plerumque robustius.

Cic. Tusc. I. 39. Natura dedit usuram vitae, tanquam pecuniae, nulla praestituta die.

3. Ausgebehnter ist dieser Sprachgebrauch bei ben passisen Participien sowohl des Perfekts als des Futurs zur Bezzeichnung der Handlung und ihres Objekts, wosür der Deutzsche ebenfalls das Subst. abstr. mit hinzugesetzem Genitiv eintreten läßt. In diesem Falle deutet das Futur nicht nur das Berhältniß der Zukunst, sondern auch das der Gleichzeitigkeit an. Um gewöhnlichsten sindet sich diese Wendung, wenn das Subst. in einem cas. obliq. siehen muß, und bezsonders bei den Präpositionen de, ad, in, post, ab. 3.B. Liv. XXVIII. 11. Priusquam prosiciscerentur consules ad bellum, moniti ah senatu sunt, ut in agros reducendae pledis (für die Zurücksührung des Volks) curam haberent.

Cic. legg. II. 16. Poena vero violatae religionis iustam

recusationem non habet.

Cic. off. II. 12. Cum prohiberet iniuria tenuiores, aequitate constituenda summos cum infimis pari iure retinebat.

Liv. XXVIII. 19. Hinc et hortari milites Scipio orsus est. Ipsos claudendis portis indicasse Hispanos, quid, ut timerent, meriti essent.

Caes. b. g. VII. 64. Gabalos, item Rutenos Cadurcosque ad fines Volcarum Arecomicorum depopulandos mittit.

Caes. b. c. III. 8. Huic officio praepositus erat Fusius Calenus, legatus, qui celeritatem in transportandis legionibus adhiberet.

Cic. Brut. 14. Possumus C. Fabricium suspicari disertum, quia sit ad Pyrrhum de captivis recuperandis missus orator.

Liv. XXXV. 12. Aetoli post deportatos ex Graecia exercitus primo in spe fuerant, Antiochum in vacuam Europae possessionem venturum.

Liv. XXIII. 1. Ab oppugnanda Neapoli Hannibalem absterruere conspecta moenia.

4. Die inneren Gründe einer Thatigkeit werden im Deutsschen meistentheils durch Subst. abst. mit den Prap. aus, vor, durch bezeichnet. Im Lat. dagegen wurde der Gez

rauch einer solchen Prapos. fehlerhaft, und auch ber bloße lblativ schlechterer Ausbruck senn, indem es Sprachgebrauch par, ein passendes Particip mit solchen Ablativen zu verbin-3. 23. Cic. Cluent. 28. Quinque omnino fuerunt, ui illum vestrum innocentem Oppianicum sive impru-'entia, sive misericordia, sive aliqua suspicione, sive amitione adducti absolverent. Dagegen ist ber bloße Ablativ der der Gebrauch der Prapositionen gewöhnlich, wenn die Frunde eines Erleidens, ober die außeren Grunde einer jandlung angegeben werben. 3. B. Cic. Att. I. 3. Aviam uam scito desiderio tui mortuam esse. Nep. XVI. 1. Phoeidas Lacedaemonius arcem Oppidi, quae Cadmea nomiatur, occupavit impulsu perpaucorum Thebanorum. Aber ie Borliebe für ben Gebrauch bes Particips war fo groß, aß felbst im letteren Kalle bie Umschreibung burch angemesene Participien gar manchmal versucht worden. 3. B. Cic. Verr. II. 1. 62. Quenquam putas dubitaturum, quin peuniam statuae nomine dederit vi atque imperio adductus, son officio ac voluntate? Caes. b. g. I. 3. His rebus adlucti et auctoritate Orgetorigis permoti constituerunt.

Cic. Verr. II. 2. 4. Siculi hoc commoti dolore postulata consulibus, quae non postulata, sed in istum crimina viderentur esse, ediderunt.

Cic. invent. II. 8. Dubia spe impulsus certum in periculum se commisit.

Cic. off. I. 10. Iam illis promissis standum non esse, quis non videt, quae coactus quis metu promisit?

Nep. Alcib. 5. Lacedaemonii pertimuerunt, ne caritate patriae ductus aliquando ab ipsis descisceret et cum suis in gratiam rediret.

Cic. Verr. II. 5. 38. Posteaquam e portu piratae non metu aliquo affecti, sed satietate exierant: tum coeperunt homines quaerere causam illius tantae calamitatis.

Cic. Verr. II. 3. 1. Omnes qui alterum nullis impulsi nimicitiis, nulla privatim laesi iniuria, nullo praemio ad-lucti in iudicium vocant.

Cic. Verr. II. 4. 27. Hi posteaquam temporibus reipulicae exclusi per senatum agere, quae voluerant, non otuerunt: in Syriam profecti sunt.

- 5. Je nachbem bas Werb Wollen ein bloges Bunfdei vber wirkliche, oft aber unbestimmte Butunft ober ein in Begriff senn, bezeichnet: wird bas Berb volo ober cupio das futurum simplex, ober bas Particip auf rus mit ben Berb sum gesetzt. 3. B. Cic. Brut. 56. Aelius Stoicus esse voluit, orator autem nec studuit unquam, nec fuit. Attic. IV. 2. Cum ad Clodium ventum est, cupiit diem consumere. Cic. off. I. 34. Adolescentes quum relaxare animos et dare se iucunditati volent, caveant intemperantiam. Cic. Cluent. 43. Illud non solum ostendam (will ich zeigen), quod videtis etc. Cic. Verr. I. 1. 10. Decem dies sunt ante ludos votivos, quos Cn. Pompeius facturus est. (geben will). Liv. XXV. 5. Tres petierunt, Q. Fulvius, T. Manlius, et P. Licinius, qui et aedilitatem curulem petiturus erat. Cic. div. IV. 12. Ille, uti aiebat, supra Maleas in Italiam versus navigaturus erat.
- 6. Das partic. fut. pass. mit dem verbo sum wird im Lat. häusig in den Fällen gebraucht, wo sich unsere Sprache der Hilfsverben Duffen und Durfen bedient. Letteres Berb wird in negativen, ersteres in affirmativen Sagen burch bas Particip vertreten. 3. B. Cic. off. II. 14. Sin erit, cui faciendum sit saepius, reipublicae tribuat hoc muneris, cuius inimicos ulciscisaepius, non est reprehendendum (barf nicht getabelt werben). Caes. b. g. VII. 7. Qua re nuntiata, Caesar omnibus consiliis antevertendum existimavit (baß er vor allem betreiben musse), ut Narbonem proficisceretur. Doch unterscheibe man die Bedeutung bieses Particips von bem Begriff ber mit ihm verwandten Synonyme debere, oportere, necesse esse, licere. Es bezeichnet nämlich bas Particip biejenige Nothwendigkeit, beren Wahrnehmung sich aus den jedesmaligen Umständen von selbst ergiebt. Wie, wenn Cic. pro Mur. 29. aus ber Betrachtung der Eigenschaften bes Sulpicius so folgert: At ego te verissime dixerim, peccare nihil, neque ulla in re te esse huiusmodi, ut corrigendus potius, quam leviter inflectendus esse videare. druckt debere meistens eine moralische Berpflichtung, ein Schuldig=senn aus. 3. B. Cic. Cluent. 35. Quam quidem rationem vos, iudices, diligenter pro vestra sapientia et humanitate cogitare et penitus perspicere debetis. Den ge-

milberten Begriff fich geziemen, billig fenn hat oportere. 3. 33. Cic. Verr. II. 5. 50. Non ego metum ex re militari, non severitatem imperii, non pocnam slagitii tolli dico oportere. Necesse esse brudt die strengste Nothe wendigkeit, cogi mehr außeren 3mang aus. 3. 28. Cic. Tuscul. IV. 17. Quocirca mollis et enervata putanda est Peripateticorum ratio et oratio, qui perturbari animos necesse esse dicunt, sed adhibent modum quendam, quem ultra progredi non oportent. Licet endlich wird mit dem Begriff des Durfens und Ronnens gebraucht, um bas Richtvorhandenseyn eines physischen ober moralischen Sinder niffes zu bezeichnen. 3. B. Cic. Cluent. 39. Neque enim ipse dici patiebatur, nec per multitudinem concitatam consistere cuiquam in dicendo licebat. (fonnte f.v.). Cic. ib. 34. Iam ista divinatio est: qua si uti licet (anwenden bur sen): vide, ne mea coniectura multo sit verior.

Cic. Mil. 19. Ut illi nocturnus ad urbem adventus vitandus potius, quam expetendus fuit, sic Miloni subsidendum atque exspectandum fuit.

Caes. b. g. IV. 5. Caesar infirmitatem Gallorum veritus wihil his committendum existimavit.

Cic. Verr. II. 5. 67. Recte ac merito sociorum innocentium miseria commovebamur: quid nunc in nostro sanguine facere debemus?

Cic. Cluent. 40. Si quid haberet a natura boni, prodesse ei putabant oportere; superbiam autem atque arrogantiam deridendam magis, quam pertimescendam arbitrabantur.

3

Cic. off. III. 2. Qui e divisione tripartita duas partes absolverit, huic necesse est restare tertiam.

Cic. Verr. II. 5. 45. Nihil aliud orabant, nisi ut filiorum extremum spiritum ore excipere sibi liceret.

## Anhang.

Es folgt hier ein alphabetisches Berzeichnis derjenigen Subkantive, Abjettive, Berben und kleineren Phrasen, die theils an und für sich unlateinisch, oder doch aus schlechteren Quellen sich herschreiben, theils als Synonyme durch Berwechselung der Rebensbegriffe zu verkehrtem Ausdruck verleiten können. Man betrachte das Ganze als einen hier und dort berichtigten Auszug des Rothwendigsten aus den Schriften der lateinischen Grammatiker, den spnonymischen Lexicis des Laur. Balla, Aus. Popma, Ernesti, Doederlein, Habicht u. a., aus den sogenannten Antidarbaris des Borst, Cellar, Borrich, Bossius, Hensinger, Rolten, und den in den Ausgaben der lat. Schriftseller zerstreusten Bemerkungen der besten Commentatoren.

Abbas, Abbatissa, (Abt, Abtissinn) sind Wörter, die aus den späteren Kirchenscribenten entlehnt worden sind. Dafür empsiehlt man Umschreibungen, wie coenobii antistes, praesectus monachorum etc. Bg. Voss. de vit. serm. s. v.

Abbreviare ist ein Berb, das der spätern Latinität angehört. Dafür sage man, wenn das Wort auf einzelne Wörter bezogen wird, scripturae compendio uti oder per notas scribere; auf den Juhalt einer Rede bezogen heißt es sermonem incidere, in brevius cogere. Ebenso sind abbreviator, abbreviatura, abbreviate völlig barbarisch.

Abdicare mazistratum mit dem Begriffe abdanken ift ein Termisnus, den man mit dem gewöhnlicheren se abdicare mazistratu vertauschen muß. Doch läßt sich jener aus einigen Stellen bei Salluft und Livius rechtsertigen. Bg. Drakenb. zu Liv. VI. 18. 4.

Aberrare und das davon atgeleitete subst. aberratio bezeichnen s. v. a. unvermerkt von etwas abgerathen. Den Begriff des errare, error, erratum haben jene Wörter bei den guten Schriftstellern nicht.

Abesse verhält sich zu distare so, daß jenes das Entferntsenn sowohl eines lebenden als leblosen, beweglichen oder unbewegslichen Dinges, dieses die Entfernung zweier unbeweglichen Dinge voneinander bezeichnet. Daher Cic. div. Xl. 1. Te absuisse tam diu a nobis, dolui. Cacs. b. g. VII. 72. Turres toto opere circumdedit, quae pedes LXXX inter se distarent. Abesse mit deesse verglichen, bezeichnet das Fehlen eines leicht zu entbehrenden, dieses eines nothwendigen Dinges. Daher deesse cum dat. mit dem Begriffe vernachlässigen, im Stiche

lassen gebräuchlicher, als das zuweilen ebenso konftruirte abesse ift. Daher Cic. leg. I. 2. Abest historia (wünschenswerth, aber nicht nöthig) literis nostris. Cic. Brut. 67. Ei paucae centuriae (nothig, um Consul zu werden) ad consulatum desuerunt. Bon beiden unterscheidet sich desicere dadurch, daß dieses ein Abnehmen oder auch gänzliches Schwinden des früher Borbandenen bezeichnet. 3. B. Caes. b. g. 111. 5. Quum non solum tela, sed etiam vires nostros desicerent. Bg. Habicht Epn. S. 3.

Der ähnelnde Ausbruck bei Cic. orat. II. 12. ab initio rerum Romanarum usque ad Mucium etc. hat freilich neuere Latiniften zu analogischer Nachbildung bann und wann veranlaßt.

Abire bezeichnet das Weggehen einer Person oder Sache aus einem Orte oder einem Berhältnisse; ja sogar das Berschwinden einer nicht sichtbaren Sache. Wie wenn Cicero Mur. 3. abiit illud tempus, Livius II. 52. timor abiit sagen. Aber das liebergehen aus einem Zustand in den andern wird nur von Dichtern und späteren Prosakern durch dies Verb angedeutet. Aller Auctorität ermangelt der Ausdruck res bene, male abiit. Dafür sage man bene, male cessit.

Abiturio und das davon abgeleitete abituriens find Wörter, die selbst in ihrer eigentlichen Bedeutung von den lateinischen Schriftskellern nie gebraucht worden sind.

Anuere und renuere haben mit ihren Synonymen negare, institus ire, recusare den Begriff des Verneinens oder Versagens gemeinsam. Die beiden ersten bezeichnen dasjenige Berneinen, das durch Mienen geschieht. Daher Liv. XXXVI. 34. Manu abmit. Negare in s. v. a. etwas durch die Rede für falsch erklären. Sein Begriff wird durch die Präpositionen de und per verstärkt bis zum instituri oder inst. ire, welches s. v. a. geradezu, durch aus läugnen ist. Recusare als abgeleitet von causa hat den Rebenbegriff des Läugnens oder Versagens aus einem wirklichen oder vermeinten Grunde.

Abominabilis statt detestabilis, abominamentum statt res detestabilis, abominanter statt impie, abominatio statt detestatio sind Wörter, die nur bei den Kirchenvätern sich finden.

Arogare ift s. v. a. ein bereits eingeführtes Geset wieder ausheben, dorogare bezeichnet nicht das gänzliche Ausheben, sondern nut das Abschaffen eines Theils, also eine Beschräntung des Gesets; obrogare heißt ein dem bestehenden Gesetz entgegenstehendes vorsschlagen; aneiquare ein erst in Vorschlag gebrachtes Gesetz verswersen. Demnach Cic. de rep. lib. III. p. 84. ed. Heinr. Huic legi nec obrogari sas est, neque derogare ex hac aliquid licet, neque tota abrogari potest. Vg. Auson. Popm. s. v.

13\*

Abrumpere sermonem, die Rede, oder in der Rede abbrechen, ist eine den Dichtern angehörige Phrase, welche freilich schon Quintilian scheint in Gang gebracht zu haben; denn es sindet sch mehrmals bei ihm sermonis abruptum genus. Die frühern und bessern Prosaiker setzen dafür sermonem praecidere, incidere, sermo praecisus. Bg. Ernesti lexic. technol. rhet. lat. p. 296.

Abscondere se ist unlateinisch; man sage dafür mit Cicero se abdere, delitescere. Ebenso verwerslich ist der Ausdruck hoc mihi est absconditum, ab oculis meis, wofür empsohlen wird hoc me sugit,

praeterit u. a. Bg. Vorst de lat. mer. susp. p. 95.

Absentare, wegschaffen, abtreten, ift ein Berb, wolches bei Petronius und seinen Zeitgenossen sehr häufig gebraucht worden zu senn scheint. Man sage dafür amovere und fatt des Wediums absentari lieber abire.

Absit, ut etc. es sep ferne, daß u. s. w. ist eine Phrase, die mit Recht von Scioppi de stil. hist. p. 91. verworfen wurde. Denn das Berb abest steht nicht ohne Subjekt. Man setze daher solches hinzu und sage entweder mit Cicero haec absint velim, oder mit Quinctil. quod procul absit, oder bringe Umschreibungen mit tantum abest, ut u. s. w. an.

Absolvere und seine Synonymen exequi, peragere, perficere, consummare, fivire vereinigen fich in dem Begriffe des Beendens. Absolvere wird meistens auf ein Wert oder eine That bezogen, die in allen ihren Theilen verwirklicht wird. Daber Cic. off. III. 2. Nemo est inventus, qui Coae Veneris eam partem, quam Apelles inchoatam reliquisset, absolveret. Der Liv. II. 2. Absolve beneficium tuum. Exequi und peragere werden gewöhnlich auf Band. lungen bezogen, die vom Anfang bis jum Ende ausgerichtet werben. Daber Liv. XXX. 4. Ita tollit inducias, ut libera fide incepta exsequeretur. Cic. N. D. II. 4. Gracchus comitia nihilominus peregit. Die Berben perficere und consummare verbinden mit bem Begriff des Beendens den bes Bollendens, burch welches Bolltommenheit mehr oder minder erreicht wird. 3. B. Liv. XXVIII. 17. Iam Africam magnamque Carthaginem et in suum decus nomenque velut consummatam eius belli gloriam spectabat. Cic off. I. 15. Vivitur non cum perfectis hominibus planeque sapientibus. Finire endlich, wofür die Schrift. steller der besten Zeit lieber finem imponere, facere und ähnliches fagten, bedeutet dasjenige Beenden, bas nicht von der Bollen. dung der Sache selbst, sondern von der Willführ des Pandelnden ausgeht. Cic. Verr. II. 1.2. Accessi ad invidiam iudiciorum levandam, ut finis aliquando iudiciariae controversiae constitueretur.

Absolutus, dessen Begriff sich aus dem eben angeführten Verb ergiebt, entspricht also durchaus nicht dem in unserer Sprache so oft gebrauchten Adjettiv absolut. Demnach ist für die Ausdrücke

absolutum imperium, absolute necusites summum imp., summe, extreme nec. 34 fublituiren.

Maque so euset mit ausgelaffenem si ift eine Formel, die den Komitern durchaus eigen ift, und fich felbst bei Terent. Phorm. I. 4. 11. Hocyr. IV. 3. 25. findet. Schon das Wort abeque gebort der tomischen Sprache. Man sage dafür vial (ei non) ille, illud, auer, fuisser, oder was sonst der Zusammenhang nothwendig macht.

Bg. Ruhnken, diet. ad Terent. p. 228.

Antinere und bas bavon abgeleitete Gubft, abetinentia bezeichnen Die Enthaltfamteit von allem Unnothigen, Schabliden, gefehlich 器erbotenen. Se continere bagegen ift f. v. a. bas Straben nach irgend einer Thatigfeit, und inebefonbere bie Leibenichaften und ihren Ausbruch juradhalten. Demnach ift continentia allgemeiner, ale abetwertie, und brudt bie Begabmung aller Begierben aus. Cie. Quint. frat. I. 1. Contingre omner empiditatas praeclarum est magis, quam difficile. Cic. Verr. II. 3. 2. Ita postulatur ab omnibus, ut ab ils so abstinesus maxime vitife. in quibus alterum reprehenderint. Ebenfo verhalten fich zu einenber comperantia und moderatio; benn fenes bezeichnet ein Daaf. halten im finnlichen Genuffe, biefes in allem Thun und Laffen. Deber Cie. fin. V. 23. Temperantia cornitur in praetermittendia volimetatibus; Cio. Phil. II. 5. Meam cum in omni vita, tum in dicendo moderationem modestiamque cognoscia. Temperantia, bas dem mefentlichen Begriffe nach mit jenen übereinftimmt, bezeichnet fchen vermöge feiner Form die aus ber Beobachtung des geborigen Maafes bervorgebende Danblung bes Ginrichtens, Sohan beins auferer Begenftande. 3. B. Cic. logg. III. 5. Haec est enies, quam maximo probat, temperatio reipublicae.

Amerdicae, eine Abfurditat. Dies GubRantiv findet fich erft bei ben fpateften Schriftftellern, wie Claud. Mamert. n. a. Eicero und feine Zeitgenoffen gebrauchten dafür die Abjettive absurda, insptasber das Subft. insptias. Das auf biefen Begriff bezügliche Abstractum ift insuleitae, das fich bei Cle. Rab. Post. 13. Brut. 82.

ad Attic. XIII. 29. findet.

Annie fagt Quinctil. VIII. 6., IX. 2. abusien muß noch später in Branch gefommen seen. Eitere gebrauchte dieset Bort gewiß nicht. Bie er den Begriff defielben ausprägte, sebe man an folgender Stelle de invent. I. 4. En (so cloquentia) perverze abutuntur. Arme ift ein aus dem Griech, entnommenes Bort, deffen fich sehr eft die Kirchenväter bedienten. Man sage dafür prosunda vorage, oder wenn der Inhalt solches erheischt, instri, sedes inferorum. Bg. Cellar im Antib. p. 262.

Accordue, ber Accent, ein Bort, welches zwar Quintiffan und Die auf ihn folgenden Grammatiter nicht verfcmabten, Cicero' aber nicht gefannt zu haben icheint. Er fagt orat. 17. Mira est

gnaedam natura vocis, culus quidem e tribus omnino sonis, acuto, inflexo, gravi tanta fit et tam suavis varietas. Mccen: tuiren wäre also s. v. a. cum sono quodam vocis pronuntiare. Acceptus ift dasjenige Ungenehme, welches eine willommene Muf: nabme findet, und wird daher meiftens auf Personen, und was von ihnen herkommt, bezogen. 3. B. Liv. IV. 11. Triumviri creati — ne primoribus quidem patrum satis accepti. beißt das Angenehme nur in Bezug auf den Berth, den es für uns hat; ift also f. v. a. schätbar, bantenswerth: iucundus beißt dagegen dasjenige, mas das Gemuth erfreut, quod iurat, also das Ergößliche, Erfreuliche. Daber sagt Cic. divers. V. 15. Veritas, etiamsi iucunda non est, mihi tamen grata est. Amoenus ift bas, was den Gefichtefinn angenehm afficirt; baber dies Wort fo oft von Dertern uud Gegenden gebraucht wird. 3. B. Cic. Hac (insula sc.) nihil est amoenius. Dulcis und suovis werben iu ihrer eigentlichen Bedeutung auf ben Geruchs .. Geichmads und Beborfinn bezogen; boch ift ihr tropischer Gebrauch, vermöge deffen fie auch das die Geele jum Genuf Einladende bezeichnen, eben so häufig. Cic. N. D. III. 13. Sentit animal et dulcia et amara. Cic. Brut. 21. Oratione Laelii nihil est dulcius, · Cic. div. XIII. 26. Saepe ex me audierat, quam suavis esset inter nos et quanta coniunctio. Bg. Doeberl. Syn. III. 6. 254.

Accidentia rerum oder nominum war der Ausdruck, mit dem seit Quintilian die lateinischen Grammatiker die Bestimmungen der Gegenstände überhaupt, und insbesondere das, was wir Prädicat, Epithetum nennen, bezeichneten. Bg. Quintil. V. 10. 23. III. 6. 55. Eicero bediente sich dafür des Particips aultributa rerum sive personarum (invent. I. 24. 25.) oder ackributiones, wie ib. c. 26.

Accidere wird meistens von unglücklichen, contingere von glücklichen Dingen, sieri und evenire von dem Eintressen eines Ereigenisses ohne Nebenbegriff gebraucht. Bg. Bremi zu Nep. I. 1. Ruhnken. ad Rutil. p. 3. Obtingere und obvenire heißt durch das Loos oder zufällig zu Theil werden. Bg. Herzog zu Caes. b. g. VII. 3.

Accidit, factum est hoc mecum, dies ist mit mir vorgegangen, ist germanistisch statt mili aecidit, oder de me factum est.

Accipere heißt etwas Dargebotenes annehmen; excipere (meistens auf Personen bezogen) etwas aufnehmen; recipera und suscipere ein Geschäft, einen Auftrag über fich nehmen; das simplex capere ist unser nehmen oder fassen, und kann vers möge der vielen Beziehungen, in denen es sich sindet, gar manche Wodistationen seines Begriffs erleiden; sumere bezeichnet das Nehmen zu einem gewissen Behuse oder mit Auswahl; promere das Hervornehmen einer verstedten Sache; prehendere heißt

greisen nach einer Sache mit einer gewissen hast; apprehendere und comprehendere bezeichnen unser Ergreisen, also Greisen mit dem Rebenbegrisse des Festhaltens; unterscheiden sich aber dadurch, das jenes mehr das Erfassen eines Theils, und dieses die Fortdauer des Festhaltens oder das Ergreisen des Ganzen bezeichnet. Cic. divers. I. 1. Quod dat, accipimus. Cic, Verr. II. 5. 36. Verres excipitur ab omnibus clamore. Cic. Man. 19. Alter delatum susceptumque bellum confectt. Liv. II. 4. Quum spatium ad vehicula comportanda a consulibus sumsissent. Cic. Cluent. 19. Quidquid apprehenderam, statim adversarius extorquebat e manibus. Liv. I. 41. Illos sugientes lictores comprehendunt.

Accipere aliquid bene od. male, gut, übel aufnehmen. Dafür sagten die Römer in bonam, malam partem accipere oder ähns liches, wie sine offensione, amice accipere.

Accuratus, genau, oder, mas man zuweilen hört, affurat, if ein Adjectiv, welches vermöge feiner Berleitung nur auf Dbiette. nicht aber auf die handelnden Personen selbst angewendet werden tann. Demnach tann man wohl fagen opus accuratum, nicht aber homo accuratus, fondern diligens. Bg. Beber Uebungefch. 6. 17. Accusare beißt seiner allgemeinen Bedeutung nach f. v. a. einen wegen eines vorliegenden Factums bei einer dritten als Richter gedachten Derfon antlagen, um Gerechtigfeit ju erlangen, und Strafe ju ermirten; incusare beißt einen andern, fep er anwefend oder nicht, unmittelbar b. b. obne einen dritten als Richter anjugeben, beschuldigen, um feinem Unwillen Luft ju machen. oder jenen zu beffern. Arguere hat den Begriff des Beschuld is gens mit jenen gemein; aber ber arguens macht es fich jur Aufgabe, die Bahrheit seiner Beschuldigung durch Beweise bargutbun; criminari beißt beschuldigen mit boser Absicht, so daß das veranlaffende Factum verdreht und die Schuld vergrößert erscheint, also anschwärzen; insimulare einem eine Schuld andichten: beides jusammen, Andichten einer Schuld und bose Abficht gibt ben Begriff des Verlanmdens, der in calumniari liegt. Liv. XXXVI. 29. Philippus Actolorum prava consilia (sc. apud Nicandrum) accusavit. Terent. Phorm. III. 1. 7. Nos iamdudum hic te absentem incusamus, qui abieris. Nep. VII. 7. 2. Nam corruptum a rege capere Cymen noluisse arguebant. Cic. Phil. II. 2 De amicitia, quam iste a me violatam esse criminatus est, pauca dicam. Terent. Phorm. II. 3. 12. Si herum insimulabis avaritiae, male audies. Auct. ad Herenn. II. 6. Accusatorem calumniari criminatur. Bg. Doederlein Gpn. II. G. 156 folg.

Als gerichtlicher Terminus unterscheidet sich accusare erstens von petere, indem dieses die Anklage in Privatsachen, jenes die öffentsliche Anklage bezeichnet. Derselbe Unterschied waltet zwischen den Substantiven accusatio und petitio, accusator und petitor ob. Die

Substantive actio und actor haben den Umsang des Begriffs, das jene beiden unter actio, diese letteren unter actor zusammen fallen. Sodann bezeichnet accusare in noch engerem Sinne die Anklage vor Gericht im Gegensatz von nomen deserre und reum sacere, wovon jenes die Handlung des Anklägers bezeichnet, durch die er den Prätor bittet, seine Anklage anzunehmen, (postukabat, ut nomen inter reos reciperetur). Bewilligte der Prätor seine Bitte, dann erst war er reum saciens, ein in Anklagezustand Versehender. Der Angeklagte heißt in Bezug auf diesen Zustand reus, nicht accusatus.

Acquirere bezeichnet das Erwerben eines Dinges nach vorausge gangenem Bemüben, Daraufausgeben (nur fage man nicht acquirere sibi gratiam alicuins, benn der Sprachgebrauch erheischt es, ju sagen s. conciliare alic. gr.); assequi und consequi das Et. reichen irgend eines 3medes; adipisci bas Erringen, ju etwas tommen nach vorhergegangener Schwierigteit; nancisci das Befommen durch Bufall und obne Schwierigkeit; impetrare das Erhalten durch Bitten oder Borftellungen; obeinere hat eine umfaffendere Bedeutung, und beißt; jum Befit einer Sache tommen, gleichviel, auf welche Beife. Cic. divers. X. 3. Omnem tibi dignitatem acquires. Cic. off. 1. 31. Nec quidquam sequi adtinct, quod assequi nequeas. Cic. Quint. fr. I. 1. Non me hoc dicere pudebit, nos ea, quae consecuti sumus, his studiis et artibus esse adeptos. Cic. off. III. 25. Theseus optavit interitum filii sui, quo optato impetrato (a Neptuno sc.) in maximos luctus incidit. Caes. b. g. IV. 37. Ipse idoneam nactus tempestatem ancoras solvit. Cic. divers. I. 8. Eo tu consule omnia, quae voles, abtinebis. Bg. Doederl. Gyn. III. 148.

Activus, activitas, thätig, Thätigkeit statt industrius, solers und der davon abgeleiteten Substantive, sind barbarische Wörter. Aufdie Seele bezogen wird dies Wort durch agitatio animi gegeben, z. B. Cic. ost. I. 9. 7. Bg. Heusinger z. d. St. Im technischen Sinne sindet es sich zuerst bei Quintilian, Seneça und den alten Grammatisern.

Ad beneplacitum, placitum, voluntatem agere, dicere, nach Sefallen, Gutdünken handeln u. s. w. ist ohne Auctorität. Man sage pro arbitrio oder besser ud arbitrium suum etc.

Ad vivum agere z. B. fabulam, lebendig barstellen. Dafür substituirte Scioppi in Strad. p. 53. ita agere fabulam, ut tanquam res vera videatur.

Adducere scriptores, locum, exemplum, anführen, ift in diesen Verbindungen unrichtig; denn es kann nur das wirkliche Heranführen einer Person bezeichnen. Auf Personen bezogen, ist laudare, eitare, proferre dann und wann gesetzt worden. Häufiger, als proferre sagte man appellare. 3. B. Cic. div. VI. 6. Pompeium appellat.

Dewöhnlicher aber wurde ein Substantiv, wie dictum, sontentis, testimonium mit hinzugesetzem Genitiv des Namens des Schriftsellers, mit den Verben proferre, proponere, ponere u. a. verbunden. 3. B. Cic. Rosc. Amer. 16. Quasi vero mihi dissicile sit, quamvis multos nominatim proferre. Nep. XIII. 4. Pleraque possum proferre testimonia. Cic. Cluent. 42. Tempus exemplis non consumam. Ponam illud unum. Bgl. Ruhnten zu Muret. op. II. p. 62. Adinvare mit hinzugesetzem Infinitiv, z. B. aliquem onus portare ift ein Germanismus, der dadurch vermieden wird, daß man den Infinitiv in ein Particip verwandelt, oder ein Substantiv mit in cum abl. oder ad gebraucht.

Admittere, julaffen, unterscheidet fich von den Berbis ferre, pati, sinere nicht nur badurch, daß es nur mit Gubftantiven verbunden wird, fondern noch mehr durch feine Bedeutung, vermöge welcher es f. v. a. etwas an fich oder Andere gelangen laffen ift; lettere dagegen bezeichnen mehr das duldende Berhalten, mit dem man einen dritten in der Ausübung einer Handlung nicht kort. Roch mehr ift permittere, welches ein Erlauben, und gleichsam Bevolmächtigen zu Etwas andeutet. 3. B. Cic, Mil. 37. Quidnam concepi tantum scelus, aut quod in me tantum facinus admisi? Cic. pro Cluent. 41. Iudices, si qua in eum lis capitis illata est, non admittunt. Nep. XVIII. 1. 3. Macedones eum sibialiquando anteponi indigne ferebant, neque tamen non patiebantur. Liv. XXVIII. 14. Permissum ipsi erat, faceret, quod c republica duceret esse. Aduotare aliquid, sich etwas anmerten. Obschon dies Berb mit diefer Bedeutung bei den Schriftstellern der silbernen Zeit vorkommt: so gebrauche man dafür dennoch die bessern Ausdrude consignare, in (cum abl.), referre in (cum acc.).

Adnuntiare bezieht sich auf angenehme Segenstände; denuntiare auf das Unangenehme und Drohende; renuntiare auf das Unbekanntez enuntiare auf die Darstellung des Innern oder Geheimen; obnuntiare wurde gewöhnlich von den Augurn gesagt, wenn sie widrige, körende Anzeichen ankündeten.

Adserere behaupten für dicere, adsirmare, consirmare ist ein Wort der späteren Latinität. Bg. Scioppi de stil. hist. 143.

Adversarius bezeichnet den Gegner in jedem Berhältniß, z. B. vor Gericht, in Unterredungen, im Werben u. s. w. Inimicus ist der Gegner der Gesinnung nach, der Privatseind im Gegensatz des im Namen des Staates auftretenden, des öffentlichen Feindes, hostis. Insensus ist ein Adjektiv, das die Erbitterung sowohl des einen, wie des andern anzeigt, und insestus bezieht sich auf die in Thätigkeit übergehende Feindschaft. Cic. Mil. 15. Tribuni pledis istius adversarii sunt desensores mei. Cic. leg. Manil. 10. Saepius cum hoste couslixit, quam quisquam cum vuimico concertavit. Liv. II. 20. Tarquinius retro in agmen suorum insenso

cessit hosti. Cic. Rosc. Amer. 11. Filii vita infesta, saepe ferre atque insidiis appetita.

Advocare war in der guten Zeit der Latinität s. v. a. vocare amicos, qui adsint et patrocinentur. Sanz neu ist der demselben untergelegte Begriff des causam agere oder reum desendere. Bg. Gronov. ad Senec. de clem. I. 9.

Advocatus ist der von einer Partei zu Hülfe Gerufene, um als Ratsgeber, Fürsprecher, Bermittler zu unterstüßen, patronus ist der als Sprecher auftretende Redner, cognitor ist ein solcher, der im Namen dessen, den der Proces betrifft, in dessen Anwesenheit, procurator, in dessen Abwesenheit die nothwendigen Angeles genheiten betreibt, ein Agent.

Aedes bedeutet ein Gotteshaus, welches schon durch seine Bestimsmung heilig ist, templum einen durch die Augurn geweihten Bezirk, wo Auspicien angestellt, und Senat gehalten werden kann, delubrum der um das templum befindliche heilige Raum, sanum jede heilige Stätte, sacellum ein heiliger Ort ohne Dach. Best ber Uebungssch. S. 362.

dedisicare, bauen, kann von der Aufführung eines jeden Gebäudes gesagt werden; condere sagt man, wenn mehre Gebäude zugleich aufgebaut, und mit einander verbunden werden; daher das bekannte condere urbem; ducere gebr. man von einem langen Bau, z. B. einer Mauer, einem Walle; moliri bezieht sich auf große mühfame Bauten, und gilt auch vielleicht in manchen Stellen für fundare gründenz struere scheint auf die Ordnung hinzudeuten, mit und nach der etwas errichtet wird; construere auf die ordnungsmäßige Zusammenfügung, und exstruere auf die regelrechte Aufführung eines Gebäudes in die Döhe; daher es vorzüglich von der Errichtung hoher Gebäudes in die Döhe; daher es vorzüglich von der Errichtung hoher Gebäude gilt. S. habicht Spnon. S. 38. Aegritudo heißt Krankheit, aber nur auf den Geelenzustand bezogen; morbus bezeichnet körperliche Uebel. Vermengt wurden diese Begriffe erst im silbernen Zeitalter. Vg. Drakenborch zu Liv. 11. 52. 5.

Aequalis gleich in quantitativer Beziehung, z. B. dem Alter, der Größe, selbst der Bürde und dem Werthe nach; par dagegen in qualitativer Hinsicht, z. B. den Verhältnissen, Eigenschaften, Krästen nach, daher auch gewachsen, fähig. Cic. de cl. orat. 18. Livius Ennio aequalis suit. Cic. orat. I. 18. Virtutes inter se sunt aequales. Cic. Senect. 3. Pares cum paribus. sacillime congregantur. Caes. b. g. IV. 7. Sese unis Suevis concedere, quibus ne dii quidem immortales pares esse possint. Bg. Jani Phissol. Leric.

Aequanimitas, Gleichmuth, für aequitas animi ist aus der älteren und späteren Zeit. Eben so aequanimus und aequanimiter für aequo animo.

dequator auf der Erdfugel hat gar feine Autorität eines Lateiners für sich statt circulus aequinoctialis. (Varro 1. 1. VIII. 18.)

dera, die Zeit periode, für annorum numerus, computatio, notatio ift freilich ein altes, und dem Ronius zufolge schon von Eicers gebrauchtes Wort; aber anfänglich war es Reutrum und Plurale; später erst ward daraus ein Femininum.

Actimare, schäten, ift, da es eigentlich ein Abschäten bezeichnet, ein Barbarismus, wenn es ohne hinzugesettes magni für

unfer boch fcagen febt.

Actas bezeichnet erstens im Gegensatz des Subft. senectus, welches den bestimmten Begriff von Greisesalter bat, jedwedes Alter, Rindheit, Jugend, Mannesalter, hohes Alter. Man merke fich die einzelnen Bufage. Aetas prima, Alter der Rindheit und Jugends setas firmata, mannliches Alter (virilis aetas ist barbar.) constans gesettes; matura reifes; provecta junehmendes, decrepita, exacta, extrema bobes Alter. Sodann bezeichnet aetas das Menichenalter, als Zeitrechnung, und die Zeit in Rückicht der Menschen, die darin jusammen leben, das Zeitalter. In dieser Begies hung ift als synonym zu betrachten das Wort aerum, nur das dieses Wort den Rebenbegriff von langer, ja sogar unendlicher Dauer hat, daher die Lebens dauer, Fortdauer eines Dinges vom Anfang bis jum Ende. Saeculum bezeichnete junachft den Zeitraum, den eine gange Generation durchlebt, sodann indbesondere ein Jahrhundert. Tempus sagt man nicht nur von der Zeit überhaupt, sondern auch von jedem kleinen und großen Theile derselben. Der Plural tempora hat sehr oft den Rebenbegriff ber in einem gewissen Zeitraum bestehenden Berbaltniffe. Cic. senect. 10. Tertiam enim iam aetatem hominum vivebat Nestor. Liv. XXXV. 10. Duo clarissimi aetatis suae imperatores. Cic. de rep. VI. 3. Certus est in coelo locus, ubi beati aevo sempiterno fruuntur. Cic. orat. II. 37. Numa Pompilius sapientiam constituendae civitatis duobus prope saeculis ante cognovit, quam cam Graeci ratam esse senserunt. Cic. Mur. 34. Quod fuit tempus, quo haec ambitio non fuerit? Cic. Verr. 11. 5. 1. Sicilia dubiis formidolosisque temporibus a belli periculis tuta est servata. deternus und sempiternus bezeichnen die absolute Fortdauer bis zum Ende aller Zeit. Sempiternus beißt das Immermährende, was, so lange als die Zeit dauert, ist; aeternus das Ewige, das über alle Zeit erhaben ift. Jenes ift eine mathematische, dieses eine metaphpsische Ewigkeit. Immortalis heißt dasjenige, was einen Anfang, aber kein Ende hat, das Unvergängliche. Den Begriff des Fortwährens haben auch noch folgende: continuus, welches einen ursprünglich lokalen, dann auch temporellen Bufammenhang andeutet, perpetuus, das eine relative Fortdauer bis zu jedem Endpunkt ausdrückt. Eine Berwechselung dieser beiden

letten Adjektive mit jenen ersten brachte oft die rbetorische Do perbel hervor. Sodann gehört noch hieher perennis, welches einige von amnis, andere von annus ableiten. Auf die Zeit übergetragen bezeichnet es die Dauer eines Jahres, als eine lange Beitdauer; wogegen anniversarius nur die alljährige Biederkehr, annun bie Dauer eines einzigen Jahres andeutet. Demnach mare sempiternus (. v. a. αΐδιος, perpetuus διατελής, continuus συνεχής, perennis διετής, annuus ετήσιος, anniversarius επέτειος. N. D. I. 8. Hunc censes primis, ut dicitur, labris gustasse physiologiam, qui quidquam, quod ortum sit, putet aeternum esse posse? Cic. Tusc. I. 16. Pherecydes Syrus primum dixit, animos hominum esse sempiternos. Cic. senect. 23. Animos hominum immortales esse credo. Cic. Man. 18. Aliquot annos continuos magna parte dignitatis caruit. Nep. XXIV. 1. 4. Atticus ab Africano perpetua dissensit vita. Cic. N. D. II. 21. Stellarum autem perennes et perpetui (jahraus jahrein dauernd) cursus declarant, in his vim esse divinam. Ba. Doeder l. Synon. Ib. I. S. L.

In aeternum oder in aeternitatem für alle Ewigkeit ift ein Pebraismus. In negativen Sätzen schreibe man dafür nunquam oder nullo tempore; in affirmativen semper oder in perpetuum schempus, voer in sempiternum tempus. Bg. Vorst. de lat. mer-

susp. p. 47.

Affatim ift s. v. a. genug bis zur Ermüdung, so daß man nicht mehr mag; satis, genug, so daß man nicht mehr braucht. Afstim bezeichnet aber auch die Genüge in subjektiver, satis in objektiver Hinsicht. In Bezug auf den Grad steht satis superque und das bildliche abunde dem affatim näher, als dem satis. Auch merke man, daß sat vor polysyllabis, satis vor bisyllabis stehe. Go Doederl. Synon. I. G. 108.

Affectatus, affectirt, wird auf Dinge bezogen durch nimis exquisitus übersett werden können; von Personen ausgesagt, liegt es zum Theil in dem Adjektiv curiosus; wird aber meistentheils durch passende Umschreibungen gegeben werden müssen. Dem Substantiv Affectation entspricht das Lat. ambitio, insofern gefallsüchtiges Betragen soll bezeichnet werden (Bg. Heusinger zu Cicoss. I. 30. 9.), affectatio, wenn von der Sucht, immer etwas Auffallendes zu sagen die Rede ist, und simulatio, wenn absichtliche heuchlerische Verstellung gemeint ist.

Affectus, der Affect, bezeichnet im Lat. jede gute oder bofe, linde oder heftige Gemüthsstimmung, nicht die einzelne Stimmung, die durch das deutsche Wort bezeichnet wird. Bg. Vorst. de lat.

susp. p. 129.

Affines sind nabe oder ferne Anverwandte durch Heirath; consanguinei oder propinqui Blutsverwandte; cognati bezeich net die nächsten Blutsverwandten sowohl die von väterlicher, als mutterlicher Seite her; agnati die von väterlicher Seite abstams menden Mitglieder derfelben Families gentiles alle Abkömmlinge eines und desselben Seschlechtes.

Affirmare und confirmare haben beide den Begriff unseres Behauptens mit dem Rebenbegriffe des Bersicherns. 3. B.
Liv. I, 3. Haud nihil ambigam; quis enim rem tam veterem
pro certo affirmet? Asseverare dagegen heißt in allem Etnste
behaupten; 3. B. Cic. Attic. X. 14. Unum illud sirmissime adseverabat, si damnati restituerentur, se in exilium iturum. Contendere bezeichnet mehr das Streben, etwas zu behaupten, als
bas Behaupten selbst; oft auch die Hartnäckigkeit, womit dies
geschieht. 3. B. Nep. II. 7. 2. Themistocles apud Ephoros contendit, salsa iis esse delata. Cic. Planc. 19. Ego hoc contendo,
me tibi ipsi adversario, cuiuscumque tribus rationem proposceris, redditurum. Ohne diese Rebenbegriffe gebe man das Wort
durch dieere obet censere.

Affirmativus ist ebenso wie das entgegengesette negativus aus den Shulen der spätern Grammatiker hervorgegangen. Wie sich Cicero ausdrückte, lehrt die Stelle Top. XI. Negantia contraria eientibus. Statt aiens kann man auch assirmans sagen. Ebenfalls unrichtig ist assirmative, wofür man assirmate oder cum assirmatione zu sagen hat. Bg. Heusinger zu Cic. off. III. 29. 4.

Ager. Dies Wort unterscheide man, indem es Gebiet, Land, flur bezeichnet, erstens von campus, Gesilde, Ebene, Aue; dann von arvum, Aderland, geaderles Feld, Gaatskucht seld; serner von seges und segetes, Gaaten auf den Fluren, grünende Gaaten; von solum, Grund und Boden, humus, Erdreich, seuchter Erdboden, sundus, Grunds stück, Feldgut; praedium, Landgut. Go Herzog zu Caes. b. g. VII. 13. Andererseits stelle man ager mit rus zusammen; denn jenes bezeichnet das Land im Gegensat zu einer Stadt. Daher sind die Adjektive rusticus und agrestis im lokalen Ginne war identisch; aber im übergetragenen Ginne bezeichnet rusticus den auf dem Lande Wohnenden, den Bäurischen; agrestis den völlig Verwilderten. Vg. Doeders. Gyn. I. G. 71.

Agere orationem ist unlateinisch. Man sage dafür habere orationem ober auch agere ad mit Nennung der Personen, zu denen geredet wird, 1. B. agere ad populum.

Agon, agonizare. Mit diesen Wörtern bezeichnen nur die Kirchens wäter die Todesnöthen. Die Lateiner sagten dafür animam agere, 1. B. Coelius ad Cic. ep. div. VIII. 13. Bg. Cellar. antib. p. 217. die hat meistens einen affirmativen Sinn, und ist oft so viel, als unser ja sagen; daher man ja keinen negativen Satz auf dasselbe folgen lasse. Cic. sin. II: 22. Quasi ego id curem, quid ille aiat aut neget. Bg. Weber Uebungssch. S. 362. Inquam ist unser

Sorten Jemandes gebraucht. Daher sagt Cic. amic. 1. Quasi ke enim ipsos introduxi loquentes, ne inquit aut inquam saepius finterponerentur.

Alere, nutrire, pascere, educare find Spnonyme, die unseren Berieben ernähren, aufziehen entsprechen. Nutrire bezeichnet das Währen durch Speisen und Betränke; alere bezieht sich mehr auf die gesammte Berpflegung; pascere deutet mehr ein thierisches Füttern, Weiden, Sättigen an. Alle drei B. lassen auch den tropischen Gebrauch zu. Educare, welches mehr den Begriff des Erziehens hat, bezeichnet nicht nur die physische, sondern auch die moralische Ausbildung eines Menschen.

Alienus heißt fremd, wenn es f. v. ift, als einem Anderen angehörig; daher auch in uneigentlicher Bedeutung abgeneigt, widrig, unpassend; peregrinus dagegen bezeichnet den in einem fremden Lande Besindlichen, oder daraus hergekommer nen. Daher es dem Borte ausländisch entspricht. 3. B. Cic. divers. III. 8. Natura semper ad largiendum ex alieno soll restrictior. Cic. Sull. 7. Tarquinium et Numam et me tertium peregrinum regem dixisti. Bg. heusinger zu Cic. off. I. 9. 7. Alludere, auf etwas anspielen, ist ein Ausdruck aus späterer zu Beit. Bei Cicero und seinen Zeitgenossen kommt das Wort nur im eigentlichen Sinne des Schäferns, Scherzens u. s. w. vor. Ran sage dafür signissicare, respicere, denotare.

Alphabetum ist aus sehr später Zeit für elementa literarum.

Alta opinio, eine hohe Meinung, ist ein bei den Alten ganz unserhörter Ausdruck. Man sage dasür mit Liv. VI. 6. magna opinio. Alta vox halten Vavassor antib. p. 479. und Ruhnken dict. p. 74-für einen Barbarismus; denn mit sauter Stimme heiße bei Eicero clara voce, mit starker Stimme magna voce. Die sonstigen Eigenschaften der Stimme bezeichnet treffend die Stelle bei Cic. N. D. II. 59. Aurlum est admirabile quoddam artisciosumque iudicium, quo indicantur vocis genera permulta: canorum (das Helltönende), fuscum (das Dumpse), laeve (das Reine), asperum (das Rauhe), grave (das Tiese), acutum (das Hohe), flexibile (das Biegsame), durum (das Harte.)

Bg. Hottinger zu Cic. cclog. S. 74.

Altercatio bedeutet den Streit, welchem bloße Berschiedenheit der Ansichten zum Grunde liegt, der oft um nur unbedeutende Abweichungen derselben, nur aus Eigensinn geführt wird, als jeden Wortstreit, Wortwechsel. 3. B. Cic. divers. I. 2. Nihil in senatu est confectum; quod dies magua ex parte consumtus est altercatione Lentuli et Caninii. Certamen und das Berbele certatio, das eigentlich den actum certandi bezeichnet, gelten so wohl von einem Streite mit als ohne Wassen, insonderheit von

einem Bettfteit. Auch contentiowird für Streit mit Baffen oder Borten genommen, unterscheidet fich aber bon den übrigen Ditaliebern biefer Borterfamilie badurch, baf es faft immer ben Rebenbegriff von Deftigfeit hat, mobei die Streitenden etwas behaupten oder verfechten. Cic. Balb. 8. Magna contentio Heracleensium fuit. Controversia gilt insbesondere von einer folden Streitigteit, welcher ein wirklich freitiges Dbjett jum Grunde liegt, auf das jede Partei ein Recht zu haben glaubt, ober porgiebt; ber Streit mag bei einem Gerichte anhängig fenn, ober micht. Cic. orat. 34. Nihil ambigi potest, in quo non aut res controversiam faciat, aut verba. Disceptatio ift die würdigste Art m ftreiten - in foro, in senatu, in sermone; denn fie beruht auf der gefliffentlichen Entdedung, genaueren Untersuchung oder icharferen Bestimmung einer Babrbeit, auf welche fich auch bie disputatio (philosophorum, iurisconsultorum etc.) als Unterredung mit Gründen über eine freitige Materie bezieht. Cic. off. I. 11. Duo genera decertandi, alterum per vim, alterum per disceptationem. Go Schmitson Geift der lat. Gp. Man füge noch bingu iergium, das einen Streit unter Freunden und Befannten bezeichnet, und rixa, welches den Rebenbegriff bes Gemeinen und Erbitterten hat, also s. v. a. als Gegante, oft auch ben Bant andeutet, der in handgemenge ausartet.

ternus, ab wechselnd, bezieht sich entweder auf die Segénstände, mit denen abgewechselt wird, oder auf die Personen, die bei irgend einer Handlung abwechseln. 3. B. Cic. Cluent. 51. Brutus ex duadus orationibus capita alterna (ein Rapitel bald auß dieser, bald auß jener Rede) recitanda curavit. Cic. Planc. 15. De ipso denique ambitu reiectionem sieri voluit iudicum alternorum (daß abwechselnd bald vom Rläger, bald vom Beslagten außgehende Berwersen der Richter). Bg. Manut. comment. ad h. l. Mutuus dagegen und das erst bei späteren Scribenten gebräuchliche reciprocus bezeichnet mehr unser wechselseitig, also das auf beiden Seiten Stattsindende und auf einander Bezogene. 3. B. Nep. XIV. 10.3. Sic absens amicitiam gerebat, ut non benesiciis mutuis (die einer dem andern erwiesen hätte), sed odio communi (der von beiden Seiten gegen einen Dritten gerichtete Haß) quod erza regem susceperant, contineri viderentur.

bus heißt Alles, was von der horizontalen Fläche durch seine Hohe voer Tie se abweicht, z. B. altus mons, altum flumen. Das absselut Tiese wird durch profundus bezeichnet, z. B. Cic. sin. III. 14. Qui demersi sunt in aqua, nihilo magis respirare possunt, si non longe absunt a summo, quam si etiam tum essent in profundo. Auch wird dieses Adjektiv im tropischen Sinne gebraucht. Alle anderen Mitglieder dieser Wörtersamilie beziehen sich bloß aus die Eigenschaft einer Sache, nach welcher sie wirklich hoch ist,

und zwar fo, daß celsus im Gegenfat des profundus etwas ab folut bobes bezeichnet, ex- und praecelsus Etwas, bas über an dere, schon bobe Dinge bervorragt. 3. B. Cic. N. D. 11. 56. Homines celsi et erecti (in die Höhe gerichtet). Cic. Verr. 11. 4. 48. Enna est loco praecelso (auf einer die andern Berge überragen: den Anbobe). Arduus, ift f. v. a. steil, fcmer im Ersteigen, praeceps, febr abschüffig, jabe. Liv. VII. 34. Collis aditu arduus. Caes. b. g. IV. 33. In declivi ac praecipiti loco. Zenes fagt der die Dobe von unten, dieses der fie von oben berab Betrachtende. Auch procerus bedeutet f. v. a. boch, aber mit dem Rebenbegriff des Schlanken, und kann so wohl auf den Buchs der thierischen Rörper, wie ber Pflanzen bezogen werden. mis unterscheidet fich von allen andern dadurch, daß es gewöhnlich nur von folden erhabenen Dingen gebraucht wird, welche den Boden gar nicht berühren. Den tropischen Gebrauch laffen in verschiedenen Beziehungen diese Borter, procerus ausgenommen, alle zu.

Amare und diligere entsprechen dem deutschen Berb lieben mit dem Unterschiede, daß dil. eine Reigung zu einer Person oder Sache aus vernünftigen Gründen; amare ein Lieben, das aus Sinnlichteit hervorgeht, oder die Heftigkeit und Leidenschaftlichkeit desselben bezeichnet. 3. B. Cic. divers. IX. 14. Tantum accessit ad amorem, ut mihi nunc denique amare videar, antea dilexisse. Adamare bezeichnet mehr das Beginnen des Liebens, unser Liebgewinnen. 3. B. Cic. acad. IV. 3. Malunt sententiam, quam adamaverunt, pugnacissime desendere. Bg. Vavass. antib. p. 480.

Amare mit darauf folgendem Infinitivstatt solere ist ein Graecismus, den sich nur die freiere Prose der Späteren erlaubt hat. Bg. Cellar. cur. post p. 297.

Ambire und petere bezeichnen beide unser werben, nur daß ambire sich auf die Personen bezieht, bei denen man als Werbender auftritt, petere auf die Sache, Ehrenstelle, um die man wirdt. Daber konnte Cic. phil. XI 8. beide Verben ohne Nennung der Obsjekte zusammen stellen: Quodsi comitia placet in senatu habere, petamus, ambianus. Aber genauer ist der Begriff bestimmt bei Cic. Planc. 4. Non enim comitiis semper iudicat populus, sed movetur plerumque gratia, cedit precibus, facit eos, a quibus est maxime ambitus. Cic. Verr. I. 1. 8. Liberaliter eos tractavit etiam antea, cum ipse praeturam peteret. Daber bezeichnet auch petuio das Anhalten um eine Stelle, ein Amt ohne allen Nebenbegriff; ambitio zunächst das Herumgehen der Candidaten, dann aber auch das Streben nach Ehre, Ansehen, aus dem jenes Wersben hevorgeht, und endlich die damit verbundene Sucht, sich geltend zu machen, Aussehen zu erregen, den Beisall der Leute zu

1

erlangen, also Gefallsucht, Eitelkeit. Ambitus ist ein mehr gerichtlicher Terminus, und bezeichnet gewöhnlich ein unerlaubtes, gesehwidriges Bewerben; wie wenn ein Römerdurch Bestechungen ein Amt sich zu verschaffen suchte. Bg. Heusinger zu Cic. off. I. 30. 9.

debiciosus kann demnach derjenige Stolze genannt werden, der feine Borzüge, Gefälligkeiten zur Schau trägt, um den Beifall Anderer zu erlangen. Mehr erlaubt sich der arrogaus, der Ansmaßen de, indem er Borzüge und Rechte geltend machen will, die er nicht hat. Fasticliosus nennen wir den, der mit Verachtung und Geringschäßung auf die Umstehenden herabblickt. Insolens, verwandt mit insultans, ist der Uebermüthige, der mit Absichtslichteit gegen die Foderungen der Gesellschaft verstößt; superdus bezeichnet den Hochmüthigen, der sich über Alle erhebt, und dem gemäß gebieterisch, ost tyrannisch handelt; daber superdus auf Sachen bezogen das Hervorragende, Kräftige. Erhas bene andeutet. Gloriosus ist der von seinen Borzügen Großesprechen den de, der Prahler; vanus aber derjenige, welcher seine winzigen, nichtswerthen Eigenschaften als Dinge von Werth geltend machen will.

swicus ist ein Freund sowohl dem Worte, als der That nach; sumiliaris, ein gleichsam zur Familie gehörender Vertrauter; kospes ist derjenige, mit dem man im Verhältniß der Gaste freundschaft steht. Das Adjektivum intimus bezeichnet den Busen freund, dem man auch das Geheimste anvertraut; coniunctus und das noch stärkere necessarius gilt von demjenigen, mit dem man durch ein gemeinschaftliches Verhältniß, durch bezwährte Brauchbarkeit, durch Verwandtschaft in naher Verbinsdung steht. Bg. Habicht Syn. S. 74.

mittere bezeichnet erstens denjenigen Berlust, der ohne unsere eigene Schuld oder wenigstens gegen unseren Willen erfolgt; sodann den Berlust eines Gegenstandes, der ersest wird, oder ersest werden kann. Perdere dagegen, und noch mehr das verssärkte deperdere bezieht sich erstens auf ein freiwilliges Zusgrunderichten, sodann auf ein Hingeben ohne Zweck und Nugen, und drittens auf den Berlust, der mit gar keinem Ersat versknüpft ist. Auct. ad Herenu. IV. 44. Amisit animam, uon perdidit; re enim vilissima et parva maximam redemit; accepit patriam, amisit animam. Cic. Verr. I. 1.5. Classes optimae atque opportunissimae cum magna ignominia populi Romani amissae et perditae. Bg. Nolten autib. p. 829.

ren, ist eine völlig unlateinische Phrase. Für jenes sage man acie vinci, inferiorem discedere, für dieses causa caders. Ug. Cellar. Antib. p. 191.

Amor wird von Menichen und Thieren, von guchtiger und unguchtiger Liebe gebraucht, caritas nur von der vernünftigen Liebe eines Menschen. Auch bezeichnet amor mehr den Affect des Liebens, caritas bas Berthseyn des geliebten Gegenstandes. Studium bezeichnet die Borliebe, die man einer Person oder Sache vor allen andern zuwendet. Gie fann fehlerhaft werden, und gränzt dann an die cupiditas, Parteilichkeit. Benevolentia ift ber geringfte Grad der Liebe, und entspricht unferm Boblmossen. Cic. ad divin. III. 9. Nihil enim est, quod studio et benevolentia, vel amore potius essici non possit. Cic. Rosc. Com. 10. Quod studium et quem favorem secum in scenam attulit! Flac. 10. Tertius ille crat expectatus locus testium, qui aut sine ullo studio dicebant, aut cum dissimulatione aliqua cupiditatis. Amplificare, vergrößern, (wofür die Spatern erft ampliare einführten, ein Wort, womit die befferen Schriftsteller die Aufschie bung bes richterlichen Ausspruchs bezeichneten) ift im eigentlichen Sinne f. v. a. ein Ding über seine gewöhnliche Grenze aus. behnen, daber im uneigentlichen Sinne verstärken, verberrlichen. Augere dagegen ift f. v. a. einem Dinge eine Buthat geben, daber im tropischen Ginne unterftugen, bereichern. 3. B. Liv. I. 44. Ad eam multitudinem urbs quoque amplificanda visa est. Addit duos colles, Quirinalem Viminalemque. Inde deinceps auget Esquilias. Cic. legg. III. 14. Pauci enim atque admodum pauci honore et gloria amplificati vel corrumpere mores civitatis vel corrigere possunt. Cic. in Rull. II. 26. Sullanos possessores divitiis augetis. Dilatare, welches immer einen Begenfat mit angustus bildet, beißt, ein Ding, welches enge, beschränkt mar, ausdehnen. 3. B. Cic. N. D. 11.55. Pulmones tum se contrahunt aspirantes, tum respiritu dilatant. Cic. legg. III. 14. Haec lex dilatata in ordinem cunctum coangustari etiam potest. Propagare, prolatare, prorogare haben die Bedeutung mit einander gemeinfam, daß fie eine Ausdehnung in ber Zeit bezeichnen. Das erfte Berb aber zeigt eine Ausdebnung in weite und unbestimmte Zeitferne an, das zweite verwandt mit differre und sustentare, das Berichieben eines Dinges bis ju einem gewissen Zeitpunkte, bas lette bas Berlangern eines Verhältnisses, besonders im amtlichen Sinne. 3. B. Liv. IX. 42. Senatus in insequentem annum prorogavit imperium. Cic. Cat. IV. 3. Id opprimi sustentando et prolatando nullo pacto potest. Cic. Cat. II. 5, Consulatus meus non breve aliquod tempus, sed multa saecula propagavit reipublicae.

Anceps ist dasjenige zwiefach, das in der Beziehung, Erscheis nung, Einwirkung eines und desselben Dinges liegt; duplex das Zwiefache in dem Borhandensenn zweigleichartiger Dinge, also doppelt; duplex das Zwiefache der Quantität, also vers doppest. 3. B. Nep. II. 3. 3. Erat periculum, ne, si pars navium Euboeam superasset, ancipiti (von zwei Seiten kommend) periculo premerentur. 'Liv. VIII. 21. Ipsa res per se anceps (bast so, bald anders erscheinend) erat, prout cuiusque ingenium erat, atrocius mitiusque suadentibus. Cic. Tuscul. I. 30. Duas esse vias duplicesque esse cursus animorum e corpore excuntium. Cic. Timae. 7. Deinde instituit, dupla (noch einmal so große) intervalla explere. Bg. Bremizu Nep. II. 3.

Anima mit dem Begriff Beift oder Geele findet fich nur bei den altern und spätern Lateinern. Bei den beffern Schriftstellern bezeichnet es den Athem, das Lebensprincip, belebendes Besen; daher animal, animatum, belebtes Geschöpf. In diesem Einne fagte Nep. XVIII. 4.3. Alterum anima reliquit. 3m Begensatz dieses korperlichen Princips nabm der Römer auch ein geistiges an, bas er animus in feiner weiteren Bedeutung nannte, Beift, Geele. Cic. senect. 21. Dii immortales sparserunt animos in corpora humana. 3m engeren Ginne bezeichnet animus tas Gemüth und die in demfelben wohnenden Affecte des Begebrens, des Muthes, der Reigung, daher oft f. v. wie unser Herz. Bg. Rubnken Dictat. p. 24 und 136. 3. B. Cic. Attic. I. 17. Lucceium scito in animo habere, consulatum petere. Cic. Rosc. Amer. 46. Habet animi relaxandi causa rus amoenum. Mens heißt die Geele, als ein mit Verstand, Denkfraft begabtes Wefen; auch bezeichnet dies Wort dieses Vermögen selbft, und ift dann gleichbedeutend mit intelligentia. Daber man mente captus, mente compos sagt. Auch bezeichnet mens die aus dem Berstande bervorgehenden Thätigkeiten des Ueberlegens, Entschließens, Vorhabens u. s. w. Bg. Herzog zu Caes. b. g. 1. 10. Ratio ist jene höhere Eigenschaft ber Secle, welche wir Bernunft nennen; auch werden die aus derselben bervorgebenden Funktionen des Schließens, Berechnens und besondere das sittliche Bewußtseyn damit bezeichnet. 3. B. Cic. off. I. 28. Altera vis animorum in ratione posita est, quae docet et explanat, quid saciendum, sugiendumve sit. Manchmal jetoch werden die beiden lettern Gubstantive mit einander verwechselt, oder ohne sonderlichen Unterschied zusammen gestellt. 3. B. Cic. senect. 19. Mens et ratio et consilium in senibus est. Roch gehört hieher spiritus, das junächst s. v. a. Athem, Sauch (v. spirare), und mit anima gleichtedeutend ift; bann aber auch diejenigen Eigenschaften des Geistes bezeichnet, die unseren Bortern Energie, Begeisterung, Muth, Stolz, Eron ent. 3. B. Quintil. I. 8. 5. Animus ea magnitudine rerum spiritum ducat (moge fich begeistern). Cic. Cluent 39. Noratis hominis animos ac spiritus tribunicios (Tribunenstol). Bedeutung Beift, Seele gebort das Wort den Rirchenvätern

an. Ingenium endlich entspricht unserem Worte Seift, wenn bie natürlichen Anlagen desselben, besonders die intellektuellen das mit gemeint find.

Animadversio, Bemerkung, wird nur dann richtig gebraucht, wenn es die Handlung des Aufmerkens bezeichnet, oder den Reben: begriff der Rüge hat. In jenem Sinne sagt Cic. orat. 55. Ita notatio naturae et animadversio peperit artem. In diesem sagte man gewöhnlich animadversio censoria. Nota ist nicht so sehr Bemerkung, als vielmehr das Zeichen, wodurch man fich ober andern die Eigenschaft eines Dinges bemerft. Daber auch nota censoria, die kleine Note in dem Protofoll des Censors, aus der jene animadversio erfolgte. Observatio ift nicht nur das fortgefeste Merken auf einen und denfelben Gegenstand (Beobachtung), sondern auch das Resultat dieser Handlung, die gewonnene Bemerkung. 3. B. Cic. Mur. 24. Etenim te inquirere videbant, tristem ipsum, moestos amicos, observationes, testificationes. Indicium ift bann brauchbar, wenn Bemerkung f. v. a. eine einzelne, von einem Dritten über ein Factum vernommene Anzeige ift. Ift aber der Ginn des Wortes: Unmerkung, Erklärung ju einem einzelnen Worte oder zu einer ganzen Stelle: fo fage man interpretatio mit den ältern Römern oder annotatio, welches die Grammatiker feit Gellius gebrauchten.

Animadvertere, bemerken, bezeichnet das freiwillige, absichtliche Ausmerken auf ein Ding; observare bringt den Rebenbegrist
der Sorgsamkeit und der Fortsetzung hinzu. Noture oder
consignare heißt das Bemerkte durch Zeichen ausbewahren.
Sentire, percipere, comperire, zufällig etwas bemerken, wahre
nehmen. Docere, signissicare, ostendere, einem Andern etwas
bemerken, zu verstehen geben. Cic. off. II. 20. Sed animadvertendum est diligenter, quae natura rerum sit. Cic. N. D.
II. 48. Araneolae observant, et si quid incidit, arripiunt. NepXXV. 18. Nulla enim lex est, quae in eo volumine non sit notata. Nep. VII. 9. 2. Thraces Alcibiadem magna cum pecunia
venisse senserunt. Cic. ad divers. X. 3. Nunc tantum signissicandum putavi, ut potius amorem tibi ostenderem meum, quam
ostentarem prudentiam.

Animare, ermuthigen, statt incitare, animos implere, commovere, ist, wenn man das Particip animatus mit hinzugesetzen Adverbien bene, melius und ähnlichen ausnimmt, als Gallicismus zu bestrachten. Bg. Ruhnken ad Murct. op. I. p. 158.

Animosus, muthig, herzhaft, bezeichnet mehr die Stimmung des Gemüthes, welche mit der Tapferkeit im Handeln verknüpstist; sortis, tüchtig, dagegen die Stärke und Ausdauer, die Einer im Handeln sowohl wie im Dulden an den Tag legt: strenuus, rüstig, die Hurtigkeit, mit der Einer zum Handelt

fic anfchielt und bie in bem Antampfen gegen Schwierigteiten fic bewährende Unerfdrodenbeit. Der fortie ift auch animosus, aber nicht immer umgefehrt. Auch find bie Gigenichaften bes fortis und strenuus nicht immer vereinigt. Cic. off. I. 26 Haco praecepta servantem licet animose vivere. Cic. senect. 20. Animosior senectus quam adolescentia et fortior. Nep. XVIII. 5. 11. Nunquam cum fortiore sum congressus. Non enim cum quoquam arma contuli, quin is mihi succubuerit. Cic. Phil. II. 32. Caesari obviam processisti, celeriter isti; redisti, ut cognosceret te si minus fortem, attamen strenuum. Nep. XIV. t. 3. Camissares et manu fortis et bello strenuus erat.

Annullare, annihilare, vernichten, abichaffen, find Berben, die nur bei den Rirchenvätern ju finden find. Für das Berb annihilare gebrauche man die Berben delere, extinguere, evertere, die den Begriff bes völligen Bernichtens baben; fur bas andere. welches meiftens auf Gubftantive, wie Ginrichtung, Gefen, Bertrag u. a. bejogen wird, Berben, wie abrogare, rescindere,

dissolvere.

Antecessor, ber Borganger, bedeutet bei ben Schriftftellern ber guten Beit einen, ber voraus geht ober führt, und ift in fofern gleichbedeutend mit antecursores b. i. Bortruppen, Die ber gangen Armee eine Strede voranreiten. Den Begriff Borganger im Umte erhielt bas Bort erft in ber Beit ber fvateren Juriften. Dan fage bafür gemäß bem Berb decedere, meldes ben Abgang bes Statthalters aus feiner Proving bezeichnete, decessor. Bg. Drakenborch. ad Liv. XXVIII. 28. 7. Bremt 11 Nep. XXV. 4 t.

Inte oder ad indicium vocare, por Gericht fodern, ist völlig unlateinisch. Dan fage bafür adducere in iudicium, ober in ius vocare. Diefes bezieht fich mehr auf ben Civil-, jenes auf ben

Griminal Drocef.

Aniquus, alt, mas bange vorber mar, bildet ben Gegenfat mit norus (neu , mas vorber nicht mar). Der verfchiebene Grad bes Alters muß fich aus bem Bufammenhang ergeben, fo bag berfelbe von bem Begriffe langft vergangen bis ju bem mehr fagenden alterthumlich, dem Alterthum angehörig gefteigert fenn fann. 3. B. Cie. Attic. IX. 9. Tres epistolas tuas accepi postridie Idus. Igitur antiquissimae cuique primum respondebo. Cic. Rab. perd. 9. Causam suscepisti antiquiorem memoria tua. Cic. Verr. L 1. 5. Deum nullum, antiquo artificio factum, reliquit, Vetus dagegen ift bab, mas icon lange Beit gewefen, und bildet einen Begenfan mit recens, (was erft frifch entftanben). Daffelbe gift von vetuntus, nur bag biefes mehr auf Sachen bezogen mirb. 3. B. Nep. XVIII. 11. Venichant ad Eumenem, qui propter voterem (bie icon lang bestanden) amicitiam colloqui vellent'

Cic. divers. XIII. 36. Vetustum mihi est com co hospitium. Die Briechen und Römer mag man demnach etenso veteres, wie autiqui nennen; aber es geschieht dies in verschiedener Beziehung. Pristinus, alt, ehemalig, vorig nennt man dabjenige, welches an einem und demfelben Begenstande früher ftattgefunden bat; jest aber verschwunden oder unmerkbar geworden ift. 3. B. Cic. Rosc. Amer. 52. Vestra pristina bonitas si manet, etiam nunc salvi esse possumus. Nep. XX. 1. 1. Totam Siciliam, multos annos bello vexatam, in pristinum restituit. Priscus bezeichnet ben bochsten Grad des Alters; es ist unser uralt, oft f. v. a. ver altet, altfränkisch. 3. B. Cic. orat. I. 43. In duodecim tabulis prisca vetustas cognoscitur. Senex wird meistens auf Personen bezogen, und bezeichnet das bobe Alter, tas Greifen alter. 3. B. Cic. Senect. 11. Sunt morosi et anxii et disficiles senes.

Aperire, öffnen, ist das Gegentheil von operire, und bezeichnet in febr all gemeiner Bedeutung das Begichieben alles Dedenden, Berbüllenden; patefacere ift nicht völlig daffelbe; benn es ift f. v. a. machen, daß etwas offen ift ober bleibt. sagt man zwar aperire aber nicht patesacere os; aber eben so gut aperire als patefacere oculos. Beide Verben laffen den tropischen Gebrauch ju, wo denn aperire unserem ent beden, eröffnen, patefdeere bem B. offenbaren, bekannt machen, entspricht. In dem Particip apertus vereinigen fich die Bedeutungen beider Berben. Pandere bat neben bem Begriffe des Ausbreitens auch den des in die Breite Deffnens, 1. B. Liv. XXXII. 4. Repente velut maris vasti immensa panditur planities. Der uneis gentliche Gebrauch dieses Berbs gebort nur den Dichtern an. Recludere und reserare bezeichnen das Eröffnen, Aufschließen des Verschlossenen oder Tiefverborgenen; gehören aber sowohl dem eigentlichen als uneigentlichen Gebrauche nach mehr der Sprache der Dichter und fpateren Profaiter an.

Apparentia, der Anschein, ist sowohl als neutr. wie als fem. ter ältern Latinität fremd. Man sage dafür species, oder umschreibe durch passende Verben. Bg. Voss. de vit. p. 370.

Apparere oder esse in oculis alicuius, hominum ist ein Hebraismus. Die Römer sagten dafür iudicio hominum esse, esse apud aliquem, ab aliquo existimari, videri alicui. Bg. Scioppi de stil. hist. 162. Apparitio, die Erscheinung, ift in diefer Bedeutung unlateinisch. da es bei den Römern das Aufwarten, auch die Dienerschaft selbst bezeichnet. Man sage dafür visus, spectrum, portentum.

Appellare, nennen, unterscheide man wohl von seinen Synonymen dicere, vocare, nominare, nuncupare. Das allgemeinste dieser Berben ist dicere; es ist s. v. a. ein Ding nennen, bezeichnen nach dem, mas es ift, j. B. nach einer Eigenschaft. In welchem

Salle meiftens Abjektive mit diefem Berb verbunden find. 3. B. Terent. Phorm. V. 2. 2. Nimium dici nos bonos studemus. Cic. Tuscul. V. 4. Graecia, quae magna dicitur. Aber auch bei Gutft. 3. B. Cic. Tuscul. IV. 23. Iram bene Ennius initium dixit insamiae. Diefelbe Bebeutung bat auch vocare, nur daß es meiftens mit Gubftantiven verbunden mird. 3. B. Nep. X. to. Dionem vivum tyrannum vocitarunt. Nep. V. 3. Testarum suffragia illi ospaniamor vocant. Unfer fogenannt mird daber eben fo gut burch qui vocatur, als qui dicitur gegeben. Nominare bagegen. bon dem bas etwas feltener gebrauchte nuncupare nur menig ab. weicht, ift f. v. a. einen Gegenstand bei feinem eigenen Ramen nennen, angeben, auch ibm einen eigenen Damen geben. 3. B. Caes. b. g. II. 18. Ad flumen Sabin, quod supra nominavimus, vergebat. Gic. amic. 8. Amor enim, ex quo amicitia nominata, princeps est ad benevolentiam conjungendam. Appellare endlich, wofür znweilen auch compellare gefest murbe, ift junachft f. v. a. einen anreben, sodann beim Titel anreben, also tituliren, bann auch überhaupt einen Begenftand mit hingufügung eines Namens anführen. 3. B. Cic. orat. I. 56. Ut eum tristem Galba vidit, nomine appellavit. Cic. div. IX. 15. Mihi scito, a regibus allatas esse literas, quibus mibi gratías agant, se a me reges esse appellatos. Cic. div. IX. 22. Placet Storces quamque rem suo nomine appellare. Nep. XXIV. 3. 3. Historias ob eam rem videtur origines *appellasse*.

Apropriare, fich zu eignen, ift ein verdächtiges Bort, wofür die Lateiner suum facere, in suos usus convertere, sibl aliquid vindicare und ähnliches zu fagen vorzogen. Bg. Cellar. Antib. 7.

Approximare und approximatio, das Anna bern. Auch für diese Börter gibt es teine geborige Autorität. Man sage also appropinquatio. Bg. Nolten Autlb. p. 424.

him, gefdidt, paffend, nennt man die Dinge und Berfonen, bie entweder burch eigene Beftrebungen ober von Augen Eigenichaften erlangt haben, burd bie fie für gemiffe 3mede bienlich merten. So j. B. sagt Cic. orat. I. 22. Quum te unum ex omnibus ad dicendam maxime natum aptumque cognossem, mit Bejug auf bie Talente (maxime natum), bie Gulpicius durch fleiß ausgebildet batte, um als Redner auftreten ju fonnen, aptum. Cic. N. D. II. 54. Palpebrae aptissime factae (von der Ratur gebildet) So ift aptus 111. et ad claudendas pupillas, et ad aperiendas. nachft permandt mit accommodatus, welches Particip aber nur Dinge bezeichnet, Die ju einem gewiffen Bebufe eine gute Gintichtung erlangt haben. 3. B. Cic. acad I. 8. Oratio ad persuadendum accommodata. Statt biefer beiben Abjettive findet fich benn und wann auch habitis. 3. B. Cic. fin. IV. 20. Zeno Citticeus rebus iis, quas nos bonas ducimus, concessit, ut habe-

rentur aptae, habiles (brauchtar) et ad naturam accommodatae. Idoneus dagegen, unserem geeignet, von Ratur berufen, ungefähr entsprechend, mag man die Gegenstände nennen, welche durch ihr inneres Wesen und ihre angebornen Eigenschaften au einem 3med konnen gebraucht werden. 3. B. Cic. legg. II. 4. Est enim ratio mensque sapientis ad inbendum et deterrendum idonea. Caes. b. g. II. 5. Locus ad aciem instruendam opportunus atque idoneus (von Natur geeignet). Opportunus bezeichnet junächst Derter und Zeitpunkte, die zu etwas gelegen find, dann aber Gegenstände überhaupt, die an gewissen Dertern und in gewiffen Berhältniffen einem gelegen erscheinen. Bg. Cacs. l. l. Chenso Liv. XXVI. 43. Potiemur portu opportunissimo. div. I. 9. Te ipsum cupio, nihil opportunius potuit accidere. Terent. Eun. V. 8. 47. Ad omnia hace magis opportunus (in dies fem Augenblid geeigneter) nemo est. Consentaneus, angemes fen, nennt man basjenige, mas nicht auf einen 3med berechnet, fondern mit der Ratur eines andern Gegenstandes in Uebereinstimmung gebracht ist. 3. B. Cic. orat. 22. Decere significat, quasi aptam esse consentaneumque personae et temporibus.

Aqua et terra, zu Wasser und zu Lande, ist ganz unlateinisch; denn dafür sagte man immer terra marique.

A quo tempore, seit wann? und ebenso a longo tempore, a multis annis, a sex mensibus, sind seltene oder gar unsateinische Phrasen, denen man Ausdrücke, wie folgende: quam dudum, iam diu, diu est quum, abhinc multis annis u. s. w. substituiren muß. Vavassor Antib. p. 467.

Arbiter ift erstens, infofern es den Begriff Zeuge bat, ju unter. scheiden von testis. Arbiter beißt nämlich berjenige, ber zufällig Buschauer oder Buborcher einer geheimen That ift, oder fenn könnte; testis, der, welcher von einer That, die er geseben, oder gefeben zu haben vorgiebt, Zeugniß ablegt ober ablegen fann. Jenes bezieht fich mehr auf das Bahrnehmen, dieses auf die Aussage. Cic. off. III. 31. Surrexit e lectulo, remotisque arbitris (nach Entfernung aller Zeugen) ad se adolescentem iussit venire. Cic. Verr. I. 1. 18. Ubi id interrogando, argumentis atque oratione firmavero, tum testes ad crimen accommodabo. Godann ist arbiter mit dem Begriffe Richter von iudex, recuperator u. a. zu unterscheiden, weil derfelbe ohne die gewöhnlichen Formalitäten und nicht nach dem strengen Rechte. fondern nach Billigkeitsgrundfäßen die streitige Sache abthat. Demnach beurtheile die Stelle bei Cic. Rosc. Com. 4. Aliud est iudicium, Iudicium est pecuniae certae, arbitrium incertae. aliud arbitrium. Ad iudicium hoc modo venimus, ut totam litem aut obtineamus aut amittamus, ad arbitrium hoc modo adimus, nt neque nihil neque tantum, quantum postularimus, consequamur, etc.

Arcere, abhalten, und depellere, propellere, propulsare flehen in umgekehrtem Berhältniß ju einander. Der arcens hat die Person oder den Gegenstand hauptfächlich im Auge, den er festhält, damit er nicht auf ein anderes Ding losgebe, oder ju irgend einer befürchteten Sandlung ichreite. Der propulsans bagegen balt fich junächst an bas Ding, welches er von einem, dem es ju nahen drobt, abzuwehren sucht. Demnach fagt Cic. Phil. V. 13. Brutus Antonium ut hostem arcuit Gallia. 1b. 4. Praesidia sic erant disposita, ut ab ingressione fori populum tribunosque plebis propulsari videres. Benn biefe Berben, in uneigentlicher Bedeutung gebraucht, Objette von bofer, unangenehmer Art voraussetzen, so bezeichnet dagegen impedire bas Abhalten von etwas Gewünschtem, Angenehmen. 3. B. Cic. Mur. 19-Ab omni delectatione impedimur negotiis. Prohibere vereinigt Die Begriffe diefer drei Berben meistentheils mit dem der Dauer, ift also s. v. a. eine geraume Zeit hindurch abhalten. Daber Cic. div. VI. 6. Intelligit, te republica — diutius prohiberi non posse. Sustincre beißt eine bereits begonnene handlung aufbalten. 3. B. Cic. acad. IV. 21. Sustinenda est omnis assensio, ne praecipitet. Dafür inhibere ju sagen verwarf Cicero ad Attic. XIII. 21.

Archivum, das Archiv, ist ein Wort der späteren Latinität, dem das Siceronische tabularium ungefähr entspricht. Das davon absgeleitete archivarius ist ohne alle Auctorität; sateinisch wenigstens, aber nur in Inschriften vorfindlich ist das Wort scriniarius, welches dem Begriffe unseres Archivar ziemlich nahe kommt.

Argentum, mit dem Begriffe Geld, wurde bei den Römern ohne den Zusat signatum nicht leicht gebraucht. Das allein stehende Wort argentum bedeutete schlechthin Silber, entweder zu Runstwerken verarbeitetes, sactum, oder unverarbeitetes, insactum. Das Geld im Gegensatz des andern Vermögens heißt pecunia. 3. V. Cic. Phil. I. 12. Pecunia semper ab amplissimo quoque contemta est. Sodann bezeichnet pecunia nicht einzelne Geldstücke, sondern eine jede kleinere oder größere Geldsumme. Cic. Manil. 7. Pecunias magnas in provinciis collocatas habent. Das einzelne Geldstück, die Rünze wurde nummus genannt. 3. V. Cic. inv. II. 4. Quidam ad mercatum prosiciscens secum aliquantum nummorum sert. Daher der sestertius vorzugsweise so hieß.

Ars, die Runst. Die Begriffe Runst und Wissenschaft waren bei den Alten nicht so streng geschieden, wie es diese Wörter in dem neueren Sinne sind. So ist es gesommen, daß ars erstens die Fertigkeit bezeichnet, mit welcher einer etwas Schönes oder Rügliches hervorbringt, sep es, daß er sich der Grundsätze, wonach er handelt, bewußt ist oder nicht; also Runst, Runstver-

mogen. Cic. N. D. II. 22. Zeno censet artis maxime proprium esse creare et gignere, quodque in operibus artium nostrarum manus esticiat, id multo artisiciosius naturam esticere. 3meitens ift ars f. v. a. der Inbegriff der Regeln, nach welcher ein folcher handelt, also Theorie im Gegensat des Ausübens. Cic. orat. II. 11. Non omnia quaecumque loquimur, mihi videntur ad artem et ad praecepta esse revocanda. Drittens enthält das Wort den bobern und allgemeineren Begriff der Biffenichaft, als eines Systems von zusammenhangenden Erkenntniffen, mögen dieselben afthetischer ober miffenschaftlicher Art fenn. Diesem Sinne sagt Cicero Orat. I. 3. Artium omnium laudatarum procreatrix quaedam et quasi pareus ea, quam philosophiam Graeci vocant. Demnach wird viertens ars mit bem Begriff Wissenschaftlichkeit allem popularen und ungenauen Berfahren entgegengesett. 3. B. Cie. fin. II. 6. Epicurus dum dialecticam contemuit, ruit in dicendo, nec ea quae docere vult, ulla arte distinguit. Die Eigenschaft, ohne welche es keine ars im Ginne von D. 3 giebt, ift die scientia, das Biffen. Daber Cic. orat. I. 23. Ars constat ex rebus ab opinionis arbitrio seiunctis, scientiaque comprehensis. Bon cognitio und notitia ist scientia dadurch verschieden, daß jene das bloße Wahrnehmen durch Lefen und Boren, diefes das Erkennen der Grunde und bes Bufammenhangs bezeichnet. Bg. Beufinger ju Cic. off. I. 44. 10. Das Erzeugniß der ars find die literae, Schriften. thum, die Biffenschaften, insofern dieselben in schriftlichen Erzeugnissen vorliegen, daber Literatur sowohl ästhetische als streng wissenschaftliche. Cic. Arch. 6. Ceteros pudeat, si qui ita se literis abdiderunt, ut nihil possint ex his neque ad communem afferre fructum, neque in aspectum lucemque proferre. Doctrina beißt die Wiffenschaft, insofern fie gelehrt wird, oder werden fann; daber auch Unterricht, Dethode desselben. 3. B. Cic. Mur. 30. Fatebor, me quoque in adolescentia dissisum ingenio meo quaesivisse adiumenta doctrinae. Bermandt damit ist disciplina, weil es die Bissenschaft andeutet, insofern fie gelernt wird, daber auch Schule, Secte, Bucht. Cic. Coel. 30. Cuius prima actas dedita disciplinis fuit iisque artibus, quibus instruimur ad hunc usum forensem.

Articulus fidei, legis, ein Glaubensartikel, Gesetzesartikel, ist ganz unsateinisch. Man sage caput doctrinae sacrae, caput legie. Re Von de zit det benne eine

legis. Bg. Voss. de vit. lat. serm. 140.

Artisicialis, künstlich, wurde zuerst von Quinctil. gebraucht. Eicero sagte dafür artisiciosus, quod habet artem oder, wie Verr. II. 4. 33. Simulacrum singulari opere et artisicio persectum. Auch hat Quintil. querst inartisicialis, wofür man lieber das Ciceronische Adjektiv mit hinzugesetzem non gebraucht. Bg. Nolten Antib. p. 842.

Artisticus, artiftisch, ist eben so wie aestheticus ganz unsateinisch. Man gebrauche dafür Umschreibungen, wie sie der jedesmalige Zusammenhang erheischt.

Areisicium, Runst, nannte der Römer erstens die Eigenschaft eines Runstwerks, als solches, die Künstlichkeit, sodann die Aus, übung einer jeden Kunst, sowohl einer edleren (liberale), als niedrigen (sordidum), eines Handwerks. Doch wurde letzteres auch mit dem bestimmteren Worte opisicium bezeichnet. Von beis den verschieden und allgemeiner ist quaestus, womit eine jede gewinnbringende Handthierung, ein jedes Erwerbsmittel angedeutet wurde. Cic. off. I. 42. lam de artisiciis et quaestibus, qui liberales habendi, qui sordidi sint, haec sere accepimus. Primum improbantur ii quaestus, qui in odia hominum incurrant, ut portitorum, ut soeneratorum. Illiberales autem et sordidi quaestus mercenariorum omnium, quorum operae (Handars beiten), non quorum artes (künstlerische Leistungen) emuntur.

Assecla und assectator (auch sectator) werden fälschlich oft gebraucht mit dem Begriffe Anhänger einer Partei, Schule. Zedoch bezeichneten die Römer der bosten Zeit mit diesen Wörtern nur den, der als Diener oder Begleiter zur Suite einer höhern Person gehörte. Z. B. Cic. Balb. 27. Cum ducibus ipsis, non cum comitatu adsectatoribusque consligunt. Ersteres Wort erhielt nie, sesteres erst im silbernen Zeitalter den Begriff von Anhänger. Ran sage also qui ab aliquo sunt, qui alicui operam dant, qui sequuntur aliquem, auch wohl in gewissen Verbindungen amici, discipuli.

Assentiri, Beifall geben, ist s. v. a. aus Ueberzeugung Jesmanden beistimmen; assentari heißt seine Beistimmung bloß aus sprechen, sey nun Furcht oder Schmeichelei der Grund davon. Der assentiens vergiebt seinem Charakter nichts; der assentator ist ein Jahruder. In ähnlichem Verhältnisse stehen zu einander blandiri und adulari. Jenes heißt die Liebe Anderer gewinnen wollen durch Gefälligkeiten und sichtbare Beweise von Liebe; dieses, durch Selbsterniedrigung, Kriecherei und sichtbare Zeichen unwürdiger Ehrfurcht. Bg. Doederl. Epn. 11. S. 194.

Asserere aliquid, etwas behaupten, oder sibi aliquid, sich etwas zueignen, sind Berben, deren Gebrauch in der besten Zeit auf Berbindungen, wie asserere in libertatem, asserere in servitutem beschränkt war. Die angegebenen Bedeutungen erhielt das Berberst im silbernen Zeitalter.

Asseveranter negare, mit Hartnäckigkeit leugnen, ist deswes gen ein unrichtiger Ausdruck, weil adseverare bei den Lateinern den Begriff des Versicherns, Bejahens hat, wie wenn Cic. Attic. X. 14. sagt: Firmissime asseverabat, se in exilium iturum. Man sage also aliquid pernegare, aliquid eiurare, praesracte negare. Bg. Scioppi de stil. hist. 185.

Assiduns bezeichnet junachst den, der immerfort an demselben Orte fich aufhält, sodann den, welcher bei einer Arbeit, einem Geschäfte ausdauert, ben Beharrlichen, 1. B. Cic. orat. 39. Dicuntur rhetores assidui uno opere eandem incudem dies noctesque tundentes. Sedulus ift der Aemsige, welcher jeden Augenblid mit Bedacht ju einem nüplichen 3mede verwendet; daber auch das Adverb sedulo oft soviel ift, als mit Absicht, mit Fleiß. Industrius und das wenig davon verschiedene gnavus ift unfer mader, betriebfam, und bezeichnet den, welcher burtig und energisch seine Rrafte anwendet, im Gegensat des Matten, Langsamen, Schwerfälligen. Diese Borter find also verwandt mit acer und strenuus. Cic. Tuscul. V. 20. Dionysium accepimus fuisse in rebus gerendis virum acrem atque industrium. Studiosus mag man ben nennen, welcher mit Eifer, Borliebe, oft mit Leidenschaft eine Arbeit, besonders eine geistige verfolgt. Diligens ift derjenige, welcher einen Gegenstand seiner Thätigkeit mit Genauigkeit und Sorgfalt bebandelt. Auch kann dies Wort von einer fo behandelten Cache selbst ausgesagt merden. Cic. div. XIII. 10. Sed ita sibi persuasit ipse, meas de se accurate scriptas literas maximum apud te pondus habituras, a meque contendit, ut quam diligentissime scriberem. Curiosus ift noch mehr; benn es bezeichnet ben, welcher auf alle, auch die geringfügigften Dinge feine an Aengstlichkeit grenzende Sorgfalt verwendet. 3. B. Cic. divers. VIII. 1. Tu, scio, quam sis curiosus, et quam omnibus peregrinantibus gratum sit, minimarum quoque rerum sieri certiores. Impiger ist ter Unverdroffene, der auch bei einer langen, beschwerlichen Arbeit keinen Ueberdruß empfindet. Gesteigert ift diefer Begriff in den Adjektiven laboriosus und operosus, womit nicht nur die Perfonen, die große Duben und Beschwerden bei einer Arteit überstehen, sondern noch häufiger die Werke selbst bezeichnet merben. Go nennt Liv. V. 19. den in die Stadt Beji geleiteten unterirdischen Gang opus omnium longe maximum et laboriosissimum. Bg. Habicht Synon. S. 109.

Assistere alicui, einem beistehen, statt adesse, opem ferre alicui ift ein Ausdruck, für den sich erst im silbernen Zeitalter Gewährss männer finden lassen; ohne alle Autorität ist das Gubst. assistentia. Bg. Cellar. antib. p. 22.

Ater (das Schwärzliche) hildet einen Gegensatz mit albus (das Weißliche), und ist verschieden von niger (das völlig Schwarze), welches dem candidus (das blendend Weiße) entgegensteht. Daber Cic. Tuscul. V. 39. Democritus luminibus amissis alba et atra discernere non poterat. Horat. A. P. 27. Spectandum nigris

(blendend schwarz) oculis, nigroque capillo. Terent. Adelph. V. 3.63. Reddam tam excocta atque atram, quam carbo est. Schön kann nur der candidus,, und schmutig schwarz nur der ater genannt genannt werden; daher auch nur diese beiden Wörter im tropisschen Sinne auf den Charakter bezogen werden. Bg. Doederstein Spn. III. S. 194. Bon beiden Adjektiven durchaus verschieden ift pullus, welches offenbar des Deminutivum von purus ist, also wenig rein, beschmutt, abgetragen, und daher graulich, dunkelblaß. Solche Farben wählte der Römer zur Bezeichnung seiner Trauer.

Auinere, betreffen, fich beziehen, wird meiftens mit Rominibus, die eine Person bezeichnen, verbunden, dagegen pertinere und das etwas seltener gebrauchte spectare mehr auf Sachen be-10gen werden. 3. B. Terent. Audr. 1. 2. 16. Quod antehac fecit, nihil ad me adtinet. Cic. Verr. II. 2. 5. Vobis alio loco, ut se res tota habeat, quod ad eam civitatem attinet, demonstrabitur. Cic. off. II. 10. Erat ex tribus, quae ad gloriam pertinent, hoc tertium. Unlateinisch ift der Gebrauch der Berben pertinere, spectare, attinere dann, wenn das Berhältniß des Eigenthums durch bieselben bezeichnet werden foll. Die Lateiner gebrauchten dafür Genitive oder die pron. possess. Falsch ift auch der Gebrauch diefer Berben in Berbindungen, wie folgende: mas den Um-Rand, den Punkt betrifft, daß u. f. m.; denn alles dies wird durch die bloße Conjunktion quod gegeben. 3. B. Cic. divers. 5. Quod itinerum meorum ratio te nonnullam in dubitationem videtur adducere, visurusue me sis in provincia: ea res sic se habet. Chenso ift die Uebersetzung dieses Berbs im Lateinischen unnöthig, wenn der Ausdruck mas betrifft bloß zur Hervorhebung eines Cubjeftes oder Objeftes dient. Für tiesen Gebrauch ift die Partitel quidem zu empfehlen. 3. B. Cic. sin. I. 1. Contra quos omnes dicendum breviter existimo. Quanquam philosophiae quidem vituperatoribus (mas die Berächter der Phil. betrifft) satis responsum est eo libro, quo philosophia defensa et collaudata est. Bg. Schütz de partic. lat. ling. s. v.

Auctor heißt der Schriftsteller, den wir als Gewährsmann oder Quelle in Bezug auf seinen Bericht, oder als Borbild in Bezug auf den von ihm bearbeiteten Theil der Literatur betrachten. 3. B. Nep. II. 10. 4. De Themistoclis morte multimodis apud plerosque scriptum est; sed nos eundem potissimum Thucydidem auctorem (als Gewährsmann) probamus. Cic. orat. 51. Isocrates orationis ornandae auctor (ein Schriftsteller, von dem man serne) locupletissimus. Bg. Ruhnken diet. p. 7. Daß also der Ausdruck auctores classici in deppelter Beziehung richtig ist, versteht sich von selbst. Scriptor neunt man den Schriftsteller als blosen Berfasser einer Schrift, oder in bloß stilistischer

Dinsicht. 3. B. Cic. orat. I. 34. Omnium bonarum artium scriptores ac doctores legendi ac pervolutandi. Liv. praes. Novi semper scriptores aut in rebus certius aliquid allaturos se, aut scribendi arte rudem vetustatem superaturos credunt.

Auctore N. N. findet man heut zu Tage oft in Neberschriften von Büchern und Abhandlungen, um den Berfasser derselben anzuzeis gen. (Zu diesem Mißgriff verleitet das deutsche von. Z. B. Geschichte der Schw. Eidgenossenschaft von J. v. Müller.) Aber es sagte ja doch kein Alter z. B. Commentarii de bello gallico auctore Iulio Caesare, sondern Iulii Caesaris comment. etc. Wan drücke also solches durch den Genitiv aus.

Audaciae, libertati, licentiae meae ignosce, veniam da, verzeihe meiner Rühnheit, Freiheit, sind abscheuliche Germanismen. Dafür sage man, wie Cic. div. XIII. 51. Sumsi hoc mihi, ut etc. oder ib. VII. 5. Vide, quid mihi sumserim. Bg. Cellar. antib. 142.

Audere, conari, niti, moliri baben ben Begriff des Unternehmens, Berfuchens miteinander gemeinfam. Das erfte Berb bat aber den Nebenbegriff bes jur That Schreitens, des Bagens, des Gefährlichen. Cic. Manil. 9. Civitates Asiae imperatorem a vobis deposcere neque audent, neque id se facere summo sine periculo posse arbitrantur. Conari bat ben Debenbegriff des eners gischen Entichluffes und bes Beginnens, und bildet dem. nach einen Gegensat mit perficere. Cic. orat. 30. Vides prosecto, illum (sc. Demosthenem) multa perficere, nos multa conari. Nuor ist s. v. a. mit Unstrengung und Festigkeit des Ent schlusses ftreben, 3. B. Nep. XVI. 2. Hi omnes fere se Athenas contulerant, ut, quemque ex proxime locum fors obtulisset, eo patriam recuperare niterentur. Moliri endlich bezieht fich zum Theil auf die Größe und Schwierigkeit des Unternehmens, jum Theil auf die demfelben vorangebenden Anstalten und Borberei. tungen. Cic. Tim. 4. Mundum efficere moliens deus terram primum ignemque iungebat. Cic. Cat. I. 2. Ducem hostium intra moenia videmus intestinam aliquam quotidie perniciem reipublicae molientem. Rg. Doederl. Syn. 111. G. 295.

Audientiam alicui dare, einem Audienz ertheilen. Die Lateiner drückten dies durch admittere aliquem aus, wie Nep. IX. 3. Tithrausten accessit, seque ostendit cum rege colloqui velle. Nemo enim sine hoc admittitur. Das Substantiv audientia selbst ist zwar Ciceronisch, hat aber den Begriff Begierde der Zuhörer, etwas zu vernehmen, Interesse, womit man zuhört, z. B. Cic. Senect. 9. Pacit persaepe ipsa sibl audientiam diserti senis compta et mitis oratio. Ebenfalls unlateinisch ist der Ausedruck audientiam apud aliquem habeo statt mihi patet aditus ad aliquem, sermonis aditum ad aliquem habeo, conveniendi alicuius potestatem habeo. Bg. Nolten Antib. p. 1347.

dudire, boren, anboren, auch im uneigentlichen Sinne vernehmen, men; exaudire heißt and der Ferne, auch deutlich vernehmen, (mit der Bedeutung erhören, z. B. eine Bitte gehört dies Bort nur den Dichtern an); auscultare ist s.v.a. mit Ausmerts samfeit, Lust hören, also dorchen, auch mit Beisall hören; comperire heißt etwas Gewisses und aus guter Quesse vernehmen. Cic. divers. V. 5. Ex multis audivi; nam comperisse me non audeo dicere. Cic. Ligar. 3. Quantum potero, voce contendam, ut populus hoc Romanus exaudiat. Cic. div. I. 57. Istis, qui linguam avium intelligunt, magis audiendum, quam auscultandum censeo. Terent. Andr. III. 3. 4. Ausculta! pancis et quid ego te velim, et quod tu quaeris, scies.

Audire bene, beißt einen guten Ruf haben, nicht etwas richtig

boren, dafür fage man recte percipere. Notten. 1352.

Audire non possum etc., ich kann bies nicht anbören, ist ein Germanismus, statt bessen man Wendungen versuche, wie folgende: aures meac a commemoratione huius rei abhorrent, ad solam huius rei mentionem perhorresco, u. a. Bg. Nolten. 1348.

Augmentare, augmentum, augmentator find Borter, welche erft in sehr später Zeit gebildet worden find. Die Romer sagten augere, amplificare, incrementum, accessio, amplificator. Bg. Voss. vit. lat. 1. 376.

Aulicus, ein hofmann, findet fich nicht zuerst bei Sueton. und den auf ihn folgenden Geschichtschreibern, wie Borrich. cogit. 80. glaubte, sondern schon bei Nep. XIV. 5. 2. Datames invidiam aulicorum excepit, qui illum unum pluris, quam se omnes siert videbant. Der Begriff bes statt aulicus empfohlenen purpuratus, bessen sich allerdings Livius und Cicero bedienen, ist ohnedies beschränkter, indem mit diesem Worte nur die höchsten hofbeamsten bezeichnet werden.

Authentice kommt in etwas speciellerer Bedeutung, als unfer aus thentisch, bei den späteren Juristen vor. Cicero bediente fich bes griechischen Abverbs av Ferrixwis ober auch des lat. certa auctore, oder der Adjektive certus, verus, eincerus. Bg. Voss.

vit. serm. 798.

Auxiliari wird in folden Fallen gebraucht, wo man die Rrafte und die Macht eines Andern vermehrt, weil fie gerade für einen bestimmten Fall zu geringe find. Juvare bat eine allgemeinere Bedeutung, und gilt von jeder hülfe und Unterstühung, nicht nur von der, durch welche man wirklich nunt, sondern auch von der, wodurch man bloß Bergnügen macht. Opitulari beißt eigentslich Jemanden mit seinem Ansehen, Eredit oder Bermögen beistehen. Sublevare gilt mehr von bloßer Erleichterung und Aufrechthaltung, damit Jemand nicht finke und verberbe.

Subvenire, zu hülfe kommen, gebraucht man, wenn Jemand in Berlegenheit — succurrere, zu hülfe eilen, ihm beisspringen, wenn Jemand in Sesahr ist. Caes. b. g. VII. 50. Petreius in medios hostes irrupit. Conantibus auxiliari suis, frustra, inquit, meae vitae subvenire conamini. Cic. divers. XII. 30. De sumtu — nihil sane possum tibi opitulari. Cic. Att. II. 18. Hic status una omnium voce gemitur, neque cuiusquam verbo sublevatur. Nep. X.9. Cum succurreret nemo, Lyco per senestras gladium dedit, quo Dion intersectus est. Bg. Schmitson, Geist der sat. Sp. u. d. B.

Avidus, gierig, drudt eine ftarfere Begierde aus, als cupidus; erhält aber den Begriff des Fehlerhaften erft durch bie verschie dene Natur der Objefte, worauf die aviditus gerichtet ift. Cic. Mauil. 3. Romani semper avidi laudis. Cic. Senect. 12. Libidines avidue voluptatis. Beschränfter ift der Begriff des avarus, babs füchtig; denn es bezeichnet den, welcher alle Mittel gebraucht, um feine Geldgier ju befriedigen. Cic. Tusc. IV. 11. Avaritia est opinatio vehemens de pecunia, quasi valde expetenda sit, inhaerens et penitus insita. Der avarus wird tenax, geizig, menn er das Erworbene immer zu behalten und nichts ausaulegen ftrebt. Terent. Adelph. V. 4. 12. Ille agrestis tristis, parcus, truculentus, tenax. Sordidus ift der ich munig Geizige, ber Kilzige, welcher beim Gewinnen und Ersparen gegen alle Gesete der Chre und Freundschaft verstößt. 3. B. Cic. orat. II. 86. Nimis illum sordide Simonidi dixisse se dimidium eius, quod pactus esset, pro carmine illo daturum.

Baiulare bedeutet ausschließlich das Tragen einer Laft im Dienste Anderer, als Pacträger, und war nur im physis ichen Ginne gebräuchlich. Das Berb felbst icheint, obicon das Substantiv baiulus sich bei Cicero findet, nur der alteren und gemeinen Sprache angehört zu haben. Bg. Festus s. v. Eine Laft von kleinerem oder größerem Gewicht tragen beißt bei den Römern der besten Zeit portare. Daffelbe gilt von den compositis dieses Berbs. Im uneigentlichen Sinn murde dieses Berb selten gebraucht. Vehere ist s. v. a. durch Werkzeuge, z. B. Bagen, Schiffe, Pferde von der Stelle ichaffen. bezeichnet also ein unmittelbares, vehere ein mittelbares Tragen. Ferre hat einen unbestimmteren und umfaffenderen Ginn; denn es heißt etwas auf sich nehmen, und davon, hinzutragen ohne den Nebenbegriff materieller Last; daber es auch in uneigentlicher Bedeutung so oft gebraucht worden. Bon allen verschieden ift gerere; denn es fest ein innerliches Berhältnig des Trägers zu dem Getragenen voraus, so daß es den Träger als Inhaber, das Getragene als Eigenthum darftellt. Es ift alfo

f. v. a. an fich tragen, mit fich fahren. Clc. Attle. XIV. S. Rumorem offerunt magnum, Romae domum ad Antonium frumenurbe nostra omne portari. Cic. Verr. II. 5. In quae tabula picta est, quae non ab hostibus victis capta atque apportata sit? Liv. XXIII. 38. Consul navibus legatos devent Nep. XIV. 3. 1. Thyum optima veste texit, quam satrapae regii gerere consueverant. Verschieden ift daber bellum gerere von bellum ferre, fo daß jenes f.v.a. fich im Rrieg sauft and befinden, diefes einen andern mit Rrieg übergieben bedeutet. Bg. Doberlein Con. I. G. 150. Ferre ober adferrealiquem, einen bringen, bergubringen, dabinbringen, ift ein gang une lateinischer Ausdrud; indem ferre nie auf Personen, sondern nur auf Gachen bezogen werden tann. Bulaffig ift in folchen Berbindungen nur das Berb ducere und deffen composita.

Bulbuties, das Stammeln im eigentlichen Sinne, ist ohne gehörige Auctorität; denn es wurde von Eicero durch linguae kaesitantia bezeichnet. Bg. Scioppi de stil. hist. 181. Auch mit dem unbestimmtern Begriffe, Unbeholfenheit im Ausdruck, darf dies Wort nicht gebraucht werden. Bg. Wolf's lit. Annal. I.p. 489. Baptisterium, der Taufstein, mag wegen seines von lavacrum abweichenden Begriffes beibehalten werden, zumal da es nicht nur bei Kirchenvätern, sondern schon als Synonymum von lavacrum sich bei Plinius sindet. Bg. Nolt. antib. p. 852.

Baptisma, baptismus, die Taufe, baptizare, taufen, sind Wörter, deren Sebrauch wir durch die Auctorität der Kirchenväter rechtsfertigen müssen. Umschreibungen, wie sacrum lavacrum, initia Christianorum, sacra initiatio, sacro lavacro ablui, sacris Christianorum initiari erschöpfen den Begriff obiger Wörter nicht. Bg. Nolten p. 435.

Barbarus bieg bei ben Romern der, welcher nicht Romer ober Grieche war, also ein völlig Fremder; ungefähr, wie man ist den Ameritaner, Afritaner dem gebildeten Europäer ents gegenfest. Dann erhielt das Wort, weil es ben auswärtigen Boltern an Bildung und Menschlichkeit fehlte, den Begriff des Roben und Ungesitteten. 3. B. Cic. divin. 2. Gens immanis ac barbara, cui opponitur humana atque docta. Cic. Verr. II. 4. 50. Tam barbari lingua et natione illi, quam tu natura et moribus. Beit mehr ift ferus; benn es bezeichnet die Bild. beit leblofer sowohl als lebender Besen im Gegensat bes Bezähmten und durch Rultur Berfeinerten. 3. B. Cic. orat. 1. 8. Homines a fera agrestique vita ad humanum cultum civilemque deducere. Das davon abgeleitete ferox (f. v. a. wild aussehend), nur von lebenden Wejen ausgesagt, ift spnonym mit foreis, nur mit dem Unterschiede, daß jenes eine naturliche, auch dem Thiere inwohnende blinde ungestume Kraft,

dieses eine moralische Kraft bezeichnet. 3. B. Cic. XII. 12. Veterani suut fortes illi quidem, sed propter memo rerum nimis feroces. Dirus und durus beißen beide bartber boch bat jenes einen offensiven Charafter, und bezeichnet welcher hart genug ift, andern schaden zu mollen; d einen mehr befensiven; es ift ber, welcher bart genug ift, nicht erbitten zu laffen. Ersteres Wort bat inzwischen ! Bedeutung nur bei Dichtern; bei den Profaifern mar ber brauch beffelben auf die Bezeichnung schrecklicher Borgeichen schränkt. Crudelis und saeius, Synonyme von beinabe glei Geltung, bilden den Gegenfat bes blandus, und bezeichnen f millige Brausamfeit der Geele; denn Bebethun if mesentliche Begriff von saevire. Cic. Cluent. 63. Crudelis mu. sum iam tortor atque ipsa tormenta defessa essent, finem fac noluit. Cic. off. II. 7. Heris sane adhibenda saevitia in famu si aliter teneri non possunt. Atrox dagegen aus ater und (f. v. a.  $\ddot{\phi}\psi$ ) zusammengesett, bezeichnet nicht bas Ungl bringende, sondern das, welches nach Unglud ausfie oder etwas Trauriges verkundet. Also ift acrox, fint aussehend, gräulich, etwas mehr, als sacvus. Die atroc baftet mehr an der Gestalt, die savvitia an der innern Rraft Gesinnung. Cic. Rosc. Amer. 22. Prosecto res tam scelesta, i atrox, tam nesaria credi non potest. Trux, fürchterlich, porzugsmeise ein Beiwort ber Augen und bes Blides; es ift taurox kontrabirt. Synonymen von trux find torvus, das 1 bei Dichtern fieht, und truculentus, das einen Mebenbegriff Romischen bat. Liv. II. 10. Circumserens truces minac. oculos ad proceres Etruscorum, nunc singulos provocare, ni increpare omnes etc. Immanis endlich ift aus dem vergrößern in D. i. nimium und magnus entstanden, und bezeichnet bas 1 gebeure, Entsetliche, wodurch es Synonymum von fe mird. Doch ift tiefes mehr auf den Charafter, jenes auf Außenseite ju beziehen. Cic. Tusc. 1V. 20. Acgritudinem tetram et immanem belluam sugiendam esse diximus. Bg. D berl. I. G.-37.

Beatisicare, selig sprechen, ist ein den Kirchenvätern eigenthi liches Berb. Die neueren Latinisten, wie Muret, Perpign zogen vor, zu sagen beatorum numero addere, beatorum ordini adscribere.

Beatitas, die Seligkeit, auch beatitudo. Cic. N. D. I. 16. 1 sive beatitas, sive beatitudo dicenda est. Utrumque omnino rum, sed usu mollienda nobis verba sunt. Sicero scheint a diese neuen Wörter in Surs haben bringen zu wollen. Levassor. antib. p. 475.



## 227

Bentus, gladfelig, brudt ben bochften Grab ber Geligfeit aus, bie in einer fortmabrenben Entfernung aller moralifden und popfifchen flebel besteht. Daber Tusc. V. 10. Neque alia utla huic verbo, gunm bentum dicimus, subjects notio est, nisi secretis malis omnibus cumulata bonorum omnium complexio. Felix, uns fer gludlich und fortunatus, begludt, untericheiben fich baburch von einander, bag jenes mehr benjenigen bezeichnet, ber fortmab. rend und in Bejug auf innere Guter in feinem Santeln und Dafenn von bem Glude begunftigt wird; fortunatus aber einen folden, ber fich in einzelnen und befonbern Bufallen ober auch megen außerer Guter ber Bunft bes Schidfals ju erfreuen bat. In Beziehung auf bas erftere Dertmal nennt Cicero ten Epfias felix, weil er fortwährend piele Berehrer hatte. Brut i6. Ille Graceus ab omni lande felicior Catone, quod ille multos sui studiosos babebat, Catonem vero nemo fere Ciceronis actate legebat. Aber bei ber ploblichen Sinnesveranderung feines Cobnes ruft Den edemus bei Terent. heaut. IV. 8. t. Multo omnium me bunc fortunatissmum factum puto esse, gnate, cum te intelligo resipisse. In letterer Bes giebung nennt Cic. orat. II 80. ben Scopas einen homo foreunatus, d. i. reich, begütert. Aber Horat. sat. I. g. 11. fonnte ben Bolanus nur felix cerebri, nicht fortunatus nennen. fagte Arieftive werten eren fowohl auf Gachen, wie auf Berfo. Aber nur von Dingen und Buftanden merben nen bejogen. folgende drei gebraucht: secundus, prosper und faustus. Secundus begeichnet bie ermunichte Beichaffen beit eines jeden Umftanbes und Greigniffes; prosper, mas gut von Statten gebt, giudlich im Erfolge ift; Juntus bas, mas unmittelbar von Dhen gefegnet mird, ober diefen Gegen verfündet, baber von guter Borbedeutung. Nep. VII. 7. 3. Timehatur, ne secunda fortuna, magnisque opibus elatus tyrannidem conempisceret. Cic. off. H. 6. Quum prospero flatu fortunae ntimue, ad exitus prevehimue optatos. Cic. Tuscul. I. 49. Horribitem illum diem alits, nobis faustum putemus.

Bellus, unfer bubich, artig, bezeichnet einen etwas niedern Grad der Schonbeit, und wird nicht nur auf Begenstände aller Art, fondern auch auf innere und außere Eigenschaften bezogen. Beschrankter ift ber Begriff bes nitidus, niedlich, nett, zierelich, indem es die durch gute Pflege, Bearbeitung, Pugerlangte Befälligkeit bes Meußern bezeichnet. 3. B. Cic. Cat. II. 10. Quan puro capillo nitidus videtis. Cic. Verr. III. 18. Campi collesque nitidussimi. Pulcher dagegen, ben Begensag mit eurpis bilbend, bezeichnet nicht nur den boch ken Grad ber Schonbeit, sondern hat auch einen solden Umfang bes Begriffes, daß es sowohl die körperliche, als geistige, innere und

außere Schönheit bezeichnen fann. Cic. senoct. 15. Uva quid potest esse tum fructu lactius, tum aspectu pulchrius? Caes. Procumbunt omnibus Gallis ad pedes Bituriges, b. g. VII. 15. ne pulcherrimam totius Galliae urbem suis manibus succendere cogerentur. Cic. Mauil. 5. Videte, ne, ut illis pulcherrimum fuit, tantam vobis imperii gloriam relinquere, sic vobis turpisimum sit, illud, quod accepistis, tueri non posse. Cic. Tuscul. V. 22. In hoc enim genere (sc. artium) nescio quo pacto suum euique pulcrum est. Mit biefer Allgemeinheit des Begriffes findet fich das Wort gebraucht bei Cic. off. I. 36. Un letterer .Stelle beißt es: Quum pulchritudinis duo genera sint, quorum in altero venustas sit, in altero dignitas: venustatem mulierum ducere debemus, dignitatem virilem, nicht als wenn bie venustas blog weibliche, die dignitas bloß mannliche Schonbeit begeichnete - benn wir finden die Adjektive venustus und dignus 'ia auch auf leblose Dinge übergetragen — sondern insofern bas Charafteristische beiber Gattungen von Schönheit an Diefen Begenständen fich beispielsweise am besten nachweisen ließ. Venustus ift bemnach jenes fanftere Schone, bas wir mit ben Wortern reigend, lieblich, anmuthig bezeichnen. 3. 3. Cic. Brut. 55. Gestus et motus corporis ita venustus, ut tamen ad forum, non ad scenam institutus videretur. Terent. Andr. I. 1. 92. Et vultu. Sosia, (sc. adolescentula est) adeo modesto, adeo venusto, ut nihil supra. Quintil. VI. 3. 18. Fenustum esse, quod cum gratia quadam et Venere dicatur, apparet. Die dignitas bagegen bezeichnet die ftrengere Schönheit in verschiedenen Graden vom Burdevollen bis jum herrlichen und Prächtigen. Cic. orat. I. 31. Orator agere debet cum dignitate et venustate. Nep. Themist. 6. Portus moenibus circumdatus, ut ipsam urbem dignitate acquipararet. Bg. Bremi ju b. G. Den Begriff des Schönen haben auch die Adjektive formosus, speciosus, splendidus, amoenus, elegans, aber fo, daß ihr Gebrauch auf gewisse Objette und Beziehungen beschränft ift. Gobezeichnet formosus, woblgestaltet, im Gegensat von deformis, die Schonheit eines nach allen feinen Theilen abgeschloffenen und zu einem Gangen gebildeten Rorpers, besonders eines belebten. Cic. nat. D. I. 28. Quotus quisque formosus est? Athenis ex ephebis vix singuli reperiebantur. ib. I. 10. Mihi vel cylindri vel quadrati vel coni vel pyramidis (sc. forma) videtur esse for-Speciosus und in höherem Grade splendidus, prachtig, nennen wir die Gegenstände, welche durch ihre ichone Außenseite 3. B. Nep. VII. 11. 1. Alcibiades, quum Aufseben erregen. Athenis, splendidissima civitate, natus esset, omnes splendore ac dignitate vitae superavit. Amoenus wird nicht nur auf Gegenden, sondern jumeilen auch auf andere leblose Gegenftande

Bezogen, welche burch ihre bunte, muntere Mannichfaltigfeit ergößen. 3. B. Liv. IV. 44. Vestalis ob suspicionem propter cultum (Bug, Anjug) amoeniorem ingeniumque liberius, quam virginem decet parum abhorrens famam. Elegais endlich if erftens die Person, die in ihren Meußerungen und Sandlungen einen feinen und richtigen Beschmad verrath, sobann die mit richtigem Geschmad eingerichtete handlung und ihr Erjeugnis felbst. 3. B. Cic. invent. 1. 35. Hoc frequentatum est ab rhetoribus iis, qui elegantissimi et artificiosissimi putati sunt. Cic. Tusc. II. 3. Illi ipsi profitentur, se neque eleganter neque ornate scribere. Cic. Attic. XVI. 13. Ex duabus epistolis tuis prior mihi legi coepta est. Illa quidem omnium elegantissima. Daber nannte auch Cic. off. fin. III. 2. die ichonen Runfte im Gegensate ber gemeinen elegantes. Geine Borte find: Atque ut omittam has artes elegantes et ingenuas, ne opifices quidem tueri sua artificia possent, nisi vocabulis uterentur nobis incognitis, usitatis sibi.

Bene dicere heißt bei Sicero s. v. a. ornats dicere, dann auch, wenn es mit einem Dativ verbunden wird, s. v. a. bene sentire de aliquo. Im späteren Zeitalter, z. B. bei Apuleius erhält es den Begriff des Lobpreisens, nach der Weise des Griech. er leigt verä. Bei den Rirchenvätern erst ward dem Worte noch die dritte Bedeutung des Segnens gegeben, und der Aklusativ mit demselben verbunden. Dafür sage man, je nachdem der Zusammenhang es sordert, consecrare oder fortunare, prosperum rerum successum largiri u. a. Ug. Cellar. antib. p. 148. Auch das davon abgeleitete subst. benedictio sindet sich mit der Bedeutung des Segnens nur bei den Kirchenvätern.

Benefactio, Wohlthätigkeit, Wohlthat, ist ein ganz unlateis nisches Wort. Für jenes sage man beneficentia, für dieses beneficium. Auch benefactor, der Wohlthäter, ist ganz verwerslich. Wan sage qui bene, praeclars de aliquo meritus est, beneficus u. a. Vorst de lat. mer. susp. p. 25.

Benignus, gütig der Sesinnung nach, beneficus, durch die That. Doch steht das erstere sehr häusig statt des setzeren. Damit verwandt ist munificus, welches denjenigen bezeichnet, der Andern Seschenke macht ohne Hoffnung der Wiedervergeltung. Daber Cic. off. II. 18. Conveniat autem in dando munificum esse! Den Begriff des bloßen freiwilligen Hergebens haben largus, liberalis, largitor, prodigus oder profusus mit folgendem Unterschiede. Largus, welches Wort zunächst das in Fülle Borhandene bezeichnet, ist der Freigebige, insosern er reichlich von dem Seinen mittheilt. Geschieht dies mit dem unedeln Iwede, Bortheile dadurch zu erlangen, so ist er ein largitor, ein Spendierer. Diesem Substantiv entspricht das

abstr. largitio, senem Adsestiv das subst. largitas. Welß der Freigedige kein vernünstiges Maaß in dem Geden zu balten, oder auch keinen erlaubten, nühlichen zweck zu versolgen: so wird er verschwen der isch, prodigus, effusus, profusus genannt. Freiged ig im guten Sinne ist der liberalis, d. i. der, welcher deim Geden edle Beweggründe und nühliche Zwecke hat. Diesen Unterschied deutet Cic. an off. II. 16. Omnino duo sunt genera largorum, quorum alteri prodigi, alteri liberales. Prodigi, qui epulis, et viscerationibus, et gladiatoriis muneridus, ludorum venationumque apparatu pecunias prosundunt in eas res, quarum memoriam aut brevem, aut nullam omnino sunt relicturi. Liberales autem, qui suis facultatibus aut captos a praedonibus redimunt, aut aes alienum suscipiunt amicorum, aut in siliarum collocatione adinvant etc.

Bestia bezeichnet ein jedes Thier im Gegensate des Menschen. Es ist also s. v. a. animal brutum im Gegensate des animal rationis particeps. Denn animal ist allgemein, und sast auch den Begriff Mensch in sich, und ist s. v. a. besettes Geschöpf. Cic. div. VII. 1. Homo imbecillus a valentistima bestia laniatur. Belluae werden die in der Mildnis sebenden Thiere im Gegensate der vom Menschen gezogenen genannt. 3. B. Cic. ost. I. 30. Antecedit pecudibus reliquisque belluis hominis natura. Moher dies Bort auch vorzüglich als Schimpsname von wüsten, wilden Menschen gebraucht wurde. 3. B. Cic. Verr. II 5 42. Quid ego hospitii iura in tam immani bellua commemoro? Fera (sc. bestia) kann jedes Thier genannt werden, insosern es sich wild, verderblich zeigt. Auct. ad Her. II. 19. Feras bestias videmus alacres et erectas vadere, ut alteri bestiae noceaut.

Bestialis, thierisch, ist ein in später Zeit gebildetes Wort, welsches durch Umschreibungen, wie besties conveniens, ad naturam bestiarum accedens, bestiarum more u. a. ersest werden muß. Bestialitas ist ohne alle Auctorität. Ug. Voss. de vit. 377.

Bibere ist das mäßige Trinken des Menschen, potare das Saufen der Thiere und Zecher. Bg. Doederlein I. S. 149.

Bibere in salutem, pro salute aliorum ist ein den Alten unbekannter und an und für sich schon unrichtiger Ausdruck. Die tamit beseichnete Handlung fand bei den Alten statt, und war mit der Formel bene milit, bene tibi! oder, wenns einem Abwesenden galt, bene Caio, Caiae! verbunden. Bg. Plaut. Pers. V. 1. 20. Ovid. fast. II. 639. Ein solches Zutrinken wollte man mit libare alicui poculum bezeichnen. Bg. Nolten. antib. 1355. Dieser Ausdruck aber wurde auf die den Göttern dargebrachten kleinen Trankopser bezogen, und ist deswegen unpassend. Eher entspricht

- Das Berb propinare. 3. B. bei Cic. Tuscul. I. 40. Socrates, propino, inquit, hoc pulchro Critiae. Schon Plautus sagte Stich. 111. 2. 16. Propino tibi salutem pleuis saucibus!
- Leblia, die Bibel, nahm als Neutr. Pl. (also nicht biblia ae), ins dem es das Griech. τὰ βιβλία ist, zur alleinigen Bezeichnung der heiligen Schrift in Schutz Vossius de vit. 51. Wem solches unzulässig scheint, mag dafür sagen divinas literae, libri sacri, codex literarum sacrarum u. a.
- danken. Dafür sage bibliothecae custos ober praesectus.
- Rirchenvätern. Jenem Berb entspricht maledictis aliquem incosere, besonders deum. Für das Substantiv empfahl execratio Cellar. antib. 218.
- Note mit gutem Gewissen. Weder das eine noch das andere läßt sich durch die Auctoritäten, die man gewöhnlich dafür ans sieht, gehörig rechtsertigen. Statt des erstern sagte Cicero delictorum, peccatorum, pulcherrimi facti, optimas mentis conscientia; statt des lettern salvo officio, salvis legibus, quod salva side possim etc. Ug. Nolten 1336. Das Gegentheil gebe man durch religio mihi est, subit animum religio ctc. mit solgendem Infinitiv.
- drucke. Denn der Begriff des Richtigen liegt schon in den Bortern latinus und latinitas selbst. Aber bei Cic. Brut. 64. ift das.
  bene lat. s. v. a. satis lat. Daher sollte man nicht sagen praecepta
  stili bene latini. Bg. Ernesti lexic. technol. p. 237.
- Sona opera und b. o. facere, gute Werke thun, ist Rirchens latein. Für jenes empfahl Cellar. ant. 301. pietatis studium, morum sanctitas, für tieses pietati, morum sanctitati studere.
  - Bonus, gut, bezeichnet vermöge seines sehr allgemeinen Begriffes all dassenige, welches irgend eine innere oder äußere Bollsom, men heit hat. Ob dieselbe eine physische oder moralische, eine intellectuelle oder körperliche u. s. w. ist, muß sich jedesmal aus der Berbindung, worin wir dies Wort sinden, erz geben. Cic. sin. III. 10. Bonum desinivit Diogenes, id quod esset absolutum. Cic. Quint. fr. II. 2. Velim, quam primum bona et certa tempestate ad me venias. Cic. legg. I 18. Non est wiri boni errare et diligere, quod per se non sit diligendum. Cic. orat. II. 46. Audivi saepe, poëtam bonum neminem sine inslammatione animorum existere posse. Beschränkter schon ist der Begriff des Adjestivs probus; denn es ist das, welches in seinem innern Wesen keine Berfalschung zuläst oder erlitten hat. Demsnach nennen wir den Wenschen probus, insofern er nicht gegen

die Pflichten feines Berufes verftogt. Mus genftande bezogen, bezeichnet Dies Adjektiv das E alles Berderbniffes und Gebrechens. probus s. v. a. is, qui probatur. 3. B. Cic. o. tur, ut probi (frave), ut bene morati, ut bok. Aber auch Terent. Phorm. Il. 1. 29. O artisicen XXXII. 2. Id argentum probum non esse quaeste verunt. Rectus, im Gegensage des pravus, ift basjent, in Bezug auf die außere Form nichts Fehlerhafte balt. Bon Personen wird dies Bort feltener gebraucht, meiaber von handlungen und das durch fie hervorgebrachte. Cic. orat. III. 50. Omnes tacito quodam sensu sine ulla arte aut ratione, quae sint in artibus ac rationibus recta ac prava, diiudicant. Cic. acad. IV. 3o. Probatis certe genus et rectissime (gang richtig) conclusum esse dicitis. Honestus ift das Chrbringende sowohl als das Geehrte, Ehrenwerthe selbft. Daber die Römer das Moralischgute vorzugsweise so benannten. 3. B. Cic. sin. II. 14. Honestum id intelligimus, quod tale est, ut detracta omni utilitate sine ullis praemiis fructibusque per se ipsum possit iure laudari. Pius, ungefahr unferm from m entsprechend, ift der, welcher feine Pflichten gegen Gott, Die Eltern, Freunde, das Baterland gemiffenhaft erfüllt. 3. B. Cic. legg. II. 7. Sit persuasum civibus, deos piorum es impiorum habere rationem. Cic. off. III. 23. Ipsi patriaconducit, pios cives habere in parentes.

Borealis, nördlich, ist ein den spätern Dichtern angehöriges Wort.
Cicero (z. B. N. D. II. 19. 50.) sagte dafür aquilonius, und Varro (l. l. IX., 18.) septentrionalis.

Brachium fluvii, der Arm des Flusses, ein Ausdruck, der nur der Dichtersprache eines Ovid u. a. zu gut gehalten werdent kann. Die Prosaker sagten pars fluvii. 3. B. Caes. b. g. III. 1. IV. 10. Bg. Nolten. p. 1358.

Brachium saeculare, ber weltliche Arm, ift völlig barbarisch; man substituire potestas, imperium, iurisdictio magistratuum, oder was sonst der Zusammenhang nothwendig macht.

Breve dicere oder facere, es fur z sagen, machen, ist einer der seltnern Ausbrücke des Cicero. Er sagte gewöhnlich dafür non longum esse in oratione, paucis aliquid dicere, perquam breviter aliquid attingere und ähnliches. Nolt. p. 1358.

Brevi kurz, mit einigen Worten, oder breviter, oder paucis, paucissimis verbis dicere, exponere etc. sind richtige Ausdrucke. Aber fehlerhaft wird der Gebrauch derselben, wenn das kurz im absoluten Sinne gebraucht wird, um eine Rede oder Erzählung zu beendigen. 3. B. Rurz, du bist der Schuldie

die Pflichten feines Berufes verftogt. Auf andere Ge genftande bezogen, bezeichnet dies Adjektiv das Entferntfen: alles Berderbniffes und Gebrechens. Denn offenfar if probus s. v. a. is, qui probatur. 3. B. Cic. orat. II. 43. Essici tur, ut probi (brave), ut bene morati, ut boni viri csse videautur Aber auch Terent. Phorm. II. 1. 29. O artificem probum! Liv MXII. 2. Id argentum probum non esse quaestores renuntiaverunt. Rectus, im Gegensate des pravus, ift dasjenige, welchei in Bezug auf die äußere Form nichts Fehlerhaftes ent balt. Bon Personen wird dies Bort feltener gebraucht, meiftent aber von handlungen und das durch fie hervorgebrachte. Cic orat. III. 50. Omnes tacito quodam sensu sine ulla arte aul ratione, quae sint in artibus ac rationibus recta ac prava, diiudicant. Cic. acad. IV. 3o. Probatis certe genus et rectissime (gang richtig) conclusum esse dicitis. Honestus ift bas Ebri bringende sowohl als das Geehrte, Ehrenwerthe selbst. Daber die Römer das Moralischgute vorzugsweise so benann ten. 3. B. Cic. fin. II. 14. Honestum id intelligimus, quod tale est, ut detracta omni utilitate sine ullis praemiis fructibusque per se ipsum possit iure laudari. Pius, ungefahr unserm from m entsprechend, ift ber, welcher feine Pflichten gegen Gott, Die Eltern, Freunde, das Baterland gemiffenhaft erfüllt. 3. B. Cic. legg. II. 7. Sit persuasum civibus, deos piorum et impiorum habere rationem. Cic. off. III. 23. Ipsi patriae conducit, pios cives habere in parentes.

Borealis, nördlich, ist ein den spätern Dichtern angehöriges Wort. Cicero (z. B. N. D. II. 19. 50.) sagte dafür aquilonius, und Varro (l. l. IX., 18.) septentrionalis.

Brachium fluvii, der Arm des Flusses, ein Ausdruck, der nut der Dichtersprache eines Ovid u. a. zu gut gehalten werden kann. Die Prosaker sagten pars fluvii. 3. B. Caes. b. g. III. 1. IV. 10. Bg. Nolten. p. 1358.

Brachium saeculare, der weltliche Arm, ist völlig barbarisch; man substituire potestas, imperium, iurisdictio magistratuum, oder was sonst der Zusammenhang nothwendig macht.

Breve dicere oder facere, es kur z sagen, machen, ist einer der seltnern Ausdrücke des Cicero. Er sagte gewöhnlich dafür non longum esse in oratione, paucis aliquid dicere, perquam breviter aliquid attingere und ähnliches. Nolt. p. 1358.

Brevi kurz, mit einigen Worten, oder breviter, oder paucis, paucissimis verdis dicere, exponere etc. sind richtige Ausdrucke. Aber fehlerhast wird der Gebrauch derselben, wenn das kurz im absoluten Sinne gebraucht wird, um eine Rede oder Erzählung zu beendigen. 3. B. Rurz, du bist der Schuld is

sel Solches wird durch kleinere Sate, wie quid makes ne multa, ut paucis dicam, ne longus sim etc. gegeben. Roch unterscheide man von jenen das Adverbium strictim, kurz, oben hin, im Borbeigehen, welches erstens im Segensat aus führlicher Darftellung (copiose) auf die Angaben bezogen wird, in welschen nur die Hauptum stände angedeutet werden, sodann auch der in die Tiefe der Segenstände eingehenden Genanigkeit entgegengesetzt wird. Z. B. Cic. Cluent. 10. Ea, quae copiosissime dici possunt, breviter a me strictimque dicuntur. Cic. Attic. II. 1. Hunc librum, ut mihi aliis literis significas, Corcy-rae strictim attigisti. In den meisten Berbindungen wird dieses Adverb passender stehen, als das so oft gemisbrauchte in transcursu und das noch weniger taugliche obiter.

Breviare, abkürzen, ist aus der Zeit der sinkenden Latinstät. Die bessern Schriftsteller setzten breve aliquid sacere, in compendium redigere, ad iustam brevitatem revocare. Ebenso ist breviator aus gar später Zeit; aber das heut zu Tag sogebräuchliche epitomator ohne alle Auctorität. Selbst breviarium, ein kurzer Auszug, ist ein schlechteres Wort, als summarium. Seneca epist. 39. Plus prosiciet ratio ordinaria, quam haec, quae nunc vulgo breviarium dicitur, olim, quum latine loqueremur, summarium vocabatur.

Brevis, turg, bezeichnet im Gegenfat des longus ein geringes Daaf der Ausdehnung sowohl dem Raume als der Zeit nach. 3. B. Cic. Arch. 11. Breve vitae curriculum. Cic. orat. II. 6. Sedebat iudex L. Aurifex, brevior etiam, quam testis ipse. klein, steht dem magnus entgegen, sowohl in eigentlicher, als uneigentlicher Bedeutung. Cic. somn. Scip. 4. Terra mibi ita parva est visa. Cic. off. I. 20. Ea quae eximia videntur plerisque, parva ducere. Paucus, wenig, hat einen numerativen Begriff, und fteht dem multus gegenüber. Auct. ad Heren. IV. 18. Hi quum plures erant, paucis nobis exaequari non poterant. Der Begriff des parvus im eigentlichen Ginne ift gesteigert in pusillus, febr flein. Cic. fam. XII. 26. Villula valde pusilla. eigentlichen Ginne wird dieser erhöhte Grad ber Rleinbeit mehr durch minutus bezeichnet. Cic. Part. 17. Minuta est (fleinlich) omnis diligentia, hic autem locus grandia requirit. Exiguus nennen wir das im Bergleich ju etwas Anderem flein, gering. fügig Erscheinende. 3. B. Cic. parad. VI. 3. Fructus uon modo ad sumtum, sed etiam ad fenus exiguus. Caes. b. c. II. 39. Erant per se magna, quae gesserant equites, praesertim, quum eorum exiguus numerus cum tanta multitudine Numidarum conferretur.

Cocumen, die Spite, wird den Rörpern beigelegt, die tegelförmig in die Sobe laufen, 3. B. pyramidis, montis, arboris, graminis etc.

3m tropischen Ginne murbe bies Wort nicht leicht gebraucht\_\_\_ Mucro bezeichnet die Spige schneidender und ftechender Berkzeuge, j. B. fulcis, ensis, gladii. Apex ist eigentlich die fpitis julaufende Dute, welche die Römischen flamines ju tragen. pflegten; dann die Gpipe einer jeden Ropfbededung. Der tropische Gebrauch des Wortes ift felten. Vertex bedeutet junachst ben Scheitelpunkt bes Ropfes; dann den Gipfel eines jeden in die Bobe gerichteten Dinges. 3. B. vertex montis, arboris\_ domicilii. Culmen ift die oberfte Linie eines Daches, der Sogenannte First; dann auch synecdochisch bas Dach selbft. In der uneigentlichen Bedeutung findet fich dies Wort nur bei Dichtern. Fastigium bezeichnet erftens den vorderften Puntt des Firstes, zweitens den ganzen Giebel oder Fronton eines Gebäudes, endlich jedes Aeußerfte einer Sache, fie fep fpisig oder nicht. Auch die von der Spipe aus gerade oder schräg laufende Genkung wird mit diesem Wort bezeichnet. tropischen Sinne ift fastigium febr gewöhnlich, um den bochften Puntt, Grad einer Eigenschaft, Gache, eines Berhaltniffes auszudrücken. Liv. III. 35. Einsdem fastigit civis; Cicoff. III. 7. Imponere fastigium operi. Bg. Doeber L Syn. II. G. 106.

Cadere und verftärft concidere beißt ju Boden fallen, jufammenfallen. Epnonymen dieses Berbs find: labare, f. v. a. nicht mehr fest steben, und den Ginfturg droben; labidas Gleichgewicht verlieren, und anfangen zu fallen, verwandt mit desidere, fich langfam niederlaffen, finten; ruere und corruere, das den Rebenbegriff der Schnelligkeit, des Plöglichen bat, beift alfo fturgen; praecipitare, unaufhalte fam in die Tiefe fturgen. Labascere ift ein Frequentativum, bald von labi, bald von labare; es ist also s. v. a. zu schwan-Pen, ju finten anfangen. Alle diese Berben laffen ben tropischen Gebrauch zu. Nep. Pelop. 2. Imperii maiestas Leuctrica pugna concidit. Bg. Bremi j. d. St. Cic. Quint. fr. I. 4. Uno meo fato tu et omnes mei corruistis. Liv. praef. Labente deinde paulatim disciplina velut desidentes primo mores sequatur animo; deinde ut magis magisque lapsi sint; tum ire coeperint praecipites.

Cadere in consuetudinem, zur Gewohnheit werden, ist gegen den Sprachgetrauch, gemäß welchem es nur heißen könnte, zur Gew. passen. Noch merke man solgende unrichtige Verbindungen. Cadere in oculos salsch statt cadere sub oculos oder in conspectum. Cadere in multam ist ein Germanismus. Die Römer sagten multam committere, z. B. Cic. Cluent. 37. Etenso Bona alieni ceciderunt, seine Güter sind ibm anheim gefallen, statt commissa sunt. Uz. Nolten. autib. 1359.

edere, junachst fällen, besonders Bäume, dann auf ein heer vezogen, schlagen, niedermachen. Perdere ist mehr, dennes st s. v. als aufreiden. In Verbindung mit diesen Wörtern inden sich meistentheils folgende: fundere, zerstreuen, sugare, n die Flucht schlagen, pellere, zum Weichen bringen, und en Weichenden immersort zusehen, prosligare, den Feind so in ie Flucht schlagen', daß an einen baldigen neuen Widerstand besselben nicht zu denken ist. Nep. XXIII. 4. Conslixerat apud thodanum cum P. Corn. Scipione Cos. eumque pepulerat. Cum soc eodem apud Padum decernit, saucium inde ac fugatum diwititit. Tertio idem Scipio cum collega Tiberio Longo apud Treviam adversus eum venit. Cum his manum conseruit, utrosque prosligavit.

Blutvergießen in der Schlacht; strages ist mehr, denn es gilt von der Niedermetzelung der haufenweise Erschlagenen; internecio steigert die Begriffe von caedes und strages; denn es bezeichnet eine über ein ganzes Heer ausgedehnte Austeidung, eine totale Niederlage. Liv, IX. 45. Nomen Aequotum ad internecionem deletum. Clades hat eine ausgedehntere Bedeutung, und bezeichnet nicht nur eine Niederlage im Treffen, sondern auch anderes Unglück, durch Berarmung, Berheerung, Seuchen erlittene Berluste. Ist die clades von der Art, daß nach der Niederlage keine Erholung, nach dem Berluste kein Ersatz mehr eintritt, dann entsteht der völzlige Untergang, pernicies, exitiam. So wird bei Cic. Catil. IV. 5. das von Catilina der Stadt bereitete Schicksal pernicies populi Romani, exitium urbis genannt.

dructemoniosus, ceremonios, ist ein Gallicismus, dem man Aussbrücke, wie in caeremoniis custocliendis diligentistimus, caeremoni-arum observantissimus substituiren muß.

des Mannes, besonders das dunkelfarbige. Bg. Serv. ad Acn. I. 590. Coma heißt das lange Haar als Schmuck des Kopfes überhaupt, wird daher auch im uneigentlichen Sinne von dem Laub der Bäume, Blumen, Pflanzen gebraucht. Capillus bezeichnet gewöhnlich das Haupthaar im Gegensaß. B. des Bartes. Crinis bezeichnet das Haar als physischen Ausevuchs des menschlichen Körpers im Gegensaß anderer Körperscheile. Pillus ist das einzelne, besonders steifere, stärkere Haar, und nähert sich insofern dem Begriffe der seta, Borste. Villus ist das weiche, schmiegsam sich lockende Haar der Ebiere, die Zottel. Cirrus ist die natürliche Locke des neuschlichen Haares; eineinnus die künstliche; daher auch im

tropischen Sinne die Affektation in der Rede. Bg. Doeder. Syn. III. 11.

Calculare, berechnen, wird erst in sehr später Zeit gebräuchlich Die Römer sagten dafür computare, ad calculum vocare, calculum, numerum subducere. Eben so spät entstanden ist das Substantiv calculatio statt calculus, numeratio, computatio. Nolten. p. 446.

Calendarium, der Ralender, ift in dieser Bebeutung gegen ben Sprachgebrauch der Römer, die mit diesem Worte das Schulbenbuch, Zinsregister bezeichnen. Der Ralender hieß fasti.

Calere, warm seyn, im Gegensatz des frigere. Den erhöhten Grad der Wärme, die Hitze, drücken die Verben ardere und fervere aus, nur daß dieses auf das Sieden meistens flüssiger Dinge, ardere auf das Glüben solider Körper bezogen wird. Alle drei Verben lassen den tropischen Gebrauch zu. Verschieden von diesen Wörtern ist aestuare dadurch, daß es s. v. i. als Hitze empfinden, daher wallen, brausen, und in uneigentlicher Bedeutung in Unrube, Verlegenheit seyn. B. Doeder s. III. 93.

Caligo bezeichnet ungewöhnliche, dichte Finkernis. Tenebrae ist im Segensat von lux die Dunkelheit in ihren verschiedenen Graden bis zur umbra. Obscuritas ist der durch die
tenebrae oder umbra hervorgebrachte Zustand der Berdunkelung
im Segensate des in illustri positum esse. Liv. XXXIII. 6.
Caligo noctis simillima metu insidiarum Romanos tenuit. Clc.
Rull. II. 17. Tetris tenebris et caligine se Alexandriam perventuros esse arbitrati sunt. Cic. ad Quint. fr. I. 2. Istam virtutem non latere in tenebris, sed in luce Asiae esse positam. Auct.
Her. III. 19. Nec nimis illustres nec vehementer obscuros locos
haberi oportet.

Callidus, s. v. a. fertig, geschickt, lebensklug. man den, welcher durch ausdauernden Gleiß fich praktische Rennt. niffe erworben, die seinem Beifte einen ichnellen und richtigen Blick verleihen; versutus, gewandt, ist ber, welcher durch wirkliche Praxis gelernt bat, fich aus allen Berlegenheiten berauszufinden; astutus, schlau, und vafer, verschmist, bezeichnen natürliche Anlagen, wovon jene die astutia, eine Ausartung des Scharffinnes ift, die vafrities aber einen Digbraud des vielseitigen Blick bezeichnet. Diese Borter find jedoch vocabula media. In dem Begriffe des dolosus, der gewissenloset Binterlift, vereinigen fich 1) der veterator, der in Rantet alt Gewordene, der Durchtriebene, der Schalt, 2 der captiosus (gewöhnlich nur von Sachen), welcher uns in vet fängliche Situationen bringt; 3) subdolus, verstedt, be feine Ranke so viel als möglich verbedt, und uns dadure berückt, 4) frauduleneus, deffen Dandlungen auf ben Betru

Underer abzielen, also der Betrüger, und endlich 5) fallaz, der Lügnerische, der durch seine Reden in die Irre zu führen such. Ba. Ernesti Syn. S. 314.

und kann nur dann mit der Bedeutung Ziel, Ende anwends bar sepn, wenn es mit solchen Verben verbunden wird, daß das von der Rennbahn hergenommene Bild erkennbar bleibt. Ad calcem decurrere, a calce revocare sagte Cicero selbst. Aber in calce libri, ad calcem libri apponere sind unsateinische Phrasen. wire, Geld wech seln, cambium, der Geldwech sel, das Ausgeld, sind Wörter, die den Römern ganz fremd waren. Cambire sindet sich bei Appul. Für das Verb mag nummos commutare, für das Substantiv nummorum commutatio in erster Bes deutung oder das von Cicero selbst gebrauchte collydus in beiderlei Bed. aushelsen.

mpana, die Glocke, nola, die Schelle. Jenes Wort war den Römern ganz unbekannt. Die Echtheit des lettern beruht auf einer verdächtigen Stelle bei Quintil. Im Gebrauche war tintinnabulum; bezeichnet aber nur das lettere.

ampum retinere, das Feld behaupten, ist ein Germ. statt uperiorem discedere, victoriam reportare ab hostibus. Bg. Vorst. de lat. mcr. susp. 263.

ancellaria, die Ranzlei, ist ein ganz neu gebildetes Wort, dem aber die allenfalls dafür zu gebrauchenden Ausdrücke tabularium publicum, regium, aulicum, provinciale nicht völlig und nicht ims mer entsprechen.

'enere und das frequentativum cantare bezeichnen nicht nurunsere sogenannte Bokalmusik (singen); sondern auch das Spielen auf Blas: oder Saiten-Instrumenten, die aber dann durch hinzusesetze Ablative näher bezeichnet werden. Cic. diviu. II. 59. Canere voce vel sidibus. Psallere heißt bloß auf einem Saitensinstrumente spielen; modulari heißt zunächst etwas taktamäßig begleiten; dann auch überhaupt rhythmisch reden, kingen, ein Instrument spielen.

monizare, heilig sprechen, ist ein Barbarismus. Man sage in sanctorum numerum reserre, sanctorum ordinibus adscribere.

untus, Gesang bezeichnet zunächst den Sesang sowohl von Menschen als von Thieren, sodann jede künstlich eingerichtete Bostal, sowohl als Instrumental. Musik, drittens die Melosdie derselben. Canticum drückt mehr das Objekt des cantus aus, daher 1. ein Lied überhaupt, 2. den musskalischen Monolog im Drama, 3. ein Schimpflied, Pasquill, 4. eine Zaubersformel.

meiuncula, ein Liedchen, mit dem Rebenbegriff der Berächtlichlichteit oder der Berkleinerung. Cansilena bezeichnet ein sehr

- Bekanntes, daber auch ein abgedroschenes, gemeind: Lied. Cantio tommt bei Cicero nurmit dem Begriffe Zauber,! formel vor.
- Capax, fähig, capacitas, Fähigkeit. Beide Wörter baben be:
  den Schriftstellern der guten Zeit nur den Begriff des räumlichel
  Wielfassens. Auf die Geistekkräfte wurden diese Wörter erf
  später übergetragen. Man. sage ingeniosus, ingenii magnitude ingenium pracclarum etc.
- Capessere opportunitatem, eine Gelegenheit, rationem, ein Mit tel ergreifen, kommt bei den beffern Schriftstellern nicht vol. ftatt opp. arripere, viam, rationem inire.
- Capitale, das Rapital, ist ein Stalienisches Wort, die Römer sagt ten sors, caput, summa.
- Capite minui, oder caput perdere, den Ropf verlieren, ist barbarisch statt supplicio summo assici, securi percuti, seriri.
- Capitulare und Capitulatio, das Rapituliren, sind ganz unlateis nische Wörter. Jenem entspricht de conditionibus pacis, oder deditione agere, diesem leges, conditiones pacis.
- Caput, Kopf, mit dem Begriffe Anlage, Talent, ist ein Germ. Man sage ingenium, wie Nep. Dion. 1. ingenium docile.
- Cardinalis, der Kardinal, ist ein neues Wort für einen ganz neuen Gegenstand. Wer daran Anstoß finden sollte, mag durch purpuratus Komani pontisicis umschreiben.
  - Carmen bezeichnet kleinere, besonders lprische, metrisch abs gefaßte, poëma, größere, auch in ungebundener Rete geschriebene Gedichte. Horazen's Oten nenne man daher carmina, nicht odae; Virgil's Aeneide ist ein poëma, kein carmen.
  - Carnalis, fleischlich, ist ebenso wie carnalitas ein von den Rite chenvätern eingeführtes Wort, dessen Begriffe die Wörter libidinosus, inhonestus, libido, voluptatum cupiditas, morum turpitudo ungefähr entsprechen.
  - Caro, das Fleisch, die Körperlichkeit, im Gegensatz des animus, als Geist, ist ein Ausdruck der Kirchenväter, dem man corpus substituiren muß. Vavass. 512.
  - Cassare, abschaffen, abdanken, ist ein im Mittelalter ausgenommenes Wort. Auf Dinge bezogen, sage man abrogare, rescindere, z. B. legem, irritam reddere rem; auf Personen angewendet, heißt es abdicare aliquem, abrogare alicui munus u. a.
  - Castigare, züchtigen, sowohlmit Worten, als förperlich, um den Fehlenden zu bessern; culpare beißt tadeln, mit dem Zwecke, daß der Fehlende Schmerz empfinde; vituperare beinah gleichkedeutend mit vitio dare heißt etwas rügen, damit der Fehlende zur Erkenntniß kommez reprehendere, einem etwas

verweisen, damit er auf den bessern Weg zurückkehre. Wg. Doederl. II. G. 156.

Castitas ist die Reinheit von Fehlern aller Art; castimonia und pudicitia bezeichnen die Reinheit von Wollust. Pudor, Schamhaftigkeit, Zucht, verhindert und, zu thun, was das Ehrgefühl verlet. Verecundia, Sittsamkeit, drückt das natürliche Gefühl für das in jedem Falle Anständige aus.

Casualis, jufällig, casualiter, sind unlateinische Borter statt

fortuitus, incertus, casu, forte, fortuito u. a.

Casus, der Bufall, bezeichnet jedes Greigniß, deffen Urfache in einem bloß zufälligen Busammentreffen verschiedener Dinge liegt. 3. B. Nep. XX. 5. 1. Ad haue hominis excellentem bonitatem mirabiles accesserunt casus. Nam proelia maxima natali die suo fecit omnia. Bg. Bremi j. d. St. Besonders aber wird Dies Wort von unglücklichen Bufällen gebraucht. 3. B. Cic. Senect. 24. Meum casum tam horribilem non solum homines, sed tecta urbis lugent. Mit dem Begriffe Borfall, (res, causa) fcreibt fich das Wort aus dem Juriftenlatein. Bg. Vorst. lat. mer. s. 26. Fors bezeichnet mehr das blinde Ungefähr, deffen Urfache man gar nicht angeben fann, und fieht bem fatum gegenüber, welches jedes Schidfal, infofern man es fich vorberbestimmt benft, auch das Berbangnis felbst andeutet. Fortuna, Glüd, Glüdefall. Go nannte der Römer das uns befannte Etwas, welches die entweder durch die fors oder das fatum berbeigeführten Dinge jum Besten oder Schlimmften des Einzelnen lenkt. In der Berbindung diefer Wörter jedoch bedeutet fors foreuna meistens ein glückliches Ungefähr, fortuna fatalis Unglüd. Auch wird bas Wort fortuna gebraucht, um die zufällige Lage einer Person zu bezeichnen. Sors bedeutet junachft f. v. a. die durch das Loos einem jugekommene Amtsverrichtung; dann in weiterer Ausdehnung jebe jufällige Stellung im menschlichen Leben. Doch ist in letterer Bedeutung ties Wort von Cicero nicht gebraucht worden. Vorfälle, Schicksale, Ereignisse eines Menschen, Landes u. f. w. üterhaupt und ohne allen Nebenbegriff gaben die Römer durch das Wort res.

Casus conscientiae tractare, diiudicare, sind neu eingeführte Eatis niemen. Man sage wenigstens explicare quaestiones de moribus, officia hominis christiani in locis dubiis diiudicare u. a.

Cadastrum, der Radaster, ist ungefähr das, was Cic. pro Cluent. 14. 2. tabulae publicae censoriae nennt. Jedoch wende man diessen allzu speziellen Ausdruck nicht an, und sage index, quo singulorum possessiones descriptae continentur.

Catalogus ift ein fpat erft bem beffern index substituirtes Bort.

Canen und res werden bei Eicero häusig miteinander verdunden. Den Unterschied beider Wörter bestimmt Manut. ad Cic. epigl. div. I. 1. ungefähr dahin, daß res, Sache, Borfall, einen größern Umfang habe, causa aber der den Einzelnen betreffende Theil desselben sep. Das Wort ist ein terminus sorensis, und bezeichnet nicht nur den Prozeß selbst, die anhängige Sache, sondern auch die daraus entspringende Lage. Also nicht jede Lage kann causa genannt werden, sondern nur eine mißliche, peinliche, preßhafte, streitigez 2) jedes daraus entspringende rechtliche (d. Prozeß), oder sociale Verbältniß zu Andern. Cic. div. II. 4. 2. Haec mea causa est. ost. II. 17. Causa largitionis est. Cic. div. XV. 21. 3. In mea atque in publica causa. Bg. Herzog zu Caes. b. g. IV. 4.

Causalis, ur sächlich, und causaliter finden sich bei den Kirchenvästern und latein. Grammatikern. Ein entsprechendes Adjektiv fehlt im Lateinischen. Daher man das Substant. causa selbst anwendbar machen muß. Causare, verursachen, statt efficere, ist ganz barbarisch. Causari ist ein echt lateinisches Wort, mit

der Bedeutung eine Ursache vorschützen.

Cautela kommt zwar in dem corp. iur. vor; aber die Alten sagten dafür cautio, Raution, Bersicherungsmittel, Cautel.

Celeber beift eigentlich ein Begenstand, der von Bielen besucht wird, daber Bielen bekannt ift. Den Begriff berühmt, der fich freilich aus jenen leicht ableiten ließe, bat Dies Adjektiv nicht; obicon er fich für das Gubftantiv celebritas und das Particip celebratus, im Falle, daß fie mit Wörtern, wie fama, nomen, sermo verbunden werden, nachweisen lagt. Cic. div. 1. 19. Oraculum celebre (vielbesucht) et clarum. Bg. Ruhuk. ad Vellei. Pat. p. 108. Berühmt, sowohl von Personen als Sachen gebraucht, beißt clarus und nobilis. Beide Borter fteben in einem folden Wechselverhaltniffe, daß jenes, eigentlich f. v. a. erleuchtet, im Wegensage von obscurus, den bezeichnet, welcher durch seine Borguge vor Andern gleichsam bervorleuchtet; nobilis aber, im Gegenfage des ignotus, den, welcher eben megen jenes Bervorleuchtens die Aufmerksamkeit Bieler auf fich giebt, Bielen genannt wird, zu Ruf gekommen ift. Clarus verhalt sich zu nobilis, wie die Ursache zur Wirkung. 3. B. Liv. IX. 7. Calavius clarus genere et factis. Nep. XXV. 1. 3. Qua ex re in pueritia nobilis inter aequales ferebatur, clariusque exsplendescebat. Daffelbe Berhaltniß findet Statt zwischen illustris und inclytus, bochberühmt, erlaucht, wovon jenes ben gesteigerten Begriff bes clarus, Dieses des nobilis enthalt. Nep. IV. I. 2. Illustrissimum proelium apud Plataeas. Inclyta per gentes Lycurgi disciplina. Mit clarus verwandt, aber von ausgedehnterer Bedeutung, ift insignie, unfer ausgezeichnet oder auszeichnend, sowohl durch Böses als Gutes. Ein noch höberer Begriff als illustris ist splendidus, magnificus, das Herrliche; mehr als inclitus ist gloriosus, das Glorsreiche.

Oeler, schnell, hat wenigstens im Sprachgebrauch ber Römer eine febr allgemeine Bedeutung; denn es bezeichnet nicht nur korperliche, sondern auch geistige Schnelligkeit; nicht nur diese Eigenschaft, insofern fie Sachen, sondern auch, wenn fie Personen angehört. Beschränkter schon ift der Begriff von alacer, lebbaft, flink; indem dies Wort nur auf lebende Befen, sowohl in körperlicher als geistiger Beziehung anwendbar ift; Diesem untergeordnet ift pernix, benn es bezeichnet die forpers liche Geschwindigkeit eines lebenden Wesens. fdwind, gilt sowobl von leblosen als lebenden Dingen; bezeichnet aber nur das rasche Fortbewegen derselben; citus, schleunig, drudt die Schnelligfeit aus, insofern fie burch eine innere oder außere Urfache bervorgebracht wird. Den Begriff des eilig legen wir gewöhnlich den mit freiem Willen bandelnden Wesen und dem durch sie Hervorgebrachten bei. Die Römer haben dafür 1) properus, eilend, rasch nach dem Bicle ftrebend, in gutem Ginne; 2) festinus ober festinans, bastig, eilfertig, mit dem Begriffe des Fehlerhaften. Noch mehr ist praeproperus, voreilig, übereilt. 4) Das höchste ift pracceps, was jähling geschieht oder handelt, mit dem wildeften Ungestüme cilt. Heber den aus etymologischen Gründen hervorgehenden Unterschied dieser Wörter vg. Doederl. Epn. II. 134.

beißt glauben, insofern einer feine Meinung, Censcre Behauptang, feinen Rath, fein Gutachten mit Bestimmtbeit ausspricht, oder auszusprechen aufgefordert mird. Ganz verschieden davon ist 1) credere, welches s. v. ist a. mit Testigfeit, oder das, was ein Anderer sagt, glauben. 2) putare und das beinahe gleichbedentende opinari, glauben, mit dem Nebenbegriff aus unzureichenden Gründen, daber oft f. v. a. mähnen. 3) Arbitrari und das nur in einigen Formen gebräuchliche reri, heißt dafür halten, insofern von einem faftisch vorliegenden Falle die Rede ift, oder man seine Meinung auf einen solchen ftutt. 4) existimare, ducere, erachten, d. h. fich ein Urtheil bilden nach vorangegangener Abschähung der zu berücksichtigenden Berhältnisse. Caes. b. C. I. 67. Disputatur in consilio a Petreio et Afranio, et tempus profectionis quaeritur. Plerique censebant, ut noctu iter sacerent. Cic. Rosc. Amer. 39. Neque credit nisi ei, quem sidelem putat. Cic. Mur. 30. Non re ductus est, sed opinione: sapiens nihil opinatur. Nep. VII. 6. 2. Neque id sine causa

erbitrari videbantur. Nep. XXV. 16. 4. Sie omnia perscripta sunt, ut facile existimari possit, prudentiam quodammodo esse divinationem.

Certitudo, die Gewißheit, ist ebenso wie incertitudo völlig barbarisch. Um das Wort als Objekt zu bezeichnen, mag man res
exploratae veritatis, res certissima sagen. Das Abstraktum wurde
dadurch vermieden, daß die Sage eine solche Wendung erhielten,
durch die der Gebrauch des Adjektivs certus oder verus anwends
bar wurde.

Christiana religio, ecclesia wird zwar von den Kirchenvätern gesagt. Lateinischer jedoch ist statt des erstern Christi instituta, z. B. sequi, Chr. inst. addictum esse, statt des setzern res Christiana, civitas, respublica Christianorum. Das Substantiv Christianus selbst ist analogisch richtig. Aber Christianissimus kann man eben so wenig sagen, als je Pompeianissimus gesagt worden ist. Man sage dafür Christi doctrinae studiosissimus. Bg. Cellar. C. P. 429.

Chronica, die Chronik, ist besonders, wenn es als Femininum gebraucht wird, verwerslich. Es müßte wenigstens Chronica corum beißen, wie es nicht nur bei spätern Schriftstellern, sondern sogar bei Plinius vorkommt. Das bessere Wort ist annales (sc. libri), oder auch das seltnere commentarii annorum. Bg. über setzteres Auct. b. g. VIII. 48.

Circulus bezeichnet die den Kreis einschließende Linie, die Rreislinie, und ist von ordis verschieden; denn dieses Wort hat
eine weitere Bedeutung, indem es nicht nur die Kreislinie
selbst, sondern auch jede freisförmige Bahn und Bewegung,
(ordis stellarum, saltatorius bei Cic.), dann auch den von der
Linie eingeschlossenen Raum, den Kreis bezeichnet (z. B. ordis
terrarum). Im uneigentlichen Sinne ist Circulus unserm gesells
schaftlichen Zirkel, Zusammenkunft im Privatseben,
entsprechend; ordis der Kreislauf gewisser im Leben wiederkehrenden Berhältnisse. Gyrus bezeichnet zunächst den
engen Kreis, in dem sich ein, an den Mittelpunkt gesesseltes
Thier bewegt. Sodann im tropischen Sinne zuweilen engen
Wirkungskreis. Spira, meistens bei Dichtern vorkommend,
bezeichnet die Schneckenlinie, eine aus mehreren Kreisen
gewundene Linie.

Circumlocutio, Umschreibung, kommt erst in der silbernen Zeit vor. Circumscribere aber und circumscriptio sind noch weniger zusässig, indem diese Wörter eine ganz andere Bedeutung hatten, nämlich in einen Kreis einschließen, einschränken, sogar hintergehen. Man sage dafür circuitio, aussiactus verborum, dicere per circuitionem, ansractum. Elocutione circumscribere sindet sich nur bei auct. Her. IV. 32.

Circumstantia, der einzelne Umstand, ist ein schlechterer Ausdruck statt res. Sanz ohne Auctorität ist die Verbindung mit
temporis, die Zeitumstände, wofür man schlechthin tempora
oder temporum ratio zu sagen hat.

Civilis und civilitas erhielten den Begriff der Höflichkeit, Artigkeit erst im silbernen Zeitalter. Bei Cicero bezeichnet civilis das, was den Bürger betrifft, unter den Bürgern vorgeht, z. B. bellum civile, mos civilis; civilitas, die Runst, mit den Bürgern umzugehen, sie zu seinem Zwecke zu gebrauchen. Bg. Vorst. lat. mer. susp. 129.

Civitas und respublica bezeichnen beide unser Staat; aber das erstere Wort mehr in Bezug auf seine Bestandtheile, die Bürger; letteres in Bezug auf seine Angelegenheiten. Man kann daher wohl sagen rempublicam defendere, Cic. VAr. I. 1. 2. aber nicht reipublicae, sondern civitatis mores immutantur. Bg. Cic. legg. III. 4. Andererseits unterscheite man civitas und resp. noch von urbs, welches s. v. ist a. die Stadt, in Ruckscht der Häuser, aus denen sie besteht. Oppidum ist mehr ein befestigter Ort.

Clamare heißt schreien, auch mit Geschrei etwas ausrufen; aber aus Zorn, Schmerz gegen einen dritten Worte des Unwillens mit Lermen ausstoßen heißt vociserari. Vocare und advocure, rufen, herzurufen, auch rufen lassen, haben einen allgemeinen Sinn. Untergeordnet ist jenen Verben das Verbarcessere, eigentlich s. v. als herzuholen, holen lassen vermöge eines Rechtes, oder durch einen Befehl.

Clarus, bell, licht, ift bas von Ratur fo Erscheinende, boch obne Die Rraft, Licht über andere Gegenstände zu verbreiten; limpidus ift daffelbe, nur bag es gewöhnlich auf die Belle und Rlarbeit des Waffers bezogen wird; illustris, mas ganz im Lichte ftebt, lichtvoll; luculentus, mas eine lichtähnliche Selle bat; Lucidus, an sich nicht bloß lichtvoll, sondern auch lichtverbreitend, welcher lettere Begriff noch besonders in dilucidus nach allen Seiten bin Licht verbreitend, hervorgehoben wird; pellucidus ift durch und durch licht, daber durch. fictig; luminosus mit einzelnen lichten Punkten geschmückt. Co Doederl. Syn. 11. S. 82. 3m tropischen Sinne find, limpidus und pellucidus, für welches perspicuus eintritt, ausgegenommen, alle diese Wörter gebräuchlich. Clarus Plar, für das Auffassen; 2) vernehmlich, z. B. vox; 3) berubmt. Illustris das für den Berftand Lichtvolle, gang Aufgebellte, 3. B. oratio; 2) das Hochterühmte. Luculenzus das, mas fich feben und boren laffen darf, 3. B. exemplum, testimonium. Perspicuus, was gang deutlich, offenbar ift, feinen 3meifel julagt. Lucidus und dilucidus, sichtvoll, zur Erklärung dunkler Gegenstänte bienend, z. B. definitio. Luminosus, meistens auf Rede und Darstellung bezogen, bezeichnet die durch Figuren und Senteuzen geschmückten Theile derselben. Bg. Ernesti lexic. technol. S. 250.

Classis, die Klasse in den Schulen, wird von Einigen verworfen, und dafür ordo vorgezogen. Allein außer daß die Abtheilungen der Bürger nach ihrem verschiedenen Vermögen den Namen classes schon seit der ersten Zeit und immer führten, so hatten auch die Schulmeister ihre Schüler in Klassen (classes), nicht in Reishen oder Ordnungen (ordines) abgetheilt. Daher Quintil. I. 2. 23. Praeceptores mei pueros in classes distribuerant: ducere vero classen (der erste in der Klasse sen) multo pulchorrimum. Nirgends kommt dagegen ordo und ordines so vor, außer daß es bei dem Heere die Glieder und Reihen bedeutete. Bg. Krebs Ans. S. 591.

Claudere circulum, einen Kreis schließen, ist germanistisch statt in circulum venire, in orbem consistere.

Clavis imperii, der Schlüssel des Reichs, ist unlateinisch. Arx munitissima, praesidium reipublicae unicum, praecipuum munimentum in sinibus terrae alicuius constitutum sind ungefährentsprechende Ausdrücke. Nolt. 1377.

Clemens gütig, gnädig ist der, welcher die erwartete Strenge bis zu einem gewissen Grade mildert; indulgens, nachsichtig, gefälzig, der aus Liebe oder Schwäche nicht leicht Etwas abschlägt, und gern Etwas zu Gute hält; lenis, milde, gelinde, der aus natürlichem Zartgefühl alles Harte vermeidet; mkis, sanst, weich drückt jenes Zartgefühl mehr im passven Sinne aus, und ist somit der allgemeinere Begriff von misericors, mitleidig, womit der das Weh und Leid Andererschmerzlich Empsindende bezeichenet wird; patiens ist der Geduldige, Gelassene, der sich von Anderen gern etwas gefallen läßt; placidus, der eines ruhigen und friedlichen Sinnes ist, so wie der suavis seinen Umgang, seine Rede angenehm und lieblich zu machen sucht.

Clima, das Klima, ist ein Griechisches Wort, das von den spätern Römern aufgenommen wurde, aber nie die Beschaffenheit der Luft, sondern die Neigung der Erde gegen den Pol zu von dem Nequator an ebenso wie bei den Griechen bezeichnete, und mit inclinatio coeli, mundi plaga, declinatio mundi synonym war. In der ersteren Bedeutung kann dies Wort nur coelum oder coeli temperies heißen.

Clueo, ich stehe im Rufe als u. s. w. statt audio oder ich bin berühmt, statt fama nobilitatus sum, ist ein den ältesten lateinisschen Dichtern angehöriges Berb, das in dem spätesten Zeitraum wieder in Rurs kam.

Coacte, gezwungener Beife, statt per vim, vi adactus, adductus, sindet fich nur bei Kirchenvätern.

Coadiutor ist ebenso wie das Berb coadiuto, mit bem allgemeinen Begriffe helfen barbarisch. Richtig sind nur Wörter, wie adiutor, adiuvo, auxilior u. a. Auch das neu eingeführte Roadjutor eines Bischofs kann nur episcopus designatus heißen.

Coaequalis, coactaneus, coaevus, der Alters: Zeitgenosse, der in gleichem Alter lebt, sind Wörter, welche in der besten Zeit der Sprache gar nicht vorkamen. Dafür sagte man aequalis, eiusdem aetatis, temporis.

Codex beißt eigentlich ein aus bolgernen mit Bache übergogenen Tafeln jufammengesettes Buch; Diese einzelnen Blatter beißen tabulae. Im Privatleben bediente man fich ber= sclben, um Rechnungen anzufertigen, daber ber codex acceptiund expensi, das Rechnungsbuch. Diefen Codex nannte man auch vorzugsweise tabulae, bas hauptbuch, im Gegensat ber aduersaria, Rladde, Journal, in welchen ohne Ordnung und Benauigkeit alle vorkommenden Posten vorläufig aufgezeichnet murs Auch ichrieb man in die adversaria nur einen Monatlang, woher sie menstrua hießen; die tabulae waren für das Aufbewah: ren bestimmt, und nur diese hatten in Rechtshandeln Gultigfeit. Auch wurden alle Verträge, Testamente und ähnliche Aftenftude der Privatpersonen auf solchen tabulis geschrieben. Schreibtäfelden, codex ober tabulae in verfleinertem Maagstate, dienten dem Römer zum Aufzeichnen eines jeden ihm bemerkenswerthen Dinges, wenn dies mit Schnelligfeit geschehen sollte. Im öffentlichen Leben bediente man fich ebenfalls der tabulae, und nannte fie demnach tabulae publicae, Staatsacten überhaupt. Daber der Ort, wo fie aufbewahrt wurden, tabularium das Archiv, hieß. Nach der Berschiedenheit des Inhaltes murden diese wiederum oft mit verschiedenen Bufagen bezeichnet; meiftens aber diefe Bezeichnung durch den Busammenhang selbst gegeten. 3. B. tabulae novae, censoriae, auctionariae, proscriptionum etc. Dem Stoffe und der Bestimmung nach gang verschieden von den tabulis war das, mas der Römer liber oder libellus nannte. Es war dies ein aus mehreren Papprus: oder Pergaments blättern bestchendes Ganges, auf welches bie Buchstaben nicht mit dem Griffel, wie auf den tabulis, ichnell eingegraben, fondern forgfältig und künstlich gemahlt murden, litteras pingere. Des liber bediente man fich besonders bei den Schriften, die gerade für die Lesung mehrerer Underer absichtlich verfertigt murden. es bald Brief, bald Abhandlung, Gedicht, Rede, furz jede Schrift überhaupt bezeichnen fann. Da aber ein foldes liber beim Bersenden oder Aufbewahren meiften & jufammengerollt mar, so wurde es deswegen auch volumen genannt.

Coeli, die Dimmel, ist ein Hebraismus. Das Borhandensenn des Plurals coelisaugneteschon Cacsar. Bg. Gell. N. Att. XVIII. 8.

Coelicus statt coelestis und coelitus statt divinitus wird beut zu Tage zwar oft gesagt; aber das erstere ist ohne alle, das lettere ohne gehörige Autorität eingeführt worden.

Coelum annuit, favet, der Himmel ist günstig, ist ein dichteris scher Ausdruck. dessen sich nicht einmal die spätern Prosaiker bes dienten. Man sage dii iuvant, diis oder deo placent incepta. Bg. Vavass. antib. 493.

Coemeterium, der Kirchbof, ist ein von den lat. Kirchenvätern aus dem Griechischen berübergenommenes und mit diesem Begriffe verssehenes Wort. Man übersehe es durch locus sepulcralis ober sepulcra.

Coepi wurde von Cicero und seinen Zeitgenossen nur mit dem Af. tiv des Infinitivs, nicht aber mit dem Passiv verbunden. Bei dem Passive gebrauche man coeptus sum.

Coepi und die Synonyme incipio, inchoo, ordior, vereinigen fich in dem Begriffe des Unfanges fo, daß coepi und incipio den Unfang im Wegensat des Richtsthuns oder des Aufhörens bezeichnen. 3. B. Cic. off. I. 37. Homines mortem vel optare incipiant, vel certe timere desistant. Der Unterschied zwischen diesen beiden Berben selbst besteht nicht bloß darin, daß coepi nur mit Infinitiven, incipio aber auch mit Gubstantiven verbunden wird; fondern vorzüglich darin, daß coepi mehr die B'andlung, welche angefangen wird, incipio mehr ben Unfang einer Gache bezeichnet. Cic. Verr. II. 5. 10. Quum autem ver esse coeperat - (sed quum rosam viderat, tum ver incipere arbitrabatur) dabat se labori atque itincribus. Inchoare brudt bas bloge Beginnen im Begensate des Bollendens, ordiri, exordiri im Gegensate tes Fortsegens, Fortfahrens aus.. Cic. Brut. 33. Praeclare inchoata multa, perfecta non plane. Liv. pracf. Cum precationibus potius inciperemus, ut orsis tanti operis successus prosperos darent. Infit ift ein der feierlichen Gprache angehöriges Berb, wie das deutsche anheben, und findet fich außer den Dichtern nur Bg. Doed. III. 156. bei Livius.

Coetus bezeichnet jedes zufällige sowohl als beabsichtigte Zusammentressammentressende Schaar, Menge selbst. Conventus das Zusammentressende Schaar, Menge selbst. Conventus das Zusamment omsmen mehrerer Personen aus einem und demselben Zwecke, z. B. um Spiele zu sehen, auch eine solche Bersammlung im objekt. Sinne. Concilium ist diejenige Versammlung (Handlung sowohl als Personen), welche im öffentlichen oder Privat-Leden von einer Person veranstaltet wird, um Vorträge an die Zusammenderusenen zu halten; consilium kann dieselbe genannt werden, wenn mit diesen

Bortragen Berathungen verbunden find. Insbesondere murbe . jede Berfammlung einer großeren Menge Bolts ober bes Deers, die durch einen Berold jusammenberufen murde, oft auch aufällig fich auf öffentlichen Plagen vorfand, um den Bortrag einer Magiftratsperson oder eines Feldberrn anzuhören, concio genannt. Comitia endlich waren die regelmäßigen Berfammlungen bes gangen Bolfes, ober eines bestimmten Theiles deffelben, in denen unter der Leitung der bochften Beamten Gesetze gegeben und verworfen, Chrenamter verlieben, und die allerwichtigften Prozesse abgethan murden. Liv. II. 28. Tum vero plebes coetus nocturnos facere. Cic. Verr. II. 4. 48. Festos dies agunt celeberrinio virorum mulierumque conventu. Nep. Epam. 3. Amicorum concilium habebas, et, quantum quisque daret, pro cuiusque facultatibus imperabat. Caes. b. g. III. 3. Caesar consilio celeriter convocato sententias exquirere coepit. Liv. VII. 10. Dictator miris pro concione eam pugnam laudibus tulit. Cic. div. VII. 30. Caesar comitia centuriata habuit, consulem hora septima renuntiavit. Rg. Gronov. observat. III. 22. Interp. ad Liv. XIX. 2.

Coexisto und coexistentia find Börter, die von den Scholasti. Lern ihr Dasenn erhielten. Beide Begriffe gebe man durch una esse oder existere.

Cogitanter, mit Bedacht, ist ein barbarisches Adverd statt cogitate. Cogitare denken, ausdenken, die Gedanken auf etwas richten, bezeichnet eine Thätigkeit des Berstandes im Gegensatzieder andern Handlung. z. B. des Redens; sentire hat nicht nur einen allgemeineren Begriff, sondern bezeichnet auch mehr den habituellen Zustand des Bewußtsenns, ohne den des Empsinden, Bernehmen, Denken unmöglich wäre. Es ist daher oft s. v. a. einen Gedanken im Gemüthe hegen, einer Weinung senn, gesinnt sennz ja oft ist es mit iudico gleichebedeutend und s. v. a. einen Gedanken, eine Meinung ausssedeutend und s. v. a. einen Gedanken, eine Meinung ausssedeutend und s. v. a. einen Gedanken, eine Meinung ausssedeutend Cic. Tusc. V. 38. Docto et erudito homini vivere est cogitare (durch Denken sich beschäftigen). Cic. Cat. IV. 7. Haec sola causa est, in qua omnes sentiunt unum idemque. Cic. divers XI. 21. Quum ego sensissem, sententias serri oportere, iidem illi, qui solent, reclamarunt.

Cognitio oder cognitiones entspricht unserem Renntnisse durchaus nicht. Die Römer drückten dies durch doctrina, eruditio u. a. aus. Cognoscibilis erkennbar ist wie so viele Adjektive auf bilis in den Schulen der Scholastiker entstanden. Die Lateiner sagten quod cognosci potest, quod cognitionem sui habet, quod in humanam intelligentiam cadit. Bg. Voss. de vit. 404.

Cohors bezeichnet zunächst eine bestimmte Abtheilung von Goldaten, dann die Guite, tas Gefolge, welches den in die Provinzabsgebenden Statthalter (cohors practoria) begleitete, und endlich

febe Schaar von Leuten, die mit einer folchen Guite verglichen werden kann, j. B. discipulorum, sectatorum. Caterva ift ein Daufen, eine Rotte von Leuten, Goldaten, welche ein unregelmäßiges Banges bilden. Bober es getommen, Das Nep. XII. 1. 1. dies Wort dem phalanx entgegengestellt. Fugatis iam conductitiis catervis reliquam phalangem vetuit cedere. Chenjo ift das Adverb catervatim ju fassen bei Sallust. Iug. 97. Catervatim, uti quosque fors conglobaverat, in nostros concurrunt. Damit verwandt ift das Gubst. turba, Schwarm, besonders gemeiner Leute, nur daß der Debenbegriff des Lerms und der Berwirrung mehr in demselben hervortritt. Cic. sen. 23. O praeclarum diem, quum ad illud divinum animorum concilium coetumque proficiscar, quumque ex hac turba et colluvione discedam. Manus bezeichnet jede Schaar, Menge von Leuten, die einer zu einem gemiffen Behuse zusammentreibt. 3. B. Cic. Caeciu 12. Qui in pace et otio cum manum fecerit, multitudinem hominum coëgerit etc. Multitudo bezeichnet obne allen Rebenbegriff jede Bielheit von Sachen und Personen, vis heht den Begriff des Biel noch besonders bervor, und gehört überdies dem dichterischen und red. nerischen Ausbruck an. Liv. III. 70. Magnam vim ex equis praecipitavere. Nep. V. 2. 3. Barbarorum maximam vim uno concursu prostravit. Copia bezeichnet die Menge in Rudficht auf den davon ju machenden Gebrauch, alfo eigentlich immer Borrath; fann daber von Sachen immer, aber von Personen nur dann gebraucht werden, wenn biese als Mittel oder Bert. jeuge zu betrachten find. 3. B. Armatorum copia bei Cic. Attic. XIII. 52. Fortium virorum copia, Cic. leg. Man. 10.

Coincidere, welches f. v. a. simul incido, bald auch idem valeo, eodem redeo ist, hält für unlateinisch Voss. vit. 97.

Colere wird bei Ciccro von jedem Beweise der Ehrfurcht, fie mag fich auf Götter oder Menschen beziehen, gebraucht. Fenerari bagegen gilt bei ibm nur von gottlichen Chrenbezengungen, observare von folden gegen Menschen. Ueberdies besteht bie veneratio mehr im Beweise der Chrfurcht, das colere mehr in Ehren burch Opfer, Dienste, Gefälligkeiten; veneratio ift auch mehr transitiv, cultus etwas Permanentes. Observare bezeichnet das Rüchfichtnehmen im Gegensatz bes negligere. Venerari ift einerseits schr nabe vermandt mit adorare, welches ber allgemeinste Ausdruck für Bottesdienst ist; andererseits mit revereri und vereri, welche beiden Berben den Begriff Ehrfurcht hegen gemeinsam haben, doch so, tag revereri die Furcht und Scheu aus Sochachtung bedeutet, vereri bie Sochachtung bis jur Sheu und Turcht. Vereri ift wiederum von timere und metuere verschieden; denn jenes hat seinen Grund in der Ehrwürdig= keit des Gegenstandes, diese beiden in der Gefahr. Metus ift

Borsicht und Klugheit, timer aus Feigheit. Demnach ist auch metus die Furcht, als Gedanke, timer als Gefühl. Timer bez beichnet einen temporären Zustand, timiditas, die Furchtsamkeit, eine habituelle Eigenschaft. Den höchsten Grad der Furcht bezeichnen horrere und formidare, jedoch so, daß jenes die Angst nach ihrer Außenseite (es ist das Fürchten, bei dem sich die Haare zu Berge richten), also das Schaudern, dieses den inneren Zustand des geängstizten Gemüthes bezeichnen. Noch gehört hieher trepidare, welches die körperliche Unrube, das Hin, und Herlaufen u. s. w. als Zeichen der Furcht ausdrückt.

Collecta, eine Rollekte, ist ein dem Rirchensatein zugehöriges Wort statt pecunia viritim collecta, collectio stipis voluntariae. Nolt. 468.

Collega ist der Theilnehmer an einem Amte, der Amtsges nosse, Amtsgehilfe, (also nicht constrater); comes ist der Besgleiter auf einer Reise, der Gefährte; consors ist der, welcher unser Schicksal mit und theilt, der Schicksalsgenosse; socius derjenige, welcher Theil nimmt an unsern Unternehmungen, zu unserer Parthei gehört, und in unserem Vorhaben unterstüßt, daher Compagnon, Helser, Bundedgenosse; contubernalis ist eigentlich der Zeltgenosse, Camerad; sodalis der Theilnehmer am Tisch, Spiel, Gelage, daher TrinksSpielgenosse, Gespiele, Gespiele, Gesellschafter.

Collegium, ein Rolleg, z. B. lesen, ist neulateinisch statt praelectionem habere, scholam habere. Ebenso barbarisch ist das collegium prosessorum, senatorum statt ordo pros. sen.

Colligere, conficere, conquirere, vereinigen fich in dem Begriffe des Sammelns, das ift des Zusammenbringens mehrerer Dinge ober auch Personen ju einem Sangen, im Gegensate bes Colligere hat den Nebenbegriff, daß dies von Einzelnen. verschiedenen Dertern ber, consicere, daß es mit Mühe, conquirere, daß es mit großem Eifer geschieht. Conscribere fagte man insbesondere von dem Zusammenbrüngen einer Armee. Cogere dagegen und compellere druden, letteres noch mit dem Nebenbegriffe des Antreibens, das Zusammen. ziehen mehrerer Dinge nach einem Orte bin, also unser Bersammeln aus. Congregare hat icon einen spezielleren Begriff: es beißt eigentlich zu einer heerde, dann zu jeder gesellschaftlichen Berbindung versammeln. Convocare beißt junächst jede Mehrheit von Personen zu irgend einem 3mede, dann insbesondere formlich, burch Berolde oder andere Staatsdiener ju einer Berathung versammeln. 3. B. in senatum, concilium, concionem. Sich versam drückten die Römer nicht durch congregari, convocariaus, so meistens durch convenire. 3. B. in senatum, concilium, ad cium, in forum etc. Coire hat dieselbe Bedeutung, ist abe never und schlechterer Ausdruck. Concurrere hat den Negriff großer Eile, confluere den großer Menge.

Collis, Hügel, jede etwas beträchtliche Erhöhung der Erb fläche; clivus, Anböhe, irgend eine abschüssige Seite des Der collis bezeichnet das Gunze, clivus nur den sich al hang darstellenden Theil. Agger und tumulus sind noch wo Zenes ist s. v.a. Auswurf, Ball, Damm, jede aus Seinen gemachte Anhöhe von einiger Länge; dieses sugelchen, künstliches oder natürliches, besonders, weinzeln in einer Ebene hervorragt. Ein Berg von beträd höhe heißt mons; iugum heißt zunächst der Rücken eines Berges; dann auch der Bergzug, die Bergkette.

Combinare, combinatio, kombiniren, statt iungere, conconnectere, componere, sindet sich erst in den Schrifter Augustin und Sidonius Apoll. und Anderer auselben Zeit.

Comis, gefällig, liebreich, bezieht fich auf das ganze Bei eines Menschen gegen die Andern; die affabilitas, Leutseli ift ein Theil der comitas, und bezeichnet die Bereitwilligle: der einer zur freundlichen Unterredung mit Andern fich bi und bei Untergebenen fich berabläßt; facilis, fügsam, un lich, nennen wir den, welcher fich in die Charaktere 2 leicht zu finden weiß, ihnen also den Umgang mit sic macht, im Gegensage des difficilis, morosus, des Laun Humanus, bem meder unser liebensmurdig, noch men freundlich völlig entsprechen, zeigt jene bobere Gigensch gebildeten Mannes an, der in allen Sandlungen und Mei das Gefällige mit dem Guten zu verbinde: Bahrend die drei obigen Abjektive nur die außere Fo Sandlung bestimmen, bezeichnet humanus auch die edle nung, aus ber folche Sandlungen bervorgeben. man den Beltklugen, Gewandten nennen, der fein gen gegen Andere so einzurichten weiß, daß er dieselben 31 3weden gebrauchen darf. Urbanus, boflich, fein, ift dem Umgange der großen Welt Gebildete.

Comitatio, die Begleitung, ist barb. statt comitatus.

Comitia, concio. Diese Wörter sind oft gemißbraucht word unser Reichstag, Ständeversammlung u. a. zu üb Da aber jest etwas jenen alten Volksversammlungen Ue sich nicht mehr vorfindet, so mag man concilium, conventicipum, optimatium, provincialium u. a. dafür sagen. Nolt

Commentarii und commentaria bezeichnet bei Cicero und deffen Zeitgenossen zunächst ein Berzeichniß derjenigen Begebensteiten, die sich auf eine einzelne Person, Periode, auf eine besondere Lokalität beziehen; sodann jeden schriftlichen Aussah, aber mehr in der Gestalt eines roben Entwurfs, als planmäßig eingerichteter Ausarbeitung (commentatio). Erst in der silbernen Zeit erhielt dies Wort die Bedeutung, welche wir jest dem Worte Commentar geben, d. i. Bemerstungen, Erklärungen der Grammatiker über alte Schriftsteller. Reuere Latinisten, wie Muret, Manutius haben kein Bedenken getragen, den Singular commentarius mit diesem Begriffe einzusühren.

Commissarius kommt bei ben spätern Juristen als Adjektivum in Berbindung mit fidei vor, z. B. sideicommissaria hereditas. Aber als Gubstantiv, wie unfer Commiffar, mar es den Alten gang unbekannt. Der allgemeinste Ausbruck bafür mar bei ben Ro-Bg. Cic. Rull. II. 7. Bezeichnender mar der mern curator. Bebrauch des Wortes duumvir, triumvir u. f. w. mit hinzugesetster Angabe des jedesmaligen Geschäftes, das gemiffe Personen im Auftrage des Staates verrichteten. 3. B. decemviri legibus scribendis, triumviri reipublicae constituendae u. a. Der zu ges richtlicher Untersuchung Beauftragte bieß quaesitor. Wo aber Borter, wie quaesitor, curator, bem Begriffe jenes Ramens entsprechen, muß man umschreiben durch nict mie cui mandatum, commissum est negotium etc. Voss. vit. 408.

Commissio bezeichnet bei den Alten den Anfang des Kampfs, der Bettspiele, wie in certamen committere. Barbarisch ist dems nach das Wort, wenn es s. v. a. Auftrag sepn soll, denn dies beist mandatum, negotium; einen Auftrag geben dare, mandare negotium; übernehmen recipere mandatum, partes excipere.

ommodare, leihen, und mutuum dare unterscheiden sich dadurch, daß sich dieses auf Dinge bezieht, die man nicht mehr als diesselben zurücksodern kann, weil sie gebraucht werden, z. B. Geld, Setreide; jenes wird nur von Dingen gebraucht, die man als dieselben wiedererhält, z. B. ein Haus, Buch, Aleid.

mmodum hat den allgemeinen Begriff Bortheil, er bestehe, worin er wolle; emolumentum ist derjenige Bortheil, der als Folge irgend einer freiwilligen oder verlangten Leistung betrachtet wird; compendium der Bortheil, der in einer Ersparung oder Abkürzung besteht. Lucrum und quaestus entsprechen dem Begriffe des Wortes Gewinn mit dem Unterschiede, daß lucrum einen allgemeineren Sinn hat, und jeden Gewinn,

fowohl den vorausberechneten, als den unvermuthet zufließenl bezeichnet; quaestns dagegen den bei jedem Geschäfte beabfi tigten Profit andeutet. Auch hat letteres Wort sehr oft d gehässigen Nebenbegriff des gemeinen Schacherns ut Wucherns.

Communis, gemein, gemeinschaftlich, bezeichnet alles da woran Biele oder Alle Theil haben oder haben konnet im Gegensage des proprius, das einem Einzelnen eigenthüt lich ift. Bg. heusinger zu Cic. off. I. 7. 3. Man unterschei es einerseits von dem Senitiv omnium, mit welchem wir ande ten, daß ein Ding von Allen ausgeht, und ferner v universus, mit dem wir eine Sache in ihrer Totalität sel bezeichnen. Demnach ist bei Cic. Pis. 38. die communis saluta eine Begrüßung, wie wir sie gegen Alle ausüben, an t wir Alle Theil nehmen lassen; omnium salutatio ware l Gruß von Allen an einen gerichtet; universa saluta der gange Gruß selbst. Das Adj. communis ist synonym 1 vulgaris, nur daß dies lettere meistens einen verächtlichen ? benbegriff bat, und im Gegensage bes Deuen, und deffen, n den Gebildeten angehört, das Alltägliche, dem Pot Angeborige bezeichnet. Publicus beift alles das, mas ei gangen Gemeinde, Nation angehört, z. B. Straße Baber, Schauspielpläge u. f. m.

Communis, vulgaris homo, ein gemeiner Mensch, ist ganz unteinisch, indem diese Adjektive gemäß der eben angegebenen! stimmung nicht auf Personen bezogen werden können. Den! griff des gemein gebe man, je nachdem das Wort auf Herkul Stand, Erziehung, Charakter bezogen wird, durch instimo lenatus, obscurus, rudis, sordidus, inhonestus u. a.

Communiter heißt bei guten Latinisten nur gemeinschaftli mit dem Begriffe des überall, gewöhnlich statt vulgo, vul riter, plerumque ist es verwerslich. Bg. Cellar. C. p. 385.

Comparatum est ita (bene, male) cum aliqua re, es verhält damit so, ist ganz verwerslich statt res ita se habet, ita com rata est.

Comparere alicui, vor einem erscheinen, statt se sistere ali accedere ad aliquem, ist barbarisch.

Compassio, compati, das Mitleid, ist Rirchensatein. Man s misericordia, commiseratio, misereri, misericordia moveri.

Compilare, compilatio wird heut ju Tage oft gebraucht mit Begriff des bloßen Zusammentragens, besonders Schriftstellern, welche, selbst nichts erzeugend, die Vemerkun Anderer zusammenstellen. Bei den Alten heißt es nur Stehl Plündern. Bg. Vorst. lat. mer. s. 149. Ebenso fehlerhast compilator. Bg. Wolf Anal. 1. S. 489.

es, die Genossen, z. B. rei, sceleris. Dies von den ogen so häufig gebrauchte Wort schreibt sich aus den spätesten tstellern her.

ista, ein Komponist, ist barbarisch. Das Geschäft bes onisten, nämlich Lieder in Roten setzen, bezeichnet Cic. III. 102. durch modos facere; Quint. I. 12. durch musicis cantica excipere. Wem daher das Griech. Substantiv melenicht genügt, mag vermittelst der angegebenen Phrasen reiben.

nehreren zusammengesetzt sind, sendern nach Ordnung Besetz gestellte, also geordnete Wörter. Jene nennt ba copulata, oder coniuncta. Livius nennt sie duplicata. Benennung composita ist erst spätern Ursprungs. Bg. 8 L. Les. 592.

us, sommetrisch, können nur mehrere Sätze in ihrer ndung und Beziehung auf einander genannt werden. Nach rat. 44. besteht die concinnitas darin, daß Gage, welche der entsprechen, j. B. Gegenfage, Borders und Rachsag, ig und Ende, u. f. m., auch in der Form und allen Theilen ben eine gewisse Gleichmäßigkeit, z. B. Wörter von gleicher ing, gleiche Anzahl von Wörtern, gleiche Größe der Wörter Mehnliches enthalten. Dann wurde auch wohl dieses Buenstimmen der Redetheile unter sich auf die Form und inhalt übergetragen, so daß concinnus das Busammens ente, genau Abgemeffene, Schlagende bezeichnet. nach nannte Nep. XV. 5. 1. den Epaminondas, der eine Uebereinstimmung in Antwort und Frage brachte, concinnus Bg. Bremi ju d. St. Noch merte man folrhetorische Termini. Ornatus ist nach Cic. orat. III. 14. urch Tropen und Figuren, durch Fülle und Boblg fich empfehlende Rede, die ausgeschmückte, im Gegentes nuclus, exilis, schmucklos, troden. Distinctus hat boppelte Bedeutung; denn bald bezeichnet es die gehörige rdnung der einzelnen Theile der Rede und des Ganzen, adurd bervorgebrachte Deutlichkeit, und ift insofern sononym umpositus; bald eine gemäßigte Anwendung jener Mittel, welche die Rede auszeschnückt wird. Die elegantia bezieht iehr auf die Auswahl einzelner Wörter, und findet dann t, wenn in derfelben Korreftheit und lichtvolle Bemtheit fich zeigt. Bermandt mit diesem Begriffe ift ber 1dj. subtilis, welches berjenigen Rede beigelegt wird, in ber en Begenständen am genauesten und icharfften entsprechen-Borter gewählt find. Es ift unfer pracis, richtig, u, fein. Bg. Ernesti lexic. techn. s. v.

Concivis, Mitbürger, findet sich erst bei Schriftstellern, wie Less tullian, Frontin u. a. dieser Zeit. Die Alten sagten cime municeps, und wenn sie den Begriff Landsmann ausdrücken wollten, qui eiusdem civitatis est.

Concupiscentia, die bose Begierde, ift ein Ausdruck der Rie

vater statt libido, cupiditas prava.

Condemnare oder damnare mortis, morte, zum Tode verurthet len, ist gegen den lateinischen Sprachgebrauch, indem die Röme nur capitis oder capite damnare sagten.

Conditionaliter, bedingungsweise, ift Juristensatein, wofür Et

cero immerfort sub conditione sagt.

Considentia in der Bedeutung Bertrauen kommt im bessern Lateich nicht vor für siducia, da es nur im bösen Sinne die Bermen senheit bedeutet. Dieses hemerkt wenigstens vom participiale considens Sic. selbst Tusc. III. 3. Considens mala cousuetuding loquendi in vitio ponitur, ductum verbum a considendo quod la dis est. Er braucht für considens bloß sidens.

Confiscare, konfisciren, ist ein Wort, welches in der Raiserzei entstand. Cicero, Casar u. a. der besten Zeit sagten publicen bona, publice proscribere, in aerarium redigere. Bg. Popm. 129.

Confluxus, der Zulauf, hört man heut zu Tage oft; jedoch ist das Wort ganz unlateinisch statt concursus, und wenn Wenschen menge damit gemeint ist, frequentia.

Confoederare, confoederati, confoederatio find Wörter, deren Unsprung fich aus sehr später Zeit datirt. Man sage soedus sucere,

inire, foederati, socii, foedus, societas.

Consortare, stärken. ist Kirchenlatein statt consirmare, corroborare. Consundere hat die Bedeutung des Verbs verwirren; ist als sehlerhaft, wenn es auf Personen bezogen so viel senn soll, als beschämen, pudore assicere. Bg. Vorst. lat. mer. susp. 149. Auch ist consundere se, sich verwirren z. B. in der Rede, falsch statt diversa, verba consundere, agere, loqui consuse.

Congrue ist ein Adverb aus sehr später Zeit. Die Frühern, die auch bas Adjektiv congruens gebrauchten, sagten congruenter,

übereinstimmend, paffend.

Coningare und coningatio find zwei Wörter, welche als grammatische Termini den Alten ganz unbekannt waren. Dekliniren nicht nur, sondern auch Konjugiren heißt bei ihnen immer declinare, declinatio.

Consecrare und dedicare haben beide den Begriff des Weihens, Einweihens mit dem Unterschiede, daß dedicare sich nur auf den Eigenthümer bezieht, der mit einer gewissen Formel eine Sache z. B. Haus, Acter einer Gottheit als Eigenthum übergiebt. Consecratio ist mehr, als dedicatio, indem diese gleichsam einen Bestandtheil jener ausmacht. Es ging nämlich bei jeder

atio eine dedicatio von Seiten bes Eigenthumers voran; rfolgte erft die eigentliche consecratio, eine Beiligung 6-1. die mit Berührung der ju confecrirenden Sache von bem z gesprochen murde. 3m weiteren Ginne bezeichnet conjede durch das Beziehen auf die Götter hervorgebrachte jung, Bergötterung eines Gegenstandes; dedicare jede iche Erklärung, in der man einem Andern etwas als bum übergiebt. Inaugurare, welches sowohl auf Personen, f Sachen bezogen werden kann, unterscheibet fich von jenen n dadurch, daß es die Einmeihung bezeichnet, welche burch jung des Bogelflugs geschah. Auf Personen bezogen z. B. m, flaminem, entspricht es unserem einführen, einse gen. enter, folglich statt ergo oder fodann statt tum, deinde ist inisch. Ebenso bezeichnet das ohnehin felten von Cicero ichte Gubst. consequentia bei bemselben nur die Aufeinanilge mehrerer Greigniffe; aber nicht die Folge, weder mit Begriff Erfolg, welches Wort burch id quod sequitur, coner, noch mit ber Bedeutung bas aus einem Goluffat lgerte, welches s. v. a. id quod efficitur ift. Ebenso unrichtig ie bei den neuern Logifern so gebräuchliche Phrasen nego uentiam oder non procedit consequentia fatt id inde effici , id inde non conficitur, sequitur. Bg. Scioppi de stil. 174.

indem es sich bei Ammian. Marc. XXIX. 17. sindet. Aber ro sagte das ur de Fatoc. 4. affectio astrorum. de div. 11. 47. rem pertinet, quo modo coelo affecto compositisque sideribus que animal oriatur. Cellar. antib. 35.

tio wird falsch gebraucht sowohl, wenn es eine einzelne Versing, lex, decretum, als wenn es einen Inbegriff derselben, on stitution eines Landes, instituta, leges, ratio civitatis pnen soll. Constitutio bezeichnet bei Cicero die Beschafeit, Anordnung, Bestimmung ohne allen politischen nbegriff.

nennen; denn dies wurde consecutio verborum genannt. part or. 6 Consecutio autem verborum est, ne generibus, nu, temporibus, personis, casibus perturbetue oratio. Constructio jen, spnonym mit dem unbestimmteren conformatio, bezeiche die richtige und wohlflingende Zusammenstellung der ter und Sähe. Brut. 98. Verborum apta et quasi rotunda ructio. Eg. Schuetz ind. lat. Cic. s. v.

udo, die Gewohnheit, der Gebrauch hat einen größes Imfang des Begriffs, als mos, die Sitte. Jenes bezeichnet Biederkehren einer und derselben Weise in den handlungen

eines Einzelnen ober Mehrerer, mag daffelbe mit Bewußtsem des Handelnden eintreten, oder nicht: mos dagegen die Ueberein stimmung in der Handlungsweise, zu der eine Mehrheit von Bersonen durch ein gewisses Gefühl für bas Schickliche und Anftandige gelangen. Das eine wie das andere kann Mormatis im Handeln werden; aber wer ad consuetudinem bandelt, but bloß die Allgemeinheit, wer more bandelt, die Schicklich teit bes Bergebrachten im Auge. Demnach fagt Cic. fat. 11. Communi consuetudine sermonis (Eprachgebrauch) abutimur, quum ita dicimus, velle aliquid aut nolle sine causa. Cic. Ven. 11. 1. 28. Negavit moris esse Graecorum, ut in convivio virorum accumberent mulieres. Wo daber beide Begriffe mit einander vereinigt werden, bezeichnet mos die Sitte an und für fich, consuetudo die Verbreitung berselben. 3. B. Cic. off. I. 41. Socrates et Aristippus contra morem consuetudinemque civilem fecerunt. Spnonym mit consuetudo ift usus, nur daß dieses Bort ftets ein Objekt voraussest, und die beständige Sandhabung beffelben, Uebung in einer Sache bezeichnet. Demnach ift der communis usus sermonis bei Cic. orat. I. 3. nicht Sprachge brauch, fondern beständige Anwendung der Gprace; consuetudo dagegen die durch jenen usus hervorgebrachte Einerleibeit der Formen. Institutum hinwiederum ist mit mos verwandt, indem es eine Einrichtung andeutet, melde entweder durch förmliche Verabredung oder stillschweigende Uebereinkunft als allgemein geltend betrachtet wird. Dies Wort bildet gleichsam einen Mittelbegriff zwischen lex und mos. 3. B. Cic. Pis. 13. Non leges, non instituta, non mores cius civitatis nostis. Non zähle man zu dieser Wörterfamilie ritus, welches Wort die außere Form andeutet, die man bei einer jeden profanen sowohl als heiligen Handlung beobachtet. Der adverbiale Ausdruck nach Art und Weise des u. f. w. wird durch ritu selten, baufiger durch more, in, ad morem cum genit. gegeben, ift aber, wenn man auf den Sprachzebranch der Profaiter Rücksicht nimmt, dadurd von in, ad modum verschieden, daß letteres nicht nur den Begriff des Gebräuchlichen nicht bat, sondern auch den Vergleich fo wohl mit leblosen als lebenden Dingen zuläßt: wogegen jenes in der Regel nur auf Personen bezogen wird. 3. B. Cic. div. XII. 17. Quod milii existimationem tuam commendas, facis tu quidem omnium more. Liv. V. 14. Senior quidam Veiens vaticinantis in modum cecinit. Liv. XXVII. 48. Livius advenit non in itineris modum, sed ad proclium extemplo conscrendum.

Contemnere und despicere, spernere und repudiare, negligere und fustidire vereinigen sich in dem Begriffe des Berachtens, verbinden aber verschiedene Beziehungen mit demselben, so daß die beiden erstern vorzüglich das Objeft, die beiden mittlern die Art

whb Beife, bie zwei lesten bie fubjeftive Urface bes Berfcmabens bezeichnen. Demnach bezieht fich contemuere auf magna , periculosa , metuenda, unb bat jum Gegenfage timere; despicere auf die infra nos posita, und hat als oppositum das revereri. Despicari zeigt inebefondere die Meuferung eines folden Borache tens durch Mienen, Worte, Thaten an. 3. B. Cic. Mil. 16. Ita iudicia poenamque contemserat, ut eum nihil delectaret, quod aut per naturam fas esset aut per leges liceret. Cic. Rosc. Amer. 46. Videtis, ut omnes despiciat, ut hominem prae se naminem putet. Spernere bagegen beißt im Bergen verfchmaben, aspernari oder das etwas lindere repudiare burch Bort und That wegmerfen, ablebnen. Beibe Berben beziehen Ach auf bofe, ju fliebende, ober wenigftens fo fcheinenbe Dinge, und haben jum Gegenfan das appetere. Demnach tadelte wit Recht Lambin, ben Austrud spernere vitam. Bg. Ruhnk. ad Muret. op. 11. p. 127. Cic. orat. 3. Eloquentia forensis (alf etwas Unnunes) a philosophia spreta et repudiate. Cic. fin. II. 51. Simul natum animal est, dolorem aspernatur ut malum. Negligere endlich und fastidire jeigen basjenige Berachten an, bas entweder in Gleichgultigfeit, Gorglofigfeit (negl.), ober in leber fattigung Gust.) feine Quelle hat. Letteres Berb ift daber oft f. v. a. etel thun, frittlen. Cic. Cluent. 47. Praetormitti a consoribus et negligi macula iudiciorum posse non videbatur. Cic, Mil. 16. Cives in recte factis saepe fastidiunt. Bg. Doeberl, Gon, II. 178.

untemporaneus, ber Beitgenoffe, ift wie bas bereits ermabnte

coaevus unlateinisch statt aequalis.

mtemtibilis, verachtlich, ift aus febr fpater Beit ftatt abiectus,

mtentio, die Zufriedenheit, kommt nirgends vor. Man fage animi aequitas, oder wo dies nicht völlig past, umschreibe man durch contentus.

mtentus, ju frieden, wird in manchen Berbindungen auf eine sprachwidtige Beise gebraucht. Erstens steht contentum esse nicht leicht in absolutem Sinne, sondern es wird gewöhnlich mit einem susdrücklich ausgesprochenen, oder aus dem Zusammenhang zu erganzenden Absativ verdunden. Das absolute zu frieden sein beist bei Terent. bono animo esse, bei Ercero redus suis contentum esse. Berwerslich ist es auch, contentus mit einem Insinitiv w verbinden; denn diese Konstruktion ward erst im kibernen zeitalter üblich. Die Früheren gebrauchten satis habere; auch wei solgendem si, quod. 3. B. Nep. XX. 2. 4. Satis eum habere wegit, si liceret Africam obtinere. Liv. XXXX. 29. Senatus eusnit satis habendum, quod praetor insincandum polliceretur.

- Cor, das Herz, wird fehlerhaft gebraucht, wenn es Gemüth oder Muth sepn soll. Denn sowohl das eine, wie das andere wurde durch animus gegeben. Bon Herzen lieben, in sein nem Herzen denken, heißt demnach ex animo amare, animo oder secum cogitare. Auch cordialiter ist ein barbarisches Bortstatt ex animo.
- Coronare aliquem in regem ist ganz unsateinisch. Man sage ente weder regem creare, oder insignibus regiis exornare, insigne regium imponere, je nachdem mehr die Wahl oder die Andeutung derselben soll dargestellt werden.
- Corporalis wurde in der silbernen Zeit statt corporeus gebraucht. Aber selbst dieses Wort entspricht nur dann unserem Adjestiv körperlich, wenn es s. v. a. einen Körper habend ist. Daher sage man nicht voluptates corporeae, mala corporea, son dern corporis.
- Correspondere ist ein barbarisches Wort, es mag nun so viel sent sollen, als convenire, congruere, consentire iuter se, übereinstimmen, oder dem deutschen korrespondiren entsprechen; denn dies heißt agere, colloqui per literas. Dasselbe gilt von dem Substantiv correspondentia, statt consensus oder literarum commercium.
- Corrigere und emendare, verbessern, unterscheiden sich so, das jenes sich mehr auf das Ganze bezieht, dem man eine bessere Richtung giebt, dieses auf das einzelne Fehlerhafte, mendum, das man in einem Ganzen austilgt. Daher sagt Cicero nie correcte, sondern emendate loqui. In der Stelle bei Cic. Attic. VIII. 48. Recentissima quaeque sunt correcta et emendata maxime, bezieht sich ersteres auf die so viel als möglich berichtigte Gestaltung der Rede überhaupt, emendata auf die Reinheit von allen sprachlichen Fehlern. Im moralischen Sinne kann man wohl sagen morcs corrigere, vitia emendare, aber nicht hominem. Dafür sagten die Römer ad meliorem frugem, vitam aliquem revocare. Sich bessern kann also auch in diesem Sinne nicht heißen se emendare, corrigere, sondern nur mores suos corrigere, oder ad meliorem vitam se recipere.
- Crassum vitium, ein grober, arger Fehler, ist barbarisch statt maximum, grave, turpe vit. Bg. Wolf anal. I. S. 487.
- Crassus, dick, bezeichnet im Gegensaße des macer und tenuis die über die Norm binausgehende Fülle von festen Bestandtheislen, und hat oft den Nebenbegriff des Widerlichen, z. B. crassus aër. Densus, gedrängt, ist dem rarus, dünn, und solutus, locker, entgegengesest. Spissus, dicht, steht dem pervius, durchdringlich, gegenüber.

entura, bas Gefcopf, ift Rirdenlatein. Die Alten fagten bent weitern ober bem engern Begriffe gemag res, anmal, home. ... eber ift in lotaler Beziehung fononom mit frequens in folder Beife, dag jenes bas gedrangte, diefes das zabfreime Bujammenfenn an einem Orte andeutet. Auch bat froqueng mit celeber bies gemein , bag es einen paffiven Ginn bat, daß es burch vielbefucht, vielgebraucht, jenes nur durch gabireich vorbanden überfest merben tann. Caes. b. g. 12. [agt aedificia creberrima. Cic. Phil, VII. 8. Equates frequentissimi steterunt in gradibus; aber auch divers. 1. 28. Theatrum frequentissimum. Die beiden Abjettive crober und frequens erhalten auch temporelle Begiebungen. Dann bedeutet creber bas, mas in furger Beit und fcnell nacheinander, frequene das, was in unbestimmtem Beitraume oftmals wiederholt wird. Heber ben Unterfdieb der Adverhien crebro, frequenter von saepe, fere, plerumque, f. bie Bartif.

redere in aliquid. 1. B. deum, an etwas glauben, ift eine germanistifche Phraje, deren Sinn dadurch ausgedrückt werden tann, daß man auf credo einen paffenden Infinitiv folgen faßt, 1. B. credo, esse deum.

rimen beißt jedes Berbrechen, infofern es Begenftand eines Bormurfe, einer Antlage wird; baber es in ben meiften Ballen unferem Befdulbigung entspricht. Culpa ift bas Berbrechen. insofern es dem Urbeber ober Betheiligten angerechnet wirb, Die Sould, und ber aus berfelben erfolgende ftrafmurbige Buftand bes Tehlenden. Das Berbreden, als That, beift mit berichieden modificirten Begriffen peccaum, delictum, malefactum, maleficium, flagitium, scelus, facinus. Delictum unb peccatum, Bergeben gegen die Rlugheit fomobl, ale gegen die Sittlich. teit. Delinquere aber ift foviel ale vom rechten Bege atmeichen; ob mit oder obne Abficht, bleibt unbestimmt. Peccare ift j. v. a. etwas vertehrt thun, prace facere; daber es fogar auf funftlerifche Leiftungen bezogen werben tann. Gp. nonym mit biefen Bortern ift junachft malefactum; aber gieme lich vericieben bavon ift maleficium; benn bies ift ber allgemeinfte Ausbruck für eine moralifch fchlechte Banblung. Erft fpater murbe es xar egoxiv für bas veneficium gebraucht. Mber ber Uebelthaten giebt es fo viele, als es Arten ber Bflicht giebt gegen fich, Andere und die Gottheit. Flagitium ift demnach eine Gunde gegen fich und feine eigene Chre, als Bolge moralifder Schmache, eine Chanbthat; scelus gegen Anbere und das Recht berfelben . 3. B. Rand und Mord, ein Berbrechen; nefas gegen bie Götter und bie

- aliqua ludicra, delectantur. Cic. Att. I. 16. Conventus iam fieri desierunt. Cic. divers. I. 1. Pompeium hortari non desisto.
- Cura, die Gorge, Fürsorge, ist verschieden von sollicitudo, welches den Nebenbegriff der Aengstlichkeit und Bekümmerniß bat.
- Cura, die Rut, im medizinischen Sinne, steht selbst bei Celsus selten statt curatio. Man sage also nicht curam adhibere, sondern curationom.
- Curatela nennen die beutigen Juristen das Beschäft des Vormunds; das Wort ist neugebildet. In den Pandekten steht dafür curatoria; die Alten sagten tutela. Im allgemeineren Sinne heißt Kuratel administratio oder munus administrandi etc.
- Curia, der hof, statt aula, und curiales st. aulici, sind Wörter, welche diese Bedeutungen in ber spätesten Zeit erst erhielten.
- Cursorie, 3. B. dicere, legere, attingere, ist unlateinisch. Man sage breviter oder paucis percurrere, strictim dicere, breviter attingere, festinanter legere.
- Damnare mortis oder ad mortem ist barbarisch statt capitis, capite damnare.
- Damnum, Schaben, ist der allgemeinere Begriff, und bezeichnet jede Abnahme, die wir durch uns und durch Andere an dem uns Angehörigen erleiden. Untergeordnet sind die Begriffe der Wörter detrimentum, dispendium, iactura. Denn detrimentum bezeichnet den Verlust, insosern er von Außen und wider unsern Willen bewirft wird; dispendium, wenn er in unnöthigen Auslagen besteht; iactura, wenn man freiwillig etwas hers giebt, gleichsam als Einbuße sich gefallen läßt, um dadurch zu einem bestimmten Zwecke zu gelangen. Cic. orat. I. 9. Plura detrimenta publicis redus, quam adiumenta per homines eloquentissimos importata. Terent. Eunuch. V. 4. 7. Sine sumtu, sine dispendio. Cic. Cluent. 8. Aurium, non magna iactura facta, tollendum interssciendumque curavit.
- Damnum, detrim. iactur. pati, Schaden leiden, ist unsateinisch; benn diese Wörter wurden nur mit Verben, wie facere, accipere, verbunden.
- Dare sidem, einem Glauben schenken, ist unsateinisch statt habere sidem, credere alicui. Jenes ist s. v. a. promittere, polliceri.
- Dare legem, ein Gesetz geben, ist sprachwidtigstatt legem ferre, facere, scribere, condere. Mit der Bedeutung in Borschlag bringen heißt es legem serre (in Bezug auf die vortragende Masgistratsperson), rogare (in Beziehung auf das entscheidende Bolk), promulgare, (vorläusig bekannt machen); mit dem Begriffe des Durchsens heißt es perserre.

Dare licentiam statt potessatem facere alicui; sententiam st. dicere, ferre; virum filiae st. collocare viro filiam, coll. filiam in matrimonio, sind ebenfalls sprachwidrige Phrasen.

Debilis, schwach, wird ebenso wie imbecillus und insirmus von Personen und körperlicher wie geistiger Beschaffenheit derselben gebraucht. Debilis ist s. v. als unbrauch bar durch Gebrechen, Entnervung; imbecillus, gebrechlich, dann geistesschwach und überhaupt schwach von Charakter; die insirmitas bezeichnet im physischen Sinne Krankheit, im moralischen Sinne Unzuverlässigkeit. Aber auch die schlechte Beschaffenheit anderer Dinge kann mit insirmus angedeutet werden, z. B. classis, Flotte, argumentum, Beweis, zelum, arbor.

Debitum, die Schuld, was einer einem an Geld schuldig ist, kommt nur selten so vor, und nur wo das hinzukommende Berb solvere das Wort verständlich macht. Man sagte aes alienum in einigen Berbindungen, in andern pecunia debita. Nit dem Begriffe Schuldigkeit ist dies Wort noch verwerslicher;

man umschreibe durch das Berb debere.

Decanus, der Dekan, bort man heut zu Tage oft, obschon es erst Begetius hat. Die älteren Schriftsteller sagten decurio.

Declamare und recitars sind Spnonyma. Dieses aber bezeichnet bloß ein lautes deutliches Borlesen, jenes einen nach den Regeln der schönen Runst bestimmten Bortrag. Daher auch das srequent. declamitare und das subst. declamatio die in der Raiserzeit so gewöhnlichen Redeübungen in den Schulen bezeichneten.

Declarare bellum, den Krieg ankündigen, kommt nirgends vor statt bellum indicere. Ebenso wenig belli declaratio oder indictio.

Declivis, schräg, abschüssig, nennt man eine Richtung, wenn man fie von oben ansieht; acclivis ist sie von unten angesehen. und wenn sie sich allmählich senkt und so in die Länge streckt, proclivis.

Decretum bezeichnete in der Ciceronischen Zeit nicht nur den Besschluß des ganzen Senates, sondern auch den Ausspruch des einzelnen Rathsbern oder auch eines höhern Beamten, wie des Konsuls, Prätors. Edictum dagegen heißt jede Berordnung, welche die höhern Magistrate vermöge ihres Amtes bestannt machten. Sanz verschieden sind die beiden Wörter lex und scitum, wovon jenes einen Beschluß des ganzen Bolkes, dieses einen Beschl. der plebs bezeichnet. In der Kaiserzeit waren die decreta entscheidende Urtheile, welche die Kaiser nach Untersuchung einer Sache, in welcher man an sie appellirt hatte, sprachen; edicta eigentliche Berordnungen derselben; mandata besondere Austräge, welche sie den Beamten in der

- Stadt und Provinzen gaben; rescripta, Ausschreiben, die fie auf Anfragen und Bittschriften von Privatpersonen und gangen Gemeinheiten erließen.
- De die in diem, von Tag zu Tage, ist ein eben so schlechter Ausbruck, als de hora in horam, de verbo ad verbum. Die Asten sagten in dies, in dies singulos, in horas, ad verbum, totidem verbis.
- De proposito, mit Vorsat, Absicht, Fleiß, ist unsateinisch statt data opera, consulto, de industria.
- Deducere oder derivare vocabulum, locutionem, ableiten, ist barb. st. ducere ex etc.
- Defectus oder defectio, Mangel, Unvollkommenheit in moralischer oder intellektueller Hinsicht, kommt nicht vor; denn das Wort bedeutet eigentlich s. v. a. Abnahme, z. B. virium, pecuniae. Bg. Wolf. anal. I. 490.
- Defendere, vertheidigen, und tueri, tutari, schüten, unterscheiden sich dadurch, daß der defendens selbst und durch eigene Thätigkeit jeden Angriss abwehrt, der tuens aber seinen Segenstand mit solchen Mitteln umgiebt, und in solchen Zustand verssetz, von dem aus er gegen einen bevorstehenden Angrissgesichert ist. Daher heißt defendere auch im uneigentlichen Sinne einen gegen jede Sesahr vertheidigen, tueri, sicher stellen, aufrecht halten. Im gerichtlichen Sinne sagte man gewöhnlich patrocinari alicui, causam alicuius agere, desendere.
- Deflexio, deflexus, die Abweichung, statt declinatio, find Borter, die erst bei spätern Schriftstellern üblich wurden.
- Deformis, mißgestaltet, ist das, in dessen Gestalt sich Berifehrtheit und Fehlerhaftigkeit der Züge zeigt; insormis, un förmlich, das, dem es an Ausbildung der Gestalt gebricht. Den Begriff häßlich haben beide Wörter mit turpis gemeinsam; doch bezeichnet letteres Wort mehr im moralischen Sinne das Schlechte und Unanständige. Teter und soedus, garstig, scheußlich, nennt man das, was für die Empsindung unerträglich ist. Horrendus, horribilis, horriscus, gräulich, ist das, was den Wahrnehmenden schaudern und starren macht. Auch in uneigentlicher Bedeutung sind die drei lettern Adjektive gebräuchlich.
- Degradare aliquem, einen degradiren, ist barbarisch. Man sage abdicare aliquem magistratu, exuere al. dignitate etc. Eg. Voss. vit. 700.
- Deitas, die Gottheit, statt numen divinum, oder die Göttlichkeit, statt divinitas kommt erst bei Augustin vor. Böllig unlateinisch ist deisicare, vergöttern, statt consecrare, in numerum deorum referre. Ly. Voss. vit. 701.

Delectamentum und oblectamentum bezeichnen jedwedes Annliche sowohl als phpfiche Mittel, die Ginne oder das Gemuth ju ergoben; deliciae bezeichnet daffelbe, nur daß dies Bort vorzug. lich auf die Dinge bezogen wird, welche ein Individuum in 6. besondere als Ergözungsmittel ansieht; daher es oft s. v. a. Lieblingesache ift. Delectatio und oblectatio deuten den durch jene Gegenstände hervorgebrachten Buftand an, ben wir Ergönung nennen, im Begensage des labor, der Dubfeligfeit, Anstrengung. Voluptas, körperliche sowohl als geistige Luft, fteht im Gegensage des dolor, und bezeichnet einen boberen Grad des Vergnügens, als delectatio. Gaudium, die Freude, wird, wenn man von dem Sprachgebrauche der kühneren Profaiter und Dichter absieht, nur auf den Buftand der Bergnügen empfindenden Geele bezogen. Laetitia, die Frohlichkeit, beißt besonders die im Meußern, j. B. durch Mienen, Lachen, Jubeln sich bekundende Freude. Cic. off. II. 2. Oblectatio quaeritur animi requiesque curarum. Cic. fin. II. 19. Concludebas. summum malum esse dolorem, summum bonum voluptatem. Terent. Andr. II. 2. 1. Ubi inveniam Pamphilum, ut expleam animum gaudio? Cic. Attic. XIV. 6. Exultant laetitia in municipiis.

Deliberato animo, mit Borsat, Bedacht, ist barbarisch statt consulto, de industria, ex industria. Bg. Scioppi de stil. hist. 173. Deligere, auserlesen, d. h. aus mehreren Gegenständen denjenisgen herausnehmen, der zu irgend einem Zwecke am tauglichsten scheint, ist verschieden von eligere, d. h. aus mehreren Dingen eines herausnehmen, ohne allen Nebenbegriff. Seligere heißt nicht nur auswählen, sondern auch das Ausgewählte absondern. Cic. off. II. 13. Opinionem asserunt populo, eorum sore similes, quos sidi ipsi delegerint ad imitandum. Cic. in Caec. 34. Eligat, utrum velit. Cic. orat. 29. Quae exempla selegissem, nisi vel nota esse arbitrarer, vel posse eligere, qui quaererent.

Delineatio ist in jeder Beziehung verwerslich. Mit dem Begriffe Entwurf vertausche man es gegen adumbratio, primis lineis describere; ist es s. v. a. Beschreibung, so sage man descriptio, enarratio; hat es die Bedeutung von Plan, so gebrauche man consilium. Bg. Nolt. 510.

Democratia und democraticus sind griechische Wörter, welche dadurch vermieden werden können, daß man imperium populi oder civitas popularis (Cic. de rep. p. 23. in qua in populo sunt omnia) und popularis sagt.

Dependere ab aliquo ist ein unsateinischer Ausbruck, indem in jeder Beziehung gesagt werden muß ex aliquo pendere, von etwas ab hangen. 3. B. Cic. Sull. 23. Omnis ille terror ex Antonii improbitate pendebat. Das Subjekt dieses Berbs muß aber

immer ein Romen sepn, und darf nicht durch einen ganzen Satz ausgedrückt werden. Fehlerhaft ist daher folgender Satz: werum consilium tuum perficias, hoc pendebit ex eo, ut etc. **Ran sage** incepti exitus pendebit u. s. w.

Deprehendere, entdeden, und offendere, auf etwas foßen, antreffen, steben in demselben Berhältnisse zu einander, wie reperire, auffinden, und invenire, finden. Rämlich offendere und invenire unterscheiden sich dadurch von deprehendere und reperire, daß fie teine Absicht oder Anstrengung des Suchens involviren; unter ihnen selbst aber besteht dies Differenzverhaltniß, daß offendere nur in nabe Berührung mit dem Gefundenen bringt, und zwar mit dem Nebenbegriffe der Ueberraschung, bald für das antreffende Subjekt, bald für das angetroffene Objekt; der inveniens durch sein Finden zur Kenntniß des ihm bisher Un befannten gelangt; andererseits deprehendere und reperire setzen eine Absicht, ein Suchen oder Streben voraus, doch mit dem Unterschied, daß in deprehendere (erwischen, ertappen) meistens die Abneigung, sich finden zu lassen bei demjenigen, dessen man habbaft wird; in reperire die relativ tiefe Bertor. genheit des Gefundenen bervortritt. Cic. Brut. 95. Si quaerimus, causas reperiemus certissimas. Cic. orat. II. 68. Qualem existimas, qui in adulterio deprehenditur. Caes. b. g. I. 53 Perpauci lintribus inventis sibi salutem repererunt. Cic. Verr. II. 4. 28. Nondum etiam perfectum templum offenderant. Doederl. Syn. III. S. 138.

Deputare, deputatio, absenden, die Deputirten, wurden mit dieser Bedeutung von guten Schriftstellern nie gebraucht. Denn deputare ist bald s. v. a. resecare, bald putare, censere. Man sage also delegare, legati, oratores.

Desriptor, der Abschreiber, wird heut zu Tage oft feblerbaft gebraucht statt des bei den Alten gebräuchlichen librarius. Bg. Wolf. anal. I. 484.

Deserere und destituere, verlassen, unterscheiden sich dadurch von relinquere und dem mehr poetischen linquere, daß dieses s. v. ist a. von einem Gegenstande weggehen, ihn binter sich lassen, etwas übrig, zurücklassen, ohne allen Rebenbegriss oder Beziehung auf die Beweggründe: jene dagegen ein im Stich lassen aus Feigheit, Pflichtvergessenheit oder andern unsöblichen Gründen bezeichnen. Durch destituere wird wie durch deserere der Berlassene durch die Trennung preisgegeben; aber von dem deserens mehr nur einer möglichen, von dem destituens aber einer wirklichen und nahen Gesahr ausgeseht. Derelinquere ist von relinquere dadurch verschieden, daß es den Rebenbegriss des Tadels in Bezug auf das Objekt involvirt. Liv. VI. 17. Quod desensores suos — in ipso discrimine periculi

destituat. Cic. Attic. VIII. 3. Turpe erit, Domitium deserere implorantem eius auxilium. Cic. Cat. I. 10. Nactus est ex perditis atque abomni non modo fortuna verum etiam spe derelictis conflatam improborum manum. Nep. I. 3. 6. Miltiaden Chersonesum reliquit ac rursus Athenas demigravit. Roch gebo. ren bieber einige composita bes Berbi mitto. Omitto namlich beift freimillig und mit Abficht etwas vorbeigeben laffen, übergeben, 1. B. in ber Rebe; praetermittere, burch Gile ober Bergef. lichfeit über feben. Dimittere (wofür auch juweilen bas simplen mittere ftebt) beißt einen Segenftanb, mit bem man fertig ift ober ju fenn glaubt, fabren laffen. Cic. off. III. a. Minime assentior iis, qui negant cum locum a Panaetio praetermissum, sed consulto relictum. Cie, fin. I. 10. Voluptates omittuntur maiorum voluptatum causa. Crc. orat. 10. Consequeris, ut cos, quos contrastatuas, sequos placetosque dimittas. Bg. Doeberl. Gyn. III. 284. Desertum, Die Bufte, tommt nur bei Rirchenvatern vor ; ber Dine raf dezerta findet fich mit biefer Bebeutung bei Dichtern und fpas teren Brofaitern. Man fage loca deserta, loca inculta, vasta, solutudo. Cellar, antib. 26.

Desiderium, ift bas febuliche Berlangen nach einem verfornen ober abmefenden Begenftande. Daber desiderare nicht nur verlangen, fonbern auch vermiffen beißt. Appetitus, bie Begierde nach einem vorhantenen ober doch erreichbaren Bute. obne ben Rebenbegriff bes Leibenichaftlichen. Cupiditas if Die beftigere, und besondere die von ber Bernunft nicht gejügelte Begierbe nach einem wirtlichen ober vermeintlichen Gut Es ift ber allgemeine Rame für Leidenschaft. Cic. invent. I. 23. Genus est omnium libidinum cupiditas: eius autem generis sine dubio pare cet avaritia. Cupido hat benfelben Begriff, nur bag Dies Bort mehr ben Dichtern und ben ihnen nachftrebenben Drofale tern angebort. Libido bat mit cupiditas ben Begriff Begierbe gemein, nur daß erfteres Bort die Begierbe in ihrer bochften Billtubrlichfeit barftellt; womit jufammenbangt, bag es and oft f.v.a. millubrliches, launenhaftes Benehmen if. Inebefondere bezeichnet libido ben jugellofen Bang ju forpere liden Luften, und ale Gynon, von voluptas biefe Lufte felbft. Cic. Brut. 1. Desiderium sui triste Hortensius extinctus nobis reliquit. Cic. I. off. 29. Efficiendum est, ut appetitus rationi obediant. Liv. L. 6. Romulum cepit cupido urbis condendae. Cic. Cluent. 5. Sassia ferri sic inflammata libidine, ut cam non pudor, non pudicitia, non pietas, non hominum fama non filit dolor a cupiditata revocaret. Cic. Verr. I. s. to. Ad nostrum arbitrium libidinemque adversariorum minas eludemus. Cic. Coel. 19. Conviviorum ac lustrorum libido.

Desidia, Die Unthatigfeit, bas Gegentheil von ausduitas, bezeiche

net denjenigen Mangel an Thatigkeit, der eben fo gut durch bi Umstände berbeigeführt, als babituelle Eigenschaft fenn tann Deswegen fagt Liv. I. 32. Latini desidem (Eicero fagt immer de sidiosus) Romanum regem inter sacella et aras acturum regnun Ignavia, Trägheit, Gegensat von gnavus und strenuus legen wir denen bei, welchen es an Muth, Luft, Rüftigteil im Arbeiten gebricht. Oft ift es auch f. v. a. Feigheit. Cic invent. II. 55. Contraria fortitudini est ignavia. Pigritia, Faul beit, ift f. v. a. Scheu vor aller Arbeit und Anstrengung. Cic Tuscul. IV. 8. Pigritiam definiunt metum consequentis laboris Iners, fomach, fraftlos, unwirksam nennen wir ben, welchen es entweder von Natur an der gehörigen Wirksamfeit oder burd Man gel an Uebung an ber geborigen Geschicklichkeit, etwas zu verrichter gebricht. Daber es oft f. v. a. unbeholfen, unnüt ift. Cat. I. 2. Sed iam me ipse inertiae (ter Schwäche) nequitiaequi condemno. Socordia, Stumpffinn, Gefühllofigkeit, beson bers insofern fich dieselbe im Denten und Entschließen außert. Auct. ad Her. 23. Philosophia affert socordiam. Cic. Brut. 68. Glabrionem bene institutum socors ipsius natura tardaverat. See nitia, Golafrigteit, ift Folge des bofen Billens ober de Corglofigkeit, mit ber einer ein nothwendiges Geschäft betreibt Nep. VIII. 2. 2. Haec enim illos ad persequendum segnes, hor autem fecit robustiores. Negligentia, Nachlässigkeit, Sabre lässigkeit ift der Mangel an Gorgfalt, die bei einer Arbeit sowohl auf alle Theile derfelben, als auf das Ganze verwendel merden muß. Cic. orat. 23. Illa ipsa contracta et minuta non negligenter tractanda sunt. Otium, Muße, Rube von ben fowe reren Berufegeschäften, in der man jedoch für angenehmere Beschäftigung, wie z. B. für Wiffenschaft und Runft lebt. Cic. orat. I. 1. Quantum mihi vel fraus inimicorum, vel causae amicorum vel respublica tribuet otii, ad scribendum potissimum conseram. Manche jedoch ber eben angegebenen Borter find auch von den beften römischen Schriftstellern mit einander verwechselt worden.

Desolare, desolatio, Berwüstung, sind Wörter, die mit dieser Bedeutung von den Altennichtgebraucht wurden. Man sage evertere,
delere, diruere, excidium, pernicies. Voss. vit. 425.

Despectus, der Ueberblick von einer Höhe aus über die in der Tiefe liegenden Dinge, steht gewöhnlich im eigentlichen Sinne; seltener hat das Wort die tropische Bedeutung der Bewachtung.

Desponsatus, verlobt, murde erst im silbernen Zeitalter gebrauchlich; die Frühern sagten desponsus.

Destinare animo, sich etwas vornehmen, ist eine unsateinische Phrase, statt constituere, sibi proponere.

Descructio, bie Zerkörung, fatt eversio, excidium, findet fich etf

bei Quintillan und Genecas aus noch fpaterer Beit fammt

destructor, 28g. Cellar. antib. 99.

leterior, deterrimus, bezeichnen bas Schlechtere, Schlechtefte in relativer Beise, nämlich inwiesern baffelbe mit etwas Gutem vers glichen wird; also bas minder Gute. Dagegen bezeichnet peior, pessimus, das Schlechtere im Bergleich mit etwas Schlechtem. Deterior ift also synonym mit inserior, tieser ftehend, boch mit dem doppelten Unterschiede, erstens daß inssperior seinen Gesensaß in superior; deterior etwa in rectus hat; zweitens daß deterior nie bloß lokal ift; sondern fich unmittelbar auf den insern Werth bezieht, während inserior, wo es nicht bloß lokal ift, nur den äußeren Rangplaß angiebt. Bg. Doederl. Spn. I. S. 49. Deindorf zu hor. Sat. G. 3.

Detersorare, verschlimmern, statt deterius facere, in deterus mutare, ist ein der spätesten Latinität angeböriges Wort.

Detinere, abbalten, aufhalten, und tardare, verzögern, bas ben bies mit einander gemeinsam, bag fie auf ein Biel binmeis fen, von beffen Erreichung ber Aufgehaltene abkommt, und swar bezieht fich tardare eigentlich nur auf bie Sanblung, welche burd die Unterbrechung ber Gile (properare) fpater nogbracht wird; 3. B. cursus, profectio; bagegen detinere auf die Pers fon felbft, welche burch ben Aufenthalt ihr Biel fpater ober gar nicht erreicht. Dininere bezeichnet bas Fefthalten einer Berfon burch anberweitige Gefchafte. Morari mit transitiver Bebeutung ift f. v. a. einen an einem Ort, bei einer Sache verweis len machen; daber es oftf. v. a. fich intereffiren, fich um etwas fümmera ift. Cic. div. XII. 15. Nonnullis ipsi magistratus veniebant in suspicionem detinuisse nos, dum classis Dolabellae certior fieret de adveutu nostro. Cic. div. VII. 3. Impedire profectionem meam videbatur aut certe tardare. Cic. Attic. 1L 23. Ex eo colligere poteris, quanta occupatione distinear. Cic. Verr. II. 4. 46. Iste omnia, na multis vos morer, asportanda, enravit. Bg, Doeber f. III. 297.

Detrahere de aliqua re, abzieben, vermindern, ift nicht unges braudlich, 3. B. Cic. Cluent. 51. de auctoritate senatus detrahere. Rur fage man nicht im arithmetischen Sinne detrahere de summa

R. deducere.

Detrectare, herunter fegen, und obtrectare, unterscheiden fich daburch von einander, daß dieses einen Rebenduhler voraussest und in der Eifersucht seine Quelle hat, mahrend detrectare fich mur auf einen Feind im Allgemeinen bezieht, und aus Abneigung überhaupt kammt. Liv. XXXVIII. 49. Invidia detrectat virtoten et corrumpit honoren. Nep. III. 1. 1. Aequalis sere suit Aristiden Themistocii. Itaque cum eo de principatu contendit; namque obtrectarunt inter se. Bg. Doebers. III. 6, 71.

Deviare, abirren vom Wege, sowohl im eigentlichen als tropischen Sinne ist ein schlechter Ausdruck statt declinare, destectere z. B. a via, a veritate.

Devotus, andächtig, devotio, Andacht, erhielten diese Bedeutung erst in dem Zeitalter der sinkenden Latinität. Bei den frühern Schriftstellern bedeuteten diese Wörter etwas ganz Anderes. Sg. die lexic. Man gebrauche die ungefähr entsprechenden Wörter pius und pictas.

Diadema, die Krone, ist ein griechisches Wort, und deswegen zu vermeiden. Die Lateiner sagten suscia, vitta. Bg. Vavass. antib. 518. Man gebrauche aber auch nicht corona, indem dieses ebenso wie sertum höchstens einen Blumenkranz, und nicht das insigne einer hohen Würde bezeichnet. Bg. Bremi zu Nep. XVII. 8. 4.

Diarium, ein Tagebuch, wurde erst im silbernen Zeitalter gebräuchlich; die Frühern sagten commentarius, commentarii; bedienten sich

auch wohl des Griech. ephemeris.

Dicere non possum, quantum, quantopere u. s. w. ist insofern ein sprachwidriger Sat, als die Lateiner in einer solchen Berbindung gewöhnlich das Passivum gebrauchten. Z. B. Cic. orat. 55. Quibus omnibus dici vix potest, quantum intersit, quemadmodum utatur orator. Bg. Nolten. antib. 1442.

Dicterium, Stichelwort, beinah s. v. a. convicium, bezeichnet Einfälle, Sprüche von beißender, sarkastischer Art; dictum bet deutet jeden Spruch, besonders aber die lustigen, wizigen, woher es oft mit acute, sacete verbunden, und spnonym mit sacetiae wird. Bg. Heusing. zu Cic. ost. I. 29. 11.

Dictio bedeutet nie ein einzelnes Wort (vocabulum) oder einen einzelnen Ausdruck (locutio); sondern ist s. v. a. genus dicendi, elocutio, der Ausdruck im Ganzen genommen. Bg. Vorst. de lat. mer. v. 108.

Dictionarium, ein Wörterbuch, ist ein erst im Mittelalter gestäuchlich gewordenes Wort. Als technischen Ausdruck mag man das griechische Wort lexicon beibehalten. Manut. zu Cic. epist. Attic. II. 1. umschrieb: eorum libri, qui vocabulorum sensa collegerunt.

Diffamare aliquem, einen in üblen Ruf bringen, findet fichbei Dichtern und Prosakern des silbernen Zeitalters statt des bessern

infamare aliquem, infamiam alicui afferre.

Differentia, discrimen und discrepantia haben den Begriff Unterschied mit einander gemeinsam; unterscheiden sich aber selbst das durch, daß disserentia den durch die Naturzwei verglichener Dinge von selbst bestehen den, discrimen auch den künstlich, ost willkührlich gemachten Unterschied bezeichnet. Man kann dem nach discrimen, aber nicht disserentiam sacere sagen. Discrepantia

## 273

wird oft dann gebraucht, wenn das eine der verglichenen Dinge als Rorm, das andere als das von derfelben Abweichende betrachtet wird. Cic. off. I. 27. Qualis differentia sit honesti et decori, facilius intelligi quam explanari potest. Liv. I. 46. Servius conditor omnis in civitate discriminis ordinumque. Cic. top. 25. Controversiam in scripto sacere potest discrepantia scripti et voluntatis.

Differre, proferre, procastinare beißen alle brei verfchieben, nur mit dem Unterschiede, daß bei differre die Zeit des Aufschubs bestimmt und unbestimmt, bei proferre aber nur ein bestimmter Termin sepn fann. Procrasionare bezeichnet im-

merfort das Berichichen auf ten folgenden Tag.

Difficilis und graves verhalten fich ju einander, wie facilie und levis. Difficilis, befchwerlich, ift alles das, mas Dube und Anftrengung verurfacht, ober fich nicht gut bandbaben lagt; bas Begentheil ift facilis, leicht. Gravis bagegen bezeichnet junacht bas, welches dem forperlichen Gewichte nach fower ift; bas Gegentheil ift lever, leicht. Alle biefe Borter laffen ben tropiiden Bebrauch ju, und zwar bezeichnet difficitie, wenn es auf bie Sandlungen und Charaftere von Personen angewendet wird, das Launifche, Durrifche, Rrittliche, auf Berbaltniffe bezogen, bas Beinliche berfelben; facilie beißt in folden Berbindungen freundlich, gefällig, angenebm. Gravis, von Perfonen und Gaden ausgefagt, ift f. v. a. wichtig, einflußreich, angefeben, ernft; leris beißt unbebeutent, geringfügig, leichtfinnig. Cie. amic. 17. Quam difficules (peinlich) plerisque videntur calamitatum societates. Cic. Brut. 57. Antonius facilis in causis recipiendis erat. Cic. Verr. II. 2. 6. Quo reliquae tot et tam graves civitates, tota denique Sicilia plus auctoritatis apud vos haberet. Cic. amic. 17. Quidam sacpe in parva pecunia cognoscuntur, quam sint leves.

Diffidere, einem ober an eine Sache nicht glauben, wird fälschlich so gebraucht flatt fidem habere, credere, indem jenes

Berb eine andere Bedeutung bat. Bg. bie lex.

Dignoscere, untericheiden, ift poetifch, und gebort ber fpatern

Orosa an. Man sage discornere, internoscere.

Dilucidare, erklären, aufhellen, kommt zwar schon bei bent auct. ad Her. 141. 4. vor, aber auch nur an dieser Stelle. Man vermeide daher ein solches and eigenpueror, und sage illustrare, explicare.

Dimetiri, ausmessen, ift baburch von metiri verschieden, bas biefes f. v. ift als irgend einen Raum ausmessen, um feine Große tennen ju lernen; jenes aber auch das Ausmeffen der Unterabtheilungen andeutet. Derfelbe Unterschied waltet

zwischen metari und dimetari ob; beide Wörter unterscheiten sich aber wieder von jenen dadurch, daß sie mit dem Begriffe des Wessens noch den des Andeutens der Grenzen durch Zeichen, des Absteckens verbinden. Bg. Ernesti Spn. N. 1637.

Diminutivus oder besser deminutivus, z. R. dem. nomina, ift als technischer Terminus von den lateinischen Grammatikern einze führt worden. In anderer Beziehung sagt man besser deminutus, verkleinert.

Director ist ein Wort ohne alle Auctorität. Die Alten brauchten dux, rector, moderator.

Dirigere, richten, ist dadurch von regere, senken, verschieden, daß dieses s. v. ist a. ein Ding in der Richtung, die man ihm gegeben hat, erhalten. Demnach sagt Cic. div. X. 10. Iter ad Mutinam dirigebam. Cic. sin. III. 19. Mundum censent regi numine deorum.

Discantus, die Diskantstimme, ist ein italienisches Wort, stall dessen die Alten vox canora oder acuta sagten.

Discretus und indiscretus sind barbarische Wörter, wenn sie mit bet Bedeutung von modestus, prudens, aequus gebraucht werden.

Discurrere und discursus, sich unterreden, das Gespräch, werden mit dieser Bedeutung ohne alle Auctorität gebraucht katt sermocinari, colloqui, disserere u. a.

Discutere, discussio, etwas besprechen, untersuchen, find ebenso verwersliche Wörter. Man sage bafür disputare, disceptare de, inquirere in etc.

Disertis verbis und disertim, mit ausdrücklichen Worten, wird zwar heut zu Tage oft gesagt, findet sich bei den Lateinern aber nirgends statt ipsis verbis oder diserte. 3. B. Liv. XXI. 19. In Lutatii foedere diserte additum erat. Bg. Liv. XXXVIII. 28.

Disertus, eloquens, facundus unterscheiden sich fo, daß facundus ben bezeichnet, welcher mit Leichtigkeit fich ausdrückt, alfo geläufig im Sprechen ift. Varro L. L. V. 7. Facundi sunt, qui facile fantur. Schon mehr ist der disertus, welcher deutlich und passend seine Bedanken ausspricht; es ift s. v. a. wohlredend; eloquens, beredtsam, nennen wir den, welcher durch gulle, Schönheit und Stärfe des Ausdruck auf die Zuborer Daber Cic. orat. I. statuebam dieinwirft. 21. Eum sertum, qui posset satis acute atque dilucide apud mediocres homines ex communi quadam hominum opinione dicere; eloquen tem vero, qui mirabilius et magnificentius augere potest atque ornare quae velit, omnesque omnium rerum, quae ad dicendum pertineaut, fortes animo ac memoria continet.

Dispensare bedeutet bei guten Schriftstellern nichts anders, als gehörig eintheilen, einrichten. 3m Mittelalter

elt es die Bedeutung des legibus solvere. Bg. Cellar. 3. 233.

itus bene ober male, gut gelaunt, disponirt, ift ein unsiger Ausdruck, indem dispositus nicht auf Semüthsversung bezogen, sondern dafür affectus gesagt wurde.

dere alicui aliquid, einem etwas abrathen, ist eine vegen unrichtige Verbindung, weil der Dativ der Person mit im Verb nicht verbunden wurde.

tia bezeichnet nur die Entfernung eines Dinges vom an, nicht den Zwischenraum selbst. Dies heißt intervallum.
Ruhnk. ad Mur. op. I. p. 128.

tus, der Distrift, ist ganz unlateinisch statt fines, ager, v. Der Distrift um Beji, ager Veientium.

erhielt den Begriff Gebiet, Land erst im silbernen Zeiter. Bei den frühern Schriftstellern ist es sononym mit imper, potestas, und bezeichnet das Verhältniß, in welchem ein gtes und seiner Unabhängigkeit beraubtes Volk zu dem sien steht, die Botmäßigkeit. Daher die Ausdrücke nis suae facere, ditioni suae adiicere regionem, in ditionem re etc. Vg. Ruhnk. ad Mur. I. p. 14.

imode, in verschiedener Beise, ist ein Wort, für welsich nicht leicht ein Sewährsmann finden läßt. Man sage
rse, non uno modo, alio atque alio modo.

itas und varietas unterscheiden sich dadurch von einander, daß s die Berschiedenheit bedeutet, insofern sie an zwei lichenen Gegenständen, dieses, wenn fie an einem t mabrgenommen wird. Im eigentlichen Sinne ift varius t, mannichfaltig, synonym mit versicolor und multiplex con varius ftatt der beiden lettern Adjektive in diesem Sinne bei Dichtern vorkommt); im tropischen Ginne abmech. id, unbeständig. Diversus, auf einer andern Geite ndlich, anderswo hingerichtet, ist zunächst synonym contrarius, nur daß dies das geradezu Entgegengesett In uneigentlicher Bedeutung ift es f. v. a. verichnet. eden, abweichend, nicht übereinstimmend. san. 1. Magnus homo, sed varius in omni genere vitae. Cic. il. 4. Duobus in locis disiunctissimis maximeque diversis um gerebatur. Cic. Brut. 90. Haec videntur a proposita Ng. Doed. Spn. III. S. 269. me esse diversa.

e, Reichthum jedweder Art, und sogar im tropischen Sinne, insbesondere an Glückgütern. Fortunatus, wohlhad, d, bezeichnet einen geringern Grad des Reichseyns, als is locuples, pecuniosus, bene nummatus deuten spezieller die andtheile des Reichthumes an. Copiae drückt mehr die se der vorhandenen Güter und Mittel aus; woher

dolere, wie die Folge jum Grunde; es bezeichnet die unm ittele bare und unwillführliche Neußerung des Schmerzes durch Miene, Körperhaltung, Sprache, ja, das gesammte Benehmen. Absichtliche, daher auch oft nur erkünstelte Darstellung des Schmerzes bezeichnet das Verb queri, klagen, dessen gesteigerten Begriff wir in lamentari haben, und lugere, d. i. durch konventionelle Zeichen seine Trauer ankundigen, wie z. B. durch das Abschneiden der Haare, Anlegen von Trauerkleidern. Weil aber letteres nur bei schweren Unglücksfällen geschah, so bezeichnet es auch oft den höchsten Grad des moerere. Bg. Doederl. III. 327.

Dominatio, dominium, die Herrschaft, das Gebiet, And in diesem Sinne ungebräuchlich statt provincia, terra, ager. Dominatio und dominium, welches lettere Wort erst in dem Albernen Zeitalter in Gang kam, sind spnonym mit imperium, ditio. Scioppi de stil. hist. 117.

Dominus, Herr, wurde bei den Römern nur der Bestzer in Bezug auf das Besessene genannt. Als Ehrenname wurde dies Bort in der besten Zeit selbst bei dem Raiser nicht angewandt. Bg. Suet. Aug. 53. Herus insbesondere hieß der Herr in Beziehung auf seinen Sklaven, daher er von demselben mit diesem Titel gewöhnlich angeredet wurde.

Domus, bas Saus, bezeichnet ben jum Bohnen eingerichteten Ort mit Allem, mas dazu gehört, g. B. das eigentliche Daus, Borbof, Garten u. a. Im allgemeineren Sinne kann auch die Heimat eines Bürgers so genannt werden, und nicht selten ift der figürliche Gebrauch des Wortes, vermöge deffen es die das Saus bewohnende & amilie, oder deren Geschlecht andeutet. En ger ist der Begriff des Wortes aedes, ium (wofür auch aedificium zuweilen gebraucht wird), indem dieses Wort nur das ganze Wohngebaude im Gegensage anderer Raume und einzelner Theile andeutet. Demnach erkläre man die Stellen bei Nep. Att. 13. 4. Domus amoenitas non aedificio sed silva constabat. Cic. Quint. III. 1. 4. Romam cum venissem, absolutum inveni in Auch ift domus verschieden von domicilium, aedibus tuis tectum. welches mehr den Wohnplat, Wohnsitz bezeichnet, welchen einer auf einen bestimmten Zeitraum einnimmt. Daber Caes. Aedisicium circumdatum est silva (ut fere sunt b. g. VI. 3o. domicilia Gallorum, qui vitandi aestus causa plerumque silvarum ac fluminum petunt propinquitates). Noch merke man, daß der Römer fich gerne des subst. tectum bedient, wenn das Wort Saus den Debenbegriff des bergenden Schutmittels erhält. Daber sagt Liv. I. 15. De tectis mocnibusque dimicare. Cic. Tusc. I. 25. Tecta, praesidia contra feras invenerunt.

Dubitatio ist bei den Alten so viel als die Bedenklichkeit, das Zögern; Zweiseln heißt das Wort nur dann, wenn Konsjunktionen, wie quin, num, ne auf dasselbe folgen. Man kann demnach mit Cic. ost. II. 5. sagen: Hic locus nihil habet dubitationis, quin homines hominibus plurimum prosint; aber nicht hic locus sine ulla dubitatione verus est. Letteres heißt sine dubio oder haud dubie. Dubium darf als Subst. nicht gebraucht wers den. Daher man nicht sine ullo dubio, hoc dubium, nullum dubium, quodvis dubium sagen kann. Sprachgemäß sind jedoch folgende Ausdrücke in dubio esse, in dubium vocare, sine dubio.

Ducere vitam heißt nicht ein Leben führen (dafür sagte man vitam agere, z. B. bene, male, iucunde), auch nicht hindringen (denn dies wurde durch transigere gegeben): sondern das Leben kümmerlich, mühselig hinschleppen. Eben so unrichtig ist der Ausdruck bellum ducere, wenn es so viel seyn soll als Rrieg führen. Dies hieß bellum gerere; jenes war s. v. a. den Krieg in die Länge ziehen.

Duellum ist ein altlateinisches Wort, woraus das spätere bellum entstand. Zweikampf, Duell wurde durch certamen singulare bezeichnet.

Ecce, siehe da, ein Aubruf, mit welchem der Römer auf das plöhlich Erscheinende, Unerwartete hinwieb, ist in etwa verschieden von en, welches gewöhnlich bei dem Hinweisen mit Ironie oder Unwillen gebraucht wird. Cic. Verr. I. 1. 6. Ecce autem repente illa vetera consilia repetuntur. Cic. Cluent. 5. Ecce autem subitum divortium! Cic. Verr. I. 1. 37. En, (sieh, das ist der rechte) cui liberos tuos committas, en memoria mortui sodalis! Cic. Phil. III. 9. En (da habt ihr's) curmagister eius duo millia iugerum possideat. Beide Wörter verwechsele man nicht mit den Imperativen vide, adspice; denn diese werden bei Ermunterungen, Bitten gebraucht; jenes, damit man mit dem Gemüthe bei einem Berhältnisse zusehen: dieses, damit einer mit den Augen etwas Dargebotenes eine Weise ansschauen soll. Bg. Valla eleg. II. 15.

Ecclesia, die Kirche, ist nicht nur fehlerhaft, wenn es so viel als templum, aedes, delubrum seyn soll, sondern auch, wenn es den Begriff einer kirchlichen Gemeinde hat. Dafür sage man civitas, respublica christianorum, catholicorum u. s. w. Das Adejektiv ecclesiasticus, kirchlich, wird dagegen beibehalten werden können, da sich kein passendes Substitut vorfindet.

Editio libre, die Ausgabe, sagten schon Quintisian und seine Zeitgenossen; aber nur als Abstraktum, so daß das Wort nur das Herausgeben, nicht im objektiven Sinne das herausgegebene Buch selbst bezeichnete. Letteres hieß liber oder

exemplum. Auch sagten die neueren Latinisten, wie Muret, Manuzzi und and. libri, exemplu ab aliquo edita, typis descripta, emendata.

Educere merces ist evenso wie inducere m. ungebräuchlich statt exportare, importare merces.

Effigies, Die Rachbildung, wird immer auf ein Driginal bezogen, mag daffelbe nun in einer Idee oder in der Wirklichkeit Gewöhnlich aber wird essigies auf das Abbilden in feften Maffen, j. B. Bachs, Stein, Erz, bezogen. Erscheint Die Rachbildung auf einer Fläche, z. B. auf einem Gemalde, Spiegel, dem Baffer, so ift fie ein simulacrum, Bildniß. 3m tropischen Sinne ist effigies gebräuchlicher, als simulacrum. Cic. Verr. II. 2. 65. Forsitan vix convenire videretur, quem ipsum hominem cuperent evertere, eius effigiem simulacrumque servare. invent. II. 1. Zeuxis Helenac se pingere velle simulacrum dixit. Cic. fin. II. 18. Reliquit filium, effigiem humanitatis suae. ausgedehntesten Begriff hat imago; denn es bezeichnet jedwedes Bild, im Gegensate eines reellen Gegenstandes. Daber felbft die Bilder der Phantasie, oder das durch die Rede entworfene Bild einer Sache imago genannt werden fann, Bild. werke im artistischen Ginne werden durch die Borter signum, statua, pictura, tabula angedeutet. Und zwar bezeichnet signus iedes aus fester Masse gegossene, gewirkte, geformte Bild, das ganze sowohl, wie das Brustbild. Daber Cic. Verr. 11. 4. 1. Signum aeneum, marmoreum, eburneum. Sogar das in dem Siegelringe befindliche, eingegrabene Bildden bieß signum. besondere aber murden die Bilder der Götter signa genannt. Statua bezeichnet meistens das aus Erz gegoffene Standbild eines Menschen. Cic. divin. I. 35. Signum Jovis Statoris. Phil. V. 15. Eique (sc. Lepido) statuam equestrem in rostris statui. Pictura und tabula nennt man bas Produft des Malers, doch mit dem Unterschiede, daß pictura die Malerei selbst obne Rücksicht des Materials, auf dem fie fich befindet, tabula Das Semalde, beide Dinge in ihrer Verbindung andeutet. Opera caelata nannte man in Cicero's Zeit alle Bildwerke mit eingegrabenen oder halberbabenen Figuren. Die genaueren Unterscheidungen derselben geboren der spätern Zeit an. Bg. Salmas. ad Solin. p. 735.

Efformare ist sowohl im eigentlichen, als uneigentlichen Sinne statt effingere ohne alle Auctorität.

Egestas und inopia bezeichnen den Zustand der Armuth, jedoch mit dem Unterschiede, daß inopia diesen Zustand objektiv als Mittel= oder Hilfslossskeit, egestas, und in erhöhtem Grade indigentia, das Gefühl. Wahrnehmen dieses Zustandes andeutet. Absolut stehend, d. h. ohne hinzugesetzten Genitiv

entsprechen beide Wörter unserm Subst. Dürftigkeit. Mit einem solchen Senitiv verbunden, erhalten beide Wörter einen ausgedehnteren Begriff, und bezeichnen die Bedürftigkeit in Bezug auf Dinge und Mittel jeder Art, z. B. amicorum, ingenil, armorum u. s. w. Dadurch wird das Subst. penuria, welches nie ohne solchen Genitiv steht, völlig gleichbedeutend mit inopia. Einen etwas mildern Begriff der Armuth hat paupertas; denn pauper ist derjenige, der wenig hat, und seine Bedürfnisse beschränken muß; den höchsten Grad derselben deutet die mendicitas an, welches Wort s. v. ist a. permanente und zwar tiefe Armuth des Bettlers. Auch unterscheiden sich lettere Subst. von jenen noch dadurch, daß sie nur von der Armuth im eigentlichen Sinne gebraucht werden.

Egregie falli, errare, sich sehr irren, scheint nur in der Sprache des Umgangs gesagt worden zu senn; denn es sindet sich nur bei Romitern. Man meide daher solches, und sage vehementer errare.

Elaborare aliquid, etwas verfertigen, ausarbeiten, kommt bei keinem guten Prosaiker vor statt sacere, efficere, persicere, oder wenn von Schriften die Rede ist, conscribere, perscribere. Aur das Particip elaboratus, das an einigen Stellen vorkommt, macht eine Ausnahme. Jenes Berb, es mag nun absolut stehen, oder mit einem Absativ und in verbunden werden, ist so viel, als in seiner Arbeit zu irgend einem Resultate kommen. 3. B. Cic. div. II. 19. Elaborato, ut omnes intelligant, a me habitam rationem tuac dignitatis. Cic. Rull. II. 25. Quod est tam asperum saxetum, in quo cultus agricolarum non elaboret? Ganz unsateinisch ist auch das Subst. elaboratio, die Ausarbeitung.

Elapsus oder praeterlapsus, verstossen, von der Zeit gebraucht, ist ganz unlateinisch. Das verstossene Jahr heißt annus superior; acht Jahre sind verstossen seit u. s. w. octo anni sunt, cum etc. Bg. Wolf. anal I. p. 483.

Elementarius, die Anfangsgründe betreffend, wurde mit dieser Bedeutung erst von den spätesten lateinischen Schriftstellern gebraucht. Man sage demnach nicht disciplina elementaria, mathematica elementaria, sondern elementa artis mathematicae, disciplinae.

Elevare, erheben, z. B. laudibus, ist ein unsateinischer Ausbruck; tenn elevare ist im eigentlichen Sinne s. v. a. leicht machen und in die Höhe schwingen; im tropischen Sinne heißt es berabsehen. Bg. Valla. V. 81.

Elogium, die Lobrede, statt laudatio, ist ein Gallicismus. Bei den Alten bieß elogium jede Aussage, besonders aber die einzele

ne Bestimmung in einem Testamente, z. B. Cic. Cluent. 48., die Aufschriften auf Thuren, Gräbern u. s. w. Bg. Cic. Pis. 29.

Elucescere, Tag werden, hervorleuchten, ist Rirchenlatein. Jenes heißt bei den bessern Schriftstellern lucescere. Die tropische Bedeutung des hervorleuchten, des sich auszeichnen hat nur elucere. In Folgerungssähen, wie z. B. daraus seuchtet, geht hervor, daß u. s. w., meide man das letztere Wort, indem die Römer inde sequitur, efficitur zu sagen vorzogen.

Encomium, die Lobrede, ift ein griechisches Wort, welches fatt laudatio von keinem Römer gebraucht worden ist.

Encyclopaedia ift ein aus griechischen Bestandtheilen geformtes Wort, wofür die Griechen freilich eyxuxliog naideia sagten. Bg. Spalding. ad Quint. I. 10. 1. Gie bachten fich darunter eis Rreis von gewissen Vorbereitungswissenschaften, nen Büngling erlernen mußte, ebe er fich einer boberen der Wissenschaft widmete. Dies geht aus Quintil. 1. 1. deutlich bervor: Nunc de ceteris artibus, quibus instituendos, prinaquam tradantur rhetori, pueros existimo, strictim subiungam, ut efficiatur orbis ille doctrinae, quam Graeci έγχυχλιον παιδείαν vocant. Was wir Encyflopabie im allgemeinen und objektis tiven Sinne nennen, dafür hatten die Alten weder der Sache noch dem Worte nach etwas Entsprechendes. Bersuche ähnlicher Art nannten die spätern Griechen λεξικον, βιβλιοθήκη; Der Römer nannte fein mancherlei umfassendes Wert fogar historia naturalis. Für diese Bedeutung muß empfohlen werden der Ausdruck des Vitruvius lib. VI. praef. encyclion omnium doctrinarum (artium, disciplinarum). Die Encyflopabie einer einzelnen Wiffenschaft kannten die Alten ebenso wenig. fage jenem Terminus tes Bitruv analog encyclion doctrinae, artis, disciplinae.

Ens, ein Wesen, ist nur in der philosophischen Sprache zu dulben. Man sage natura, wie Cic. div. II. 72., oder res. Bg. Hotting. ecl. 29. Das Wesen, im Gegensaße der Eigenschaft (qualitas), hieß schon in der philosophischen Sprache des Cicero substantia oder essentia. In der gewöhnlichen Sprache ist das Wort gleichtedeutend mit Beschaffenheit, und mag durch natura, indoles, vis, proprietas übersetzt werden; oft aber so. a. das Wesentliche einer Sache, wo man, jenachdem der Zusammenhang das eine oder andere erheischt, Adjektive, wie primarius, praecipuus, maxime necessarius, gravissimus u. a. ans wenden muß. In der Zusammensehung mit einem andern Substantiv, z. B. Gerichtswesen, Handlungswesen u. s. w.

gebraucht man gewöhnlich den Plural res, negotia mit hinzugefestem Adjektiv, z. B. res foreuses, mercatoriae.

Enixe, inständig, rogare, petere, ist ungebräuchlich statt etiam atque etiam oder vehementer rogare; obwohl enixe (mit Anstrens trengung) facere, operam dare, dimicare nicht ungewöhnlich ist.

Brare, vagari und palari haben den gemeinschaftlichen Begriff des Herumirrens. Doch ist errare ein unfreiwilliges, indem man keinen festen Sig hat, oder den geraden, rechten Beg nicht kennt; daher im uneigentlichen Sinne sich irren, fehlen. Vagari, herumschweisen, ist eine wissentliche, absichtliche Handlung, indem man einen festen Sig oder geraden Beg versschmäht; daher der tropischen Bedeutung nach von dem Haupt gegen stande abschweisen. Palari, nur in der eizgentlichen Bedeutung gebräuchlich, bezeichnet gleichfalls ein freiwilliges Herumirren, doch mit dem Rebenbegriffe der Bereinzelung, indem man sich von der Geselschaft, welcher man angehört, entsernt hat. Bg. Doed. Syn. I. 89.

Erroneus, herumirrend, kommt nur an einer verdächtigen Stelle bei Columella vor; aber auch das dafür substituirte Substantiv erro ist dichterisch, und mithin zu vermeiden. Man

sage vagus.

Error, der Jrrthum, und erratum, das Verseben, bezeichnen sowohl in intellektueller als moralischer Beziehung bas Abweichen vom Rechten und Wahren, insofern dasselbe unwillkührlich, und i mebr Folge ber Unwiffenheit, Berführung, als des eigenen Entschlusses ist. Error bezeichnet eine solche Abweichung mehr als Zustand, erratum mehr als einzelne That. II. 17. Opinionibus vulgi rapimur in errorem. Cic. Attic. XIII. 44. Quod appellatur Cursidius in oratione Ligariana, erratum est meum. In einem ähnlichen Verhältniffe fteben zu einander vitium und peccatum. Jenes deutet meiftentheils etwas Permanentes, die Fehlerhaftigkeit, dieses etwas Einzelnes, Borübergebendes, den Fehler, an. Ueberdies bezeichnet vitium nicht nur jedes moralische, sondern auch physische Sebrechen, mabrend peccatum nur in praktischer Beziehung gebräuchlich ift. Beide Wörter find die lindesten, die man von einem mit Borfäglichkeit ober Schuld verknüpften Berftog oder Bergeben gebrauchen kann. Bg. das oben über crimen, delictum u. f. w. Gesagte. Cic. off. III. 16. Quidquid esset in praedio vitii, id statuerunt praestari oportere. ib. I. 19. Animi elatio, si institia vacat, in vitio est. Cic. off. III. 25. Si gladium depositum repetat insaniens, reddere peccatum est. nun in wissenschaftlichen und artistischen Leiftungen, wenn nicht Die Rebenbegriffe der Rachlässigfeit, Untlugheit, Unbesonnenheit n. a. sollen ausgedrückt werden, nur unwillführ, liche Bersehen giebt: so kann überhaupt hier nur von erratis oder erroridus die Rede sepn. Und zwar bezeichnet erratum das Bersehen sowohl der Sache als der korm nach; dagegen wird mendum nur in letterer Beziehung, z. B. von den Unrichtigskeiten im Abschreiben gebraucht. Daher Cic. Attic. VI. 1. Illud de Flavio et fastis, commune erratum est. ib. XIII. 23. Menda librariorum tolluntur. Man sollte daher nicht vitia, sowdern menda oder errata typographi sagen. Auch giebt es keine libri vitiosi, sondern nur mendosi.

Erumpere in verba, in die Worte ausbrechen, ist ein dichter rischer Ausdruck, und erst in sehr später Zeit von den Prosastern aufgenommen worden. Die Früheren sagten inquit, ait, sie dicere incepit, oder schlechthin tum ille, wie Liv. XXX. 30. Alter alterius conspectu admiratione mutua prope attoniti conticuere. Tum Hannibal prior: si hoc ita sato datum est etc.

Esse heißt fenn, existiren, ohne allen Rebenbegriff. Specieller ift der Begriff des Berbi extare, vorhanden feyn, dennes if f. v. a. in der Art feyn, daß etwas mahrgenommen, nachgewiesen werden kann, 3. B. an einem bestimmten Orte. Cic. invent. L 26. Eorum monumenta certa in literis extant. Suppeditare if not mehr; denn es hat den Begriff vorräthig senn, so daß man von einer so vorhandenen Sache etwas wegnehmen, Gebrauch machen fann. Liv. XXX. 25. Defendebatur egregie, quoad tela suppeditarunt. Existere dagegen bezeichnet nie das Dafenn felbft, sondern das Beginnen deffelben, so bag esse ober viels mehr extare die Folge des existere ift. Woher es gefommen, daß Die Perfecte beider Berben dieselben sind. Bg. Valla eleg. V. 53. Existere oder existentia, welches an und für fich ein unlateinisches Wort ift, find mithin, wenn fie dem Begriffe des Bortes Da. feyn entsprechen sollen, gang fehlerhafte Borter. Da das jenen Berben entsprechende Substantiv im Lat. fehlt, so muß daffelbe jedesmal durch das Verb gegeben werden. 3. B. ich glaube an Sottes Daseyn, credo esse numen aliquod divinum.

Est mit folgendem Infinitiv, z. B. videre, intelligere, man kann sehen, in der Bedeutung von licet oder potest, ist ein Gräcissmus, den erst die Schriftsteller der Nachaugustischen Zeit nicht verschmähten. Mit Necht emendirte daher Heinrich bei Cicrep. I. p. 38. illud videre est in vide si.

Eventus ist der Erfolg irzend einer beendeten Handlung; exitus, Ausgang, ist das Ende, das ein Sogenstand, ein Zustand, eine Handlung durch sich selber nimmt, verschieden von sinis, Ende oder gleichsam Ziel, das einer Sache von außen gesett, gemacht wird. Man kann demnach bei seinem Tode überssehen in exitu eius, aber nicht in sinc eius. Richtig dagegen ist

finem orationi imponere. Successus ist der Fortgang, meistens der glückliche, einer Unternehmung.

Evidens, augenscheinlich, und evidentia sind Wörter, deren sich selbst Sicero bediente; dennoch meide man das Adverb evidenter, 3. B. in einer Verbindung wie evidenter demonstrare, indem dies ses Wort, ein Paar Stellen bei Livius ausgenommen, bei den bessern Schriftstellern sich nicht findet.

Europa tota celeberrimus, totius Europae (st. omnium hominum) longe doctissimus, totam Europam gloria sua implevit, (st., orbem terrarum), sind ganz unsateinische Phrasen. Bg. Vavass. p. 523.

Ex propria experientia, aus eigener Erfahrung, loqui, dicere u. s. w. ist ein Germanism. Die Alten sagten hoc expertus
dico.

Exactus, genan, ist ein schlechteres Wort. Auf Personen bezogen muß dies Adjektiv durch diligens; wenn von Sachen die Redeist, kann es durch accuratus gegeben werden.

Exaulare, laborem, opus, eine Arbeit überstehen, vollens den, ist einarchaistischer Ausdruck, den schon Quintil. I. 6. abs rieth. Ersteres heißt lab. perfungi, tolerare; letteres opus perstcere, absolvere.

Exarare wird von dem Schreiben mit einem eisernen Griffel (stilus) auf einer mit Wachs überzogenen Tafel gebraucht. Dies thaten die Römer meistens beim Concipiren. Beim genaueren und künstelicheren Schreiben (scribere) brauchten sie Pergament und Dinte. Bg. das oben über codex Gesagte. Das Berb exarare ist also nur dann anwendbar, wenn von einem schnellen, roben Entwurfe die Redeist. Alles übrige Schreiben heißt scribere; drucken typis describere, nicht typis exarare. Ebenso verwerslich ist typis excudere oder schlechthin excudere. Bg. Wolf. anal. I. S. 490.

Excommunicare ist ein kirchlicher Ausdruck. Man sage dafür e numero christianorum einere, expellere.

Exempli causa, gratia, zum Beispiel, ist ein fehlerhafter Ansdruck, wenn es den Dingen vorangesest wird, welche man beispielsweise anführt. In dem Sape: Viele mißbilligen diesen Plan, z. B. Cicero, Cato ic. ist demnach exempli causa fehlerhaft; die Römer setzen in solchen Fällen immer ut, velut. Jenes ist nur dann zulässig, wenn es mit einem Verb in Verbindung steht und s. v. ist a. damit ich ein Beispiel anführe, z. B. Cic. Phil. XIII. 2. Exempli causa paucos nominavi.

Exemplum und exemplar stehen, wenn man von dem Sprachgebrauch der Dichter und späteren Prosaiker, welche die Begriffe beider Wörter oft vermengten, absieht, in folgendem Verhältniß. Exemplar, das Vorbild, ist das Ding selbst, welches zum Nachahmen aufgestellt wird. So neunt Ciccro Tim. 2. das Ideal, das ein Künkler beim Nachbilden vor Augen hat, ein exemplar. In mos

ralischer Beziehung nennt derselbe Mur. 31. den Cato exempler ad imitandum propositum. Go fann auch das Driginal im Ber. baltnif jur Abschrift exemplar genannt werden. Exemplum bage gen ift junächst das Dachzuahmende, Belehrende, das man von dem exemplar hernimmt, also die Lehre, das Beifpiel, die Korm, das Formular. Man fann demnach wohl fagen exemplum capere de aliquo, exempli causa aliquid dicere, exemplum edere, ex. statuere in aliquo; literas uno exemplo (von einem Kormular) dare bei Cic. div. IV. 4. aber in diefen und abnlichen Berbindungen nicht exemplar. Codann bezeichnet exemplum zuweilen das Nachgeahmte selbst, wie z. B. exempla litterarum bei Cic. Attic. V. 25., wo es f. v. a. Copie ift. Gin gall ift übrig, wo. rin keines von beiden Wortern stehen darf. Rämlich wenn mit dem Worte Beispiel basjenige bezeichnet wird, mas einer in der Abficht that, um Undern voranzugeben, fe zu ermuntern: fo werden die Wörter auctor, auctoritas gebraucht. 3. B. Cimon gab das Beispiel, die Stadt ju verlassen, heißt Cimon auctor suit urbis relinquendac. Bg. Valla eleg. VI. 33.

Exercere artem, eine Kunst ausüben, ist überhaupt genommen ein ungewöhnlicher Austruck statt artem facere, factitare. Rut medicinam exercere kommt bei Cicero mehrmals vor. Auch sagte Riemand exercere legem oder lex exercetur, sondern lege facere, lex valet. Bg. Bremi zu Nep. VIII. 3.

Exotericus, exoterisch, ist ein Gräcism., den die Römer durch den Gebrauch der Wörter externus, alienus, adventicius vermieden. Cellar. antib. 218.

Expectorare ist mit der Bedeutung e pectore eicere altsateinisch; aber, völlig harbarisch ist se expectorare statt sensus suos aperire. Vg. Nep. Dion. 8.

Experiri, tentare und periclitarihaben ben Begriff des Versuchens mit einander gemein. Doch beißt experiri mit sich oder einem andern Gegenstande einen Versuch machen, um die Folge, Birkung desselben wahrzunehmen. 3 B. Cic. orat. 1. Par est omnes omnia experiri, qui res maguas et maguo opere expetendas concupiverunt. Den Begriff des bloßen Vernehmens (audire, percipere) hat dies Verb nie. Tentare dagegen, gleichsam an etwas fühlen, ist s. v. a. versuchen, die Eigenschaften eines Dinges, die Fähigkeit, Gesinnung, das Vorhaben einer Person kennen zu lernen. Cic. Rull. II. 7. Tentamini leviter, quo animo libertatis vestrae deminutionem ferre possitis. Demnach will der experiens etwas erreichen, der tentans etwas wissen. Periclitari nähert sich bald mehr dem einen, bald dem andern Begriffe, nur hat es den Nebenbegriff der Gefährlichkeit oder doch des möglichen Misslingens. Sehr ost entspricht es unserem riskiren. Cic.

Verr. II. 5. 50. Homines in procliis fortunam belli tentare, periclitari solent.

Explicare beißt eine Sache ertläfren, entwideln durch Nachweis fung ber Gründe u. des Bufammenhangs. Interpretari ift f. v.a. anslegen, einen Ginn in etwas legen, und wird auf alles das bezogen, mas durch seine Form uns den Inhalt nicht gleich erkennen läßt, 3. B. legem, somnium, locum scriptoris, voluntatem alicuius. Explanare ist bald s. v. a. interpretari, bald entspricht es dem explicare, bat aber den Rebenbegriff des vols ligen Berdeutlichens eines bunteln Gegenstandes. Enarrare beißt eigentlich ein Factum ausführlich erzählen, dann daffelbe durch Angabe der Nebenumstände, der Art und Weise auf-Den Begriff des Erklarens überhaupt erhielt . bas Bort erft im filbernen Zeitalter. Cic. div. I. 3. Chrysippus totam de divinatione sententiam duobus libris explicavit. Liv. XXIII. 11. Haec ex graeco carmine interpretata (ubersett) recitavit. Cic. Brut. 41. Ars, quae docet rem obscuram explanare interpretando. Cic. invent. I. 20. Saepe satis est, quod factum sit, dicere, non ut enarres, quemadmodum sit factum.

Exponere heißt nicht auseinandersetzen, sondern irgend einen Gegenstand in der Nede darstellen, beschreiben. Ebensowes nig heißt expositio die Erklärung, sondern nur Darstellung. Exponere se periculo, sich einer Gefahr aussetzen, ist ohne Aucstorität. Man sage se periculo committere, adire, obire periculum, se in discrimen offerre.

Exprimere aliquid oder se, sich, etwas ausdrücken, sind völlig unlateinische Phrasen. Denn exprimere an und für sich heißt nur etwas durch irgend eine Form sichtbar machen. Diese Form muß in Bezug auf die Rede durch den hinzugesetzten Ablativ verbis, sermone, oratione bezeichnet werden. Falsch ist daher der Sat: hoc in lingua latina exprimi non potest statt hoc latine oder latino vocabulo dici non potest. Das Subst. expressio ist in gedops pelter Beziehung salsch; denn wenn es s. v. a. einzelner Ausdruck sepn soll, heißt es locutio, im allgemeinen Sinne dictio, elocutio: ist es s. v. a. Nachdruck in der Rede, dann sage man vis, significatio sermonis. Bg. Ruhnken. ad Muret. op. I. p. 644.

Exserere aliquid, etwas an sich äußern, zeigen, ist ein ungebräuchlicher Ausdruck für das weit besiere praebere, exhibere, prae
se serre.

Exsisto ift, da es den Begriff zu senn beginnen hat, einerseits sp. nonym mit den Verbis des Werdens, sio, evado; andererseits mit denen des Entstehens und Erscheinens, exorior, prodire, apparere. In der Construction unterscheiden sich existere und evadere oder sieri dadurch, daß jene in der Regel nur ein Substantiv, dieses ein Eubst. oder Adjektiv als Prädikat verlangt.

Der Bedeutung nach ist sieri der allgemeinere Begriff; benn es bedeutet das Werden schlechtbin und ohne alle Rebenteziehung; existere beißt auf einmal oder etwas auf ungewöhnliche, unerwartete Beise werden; evadere allmählig und mit Mühfeligkeit werden. Cic. orat. 11.46. Audivipoctambonum neminem sine afflatu quodam furoris existere posse. Cic. Mur. Videmus, qui oratores evadere non possent, eos ad iuris studium devenire. Exsisto und exorior haben in eigentlicher und tropischer Bedeutung den Begriff entstehen, bervorgeben mit einander gemeinsam, nur daß exorior, da es febr baufig ten De benbegriff des fichtbar werden bat, ein mehr dichterisches Bort ift. Prodire, hervortreten, und apparere, comparere, erfcheis nen, fich zeigen, werden meiftens im eigentlichen Ginne; existere, auftreten, fich zeigen, im tropischen Sinne gebraucht. Cic. div. X. 20. Equites Antonii apparuerunt. Nep. praef. In scenam prodire nemini fuit turpitudini. Cic. Rosc. Amer. 2. Ego huic causae patronus extiti (bin aufgetreten als u. f. w.)

Exspectare, erwarten, ist f. v. a. einem fünftigen Greignis mit Rube und Gewißbeit entgegenseben; prospectare bezeichnet die ängstliche und gespannte Erwartung. Praestolari ift f. v. a. zu einer Dienstleistung bereit fteben, 1. B. um einen an einem voraus bestimmten Orte ju empfangen; opperiri heißt von einem bestimmten Orte aus fich auf ein Ereigniß vorbereitet und gefaßt halten. Manere als Intransitiv und Transitiv unterscheidet sich von allen als ein blog phyfifcher Buftand, als Warten oder Dableiben, bis etwasgeicheben. Daber wird manere auch allemal bann gebraucht, wenn bas martende Subjekt ein Subst. abstractum ift. Caes. b. c. II. 28. Hic pauca addidit, quae ab sua liberalitate exspectare deberent. Cic. Verr. II. 5. 17. Navis prospectare iam exilium atque explorare fugam domini videbatur. Liv. XXXIII. 14. Dimissi, qui specularentur, quam in partes hostes se effunderent, opperiebantur. Cic. Cat. I. 9. Scio esse praemissos, qui tibi ad forum Aurelium praestolarentur. Liv. XLII. 66. Perscus ipse hostium adventum clatus successu mansit. Liv. XXVI. 13. Ab omnibus acerbis indignisque, quae manent victos, vindicabis. Bg. Does derl. III. S. 56.

Extemporalis, z. B. oratio, eine aus dem Stegreif gehaltene Rede, wurde erst im silbernen Zeitalter gebräuchlich. Sic ero fagte dafür ex tempore, subito dicere. Extemporaneus aber ist ohne alle Auctorität.

Extendere vitam, sein Leben bis zu einem gewissen Termine binbringen, ist ein dichterischer Ausdruck, für den man in der Prosa producere vitam hatte. Extentius (weitläuftiger) aliquid proponers, dicere, if eine unice teinische Phrase ftatt copiosius dicere. Bg. Wolf. ausl. l. p. 491. Extrahere librum, scriptum, Andlüge aus einem Buche mas den, tommt nirgends vor flatt excerpers aliquid e libro. Ebenso ift extractus, extractum, der Auslug, falsch flatt excerpta, und

in gewiffen Berbindungen zummarium.

Extraordinarie, außerordentlich, wird, wenn es f. v. a. außer ber Ordnung ift, durch extra ordinem übersett. Das Abjettipum extraordinarius findet fich mit derselben Bebeutung bei Cicero und Casar, besonders in der Berbindung mit konor oder magistratus. hat aber jenes Wort den Begriff von groß, vorzüglich, sebr, so gedrauche man Wörter, wie eximins,

immensus, perquam, immensum quantum u. a.

Extremus, postremus, ultimus einigen fich in beit Begriffe bes Legten. In raumlicher Begiebung fieht extremus, ber Reu-Berfte, Dem intimus; ultimus, ber jenfeite Entferntefte, bem citimus; postremus, ber Dinterfte, bem primus entgegen. Cic. somn. Scip. 3. Ex quibus (sc. stellis) erat illa minima, quaé ultima a coelo, citima terris, luce carebat aliena. Cic. div. II, 43. Coelum, quod extremum et ultimum mundi est. Cic. orat. 15. De firmissimis alia prime ponet, alia postreme. 3n tempos rellem Bejuge bejeichnet extremus bas Lette eines Greigniffes. Beitraumes, im Begenfage ju beffen Unfang. Go ift extrema aeseas f. p. a. bie festen Tage eines Commers, im Gegenfahe ber erften. Ultimus ift babjenige, mas unter mehreren auf einanderfolgenden Dingen gulest erfolgt. Go ift ultima acetas ber Commer bes lesten Jahres, im Gegenfage bet früheren 3abre. Postremus ift ale Abjettiv ber Beit felten; befte banfiget bas Abverb postremo, gulegt, postremum, jum fehtenmal. wovon fenes bei ber Aufgablung verfchiebenartiger Thatfachen, Diefes um die lette Bieberholung eines und beffelben gattums bber Greigniffes anzubeuten gebraucht wird.

Freere, thun, machen, ift von agere, handeln, treiben, vers fahren, baburch hauptsächlich verschieden, daß jenes immer ein Objekt oder ein Etwas voraussett, welches verwirklicht wird: fenes nur eine Thätigkeit und die Beziehung derselben auf ein Objekt andeutet, mag nun dasselbe verwirklicht werden oder nicht. Agere ift immer die nothwendige Bedingung des stare, aber nicht umgekehrt. Daher agere den absoluten Sinn des thätig sen, nicht aber sacere haben kann. Demnach heist sacere eum aliquo eines und dasselbe thun, wie ein Anderer, also auf seiner Beite senn; agere cum aliquo ift weniger, es heißt mit einem Andern auf Eines und dasselbe hinage beiten mit Ungewißheit des Resultates, also unterhandeln.

Reddere ist spnonym mit facere, und heißt machen mit dem Rebenbegriffe der Veränderung einer schon bestehenden Sigenschaft. Man sagt daher mit Nep. Them. 2. facere aliquem peritum; aber imperitum reddere peritum. Die gewöhnliche Regel, daß Adjektive nur mit reddere verbunden würden, sacere mit Substantiven, ist falsch. Man denke nur an sacere certiorem.

Facere damnum, detrimentum beift burchaus einen Schaben leiden, nicht verursachen; dieses murde durch inferre d. gegeben. Ebenso verhält es sich mit facere vitium, welches f. v. a. einen Kobler bekommen, nicht machen, ift. Noch merte man einige andere Berbindungen, in denen ber Bebrauch des facere sprachwidrig ift. Facere sibi conscientiam, fich ein Gewiffen aus etwas machen, ift ein plumper Germanismus fatt ducere sibi religioni; facere officium suum, seine Pflicht thun, ist ein ungewöhnlicher Ausdruck statt officio satisfacere; facere publici iuris, etwas berausgeben, z. B. ein Buch, fatt edere; facere legem, statutum statt ferre, perferre, condere legem, statuere; facere aliquid verisimile, etwas wahricheinlid maden, statt ad verisimilitudinem adducere; fagere oder facessere negotium beißt nicht ein Beschäft vollbringen, fondern Jemanden auf irgend eine Beife ju fchaffen machen. 23g. Nolten. p. 1498.

Facetus, festivus, lepidus, salsus, scurrilis sind Wörter, womit der Römer das Bigige nach seinen verschiedenen Modistationen bezeichnete, und zwar gilt sacetus von dem seinen Bige, im Gegensaße des groben und ungebührlichen. Daher sacetus auch oft f. v. a. seingebildet ist. Bg. Quint. VI. 3. 20. Hens, zu Cic. off. I. 29. 9. Festivus nennt man den wizigen Einfall, in Bezug auf seine ergößliche Seite; sestivitas ist demnach ein köstlicher Wiß; lepidus mag das Launige heißen in seinen verschiedenen Graden vom Artigen bis zum Orolligen; salsus ist das Treffen de, Piquante, welches mitunter an das Beissende, Sarkastische, dessen sich der dicax besteißigt, angränzt; scurrilis nennt man den Possenreisser, der auch das Grobe, Gemeine und Zotenhaste in seinen Wißausehmen nicht verschmäht.

Facies, das Gesicht, in Bezug auf seine Bildung und Gestalt, ist ganz verschieden von os, welches das Gesicht als Körpertheil im Gegensaße der übrigen bezeichnet. Man sagt demnach, os in aliquid convertere, sein Gesicht wenden, nicht saciem; dagegen, dicas mihi qua sacie sit, von welcher Gesichtsbildung, nicht quo ore. Godann bezeichnet sacies auch wohl die ganze äußere Gestalt. 3. B. Nep. Ages. 8. Ignoti saciem eins, quum intucrentur, contemnebant. Noch unterscheide man von

beiben Subftantiven vultus, womit die beweglichen Geficht !: juge, Blide, Mienen angebeutet werden. Insbefondere aber werden die Mienen, welche Freude oder Schmerz verfündigen, febr häufig mit from bezeichnet. Bg. Deuf. zu Cic. off. I. 26. 2.

Facile ift febr oft spronym mit libenter, gerne, nur daß dieses Bort bas Bergnügen, die Luft, mit welcher einer etwas thut, jenes die Bereitwilligkeit, die Entfernung aller Bedenklichkeit bezeichnet. 3. B. Cic. div. VII. 26. Facile vedo tuorum veriptorum subtilitati et elegantiae. Cic. div. in Caec. 12. Perficiendum est, ut homines te libenter studioseque audiant. Daher wird facile auch gebraucht, wenn man, ohne Biderrede zu versuchen ober von Andern zu erwarten, etwas behauptet, wo es dann s. v. ift a. ohne Bedenken. 3. B. Cic. Rab. Post. 9. Vir unus totius Graeciae facile doctissimus, Plato. Bg. Heus. zu Cic. off. II. 19. 9.

Facultas, eine Safultat, ift ein afabemifcher Terminus, ber fc nicht einmal auf bem Wege ber Analogie rechtfertigen läßt. Dan

fage ordo philosophorum, medicorum u. f. w.

Pallere aliquem in opinione, spe, einen in feiner Deinung, Erwartung täufchen, ift ein unflassischer Ausbruck katt fallere alicuius spem, opinionem. Ebenso unrichtig ist ego me fallo in spe flatt spes me fallit.

Faleare, verfalfden, und Saleator find unlateinische Borter fatt

depravare und falsarius.

Falso und perperam haben den Begriff des Unrichtigen mit einander gemein, jedoch so, daß salso das Unwahre mehr subjektiv, d. h. in Bezug auf die Person, von welcher der Irrethum ausgeht, darstellt, also s. v. a. fälschlich, irrthum lich ist: perperam dagegen das Unwahre objektiv in Bezug auf den Gegenstand andeutet. Falso ift der Gegensah von recte, perperam von vere. Daher sagt Nep. VII. 9. 1. Falso speravit, sortunam suam occuli posse. Auct. ad Her. II. 3. Qui illud fecerit tam nequiter, cundem hoc tam perperam seclese non est mirandum. Bg. Doed. Syn. I. 64.

Fama, der Ruf, die Sage, und rumor, das Gerücht, unterscheiden sich in zwiefacher Beziehung. Fama bezieht fic auf Altes und Neues, rumor nur auf das Gegenwärtige. Ferner bezeichnet sama das Gerebe der Menschen in Bezug auf feine allgemeine Berbreitung, rumor auf seinen plotstichen und ungewissen Arfprung. Nep. Them. 10. Neque negat Thucydides, suisse samam, venenum eum (se. Themistocken) sua sponte sumsisse. Cic. divers. XIL 9. Nihil persertur ad nos practer rumores. Eine Sage, als Produkt der Phans

19\*

taffe, im Segensate einer wirklichen Seschichte, beißt sabule. Daber Liv. praes. Quae poeticis magis decora sabulis, quam incorruptis rerum monumentis traduntur. Bg. Popm. 324.

Fama mala, der üble Ruf, wurde von den Lateinern nicht ges fagt. Dafür kommt immerfort insamia, invidia vor. Doch fagte man sama bona.

Famulus ift der Aufwärter in einem Privathause oder Tempel, und kann eben fo gut ein Freigeborner als ein Stlave fenn. Bervus mar der Stlave, Rnecht, ber feinem herrn als Eigenthum angehörte, und daher ju allen möglichen Berrichtungen gebraucht werden fonnte. Der puer war auch servus, aber ein ausgesuchter und gut gehaltener, ben man für die leichteren und angenehmeren Dienste bestimmte. Apparitores waren freigeborne Leute, ober auch vom Staate angefaufte Sflaven, welche ben Magistratepersonen und gangen Rollegien derselben für bie Berrichtung ber nieberen Geschäfte vom Staate als Diener beigegeben wurden. Unter diese Rubrit geboren also die scribae, lictores, viatores, accensi. Minister hat einen sehr relativen Begriff, und bezeichnet, obne ben Stand einer Person an und für fich anzudeuten, das Berhaltnif desjenigen, ber einem bobern Wefen, gleichviel ob Person oder Auctorität, untergeordnet mirtt, bemfelben gur Sand ift, daffelbe unterftust. Co ift zwar der servus in Bezug auf den dominus auch minister; aber Cic. Cluent. 53. nennt auch die Magistratspersonen ministri legum. Bald entspricht das Wort unserem Diener, bald ift es s. v. a. Gebülfe, Belfer.

Fas bezeichnet das, was den göttlichen und Ratur-Gesegen gemäß ist; im Verbindung mit sas dagegen die positiven, menschlichen Sayungen, die wir Recht, Gesetz nennen. Ohne eine solche Verbindung hat im einen allgemeineren Sinn, so das auch von einem im divinum, naturale die Rede sepn kann. Insosern sind diesem Worte die Begriffe leges, edicta, instituta, consuetudo u. s. w. untergeordnet. In engerer Bedeutung ist im von lex verschieden, und ist s. v. a. die Besugnis des Einzelnen, irgend etwas zu thun oder zu unterslassen, Recht, Gerechtsame; lex, das Gesetz, ist eine von der höchsten Staatsgewalt förmlich ausgesprochene Verordnung. Bg. Ernesti clav. p. 459.

Faceri, gestehen, b. h. zugeben, aussagen, daß etwas sich so und nicht anders verhalte, ohne weitern Nebenbegriff; consiteri ist meistens s. v. a. ungerne oder etwas Unangenehmes, z. B. eine Schuld bekennen; prositeri endlich heißt entweder frei, völlig, gerne etwas heraussagen, oder vor vielen, öffentlich bekennen; daher auch sich zu etwas bekennen.

Cic. Caecin. 9. Consitetur (sc. culpam) ita libenter, ut non solum sateri, sed etiam prositeri videatur.

Fatigatus, etmüdet, unterscheidet sich dadurch von fessus, müde, matt, daß der Zustand des satigatus durch vorangegangenes Dandeln, Arbeiten; der des sessus durch Leiden, z. B. Krankheit, Mangel, Alter, alles Erzwungene hervorges bracht wird. Lussus, schlass, drückt den Zustand der Seele oder des Körpers aus, in dem man aus Schwäche der Ruhe bedarf. Die angedorne Mattigkeit bezeichnen die Adjektive languidus und flaccidus, nur daß dieses mehr in sinslicher, jenes mehr in geistiger Beziehung gebraucht wird. Bg. Doed. Spn. 1. 102.

Fatuus, albern, ineptus, ungereimt, und insulsus, abges fdmadt, nennt man eine Person oder eine handlung derfelben, die Mangel an Verstand ober Beurtheilung verrath. ineptus verbindet Dinge, die nicht zusammen passen; der insulsus fpricht und thut, mas feinen Ginn und 3med hat; beibes zusammen macht den futuns, der dadurch oft dem Babnfinnis gen, amens, abnlich wird. Des nicht gehörigen Gebrauchs des Berfandes und der Ueberlegung machen fich schuldig der stultus, der Thörichte, aus Uebereilung und Unbesonnenbeit; der desipiens, insipiens, der Unfinnige aus Leidenschaft und Beftigkeit; ter stupidus, ber durch Schred, Angft, Bermunderung Betäubte. Ginen natürlicen Mangel an Berftandesgaben in verschiedenen Graden bezeichnen die Adjektive stolidus, dumm, hebes, ftumpffinnig, brutus, viehischdumm.

Favor, Die Gunft, war in dem Zeitalter des Cicero ein ganz neues Wort; darum sest er pro Sext. 54., wo er es gebraucht, ut ipsi loquuntur, hinzu. Bg. Quint. VIII. 3., Manut. zu jener St. Man substituire also gratia oder studium.

Femina beißt im Gegensage bes mas das Beib in Bezug auffein mulier das verheirathete sowohl als unverheirathets Auch bat dies Wort, Frauenzimmer von ftändigem Alter. wenn es allein fteht, ungefähr wie homo, vom Da nne ausgefagt, einen verächtlichen Nebenbegriff. Puella dagegen bezeichnet das Dade chen von seinem Rindekalter bis in das Blüthenalter; virgo bas Mädchen in feiner vollen Rraft, befonders mit dem Rebenbegriffe der Unschuld und Kenschheit, die Jungfrau. Uxor heißt die Frau in Bezug auf bie rechtmäßige Trauung. Die uxores maren aber von gedoppelter Art, entweder matres familiae, oder matronae. Die matersamilias ichlos die Che in ber feierlichsten Form der consarreatio, wodurch fie fich in die volle Gewalt des Mannes, so daß fie fogar ihrem Ramen und Bermogen entsagte, begab. Man nannte dies in manum mariti venire. Die matrona wurde durch ein jahrlanges Bufams

menleben (wus) Chefrau, und entsagte weder ihrem Remen, noch dem Besitze ihres Vermögens, die Brautgabe ausgenommen. Weil lettere Art der Che bei den Vornehmen in der Augustischen Zeit gewöhnlicher war, so nannte man damals auch eine Frau vom Stande matrona. Cf. Gell. N. Att. XVIII.6. Coniux, Gattin, heißt die Chefrau in Beziehung auf das Zusammenleben mit dem Manne. Man kann daher uxoren, aber nicht coniugem ducere, eine Frau nehmen, sagen.

Feriari, feiern, statt ferias habere, agere, ift deswegen abzures then, weil außer dem Particip feriatus keine auderen Formen dieses Berbs bei den guten Schriftstellern im Gebrauche waren.

Ferre, im publicistischen Sinne, fagte man von der Magistratsperson, melde irgend einen Borschlag an das Bolk brachte; daber ferre legem, rogationem, oder ichlechthin ferre ad populum. Die nächste Folge dieses ferre war das rogare populum, das Boltum feine Bestätigung abfragen. Die mirtliche Genehmigung bieg von Geiten des Bolts iubere legem; das Durchfegen von Seiten des Magistrats perferre legem. Gollte der Begriff bes Durchsegens nicht besonders bervorgeboben werden, fo wurde das Gesetgeben auch durch legem ferre bezeichnet. Deferre rem beißt Anzeige von einem Saktum machen, und zwar bei einer Beborbe, beim Genate, bei einem Berichte. Daber nomen deferre eine Untlage versuchen. Delator hat ben gebässigen Begriff eines Mannes, ber fich ein Beschäft aus Unzeigen, besonders unangenehmen, macht. Referre ad aliquem. einem etwas zur Berathung vorlegen, wird besonders auf die Antrage bezogen, die dem Genate gemacht murben, bevor eine Sache an die Volksversammlung kam. Bg. Brisson. form. s. v.

Ferre prae se, etwas äußern, merken lassen, ist der rechte Ausdruck für das, was man mehr im Betragen, z. B. durch Mienen, halbe Worte u. s. w., andeutet, als direkt und deutlich darstellt und erklärt. Z. B. Cic. off. II. 22. Ille, qui accipit iniuriam, et meminit et prae se sert dolorem suum. Bg. Heus. zu d. St.

Festivitas, eine Festlichkeit, ist nach der obigen Bestimmung des Wortes durchaus falsch. Die Römer sagten solemne, solemnia. Eben so wenig hat sestivus den Begriff sestlich. Dafür war das Adjektiv sestus oder solemnis gebräuchlich. Doch sage man nicht substantivisch sestum, das Fest; denn dies ist poëtisch: sondern dies sestus, solemnia. Einen Festuag seiern heißt daher diem sestum agere. Das Geburtssest heißt natalitia ohne weitern Zusap, oder auch dies natalis.

Fictio oder sigmentum, das Erdichtete, hat weder im filbernen noch im goldenen Zeitalter der Sprache Jemand gesagt katt des



## 295

beffern commentum. Bg. Scioppi de stil, hist. 89. Ebenfo ift fictitius, er bichtet, ein schlechteres Wort flatt fictus, commentitius. Voss. de vit. 447.

Fides, ber Glanbe, und fidelis, ber Glaubige, find Borter, welche von den Rirchenstribenten eingeführt worden. Der Glaube im objektiven Ginne ift f. v. a. Christi, christianorum doctrina; im subjektiven Ginne kann bas Wort fides eber beis behalten werben. Aber ftatt fideles fagt man beffer Christiani,

qui Christi doctrinam sequentur.

Figure, die Figur, ist s. v. a. die ängeren Umrisse eines Dinges; forma, Die Geftalt, bezeichnet nicht nur bie Umriffe. fondern auch bas von benfelben Gingeschloffene, infofern es vom Befichtefinn mabrgenommen wirb, j. B. Farbe, Groge, Sag. lichteit, Soonbeit, Mangel ober gulle in ber Bufammenfegung der Theile. Doch werden beide Borter nicht felten mit einander vermechfelt. Species bagegen begiebt fich auf Die Außenseite eines Dinges im Gegenfage bes innern Baues ober Befend. Es ift daber oft f. v. a. Odein. Mandmal aber bezeichnet bies Bort eine Geftalt im objeftiven Ginne, ja fo. gar die von der Phantafie entworfenen Bilber, die 3 deale bes Runglers. Cic. fin. V. 12. Corporis nostri partes et figura et forme et statura quam apta ad naturam sit, apparet. Cic. Verr. II. 21. 22. Vidi forum ad speciem magnifico ornatu, ad sensum acerbo ac lugubri. Cic. orat. II. 3. Ad cogitatum speciem referuntur imitando ea, quae sub oculos insa cadunt.

Finalia, finaliter, folieflich, fagen nur bie Scholaftiter banfig

gatt denique, postremo. Bg. Cellar. antib. 46.

Finire heißt gemäß bem Sprachgebrauch ber besten Profailer eine Sache in ihre Gränzen einschließen, bestimmen, eine Gränze seten. Endigen dazegen heißt absolut sinem facere, als Transitiv ad sinem perducere, rei sinem imponere. Im then torischen Sinne heißt sinire die Gähe gehörig abrunden; 3. B. Cic. orat. 49. Das Enden eines Bortes mit einer Golbe, oder eines Gases mit einem Borte heißt dagegen nicht sinira, sondern cadere in sylladam, vocabulum, oder bester concludere vocabulo. Finis, die Gränze, ist erstens synonym mit terminus und limes. Finis ist im eigentlichen und tropischen Sinne die sowohl wills kührlich gesehte als nothwendige Gränze eines Dinges.

tührlich gesette als nothwendige Granze eines Dinges. Terminus ift junachst die Marke, wodurch eine Granze bezeichnet wird, im bilblichen Sinne jede außerfte Granze mit dem Rebenbegriffe des durch physiche und moralische Rothswendigkeit Beschränkenden. Daber folgender Gegensat bei Cic. orat. I. 49. Crassus mibl visus est oratoris sacultatem non illius artis terminis (die permöge der Natur sener Runk nothwendigen Granzen), sed ingenit sui sinibus paene

immensis (unermessener Umfang) pacua describere. Lines welches Wort Cicero nur in der eigentlichen Bedeutung gebraucht hat, beißt die Granglinie von einem serminus bis jum Andern, auch der Weg bis ju einem folden terminus ober so gedachten Dinge, 3. B. Cic. somn. Scip. 8. Bene meritis de patria quasi limes ad coeli aditum patet. Codann beift finis Bielpuntt, das Meußerfte, Bochfte, aber nicht 3med oder Absicht. Demnach konnte Cic. Sull. 4. wohl fagen: Nondum ad propositum mihi finem honoris perveneram; aber nicht schlechthin ad finem meum perveneram. 3med, Biel, in objettiver hinficht beißt propositum, in subjettiver Beziehung consilium, juweilen mens. Man sage daber propositum assequi, consilium perficere, hoc consilio, hac mente facere. Die Begriffe letterer Borter bat finis nur an fehr wenigen Stellen, g. B. Cic. off. I. 39. Auct. Her. II. 51. Bg. Seuf. supplem. ad Cellar. p. 417.

Flere, weinen, sest einen wirklichen Schmerz vorans, dem man durch Thränen Luft machen will; lacrimare oder lacrimari heißt bloß Thränen vergießen, auch aus heuchelei, vor Freude, beim Uebergehen der gereizten Augen. Plorare, heftig weinen, jammern bei leidenschaftlicher Aeußerung des Schmerzes. Destere und deplorare dagegen waren wenigstens bei den Prosastern als die entsprechenden transitiva gebräuchlich. Einen noch wilderen Ausbruch des Schmerzes bezeichnen die Berben einlare, lamentari und das poëtische ululare, die unsern Berben wimmern, lant wehflagen, heulen entsprechen.

Fluere heißt weiter fort fließen; daher das Wort auch 3. B. im tropischen Sinne vom leichten Fluß der Rede gebraucht wird, Manare ist das ab. und ausströmen, verwandt mit effundi. Deswegen hat dies Wort und seine composita in bildlicher Besiehung die Bedeutung des Verbreitens. Liquere heißt blok auseinandersließen im Gegensaße des concrescere.

Flumen ist der Gattungsbegriff der Flüsse; fluvius wird vorzugsweise von permanenten Flüssen gebraucht, im Gegensaße von
torrens, ein Fluß, der kein ordentliches Bett hat, z. B. ein
Regenbach, ein Bergstrom. Amnis, verwandt mit agmeu,
bezeichnet unser Strom, und steht entgegen dem rivus, Bach.
Ueberdies ist fluvius auf den materiellen Begriff beschränkt;
flumen und amnis haben auch den abstrakten Begriff des Flies
sens und Stromens. Man kann daher nur amne, flumins
adverso, aber nicht fluvio adverso sagen. Den bildlichen Sinn
hat nur flumen, z. B. flumen orationis. Fluentum ist ein dichter
risches Wort und bezeichnet die einzelne Woge als Concretum;
daher die Dichter sich allemal des Plurals fluenta bedienen, wenn

Pe einen Fluß damit bezeichnen wollen. Fluctus ist die einzelne Boge im konfreten Sinne, sodann mehrere Bogen im Zusammenhange, ferner das Bogen als Abstraktum. Auch läßt dieses Bort den tropischen Gebrauch zu, z. B. fluctus concionum. Unda bezeichnet die kleinere leicht bewegte Welle, aqua das Basser als Element, aber auch das undewegte Baser. Das poetische lympha hat den Rebenbegriff des Durchkatigen und Reinen. Bg. Doed. Spn. 11. 17.

Folium, das Blatt eines Buches, kommt zuerst bei dem älteren Plinius vor. Eicero sagte dafür pagina. Verwerslich ist auch die Redensart aliquid de folio legere, etwas vom Blatte ablesen, statt dicere de scripto. Ug. Cic. div. X. 13. Phil. X. 2.

In sorma testimonii, in Form eines Zeugnisses, ift ein bath, Ausdruck für pro testimonio, z. B. dicere. Bg. Cic. Cluent. 48. Fortis, kark, kann nur ein lebendes Wesen oder etwas ihm Angehöriges, von ihm Erzeugtes genannt werden, insosern es Kraft und Muth verräth. Das Starke, Dauerhaste heist im bloß physichen Sinne sirmus. Wan kann daher eben so gut fortis oratio, als fortis orator sagen, aber nicht forsis valetudo, sorte castellum, sondern unr sirma valet., sirmum castellum.

Frustraneus ist ein verdächtiges Wort. Goll es dem Begriffe uberflüssig entsprechen, so sage man supervacaneus; ist es s. v. a.

vergeblich, so gebrauche man irritus.

Pugere, filehen, und vitare, ausweichen, entgeben, verbalten fich so zu einander, daß der fugiens vor dem angreifenden Gegenstande entrinnt, und fich dadurch zu retten sucht; der vitaus von dem Angriffe nicht getroffen wird, entweder dadurch, daß er zur Geite tritt oder dem angreifenden Wefen unbemerkt und hadurch unerreichtar bleibt. Fugere kann Daber meistentheils als Mittel, vitare als 3med betrachtet were Daher fagte Caes. b. g. V. 20. Mandrubatius fuga mortem vitaverat. Fugere laborem beißt demnach die Arbeit ich euen, vitare ibr ausweichen, 1. B. durch eine Entschuldigung. Die etwas seltenen composita evitare und devitare unterscheiden fich nur daß jenes mehr bas Besentlichen von vitare nicht; vollige Entgeben, diefes das mit dem Ausweichen verbunbene Bemühen bezeichnet. Bg. Festus s. v. Effugere, enttom. men, entgeben, und subterfugere, welches den Retenbegriff bes Beimlichen, Liftigen bat, bezeichnen die Glucht in Bezug auf den Gegenstand, Ort. das Berhältniß, beffen man durch das Begeilen loß wird, und find dem Resultate nach mit vicare oft gleichbedeutend. Der effugiens e proelio und der vitans proelium erreichen denselben 3med. Perfugere und das seltnere auffugere beifen flieben bis ju einem gemiffen Biele. Confugere

ift s. a. seine Zustucht zu etwas nehmen, prosugere, in die Ferne, immer weiter sliehen. Nep. XIV. 6. 7. Datames sugientes persequitur. Liv. II. 27. Servillus medium se gerendo nec plebis odium vitavit, nec apud patres gratiam init. Caes. b. g. IV. 35. Caesar fore videbat, ut hostes celeritate periculum essugerent. Liv. II. 9. Tarquinii ad Lartem Porsenam, Clusinum regem, persugerant. Nep. XI. 3. 2. Eurydice ad Iphicratem consugit eiusque opibus desensa est.

Fundamenta ponere, locare, die Gründe legen im eigentlichen und bildlichen Sinne, ist eine Redenkart, welcher sich Cicerv allerdings dann und wann bedient hat. Das Gewöhnlichere aber

war fundamenta iacere.

Fundamentalis, gründlich, ist ein völlig barbarisches Wort. Dan gebrauche dafür sowohl in Bezug auf Personen, wie auf Sachen, das Adjektiv subsilis. Auch meide man jenes Wort in anderen Verbindungen, wie z. B. lex fundamentalis, ein Grundgeset, statt lex primaria.

Fundare, stiften, gründen, ist ein dichterisches Wort statt condere, instituere; denn jenes bedeutet in der Prosa ungefähr s. v. a. sirmare und stabilire, etwas sest und dauerhaft machen. Auch ist das Substantiv sundator statt conditor ein dichterisches Wort.

Fundere bonum sensum, einen guten Sinn geben, ist eben so unlateinisch, wie fundere preces, sich in Gebeten ergießen. Statt des erstern sage man verborum sententia satis bona est, statt des letteren precibus flagitare, precibus detestari.

Fungi heißt verrichten ohne allen Nebenbegriff. Defungi wird gewöhnlich auf das Mühselige und Drücken de bezogen, z.B. defungi morbis, periculis; persungi hat den Nebenbegriff des Vollen den 8.

Fusim ist ein ungebräuchliches Wort, es mag nun s.v.a. bin und wieder seyn sollen; denn dafür sagten die Römer passim, identidem: oder es mag den Begriff des Wortes weitläuftig baben; denn dies drückten sie durch suse oder late aus. Bg. Cic. sin. III. 8. Nat. deor. II. 7.

Garrire bezeichnet das Schwatzen als Lust zu reden, um we nigstens mit der Zunge den Trieb nach Thätigkeit und Bergnüsgen zu befriedigen; hariolari ist s. v. a. tolles Zeug reden, faseln nach Art halb mahnsinniger Wahrsager; hallucinari bezeichnet das gedankenlose, gehaltlose Sprechen, Plaubern, wie es in dem mehr oder minder abgespannten Zustand der Seele seinen Grund hat; blatire und sein Intensivum blaterare heißt das Schwatzen, wenn sich Schwäche des Berzstandes oder des Muthes in demselben äußert. Nugari endlich

hat den Mebenbegriff des Possenhaften. Bg. Doederl. Spn. III. S. 73.

Garrulus ift der Geschmätige, der seine Freude im Sprechen findet, ohne Rudficht auf den Inhalt deffen, mas er fagt; loquax ift der Redfelige, der aus Unfähigkeit, fich turg ju faffen, mehr Worte macht, als nothwendig find; scurra endlich ift der gesprächige Luftigmacher, der in jedem Augenblide einen neuen Einfall bat.

Ė

ŗ

E

Z

antenten ifter auf e.

=

g Gaudere aliqua re, etwas haben, ift, wenn der Begriff der Freude über das Beseffene nicht dazutritt, ein unlateinischer Musbrud.

Generale genus, die bochfte Gattung, ift ein Terminus der neueren Philosophen, fatt dessen die Alten genus ultimum, caput generum fagten.

Generaliter oder in genere, überhaupt, im Ganzen genommen, im Allgemeinen, sind schon an und für sich schlechtere Redensarten, die aber noch fehlerhafter werden, wenn man die Berichiedenheit der Berbindungen nicht beachtet, in denen jene Borter vorkommen konnen. Zuerft bedient fich der Deutsche jener adverbialen Bufage, wo angedeutet wird, daß irgend ein Subjekt oder Objekt in seiner Totalität soll aufgefaßt werden. Für diesen Fall gebraucht die lateinische Sprache durch. weg das Adjektiv universus. 3. B. Cic. orat. III. 27. Loci, qui, quia de re universa (von einem Gegenstande im Allgemeinen) tractari solent, communes nominati sunt. Wird aber eine Bandlung, z. B. Aussage, Befehl, auf die Gattung, das Gange bezogen, fo treten die Adverbien generatim, summatim, universe ein. 3. B. Cic. Attic. V. 2. Cetera universe mandavi, illud proprie. Cic. Verr. II. 5. 55. Quid singillatim potius, quam generatim atque universe loquar? Saben ferner jene Adverbien einen numerativen Begriff, fo daß fie entweder eine Mehrheit einem Einzeldinge entgegensegen, oder eine Mehrbeit von Einzeldingen zusammenfassen: so wird omnino gebraucht. 3. B. Caes. b. g. I. 34. Sibi mirum videri (sc. aït Ariovistus) quid in sua Gallia aut Caesari, aut omnino (überhaupt) populo Romano negotii esset. Cic. Cluent. 28. Quinque omnino (im Ganzen genommen) fuerunt, qui illum vestrum Oppinianicum Endlich werden tiefe Adverbien gebraucht, absolverent. einen Allgemeinsat einzuleiten, und dem das Befondere enthaltenden Gabe entgegenzustellen. Für Diefen Fall gebraucht ber Lateiner im ersten Gage die Partikel quum, im zweiten tum. 3. B. Cic. div. XIII. 9. Volo enim te existimare, me quum universo ordini publicanorum multum semper libentissime tribuerim, tum (dann auch insbesondere) in primis amicum esse huic Bithynine societati. Der Fall bleibt derfelbe, wenn der eine oder der

andere Sat fein verbum finitum durch die in diefer Berbindung fo gebrauchliche Ellipse verliert. 3. B. Cic. Rosc. Amer. 25. Quum multis ex rebus intelligi potest, maiores nostros multum consilio potuisse: tum ex hac re vel maxime (sc. cognosci potest); quod etc. Aebnliche Bemerkungen gelten für Die fpal erft aufgenommenen Börter: specialis, specialiter, speciation, in specie, einzeln, insbesonbere. Das Substantiv Art im Segensage der Sattung murde gewöhnlich durch pars, nicht burd species bezeichnet. 3. B. Cic. invent. I. 28. Genus est, quod partes aliquas amplectitur, ut cupiditas; pars est, quae subest generi, ut amor. Goll bas Einzelne im Begenfate eines Sanzen (universus) angedeutet werden, fo wird ber Plural singuli und juweilen unusquisque anwendbar fenn. 3. B. Cic. Singulas uniuscuiusque nostrum domus et hoc universum reipublicae domicilium delere conati sunt. Abverbien insbesondere, einzeln, werden, wenn eine Sandlung dadurch modificirt wird, durch singillatim, separatim (nominatim) und bei gewiffen Rebenbegriffen durch proprie gege ben. 3. B. Cic. invent. I. 30. Singillatim de uno quoque genere dicemus. Cic. Sext. 16. Metelli catsam neque senatus publice, neque ullus ordo proprie susceperat. Das Abjeftiv besonber, f. v. a. für fich bestebend, wird balb durch singularis, bald durch peculiaris übersett. 3. B. Caes. b. g. IV. 26. Aliquos singulares (einzeln und für fich) egredientes conspexerant. Das in Eintheilungsfägen das insbesondere durch tum gegeben wird, ift eben ermähnt worden.

Genitor, genetrix und genitores sind dichterische Borter, welche in der Prosa statt pater, mater, parentes erst im Nachaugustischen Zeitalter gewöhnlicher wurden. Bg. Valla eleg. III. 7.

Genius ist an und für sich schon ein dichterisches Wort, womit die Römer den Schutzeist des einzelnen Menschen, oder auch die Lust zum Wohlseben bezeichneten. Böllig unsateinisch ist der Gebrauch dieses Wortes in Verbindungen, wie solgende sind: der Genius, Geist dieses Zeitalters, huius aetatis genius, statt des einfachen tempora, oder temporum conditio; genius Homeristat poësis Homericae natura; genius sermonis statt proprietas sermonis, und andere, in denen man den jedesmaligen Sinn del Wortes beachten muß.

Gens, das Geschlecht, (verwandt mit genus, welches nur eine allgemeinere Beziehung zuläßt) bezeichnet im strengeren Sinne alle diejenigen, welche einerlei Geschlechtsnamen (vomen) führten, im Gegensat von familia, die Familie (synonym mit stirps nur daß dies den allgemeineren Begriff Stamm hat), womil die Unterabtheilungen einer gens, welche sich durch ihre cognomina Familien namen, unterscheiden, angedeutet wurden. Erhäll

Geneiles, geneiliege, bezeichnete bei ben Romern bas Berhaltnif berjenigen, welche fich zu einer und berfelben gena zählten. Bei ben Rirchenvätern erft erhielten biefe Borter ben Begriff bes bei benthums. Für benfelben Begriff führten die Rirchenferisbenten auch die Borter pagani und achnici ein, wovon jenes bei ben Romern einen Landmann bezeichnets, diefes als griechifches Bort ungebräuchlich war. Man umschreibe bas Bort Deibe burch sacrorum christianorum expers, ober etwas Aehnliches. Be. Cellar. C. P. 236.

Genuinus, acht, genuitas, germanitas, die Mechtheit, fatt warus, integer, sincerus, integritas, probitas, find verwerfliche Wetster. Bg. Wolf. anal. J. p. 4900

Gerrae, ein der tomifchen und gemeinen Sprace angeboriges Wort, bezeichnet alles nichtige, gehaltlofe Gefchmät. In der eleganteren Sprace bediente man fich bafür des Bortes megne, doch fo, daß bamit auch im objettiven Ginne bedou-tungslose, poffenmäßige Rleinigfeiten angedeutet wurden. In letterer Beziehung wird nugne verwandt mit

quisquiliae, nur daß in diesem Worte mehr der Begriff de Werthlofigkeit und Schlechtigkeit hervortritt.

Gloria, der Ruhm, d. i. der Zustand des Gelobtemerben in seiner Dauer und Berbreitung, ift zu unterscheiden von laut indem dieses zunächst alles Berdienstliche, sowohl Eigenschaft als That, bezeichnet, sodann die aus dem Berdienfte bervorge bende Burdigung deffelben, das Lob, fie mag ausgesprocher werden, oder nicht. Mit laus ift alfo finnverwandt meritum, nu daß dies einen engeren Begriff bat, und etwas Fattifchei ppraubsett. Wenn dennach Cic. divers. II. 4. fagt: Hoc status quarum laudum glorium adamaris, quibus artibus eae laude comparantur, in iis esse elaborandum: so find laudes die 10 benswürdigen Eigenschaften in ihrer Anerkennung gloria das daraus erst erfolgende Berühmtwerden. Manut. ju b. St. Daber fagte man immer laude afficere, lau dem tribuere, laudibus celebrare, nicht gloria, welches in folden Berbindungen widersinnig ware. Seift es ferner bei Cic. Brot 15. Brevitas laus est interdum in aliqua parte dicendi, in universa eloquentia laudem non habet, so dürste meritum durchaus nicht fubstituirt werden, indem von einer verdienftlichen Gigen fdaft bie Rede ift.

Gradus, der Schritt, wird im bildlichen Sinne fälschlich gebranch in einer Verbindung, wie einen Schritt thun, statt conari, consilium inire. Auch mit der Bedeutung Grad, Stufe if der Gebrauch dieses Substantivs nur zulässig in Verbindungen mit Verben, wie adscendere, assequi, tenere, und in Bezug auf Dinge, welche die Vergleichung mit Stufen zulassen. Man kann demnach wohl sagen adscendere gradum dignitatis, gradum impersitenere; aber nicht ad eum gradum audaciae, paupertatis u. s. v. pervenire, statt eo mit dem Genitiv. Auch kann gradus ohne Zusatz eines bezeichnenden Genitivs nicht die Bedeutung von Rang haben; denn dies bezeichneten die Römer durch locus, ordo. Vg. Cic. Cluent. 56.

Grandiloquus, großsprecherisch, und grandiloquentia, sind bichterische Wörter, deren sich Sicero nur selten und zwar mit anderer Bedeutung bediente. Wan sage dafür gloriosus, vanus, iactatio, ostentatio.

Grammatica wurde ohne hinzugesetzes ars oder disciplina ebenso wie die übrigen so endenden Nomina der Wissenschaften: rhetorica, dialectica, mathemathica, physica, logica als Reutrum Plus rale behandelt. Demnach übersetzeman grammatische Regeln durch praecepta, leges grammaticorum.

Grates agere ist die feierliche Danksagung, welche an Gott ober an ein Gott ähnliches Wesen gerichtet wird. Go fagt Cic. somn. Scip. 1. Grates tibi ago, summe Sol! Gratias ober

gratiam habere ist s. v. a. Dank wissen, gratias agere bezeichenet das bloke Danksagen; gratiam reserre das Dankbrinsgen, den Beweis der Dankbarkeit durch die That. By. Bremi zu Nep. Them. 8. Noch merke man, daß die Bersbindung gratias ago pro mit folgendem Ablativ unsateinisch ist, indem die Lateiner statt des Absativs einen Satz mit quod oder qui solgen ließen. Pagegen war reserre gratiam pro gedräuchlich.

In gratiam oder in honorem alicuius aliquid facere, dicere, einem zu Ehren etwas thun, hat nie einer der bessern Schriststeller gesagt. Bei Seneca und Bellej. Paterc. sinden sich zuerst diese Redensarten. Dagegen sagten die Alten sehr häusig alicuius causa, alicuius gratia, honoris causa dicere, agere. Bg. Vavass. antib. p. 549.

Gratiosus bezeichnet bei den Römern gewöhnlich denjenigen, der bei Jemanden in hoher Gnade steht, beliebt ift, von ihm begünstigt wird. Selten enthält dies Wort den aktiven Begriff des Artigen, Gefälligen, wie bei Cic. Brut. 84. Aber nie hat es die Bedeutung der Dankbarkeit.

Gratitudo, die Dankbarkeit, ist ebenso wie das entgegengesette ingratitudo ein aus der spätesten Zeit herstammendes Wort. Die Römer wendeten den Sat jedesmal so, das die Adjektive gratus, memor, z. B. benesicii, anwendbar wurden. Bg. Vavass. antib. 534.

Gravamen, die Beschwerde, ist ein Wort von schlechterem Sepräge, mag es nun in subjektivem Sinne statt querela, oder objektiv statt molestia gebraucht werden. Cellar. antib. 50.

Gustus bedeutet bei den Römern immersort das Schmeden im eigentlichen Sinne. Der gute, richtige Seschmad im ästhetischen Sinne kann daher nicht gustus bonus, rectus heißen, sondern, je nachdem der Zusammenhang es erheischt, elegantia, indicium intelligens, sensus pulchritudinis u. a.

Habere findet sich bei neuern Lateinschreibern gar manchmal in sprachwidriger Berbindung. Man merke sich Folgendes. Habere mit folgendem Infinitiv, z. B. ich habe dir vieles zu sagen, multa habeo tibi dicere, ist ein Gräcismus, den sich Cicero nur selten erlaubt hat, und dadurch vermied, daß er auf habeo einen Sat mit qui folgen ließ, multa habeo, quae dicam. Hat dies Haben den Begriff des Müssens, so gebrauche man das part. sut. pass. Bg. Vorst. de lat. mer. susp. p.60. 2. Habere mit dem partic. pers. pass., z. B. habeo exploratum, ist etwas anderes als exploravi; denn jenes bezeichnet den Besit des durch irgend eine Handlung gewonnenen Resultates. 3. Habeo aliquid in magnes copia, etwas in großer Fülle best en, ist ein Gers

manismus ft. habere rei alicuius copiam. A. Habere bonam, ma lam opinionem de aliquo ist ein schlechterer Ausdruck statt ben male sentire, existimare de aliquo. 5. Habere mit Objetten verbunden, von denen zugleich Anwendung gemacht wird, z. E ventum secundum, praeceptores, ist sehlerhast statt uti. 6. Haber cum aliquo facere, mit einem zu thun haben, ist unsateinischatt res est alicui cum etc. Bg. Nolt. antib. 1518.

Habitare, wohnen, ift ein Intransitivum und verwandt mi commorati, sich aufhalten, nur daß dieses Berb das einf weilige, jenes das dauern de Sepn an einem Orte anteutel Incolere und inhabitare, bewohnen, sind trausitiva, welche sim Sebrauche dadurch unterscheiden, daß incolere den Redenbigriff der Pslege hat, welche auf den bewohnten Ort verwand wird. Bg. Forcellini lexic. s. v.

Hactenas, bis hieher, hatte bei den guten Schriftstellern ein örtliche Beziehung, insofern dieselbe in Rede und Schrift sta sindet; es war s. v. a. bis zu diesem Punkte. 3. B. Ciattic. IV. 13. Sed haec hactenus; redeo ad urbana. Zuweise bat es eine noch bildlichere Bedeutung, und entspricht unsere in so weit, z. B. Cic. orat. II. 27. Haec artem hactenus requirunt, vertis dicendi luminibus ornentur. Aber die temporelle Bedeutun bis zu diesem Augenblicke hat dies Wort im Augustischen Zeialter nicht gehabt. Man sagte adhuc, usque eo u. a. Bremi zu Nep. I. 6.

Haeresis, die Reperei, und haereticus sind Wörter, welche ma nur durch den häufigen Gebrauch der Rirchenväter rechtfertige kann. Man substituire pravae opiniones, pravis opinionibus in fectus, wenn der Zusammenhang schon das Kirchliche andeutet.

Haerere und pendere sind Synonymen. Jenes ist s. v. a. in eine festen Masse steden; dieses oberwärts an etwa befestigt seyn, hangen, schweben. Daber im tropische Sinne haerere das nicht weiter können, pendere Schwarken und Unsicherheit kezeichnet.

Hereditare, erben, ift Kirchensatein. Die Alten sagten heredit tem adire, cernere, obtinere. Bg. Cellar. antib. p. 51.

Heres bonorum omnium oder universalis, der Universalerbe ift gegen den römischen Sprachgebrauch. Nur einmal sagt e Livius I. 34., aber in etwas anders modificirter Bedeutung Der gewöhnliche Terminus war heres ex asse, oder ex libelk Bg. Cic. Attic. 7. 2.

Heroïcus bedeutete in der Augustischen Zeit s. v. a. zur Dotht logie des Heldenalters gehörig. Erst im Zeitalter de Duintilian ward es synonym mit epicus. Aber um in unseren Sinne das Heldenmäßige damit zu bezeichnen, hat es n

ein Romer gebraucht. Daber muß man nach dem sedesmaligen Sinne des Wortes ungefähr entsprechende Ausdruck, wie fortis, plus quam humanus, maior quam pro homine, divinus, incredibilis anwenden. Bg. Weber Uebungssch. S. 51.

Hilaris, fröhlich, drückt einen höhern Grad von Freudigkeit ans, als laetus. Der hilaris ist, wie der Lustige, zum Lachen geneigt; der laetus, wie der Frohe und Zufriedene, mehr zu einem killen Genuß seines Glücks. Verwandt mit laetus ist serenus, welches im eigentlichen Sinne das Helle, Wolkenlose des Himmels bezeichnet. In tropischer Bedeutung hört das Wort nur den Dichtern an. Cicero sagt nur einmal fronstranquilla et serena. Tuscul. III. 15.

Historia, Die Geschichte, unterscheidet fich junachft in objettiver Beziehung von dem Plural res dadurch, daß diefes die Thatfachen, Ereigniffe, die den Begenstand der Beschichte ausmachen, felbft, Listoria die schriftliche Darftellung derfelben bezeichnet. Die Beschichte beißt auch memoria, aber nur in so fern barunter Ueberlieferung jedweder Artgemeint ift; im Gegensage biefes Bortes bezeichnet historia eine wiffenschaftliche und gründ. lide Bebandlung der Gegenstände. Sich mit der Beschichte beschäftigen beißt demnach historiae se dare bei Cic. Attic. II. 8. Endlich ift historia noch mit narratio jusammenzustellen; denn jenes ift f. v. a. die Erzählung mehrerer, besonders wichtiger Er. eigniffe in ihrem Busammenhange; Diefes kann auch die Dar-Rellung eines einzelnen Borfalles fern. Den Begriff einer Erzählung überhaupt erhält das Wort erft bei Dichtern und fpatern Prosaffern. Liv. praef. Facturusne operae pretium sim, si a primordio urbis res populi Romani perscripserim, non satis scio. Nep. Haunib. 8. De Magonis interitu duplex memoria (Ues berlieferung) prodita est. Cic. orat. 36. Narrationes credibiles, nec historico, sed prope quotidiano sermone explicatae dilucide (sc. sint.) Nep. XXV. 16. 3. Quae qui legat, non multum desideret historiam contextam illorum temporum. Sic enim omnia de studiis principum, vitis ducum, mutationibus reipublicae perscripta sunt, ut nihil in ils non appareat. Eine Beschichte von gering. fügigem oder auch lächerlichem Inhalt, eine Anecdote, ein Schwant beißt narratiuncula; eine Sage, ein Mährchen fabula.

Historiographus, der Geschichtschreiber, ift ein in barbarischer Zeit aufgekommenes Wort. Der Geschichtschreiber heißt scriptor mit oder ohne hinzugesetztes rerum. Auch mag man ihn auctor nennen, wenn man ihn als Quelle oder Gewährsmann gestraucht. Daber Liv. praef. Novi semper scriptores aut in rebus certius aliquid allaturos se, aut scribendi arte rudem vetusta-

tem superaturos credunt. Nep. II. 10. 4. Nos potissimum Thucididem auctorem (Gewährsmann) probamus, qui illum ait morbo Historicus endlich bezeich Magnesiae mortuum. den Geschichtsforscher, den Mann, der fich bistorischen Studien abgiebt. Nep. XVI. 1. 1. Pelopidas Thebanus magis historicis, quam vulgo, notus. Bremi ju d. St. und ju Nep. VII. 11.

Hodiernus heißt durchaus das, was fich auf den heutigen Tag bezieht, nicht im allgemeinen Ginne jetig. Man fage baber nicht für die jesigen Menschen hodierni homines, sondernhomines qui nunc sunt.

Homo magnus, ein großer Mann, bezieht fich nie auf die Statur, fondern auf den Beift und die Berdienfte eines Mannes. Sollte das erstere bezeichnet werden, so sagte man homo magni corporis, vir ingenti magnitudine corporis. Nolten. 1554.

Honorare (welches Berb man ftatt des barbarischen konorificare gebrauche) ift f. v. a. einem Chre durch etwas erweisen; honestare, beißt ehren, wenn es f. v. a. Ehre, Anseben ver schaffen ift. Goll der Begriff des lettern Berbs gesteigert merden, so gebraucht man ornare, exornare, meiftens mit Bufebung eines passenden Ablativs.

Hortari, ermahnen, entbalt, wie excitare, die Aufforderung ju einer handlung, fteht alfo immer in Bezug auf etwas Bufunftiges; monere, erinnern, enthält sowohl den Begriff Ermah nung zu Etwas, als Mabnung an Etwas Gegenwärtiges, Bergangenes, Bufunftiges. Die hortatio richtet fich immer an den Billen und Entschluß; die monitio mehr an das Er kenntnigvermögen. Monere bedeutet ursprünglich nichts, als Einen an etwas denken machen, und ift von dicere und docere dadurch verschieden, daß diese die Borftellung, als etwas von Au-Ben in die Seele bringen; monere sie aber als ein nur schlummerndes Bewußtseyn betrachtet. Bon den Bemerkungen, welche ein Anderer uns über eine uns unbekannte Sache macht, sage man demnach nicht hoc monuit, sondern docuit, indicarit. Bg. Doederl. Spn. I. S. 162.

Mumiliare, erniedrigen, ift sowohl im eigentlichen als bildlichen Sinne erst von spätern Schriftstellern und insbesondere von Rirchenvätern gebraucht worden. Man fage demittere, submittere. Cic. off. I. 26. Quanto superiores sumus, tanto nos submissius geramus. Cic. amic. 20. Qui superiores sunt, submittere se debent. Rg. Cellar. antib. 53.

Mumilis im eigentlichen Ginne bezeichnet das niedrige, das fich vom Boden nicht Erbebende; in tropischer Bedeutung die fclechte, verwerfliche Beschaffenheit eines Dinges, den niedris gen Stand, Charakter einer Person, und alles, was solchen Btand ober Charafter verrath. Deswegen stellt Cic. amic, g. bumilis mit contemtus unsammen. Omnes suas cogitationes sbiecerunt in rem tam humilem (sc. voluptatem) tamque contem-Liv. III. 19. Humillimus (ein ganz gemeiner) homo de olebe. Cic. invent. I. 56. Saepe virtus et magnificentia plus proficit, quam humilitas (das friechende Wesen) et obsecratio. Den Begriff driftlicher Demuth, welcher den Alten gang snbekannt mar, erhielten humilis und die von ibm abgeleiteten Borter erft bei den Rirchenvätern. Demissus und submissus deus en mebrdiefreiwillige Berablassung ober Unterwürfigteit in. deren tiefften Grad wir in dem Worte abiectus, fich weg. perfend, finden. Cic. off. I. 34. Oportet vivere neque subnissum et abiectum, neque se efferentem. Zeigt fich die Demuth m Bitten, so muß das Adj. supplex angewendet werden. Cic. nvent. 1. 56. Orantur humili et supplici oratione, ut misereantur. Die Demuth, als Tugend betrachtet, mar bei den Römern bochstens f. v. a. Bescheidenheit, und tann demnach nur burch modestus bezeichnet werden.

wes beißt junächst Erde, als schmutiger, aus tieferem Boben ausgegrabener Stoff; woher das Wort mit dem Adjettiv humidus, feucht, jusammenhängt. 3. B. Cic. leg. 11.22. Sepulti humati dicuntur, id erat proprium tum in iis, quos humus iniecta conlegeret. Sodann findet dies Wort feine Anwendung, wenn die Erde einen Begensag mit der aufrechten Stellung oberbem Befinden in einer Bobe andeuten foll; woher das Adjettiv Lumilis nicht nur dem rectus, sondern auch dem sublimis entgesensteht. Cic. Cat. I. 10. Jacere humi. Cic. orat. III. 6. Hoc videtur esse altius, quam ut id nos humi strati suspicere possi-Solum bezeichnet nicht nur die Erde als feste Grund. lage eines Dinges, sondern jeden Boden, der etwas trägt, ober jur Grundlage dienen kann. Go fagte man rem solo, nicht terme aequare, etwas dem Erdboden gleichmachen; solum, ticht terram vertere, mutare, in's Exil gehen, mit Bezug auf den Boden, der ben Rörper, das Gebaube u. f. w. trug. Terra reißt die Erde erftens als Element, im Begeusate ber übrigen Elemente; daber man nicht nur terra marique fagt, sondern uch das aus Erde Bestebende terrenus, im Gegensage es igneus nennt. Sodann ift terra s. v. a. ein einzelnes land, umfassender als regio, die Gegend, welches Wort nmer nur einen Theil eines Landes, oder eine Strede deffelben ezeichnet, insofern dieselbe nach einer gewiffen Linie, Grange, tichtung betrachtet wird. Go beißt es bei Cic. div. XII. 15. ida, quae extrema regio est provinciae meae. Endlich bezeichnet rra auch die Erde als Ganges, als Erdförper; theilt aber iefen Begriff mit tellus.

Impeditus tempore ift ein ganz unsateinischer Ausbruck katt exclusion tempore, temporibus, angustiis temporum exclusus.

Impendere beneficium in aliquem, eine Boblthat erweist hört man heut zu Tage oft; jedoch sagten die Alten nu beneficium apud aliquem ponere, locare, in aliquem conferre, ben ficiis sibi aliquem devincire.

Implere legem, officium, seine Pflicht, das Gesetz er füllet sind Germanismen. Lateinisch ist servare, sequi legem, pare legi, officium exsequi, obire, officio satisfacere.

Implicant haec, z. B. verba, oder involvunt contradictionem, die Worte enthalten einen Widerspruch, find barbariff Obrasen statt des einfacheren haec inter se repugnant.

Importunus bezeichnet alles das, was für den Ort und die Ust ftände nicht past. Auf Personen bezogen deutet es bunmanierlichkeit an, und zwar in ihren verschiedem Graden bis zur Unerträglichkeit. Intempestivus heißt ete falls unpassend, aber nur insosern etwas zur unrechten Ze geschieht. Praeposterus ist s. v. a. verkehrt, nicht nur ihnsicht der Ordnung, sondern auch der Art und Beischaupt. Liv. V. 2. Hoc servitutis neque importunos decen viros iniunxisse etc. Cic. div. XI. 16. Qui ad nos intempestivadeunt, molesti saepe sunt. Cic. Attic. VII. 16. Omnes arbitramihi tuas literas esse redditas, sed primas praepostere, reliqus ordine.

Imputare alicui aliquid, einem etwas anrechnen, wurde fas attribuere, assignare erst im silbernen Zeitalter gebräuchlich. Abs es erhielt in dieser Zeit zugleich noch den neuen Begriff von postulare, sibi aliquid gratiae apponi. Bg. Casaub. ad Sueton Tiber. 53.

Inanis und vacuus haben mit einander gemein, daß fie beibe eines leeren Raum bezeichnen. Inanis aber heißt das Leere, met schon voll sepn sollte; vacuus, was wohl voll werden kann Daber ift plenus der Gegensat von inanis, und occupatus von vacuus. 3m bildlichen Ginne bezeichnete inane bas Inhalt& leere, welches durch seine Außenseite tauscht; vacuus ift f.v.a. frei von allem Drudenden, Beschwerlichen. Daber Cic. Attic. II. 8. Nulla abs te per hos dies epistola inanis alique re utili et suavi venerat. Cic. Brut. 90. Huic doctori ita eram deditus, ut ab exercitationibus oratoriis nullus dies esset vacuus. Sinnverwandt ift mit wanis bas bei guten Schriftstellern nur in tropischer Bedeutung gebräuchliche vanus, womit im Gegenfate des Babren und Birtlichen das Täuschende, Unguverläffige, Zügenhafte bezeichnet wird. Daber Liv. VI. 14. Omisso discrimine, vera an vana iaceret, thesauros a patribus occultari Ben vacuus abstammend ift supervacuus, wefür Cicere

stets supervacaneus sagt. Dieses Wort bezeichnet das Uebers flüssige mit dem Nebenbegriff des Unnühen und sich in Unordnung Besindenden, und wird nicht selten mit inatilis zusammengestellt. 3. B. Liv. X. 24. Cui autem dubium est, ubi unum bellum sit asperum ac dissicile, cum id alteri extra sortem mandetur, quin alter consul pro supervacaneo atque inutili habeatur. Denselben Begriff erhielt später das ist so gebräuchliche superfluus. Doch vermeide man dieses Wort, indem es erst im dritten Jahrhunderte austam.

Inaudita re, unverhörter Sache, ist als gerichtlicher Terminus verwerflich. Denn es war gewöhnlich, causa indicta, incognita

(inorata sesten) zu sagen.

Inauguratio, die Einweibung, ist, obschon das Verb inaugurare schon in der besten Zeit vorkommt, nur bei den Späteren zu sinden. Man bediene sich des Substantivs consecratio, oder wo der Begriff desselben unpassend ist, umschreibe man durch das Verb inaugurare. Ohne alle Auctorität ist das Adjektiv inauguralis.

Incessabilis, unaufhörlich, statt non intermissus, vermeide man als ein bloß bei Kirchenvätern vorkommendes Wort. Bon gleich schlechtem Gepräge ist das Adverb incessanter statt continenter,

assidue. Bg. Cellar. antib. 57.

Incidenter und incidentalis find ganz barbarische Wörter, womit man heut zu Enge oft dadjenige bezeichnet, was zu fällig gesschieht, beiläusig gesagt wird. Jenes gebe man durch casu, forte, forte fortuna u. a.; dieses wurde von Cicero durch quasi praeterieus (Bg. in Caccil. 15.) oder durch griechische Redensarten, wie ws er navisopo (Bg. ep. ad Attic. V. 20.) angedeustet. Das gleichbedeutende obiter wurde im Anfange des silbernen Zeitalters sehr gebräuchlich.

Incitare bezeichnet ein Treiben zu etwas, ist aber dadurch von irritare, anreizen, verschieden, daß dieses mehr den terminus, ad quem; jenes den terminus a quo ins Auge sast. Excitare bezeichnet den Standort noch besonders, und zwar als bloßen Aufenthalt; suscitare aber als Rubeplaz, exsuscitare als beides. Cic. Quint. I. 1. 16. Haec non co dicuntur, ut te oratio mea dormientem excitasse, sed potius ut currentem incitasse videatur. Concitare ist bald kollektiv in simul et una plures, bald kumusativ in etiamatque etiam excitare auszulösen. Instigare, reizen ist s. v. a. der Seele eine Stimmung, Reigung geben, und ist von imbuere dadurch verschieden, daß sch dieses auf Ropf und Geist, jenes auf den Willen bezieht. Roch schwächer ist invitare, einsad en; denn es ist s. v. a. facere at aliquis visat aliquem. Bz. Doeders. Syn. I. 156.

jeboch das davon abgeleitete Berb infestare, das mehr dem filbernen Zeitalter angehört.

Infernus, die Hölle, kommt, eine Stelle bei Varro ausgenommen, bei den lateinischen Schriftstellern als Substantiv nicht vor. Sie gebrauchten das Wort nur adjektivisch, z. B. dii inferni, loca inferna. Die Substantive infernus i, inferna orum wurden von den Rirchenvätern eingeführt statt des poëtischen tartarus, und des nicht genug bezeichnenden inferi. Mit letzterem Worte bezeichneten die Römer das Todtenreich überhaupt. Z. B. Cic. Cluent. 61. Fabulis ducimur, ut existimemus illum apud inferos impiorum supplicia perferre, a liberorum poenis actum esse praecipitem in sceleratorum sedem ac regionem. Bg. Cic. Cat. IV. 4., Phil. XIV. 12. Man substituire also in einer Verbindung mit apud inferos Substantive, wie sedes, domicilium impiorum, sceleratorum. Auch meide man das völlig unsateinische Adjektiv infernalis. Bg. Cellar. C. P. p. 2/0.

In fine, am Ende, z. B. libri, epistolas, etc. sagte man in der Aus gustischen Zeit nicht. Bei Cicero heißt es immer in extremo libro, in extrema epistola.

Influxus und influxio, der Einfluß, wurden von Schriftstellern der spätesten Zeit zuerst gebraucht, um das Auseinanderwirken mehrerer Rörper zu bezeichnen. Im tropischen Sinne gebraucht sind diese Wörter ganz barbarisch. Steben sie absolut, so übers setze man sie durch opes, auctoritas, potentia u. a. Werden sie mit einem Objekte verbunden, z. B. Einfluß auf etwas haben, so gebrauche man dem jedesmaligen Zusammenhange gemäß Resdensarten wie multum valere ad, magnam vim adserre oder habere ad, momentum habere ad u. a. Wie aber influxum habere, so ist auch influere mit dieser tropischen Bedeutung ganz barbarisch. Denn es bezeichnete das Einfließen im eigentlichen Sinne.

Inimicitia, die Feindschaft, ist synonym mit ira, odium und simultas. Inimicitia aber unterscheidet sich dadurch von den drei anderen Substantiven, daß es den Zustand des Hasses und der Rachelust in einer Wechselwirkung zwischen zwei Personen oder Parteien vorausset; woher es vielleicht gekommen, daß die Rösmer nie sagten inimicitiam cum aliquo habere, sondern inimicitias. Ira bezeichnet das Gefühl des Zornes oder der Begierde nach Rache mehr als momentanen Ausbruch der Leidenschaft, odium als permanente Stimmung. Simultas endlich ist der heimliche oder versteckte Haß, Groll, wie er sich besonders bei Eisers süchtigen, Argwöhnischen, Furchtsamen sindet.

Initium bezeichnet den Anfang mehr als Abstractum, als bloßen Anfangspunkt, und steht dem exitus gegenüber; principium bat einen mehr konkreten Sinn; es ist s. v. a. derjenige Theil eines Ganzen, welcher den übrigen bei Objekten voransteht, und bei

Dandlungen verangeht; es ift eigentlich ber Gegensat von que sequentur. Demnach sagt Cic. Tuscul. I. 38. Quomodo initium nobis rerum omnium ortus noster affert, sic exitum mors. Omnium rerum principia parva sunt, sed suis progressionibus usa augentur. Mit den Gubstantiven primordium und exordium wird der Anfang mehr als ein Entfteben darge-Rellt; jedoch fo, daß bei primordium mehr rudwärts bingewiesen, und ber Anfangepunet bem Buftand vor demfelben entgegengefest wird, mabrend exordium einen Begenfag mit dem vollendes teten Bangen bildet. Daber Cic. partit. 2. Insita dico - ut primordia rerum et quasi praecurrentia. Cic. fin. V. 7. Necesse est, ut illa prudentia, quam artem vitae esse diximus, in carum trium rerum aliqua versetur, a qua totius vitae ducat exordium. Procemium ift mehr das von dem Gangen gesonderte Vorwort, der Eingang, die Einleitung, und dadurch von praesatio verschieden, daß dieses eine mündliche Erklärung andeutet, welche man irgend einer Handlung voranschickt. Cic. ad Attic. XVI. 6. De gloria librum ad te misi, et in eo procemium id est, quod in Academico tertio; id evenit ob eam rem, quod habes volumen procemiorum. Ex eo eligere soleo, quum aliquod σύγγραμμα institui. Liv. XLV. 5. Omnis praesatio sacrorum eos, quibus non sint purae manus, sacris arcet. Bg. Doede'rl. Gyn. III. **S.** 163.

Innaturalis, unnatürlich, ist ein Barbarismus, statt dessen man entweder das Adjektiv immanis gebrauche, oder durch contra naturam umschreibe.

Innocens und das mehr poetische insons, unschuldig, ist derjenige, welcher nichts thut, wodurch einem Andern Schaden zugefügt wird. Bg. Cic. Tuscul. V. 14. Einen weiteren Bezriff hat integer; denn im physischen Sinne bezeichnet es alles das, was keinen Abbruch, keine Verstümmelung oder Verfälschung erlitten hat, das Unversehrte; im moralischen Sinne denjenigen der sich vor aller Verführung zum Bösen rein erhalten hat.

Inobediens, ungehorfam, und inobedientia find Wörter des spasteren Rirchenlateins statt contumax, dicto non audiens.

Inopinus, unvermuthet, unverhofft, findet sich nur bei Dichstern und Schriftstellern der silbernen Zeit, statt inopinatus, necopinatus. Ebenso ist das Adverb inopinate verwerslich. Man sage dafür mit Sicero necopinato oder ex improviso, ex insperato. Bg. Nolten. S. 586.

In puncto esse, ut etc. im Begriffe senn, ist ein grober Germanismus statt in eo esse, ut.

Dequisitio, eine gerichtlich'e Untersuchung, findet fich mit dies fer Bedeutung erst in dem silbernen Zeitalter. In der früheren Zeit sagte man quaestie in aliquem oder de alique.

Insanus, ungesund, wird von den besten Schriftstellern nie auf den Körper, sondern auf das Semüth bezogen. Die körperliche Krankbeit wird durch die Adjektive insirmus, aeger, aegrotus angedeutet. Ebens so wenig heißt ungesunde Luft acriusanus, sondern aer gravis, coelum grave, coeli gravitas. Bg. Krebs Leseb. S. 611.

Insolite, ungewöhnlich, ist ein schlechteres Wort statt insolenter. Inspiratio, die Begeisterung, ist ein der späteren Zeit angehöriger Ausdruck, statt afflatus, instinctus divinus. Ebenso verwerslich ist das Particip inspiratus statt afflatus, instinctu divino perculsus.

Intellectus, das Verstandesvermögen, findet sich erst in der späteren Zeit. Eccero sagt intelligentia oder intelligendi vis.

Intelligere aliquid sub aliqua re, etwas unter etwas verstehen, ist ein Germanismus. Ist von dem Verstehen eines Andern die Rede, so gebe man dies durch intelligere oder signisicare mit doppeltem Afkusativ. 3. B. Cic. sin. II. 15. Quid intelligit honestum? Deutet einer selbst seine eigenen Worte, oder auch die eines Anderen, so gebrauche man in derselben Weise das Verbum dico. 3. B. Cic. sin. II. 15. Quid nunc honeste dicitur? idemne quod iucunde?

Intentio, die Abficht, ift ein Gallicismus, statt mens, consilium.

Intercedere heißt dazwischen treten, wenn es den Rebenbegriff des Verhinderns bei der Foderung eines Anderen hat. Daher es vorzugsweise von der Einsprache der Römischen Volkstribunen gebraucht wurde. Will man aber die Fürbitte, welche man für einen Strafwürdigen einlegt, bezeichnen, so sage man adesse ad deprecandum, supplicare pro aliquo. Bg. Cellar. miscell. p. 367.

Intersicere se oder occidere se, sich tödten, sagten die besseren Schriststeller nie; sondern manum sibi inserre, se interimere, se multare morte, mortem sibi consciscere.

Interlocutores ist ein den Alten unbekanntes Wort, welches unges fähr soviel bezeichnet als: qui inter se colloquuntur oder qui in fabulis loquentes iuducuntur. Das Verb interloqui ist klassisch, bes deutet aber s. v. a. einreden, widersprechen.

Interludium, ein 3 wischenspiel, ist ein verdächtiges Wort. Man umschreibe durch ludus interpositus, immixtus.

Internus, innerlich, ist schon an und für sich ein in der silbernen Zeit aufgekommenes Wort, wofür Sicero interior oder intestinus sagte. Es bezeichnet aber interior im eigentlichen Sinne das Innere im Gegensatz des Neußern; in mehr bildlicher Bedeutung das Tiefliegende, nicht jedem Zugängliche, Geheime. Z. B. Cic. N. D. I. 11. Quid interius mente? cingatur igitur corpore externo. Im tropischen Sinne sagt man interiores literae, interior societas. Intestinus ist zwar mit interior gleichbedeus tend; ist aber als Adjektiv nur in uneigentlicher Bedeutung haus sig gebraucht worden, 2. B. pernicies intestina, malum intestinum.

Steht dies Adjektiv im Segensatz mit publicus, so wird'es durch privatus; ift es es dem foris, militiae entgegengesetzt, so wird es durch domesticus übersetzt. Daher Liv. XXXIV. 2. An blandiores in publico, quam in privato estis? Bei Cic. Cat. IV. 10. ist die victoria domestica ein über die einheimischen Feinde davonges tragener Sieg. Bg. Beber. Ueb. S. 58.

Interpres ift nicht nur der Dolmetscher, Uebersetzer, sondern auch der Erflärer eines jeden dunkeln Segenstandes. Die Erstlärung heißt sowohl im objektiven Sinne, wie als Abstractum interpretatio. Man vermeide das in der silbernen Zeit aufgekomsmene interpretamentum.

Interrogare beißt fragen, um die Antwort ober Meinung eines Anderen ju vernehmen; percontari, fich erkundigen, ift ein fortgesetes oder an Mehrere gerichtetes Fragen, um über etwas Ungewisses Austunft ju erhalten, und bat oft den Rebenbegriff der Neugierde. Quaerere dagegen und feine composita haben mehr ben Rebenbegriff bes genauen und gufante menhangenden Fragens; d. h. des Erörterns mobie quaestio vorzugsmeise die missenschaftliche und richterliche Untersuchung, interrogatio jeden im Con der Frage ausge. fprocenen Gedanten bezeichnet. Doch gehören hieber als finnverwandte Wörter: explorare, ausspähen, vorzugsweise von dem Ausfragen der Spione gebraucht, denn das Wort bat den Rebentegriff des Liftigen und Gebeimen; ferner indagare und investigare, eigentlich auf bas Auswittern ber hunde ju beziehen, dann durchforschen, erforschen mit Bezug auf die leisen Spuren, welche man bei dem Aufsuchen des Berborgenen verfolgt; dieselbe Bedeutung bat auch perscrutari und bas etwas feltnere rimari, jedoch mehr in Beziehung auf die Daffe und Bielbeit des Bergenden.

Inthronizare, auf den Thron erheben, ist barbarisch. Ist von Königen oder Fürsten die Rede, so sage man creare regem, principem; ist es s. v. a. eine höhere Priesterwürde ertheilen, so gestrauche man das Verb inaugurare.

Intitulare, betiteln, ist ebenso verwerslich. Eine Person betiteln beißt appellare aliquem; eine Schrift bet. librum inscribere.

Invaletudo, die Ungesundheit, ist ein selten gebrauchtes Wort. In den meisten Fällen reicht das bloße valetudo hin, und wo dies nicht bezeichnend genug ist, sage man insirma valetudo.

Invectivus, schmähend, ist ein Wort aus der späteren Zeit. Eine Invective, schemens also nicht durch oratio invectiva, sondern durch or. contumeliosa, vehemens, opprobrium u. a. Bg. das oben über ignominia Gesagte.

Invidentia, der Reid, druckt diese Stimmung der Geele mehr von der aktiven Seite, invidia, die Behäsfigkeit als passiven

Buftand aus; Iwor, die Scheelsucht, bezeichnet den bochken Brad des Reides, besonders denjenigen, der fich sogar durch Die nen äußert.

Invisibilis, unsichtbar, ist ein schlechteres Wort statt qui sub oculos non cadic. Dasselbe gilt von vielen Abjektiven auf bilis, besonders wenn sie mit dem negativen in zusammengesest werden, z. B. von invincibilis, inviolabilis, impossibilis, irrevocabilis, irreparabilis, irrationabilis u. a.

Ire, geben, hat diese Bedeutung im weitesten Umfange, indem es ein jedes von der Stelle ruden ohne allen Rebenbegriff bezeichnet. Daber man sogar ire equo, navi, curru fagen kann. Bei : dem Berb cedere wird die Handlung des Gehens immer auf ein Objekt bezogen, entweder fo, daß es ein Uebergeben von einem Dinge zum anderen, oder ein Borübermandeln und Beichen . vor und aus einem Dinge andeutet. Dadurch erklärt es fic, daß dies Berb im tropischen Sinne ein von Statten geben, ein Belangen an Einen, ein Berwandeltwerden in Etwas · bezeichnet. Man sagt demnach res bene cessit, res in proverbium · cessit. Gradi, schreiten, sagt man, um das gleichmäßige, abgemeffene, oft auch feierliche Einhergeben anzudeuten. Vadere endlich ift ein Losgeben auf etwas entweder mit dem Rei benbegriffe des Widrigen und Gefährlichen oder der Dub. feligkeit und Anstrengung. Demnach fagt Cic. Tuscul. I. Vadit in eundem carcerem paucis post annis Socrates. Die simplicia diefer Berben find jedoch, einige einzelne Berbindungen abgerechnet, mehr ben Dichtern als Profartern angehörig. Let. tere bedienten sich gewöhnlich der composita.

Irrationalis, unvernünftig, sagte manzwar in der filbernen Zeit, 2. B. Quintil. 11. 16. 16; aber Cicero bedient sich des expers rationis.

pregularis, un regelmäßig, und irregularitas, sind Wörter, welche exstim Mittelalter in Sang kamen. Wo die Adj. insolens, inusitatus, pravus nicht bezeichnend genug sind, mag man durch Berben ums schreiben, wie praeter ordinem sieri, a regula z. B. consuetudinis, deelinare, in legem aliquam offendere u. a.

Iterare, repetere und integrare haben den Begriff der Biederholung mit einander gemein, jedoch mit dem Unterschiede, daß
iterare s. v. ist a. eine Handlung zum zweitenmal vornehmen, repetere heißt etwas bereits Zurückgelegtes oder
Entferntes wiederum vornehmen, und kann oft s. v. a.
zurückgehen in etwas, nachholen sen; integrare endlich bedeutet eine Handlung ganz von vorne wieder anfangen, gleichsam als ob noch keine erste Handlung vorangegangen
wäre. Demnach heißt iterare pugnam bei Liv. VI. 32. eine zweite
Schlacht liefern; repetere pugnam bei Liv. X. 36. nach der

durch die Flucht eingetretenen Unterbrechung wieder in den Rampf zurückgehen; integrare pugnam bei Liv. VII. 7. den bereits nachlassenden Rampf mit erneuerter Hitze beginnen. Bg. Doederl. Spn. I. 181.

erata vice, jum zweitenmal, ist ungebräuchlich statt iterum; ebenso repetita vice, ju wiederholten Malen, statt rursus.

welcher mit Nachdruck oder von einer berrschenden Person gegeben wird. So heißt es vom Hausherrn imperare servo, vom Feldberrn civitatibus aliquid imperare. Praecipere ift eigentslich kein Befehlen, sondern mehr s. v. a. eine Borschrift erstbeilen. Bg. das oben über docere Gesagte.

edicare aliquem, einen richten, ist unsateinisch statt iudicare de aliquo; ebenso verwerslich ist diiudicare aliquem, einen beutst beisen, statt censere, aestimare, ad censuram vocare aliquem. Diiudicare ist s. v. a. zwischen zwei streitigen Segenständen entscheiden oder unterscheiden. Man kann demnach controversiam, inter duas sententias, vera a falsis diiudicare; aber nicht hominem diiudicare sagen.

fern der filbernen Zeit zu finden. Die Zusammen fügung körspersicher Dinge heißt bei Cicero commissura, z. B. membrorum; die Berbindung im tropischen Sinne, coniunctio, z. B. amicorum; die Berbindung der Worte heißt conformatio verborum instilistischer Beziehung, consecutio im grammatischen Sinne, cramentum, der Eid, sindet sich erst bei Seneca und gleichzeitisgen Schriftstellern; die früheren sagten immer iusiurandum. Sacramentum gebrauchten sie insbesondere von dem Eide der Treue, den die Soldaten schwören mußten.

wenis ist seinem Begriffe nach beschränkter als adolescens. Dieses bezeichnet im Gegensatz der pueritia das ganze Jugendalter vom 16ten bis zum 40ten Jahre; iuvenis nur die lettere Hälfte desselsen, das Alter der rüstigen jungen Männer vom 30ten bis zum 40ten Jahre, im Gegensatz der seniores. Germanistisch ist die Berbindung des Wortes iuvenis mit vir. Man sage iuvenis schlechts hin oder adolescens. Bg. Wolf. anal. 1. S. 489.

re summo. mit dem höchsten Rechte, ist ein schlechterer Aus, druck, statt des Adverbs instissime. Gebräuchlich war auch inresoptimo, nur daß dieser Ausdruck entweder binreichen de Serechtsame oder die gehörige Form, mit der etwas geschieht, bezeichnet.

srista, der Rechtsgelehrte, ist ein Barbarismus. Die Römer sagten iure consultus, iuris peritus, legum peritus. Berschieden von diesen Bezeichnungen ist das meistens im verächtlichen Sinne gebrauchte leguleius, der Gesetzermelnkrämer. So natn-

ten die Römer ben, welcher nur eine historische Renntnis ber vorhandenen Gesetze batte, und die Deutung und Anwendung der Sesetze Formeln verstand.

Labes bezeichnet einen permanenten Fehler, lapsus den einzelnen Fehltritt. Der abstrakte Begriff der Fehlerhaftigkeit, den labes hat, ging in den sinnlichen Fleck über. Dann bezeichnet labes eis nen Fleck, der das Reine unrein macht; macula ist ein Fleck, der das Einfarbige hunt macht; nota endlich ist ein Fleck, der eine Stelle kenntlich machen soll. Bg. Doederl. Syn. s. 5. 128.

Labi hat in tropischer Bedeutung den Begriff des Irrens mit errare gemein. Doch wird labi gewöhnlich von einem kleineren Berstoße, errare auch vom groben Irrthum gebraucht. Man sagt vehementer oder toto coelo errare, nicht aber labi. Daber in folgendem climax bei Cic. off. I. 6. Labi, errare, nescire, decipi et malum et turpe ducimus, das labi voransteht. Bg. Heusing. zu d. St..

Labor bezeichnet die Arbeit als Zustant der Anstrengung, Düf, seligkeit, Noth. Im Plural wird das Wort vorzugsweise gestraucht, um unser Drangsale, Strapazen anzudeuten. Rie hat labor den Begriff Werk (opus) im objektiven Sinne. Daber hat laborare selten den transitiven Begriff des Bewirkens, sondern den des angestrengten Arbeitens, des sich Bemüstens, ja sogar des Leidens. Elaborare hat denselben Begriff, nur daß es zugleich den der Ausdauer bis zu einem gewissen Refultate involvirt. Lucubrare, sowohl als transitivum, wie intransitivum gebräuchlich, heißt beim Licht oder bis in die Nacht arbeiten.

Labore nullo oder sine labore, ohne Mühe, sagte man in der Ausgustischen Zeit nicht statt facile, nullo negotio, sine ullo labore.

Laedere beißt beschädigen, junächst als physische Berlezung; violare, Gewalt anthun, als Rechtsverlezung; offendere belei, digen, oder obne Objekt Anstoß geben. Lesteres verlangt ein fühlendes und vernünftiges Wesen zum Objekt. Laedere geschieht bald mit, bald ohne Absicht; violare immer mit, offendere ohne Absicht. Bg. Doederl. Spn. III. S. 138.

Latere aliquem, einem unbekannt seyn, ist eine schlechte Rest denkart statt fugere, fallere, praeterire aliquem. Denn latere ist s. v. a. durchaus und für Alle im Dunkel liegen; selbst occultum esse dürfte jenen Berben nicht substituirt werden; indem es von den Dingen ausgesagt wird, die mit Absicht verfehlt werden oder nur unerklärbar scheinen. Bg. Beber Ueb. 186.

Latinum, bas Lateinische, als Gubffantivum gebraucht, ift ein grober Germanismus. Man fage literae latinae, wenn bas la: teinische Schriftenthum, sermo latinus, wenn die lateinische Sprache gemeint ift. Oft auch tann das Adverb latine aushelfen, 1. B. in Redensarten, wie latine dicere, loqui, reddere, in sermonem (nicht in linguam) vertere. Bg. Beuf. zu Cic. off. II. 37. Roch merte man, das latinus den Rebenbegriff des Reinen und Richtigen bat. Demnach beißt; dein Latein ift gut, sermo tuus latinus (nicht bene lat.) est. Die Comparationsgrade latinior und latinissimus find barbarifch. Bg. Vavass. antib. 558. Lectio bezeichnete bei den Römern nichts anderes, als entweber bas Lefen für fich oder auch das Berlefen, 1. B. jur Ergögung Underer. Bg. Nep. Attic. 14. Falfch ift daber der Gebrauch des Wortes, wenn es f. v. a. Borlefung fenn foll. Seitdem folche stattfanden, hatte man dafür die Redensarten scholam oder praelectionem habere. Ug. Quint. I. 2. 15., Cic. Tuscul. I. 4. Gebr bäufig wird lectio auch mit dem Begriffe Lefeart gebraucht, aber obne alle Auctorität. Richtiger ift scriptura. Böllig barb. ift lectio, die Lection, 1. B. lectionem discere, recitare. Bg. Vavass. antib. 558.

Legere beißt für fich ober auch andere etwas lesen, ohne besonderen Rebenbegriff; perlegere ift f. v. als etwas bis jum Ende lesen. Cognoscere wird zuweilen gebraucht, um die große Aufmertfamteit ju bezeichnen, mit welcher einer etwas lief't, 1. B. Nep. Lys. 4.; percurrere hingegen fteht nicht felten, um bas flüchtige, rafche Lefen anzudeuten. Praeire mit oder ohne voce heißt einem etwas vorlesen, auch vorsagen, damit er es nachsage. Dictare vorlesen etwas, welches nachgeschrieben werden foll; daber dictata fein übles Wort ift für die niedergeschriebenen atademischen Bortesungen. Cic. N. D. I. 26. Praelegere murbe seit Quintilian gebrauchlich, um die mit Erklärungen verbundenen Borlesungen ber Grammatifer anzudeuten. Recitare endlich ift bas laute, genaue Borlefen vor einer größeren Berfammlung. Daber dies Wort vorzugeweise von dem Borlesen eines Beugnisses. Berichtes, einer Afte im Genate, Berichte, in den Comi. tien gebraucht wurde.

etum, der Tod, war im goldenen Zeitalter ein postischer Ausstruck; mors bezeichnet den Tod unter allen Berhältnissen; nex nur einen gewaltsamen Tod, als Folge der caedes. Die euphemistischen Synonyma von mors sind obitus und exitus, das Hinscheiden; von nex das Subst. interitus, der Untergang.

Bg. Doed. 111. 175.

Libertas bezeichnet zunächst die Freiheit als Zustand des freisen Menschen oder Bürgers, sodann die daraus meistens ersologende Gesinnung, die Freimüthigkeit. Licentia hat einen bösen Rebenbegriff; es ist die ungebundene, ungebührliche Freiheit im Betragen. Das Freisenn von Diensten, Leistungen, welche man dem Staate schuldig ist, heißt immunitas, und noch häusiger vacatio. Bedeutet dies Wort s. v. a. Erlaubniß, etwas zu thun oder zu unterlassen, so gebrauche man venia oder potestas.

Linea heißt nicht die Zeile, sondern höchstens der mit dem Pinssel oder Griffel gemachte Zug, Strich, wofür Cicero jedoch lineamentum gebraucht. Linea steht bei ihm meistens in tropisscher Bedeutung, die Linie als Richtung. Die Linie in einer Schrift heißt versus, versiculus. Bg. Wolf. anal. I. 489.

Liquet, es ist klar, sagt man von dem Gegenstande, der vers möge seiner Natur oder Behandlung leicht einzusehen ist; constat bei einer Sache, welche wegen der Uebereinstimmung der meisten Personen, Zeugnisse, Umstände für ausgemacht, bekannt angesehen wird. Daher sagte der Richter, der einen Rechtshandel noch nicht gehörig durchschaut hatte, sibi non liquere; von einer allgemeinen Unnahme aber mar die Redensart constat inter omnes gäng und gebe.

Literatura, die Literatur, im objektiven Sinne, ist ein unlateischer Ausdruck statt literae. Jenes Wort bezeichnete bei den Römern die Buchstabenschrift, und den auf dieselbe sich beziehenden ersten Sprachunterricht.

Literae, das Schreiben, hat einen allgemeineren Begriff, als epistola, der Brief, indem nur letteres den Brief im Gegensate anderer Schriftgattungen bezeichnen kann. Sodann wird mit epistola mehr das Material des Briefes angedeutet; woher es gekommen, daß man epistolam complicare, solvere, obsignare (nicht claudere) saste. Ja, Cicero unterscheidet deutlich ad Quint. fr. III. 1. Literas tuas, quas tribus epistolis (in drei Couverts) accepi. Ein kleineres Schreiben, Billet, nannten die Römer codicilli.

Litus heißt das Gesta de des Meeres, ripa das User eines Flusses. Synonym mit litus ist ora, jedoch so, daß litus das Ende des Landes gegen das Meer hin, ora die Rüste als einen Raum und eine Fläche, im Gegensaße des Binnenlandes bezeichnet. Für ora gebrauchen die Lateiner zuweilen das griech. Wort acta, doch mit dem Nebenbegriff, der in ora nicht liegt, daß die Rüste einen reizenden Aussenthalt gewähre. Bg. Muret. v. lect. I. 3.

i nennt man einzelne Derter, and Stellen in Schriften. oca bagegen find Ortschaften, Gegenden.

mi, sprechen, d. i. durch die Sprache etwas barftellen, ift mfaffender, ale feine Synonyme, und fann daber fogar im uns gentlichen Ginne von einem sprachlosen Begenftande präbicirt erden. 3. B. liber, lex, rex, oculi etc. loquuntur. excidnet es vorzugsweise die Gprache des Umgangs, und reift mitunter an den Begriff des Berbi Schwagen. Daber unterreden. antike fari und Das olloqui, sid omposita mochten ursprünglich eine andere Bedeutung haben man bente nur an infans); in der Folge aber bezeichneten fle as Sprechen mit Feierlichkeit, im Weissagertone. Daber ch die Dichter besonders dieses Wortes baufig und sogar fatt qui, dicere bedienten. Disserere und disputare beißen auch opreden, haben aber den Rebenbegriff des wissenschaftlichen rörterns. Dicere, sagen, ift f. v. a. einen Gedanken in einem Bufgmmenbange darftellen, und wird vorzugeweise on dem fünstlichen Vortrage des Redners gebraucht. Pronuntiare eißt nicht nur vor vielen laut berfagen, sondern auch fpreen mit Berücksichtigung des richtigen oder unrichtigen 3. B. Syllabam male pronuntiare. Enuntiare und loqui bezeichnen zwar eigentlich das Heraubreden, z. B. einer eheimen Sache; aber häufiger den mündlichen Ausbruck n Segensage des Sinnes. Daber auch enuntiatum den Geanten als Gag, und elocutio die formelle Gestaltung effelben andeuten.

ui linguam, z. B. graecam, latinam, ist ein unrichtiger Ausbruck att lingua lat. loqui, oder besser latine, graece loqui, graeco rmone uti.

us, der Hain, ist ein künstlich angelegter Bald, wie er sich B. um die Tempel der Götter und die Häuser der Borneheten sand. Daher Cic. sam. V. 20. Domus habet lucum. Div. 45. Lucus Vestae. Nemus und saltus bezeichnen gemeinschaftlich läge, die mit Buschwerk bewachsen sind; aber nemus ist mehr er angenehme, dem Haine äbnelnde Wald, saltus der wilde orst, wie er sich besonders in rauben Gebirgsschluchten sindet. Uva, die Waldung, ist nicht nur der generelle Name, sondern eutet auch im Gegensaße des Plazes selbst den darauf besindschen Reichthum an Bäumen und Holz an. Bg. Valla eleg. V. 36.

lere, spielen, wird nie auf mustkalische Instrumente bezogen; indern dafür immer canere oder cantare gebraucht, z. B. lyra, bis canere. In gleicher Weise heißt das Spiel in solcher derbindung nicht ludus, sondern cantus. Bg. das oben über int. Gesagte.

Materia oder materies, ist im eigentlichen Sinne s. v. a. der Stoff, aus dem ctwas gebildet wird; in bildlicher Bedeutung bezeichnet es höchstens die Materialien, die einzelnen Gesdanken, Winke, Notizen, welche man zur Bearbeitung eines Gegenstandes gebraucht. Insofern kann man allerdings materies sermonis, dicendi, iocandi u. a. sagen. Aber nie bezeichnet das Wort den Inhalt, Gegenskand einer Rede oder Schrift. Jenes heißt argumentum, dieses res, locus, causa, quaestio. Bg. Spalding. ad Quint. XV. 2. 27. Letteres mag auch durch ganze Säte umschrieben werden, z. B. Gezgenskand der Untersuchung ist, war u. s. w. quaeritur, quis etc., quaestio est, quis etc., in quaestione versatur u. s. w. Bg. Wolf. anal. 1. 489., wo materiam illamtractarunt statt remillam pertractarunt mit Recht verworfen wird.

Materna lingua, die Muttersprache, ist ganz germanistisch statt

sermo vernaculus, patrius.

Maturus bezeichnet die Frühe oder Zeitigkeit im absoluten Sinne. Z. B. Caes. b. g. IV. 20. In Gallia maturae sunt hiemes, der Winter tritt früh ein. Einen noch specielleren Begriff hat mane, indem es die Frühe des Morgens andeus tet. Prior endlich bezeichnet das früher in Bergleichungen. Z. B. Cic. amic. 4. Cum illo actum est optime; mecum incommodius: quem sucrat acquius, ut prius introieram, sic prius exire de vita. Ebenso nennt man prior den eben vergangenen in Bezug auf den gegenwärtigen Zeitpunkt. Cic. divers. I. 9. Scribis, te priore (im vergangenen) aestatenegotium consicere non potuisse.

Mediator, der Vermittler, ist Rirchensatein statt des bessern conciliator, deprecator oder in etwas anderem Sinne interpres, internuntius.

Mediatus, mittelbar, ist unlateinisch. Ein allgemein aushelfens des Wort läßt sich nicht angeben, indem die Römer verschiedene Redensarten anwandten, um diesen Begriff auszudrücken. 3. B. Cic. fat. 18. Causarum aliae sunt adiuvantes (mittelbar) et proximae (unmittelbar). Das Adverb mediate wurde ebens falls umschrieben, wie z. B. bei Nep. XXIV. 2. 2. Neque hoc per senatum essicere potuit, wird unser mittelbar durch das konkretere per senat. ausgedrückt.

Mediocer heißt mittelmäßig, wenn dies Adjektiv zur Bezeichenung einer Qualität, z. B. mediocer orator; modicus, wenn es zur Bezeichnung einer Quantität gebraucht wird, z. B. modicae copiae.

Meditari beißt nicht nur sich vorbereiten, sondern auch sich in etwas üben, und wird dadurch einerseits mit parare und dem composito praeparare, andererseits mit exercere synonym.

Meditatio nämlich nennt man diejenige Borbereitung, die in dem Boraus Bedenken einer Sache, in dem Sinnen, Ueberlegen besteht; woher dies Wort besonders wiffenschaftliche Borbereitung bezeichnet. Parare oder praeparare fagt man mehr von dem Berbeischaffen außerer Mittel, von den nothwendigen Bortebrungen. Daber Cic. orat. I. 60. die accuratae commendationes jugleich meditatae nennt in Bezug auf die vielen Borbereitungen, die fie gefostet baben. Aber Caes. b. g. III. 9. sagt parare bellum in Beziehung auf Die vorangebenden Rüftungen. Mit exercere jusammen gehalten hat meditari den engeren, jenes den allgemeineren Begriff. Exercere nämlich ist s. v. a. seine Rräfte, körperliche sowohl als geiftige, oft zu einer und berfelben Sandlung gebrauchen; meditari fest immer etwas Geistiges voraus; es ist meistens f. v. als das griechische μελετή. Bg. Spalding. ju Quintil. II. 10. 3. Benn daber Cic. orat. I. 60. fagt: Demosthenes effecit meditando, ut nemo planius eo loquutus putaretur: so mirb bas Ausbilden der Sprachfabigkeit als ein dem Geifte angehöriges Bert bezeichnet. Daffelbe aber wird div. II. 46. durch exercere gegeben: Multi naturae vitium meditatione atque exercitatione sustulerunt, ut Demosthenes scribit.

Medium, die Mitte, wurde als Substantiv von den besseren Schrifts stellern nur in einigen Verbindungen gebraucht, wie tollere de medio, prodere in medium. Die Bedeutung des Mittel haben diesem Worte erst die spätesten Scribenten beigelegt. Die früheren sagten remedium, wenn damit das Heils mittel im eigentlichen und uneigentlichen Sinne angedeutet wurde. J. B. Cic. Phil. XIII. 11. Tuis venesiciis remedia invenit. Cic. Cluent. 33. Sine indiciorum remediis salvi esse nou possumus. Sind Historites gemeint, so sage man subsidia, opes, copiae, sacultates. J. B. Cic. Attic. XI. 2. Famam te intelligo etiam sine hereditate tuis opibus desensurum suisse. Ist es s. v. als Mittel, um zu einem Zwecke zu gelangen, so gebrauche man die Wörter via, ratio. Z. B. Nep. XXIII. 10. 3. Ad hunc intersiciendum talem iniit rationem. Bg. Cellar. C. P. 340.

Membrum, das Glied, wird in dem Sinne, wie wir z. B. Rathsglied, Gemeindeglied sagen, im Lateinischen durch anderweitige Wendungen angedeutet; z. B. homo, vir senatorius, senator, civis. Membrum könnte in diesem Sinne höchstens nur gebraucht werden, wenn das Ganze ebenfalls metaphorisch durch den Begriff corpus dargestellt würde; wie wenn man sagen wollte senatorii corporis membrum; doch kommt ein solcher Ausdruck bei Eicero gar nicht vor. Bg. Weber Uebungssch. Geite 46.

Meminisse heißt fich einer Sache erinnern, ohne fie je vore geffen ju haben; es ift f. v. als memorem esse. Reminisci gilt von dem, der fich einer Gache erinnert, die icon aus ben Bei danken verdrängt war; es ist s. v. a. in memoriam revocare. Recordari beißt fich etwas vor die Seele führen, und es dann betrachten; es ist s. v. a. revocata in memoriam contemplari. Daber Cic. Lig. 12. Equidem, cum tuis omnibus negotiis interessem, memoria teneo, qualis T. Ligarius, quaestor urbanus, fucrit erga te et dignitatem tuam; sed parum est, me hoc meminisse; spero etiam te, qui oblivisci nihil soles, nisi iniurias - etiam de aliis quibusdam quaestoribus reminiscentem recordari. Daffelbe gilt nun von memoria, welches das Gedächtnis und Undenfen, und von recordatio, meldes die Wiedererinne rung bedeutet. Recordari hat febr oft ben abgeleiteten Begriff der Betrachtung, reminisci den des Ausdentens. Meminisse Bedeutung etwas durch Worte ermähnen, ift selten; dafür ist memorare das eigentliche Wort. Bon memorare ift aber mentionem facere insofern verschieden, als mentio überhaupt eine Borstellung bezeichnet, gleichviel, ob man fie früher gehabt, oder nicht; memorare durchaus ein früheres Vorstellung poraussent. bandenseyn der nämlichen simplex memorare ist im Wesentlichen von dem compositum commemorare nicht verschieden; aber das Abstraktum commemoratio allein ist nur gebräuchlich. Bg. Doederl. Syn. I. **S.** 166.

Memorabilia, die Merkwürdigkeiten, Denkwürdigkeiten, ift als Substantivum verwerslich. Was ist demnach von dem bekannten Titel memorabilia Socratis ju halten?

In mendo cubare, fehlerhaft sepn, ist ein den heutigen Interpreten sehr geläufiger, aber ganz unsateinischer Ausdruck statt mendosum, depravatum esse. Bg. Wolf. anal. 1. 491.

Merere unterscheidet sich von mereri dadurch, daß jenes den mehr transitiven Begriff des durch Arbeit Gewinnens hat; daher man gewöhnlich stipendia merere sagte. Mereri dagegen heißt etwas thun, wodurch man sich ein Recht auf etwas erwirbt, oder Andern das Recht giebt, Etwas über uns zu verfügen. Daher male, bene de aliquo mereri, sich verdient um Einen mach en. Endlich dignum esse, etwas sen, was zu irgend einem Lohne oder einer Strafe berechtigt. Für den Gebrauch merke man, daß merere und mereri, jenes nie, dieses selten mit abhängigen Sähen, sondern nur mit Nominibus; dignum esse mit beiden verbunden wird.

Meridionalis, füdlich, ift ein Wort der spätesten Zeit. Eicero sagte dafür australis, Livius hat einigemal meridianus.

Madadus, Die Methobe, ift ein aus bem Griechifchen entnommenes Wort, wofür Die befferen Schriftfteller immer ratio ober mig fagten.

Miteten, Die Milig, als Rollettivum wurde mit Recht von Scioppi getabett; benn bas Bort finbet fich fo erft bei Juftin und beffen Zeitgenoffen. Bg. Voret de lat. mer. a. 28-

Ministerium, das Minifterium, kann ebenfo wenig als Rollektis vam gefest werben, indem das Bort als Rollektionm felbft bei den spateren Schriftfellern nur die geringere Dienerschaft andeutete. Ran umschreibe daber durch ordo, collegum corum, qui regi zunt a redus sacris, a redus bellicis u. f. w., oder quos rex

rebus sacris praefecit H. f. W.

Minuere beift tleiner machen in quantitativer Beziehung; adtenuare und das fleigernde extenuare, benn das simplex tenware gehört nur den Dichtern an, ift f. v. a. dünner machen, 1. 23. burch Ausbehnung. Demnach ift bei Liv. V. 38. bie acies excenueta feine an der Babl verminderte Schlachtlinie, fonbern eine burch bas Auseinanderruden ber Golbaten bunner gemorbene. In gleichem Ginne fagt Liv. XLII 15. Angustiae extenuebant agmen. Ein agmen minutum mare ein ber Babl nach mingiges Bauflein. 3m tropifchen Ginne ift minuere mehr als adtenuare. Benes nabert fich bem Begriffe bes Bernichtens, Diefes beutet mehr ein Entfraften ober Berabftimmen an. Die oratio adtermata bei Cic. Brot. 82. ift bemnach eine in ihrem Tone herabgestimmte Rede; die opinio minuta bei Cic. af. 1. 22. eine burch Biberlegung aufgelofte Beinung. Der tropifche Gebrauch bes Bortes gebort jeboch vorzüglich dem compositum imminuere an. Demunuere heißt burch almablige Begnahme einzelner Theile, doninuere burch Trennen, Theilen etwas verminberng comminuere bezeichnet die totale Zerftüdelung eines Ganzen in einzelne Theile. Die tropifche Bebeutung Diefer Borter ergiebt fich nun von feibft. Cie. Pis. 38. Illi statuam deturbant, afligunt, comminment, dissipant. Cic. orat. Ill. 33. Distributions partium artium magnitudines sunt diminutue. Cic. off. 11. 21. Videndum est, ne de bonis privatorum publice fiat deminutie. Bg. Oudendorp. ad Sueton. Caes. 5.

Miraculous, wundervoll, ift unlateinisch statt mirabilis, por-

Miror entfpricht in ben meiften gallen unferem fich über Etwas vermundern. Daffelbe gilt von bem compositum demiror. Admiror dagegen ift f. v. a. Etwas bewundern.

Miseria, das Elend, bezeichnet bas Unglud als Buftand, in dem man fic befindet. Man fagt baber in miserit eine,

ł

8. B. Cic. ad div. VII. 3. Aerumna, die Noth, das Drangsfal, ist das Unglück, insofern es aus Mühen, Beschwerden. Gesahren hervorgeht; daher Cic. Tusc. IV. 8. es durch aegritudo laboriosa umichrieb. Als ein zu altes Wort wurde es von Quint. VIII. 3. 26. getadelt, und dafür der Gebrauch des labor empsohlen. Calamitas und clades sagt man, wenn man das Unglück als Objekt, welches den Menschen trifft, also mehr als Unglücks fall bezeichnen will. Daher man wohl cladem, calamitatem, inserre alicui; aber in gleicher Verbindung nicht miseria oder aerumna sagen kann.

Modernus, modern, ist ein barbarisches Wort. Die Lateiner drückten den Begriff desselben theils durch Adjektive aus, wie recens, recentior, novus, theils durch Umschreibungen, wie qui nunc est, ut nunc sit, nostrae aetatis u. s. w.

Modus bezeichnet zunächst das Maaß, nach dem man irgend Etwas einrichtet; daher modi in der Musik die Melodie bezeichnet. Abgeleitet ist der allgemeinere Begriff des Wortes, vermöge dessen es die Art und Weise zu handeln überhaupt andeutet. Aber nie hat modus die Bedeutung von Art, wenn dies Wort s. v. a. Gattung ist. Dafür sage man genus. Lebensart heißt daher nicht modus, sondern genus vitae.

Momentum, heißt bei den guten Schriftstellern nie Moment, Augenblick, ohne allen Nebenbegriff; sondern dasjenige, was den Ausschlag giebt, also auf die Zeit angewandt der entscheidende Augenblick. Dennach sagt Liv. XXI. 28. Itaque nec urbi nec hominibus aliud periculum, quam ab semet ipsis, esse, si occasionem reconciliandi se Romanis praetermisissent. Eam autem, qualis illo momento horae sit, nullam deinde fore. Bg. Liv. V. 7. Ohne diesen Nebenbegriff heißt Augens blick im strengsten Sinne bei Sicero immer punctum temporis, in allgemeinerer Beziehung auch tempus. Die Adjektive momentaneus, momentalis, augenblicklich, gehören den späteren Schriststellern an. Sicero gebraucht dasür entweder brevissimus, oder umschreibt durch quod puncto temporis sit. Bg. Cellarantib. 75.

Monstrare und das etwas seltner vorkommende commonstrare werden meistens in sinnlicher Bedeutung gebraucht, und entsprechen uns serem weisen, das ist, durch sichtbare Zeichen andeuten, wo etwas ist; z. B. Nep. XIV. 11. 5. quem quum digito monstraret, et ille conspiceret, aversum serro transsixit. Dagegen wird demonstrare mehr in uneigentlicher Beziehung gebraucht; es ist s. v. a. durch Beweise darthun; z. B. Cic. div. III. 3. Mili Fabius demonstravit, me a te plurimi sieri. Ostendere, zeigen, ist gleichsam s. v. a. vor die Augen halten, und wird in eigentlicher Bedeutung nicht nur, sondern auch in

tropischer Bedeutung gebraucht. Ostenkare ist bald Frequentationum von ostendere, bald hat es den Nebenbegriff des Prahlerischen. Zeigen, wenn es s. v. a. an sich eine Eigenschaft äußern ist, wird durch exhibere, prae se serre in Berbindung mit bloßen Substantiven, durch praebere, praestare in Verbindung mit se gegeben. Ist dies Verb unserem Lehren oder Andeusten entsprechend, so sage man docere, signisicare.

Moralis, mit der Bedeutung moralisch, sittlichgut, ist unges bräuchlich. Ebenso das erst spät in Sang gekommene moralitas, die Sittlichkeit. Dieses bezeichneten die Römer durch mores, morum conditio; jenes durch moratus (entweder bene oder male) und in gutem Sinne durch honestus. Das Wort moralis scheint eine Ersindung des Sicero zu seyn (vg. de fat. I.), und ist soviel als quod ad mores pertinet, z. B. doctrina moralis, die Sittenlehre, statt des gebräuchlicheren doct. de moribus. Bg. Quint. VI. 2. 8.

Mori in bello, in proelio, im Kriege oder in der Schlacht umkommen, ist eine ungebräuchliche Redensart statt occidere

(in) bello, cadere (in) proelio.

Mortales, die Menschen, ist zwar ein dichterisches Wort, wurde aber zuweilen auch von den Prosakern gebraucht, wenn die Rede einen mehr feierlichen oder nachdrucksvolleren Ton verlangte. 3. B. Cic. Pis. 40. De quo iam quidem omnes mortales, omnium generum, actatum, ordinum iudicaverunt. Mit einer gewissen Vorliebe bedienten sich Livius und Sallustius dieses Wortes.

Multa pecunia oder multum pecuniae ist ein ganz ungebräuchlicher Ausdruck. Pecunia heißt eigentlich Geldsumme; daher die Römer magna, grandis, ingens pecunia und pecuniae magnitudo

sagten. Bg. das oben über argentum Gesagte.

Multifarius, vielseitig, mannichfaltig, ist ein archaistisches Adjektiv, welches von den spätern Grammatikern wieder in Sang gebracht wurde. Man sage dafür multiplex, varius, multus u. s. w. Das Adverbium multisariam kommt bei den besten Schriftstellern vor.

Multoties, oft, wird heut zu Tage oft, aber ohnegültige Auctorität

statt saepe, nonnumquam u. a. gesagt.

Mundus, die Belt, bezeichnet bei den klassischen Schriftstellern s. v. a. das ganze Weltgebäude. Dst gebrauchen wir dasselbe Wort statt Erdkreis; dann sage man orbis terrarum. Die Kirchenväter legten dem Worte mundus den Begriff von genus humanum, res humanae bei, und verbanden damit nicht selten den Rebenbegriff des Sündhaften, wo dann impii, improbi u. a. substituirt werden muß. Dasselbe, gilt von den Adjektiven mundanus, mundialis, weltlich, für welche die Wörter humanus,

prosanus, vanus u. s. w. eintreten muffen. Bg. Cellar antib. 1-5. Murus hat einen allgemeineren Begriff als moenia. Zenes nämlich bezeichnet jedes aus Steinen aufgeführte Mauerwerk von großem sowohl, wie von kleinem Umfange. Daher es auch eine einzelne Nauerstelle andeuten kann, wie bei Cic. off. I. 11. Aries murum percussit, wo man nicht moenia sagen könnte. Dieses dagegen sagt man von mehreren Mauerwerken in ihrem Zusammenhange (daher auch nur im Plural gebräuchlich), 3. B. von den Ringmauern der Stadt, von den Bollwerken eines Hafens. Daher Cic. N. D. III. 40. Urbem moenibus cingere. Maceria ist das eigentliche Wort für die meisten aus schwächeren Waterialien aufgeführten Einschlüsse werten, Landhäuser, Weinberge, Wälder u. s. v. Paries heißt die Mauer, insofern sie eine Absonderung, Abtheilung in einem größeren Bauwerk bildet, wie 3. B. die Wand in einem Hause.

Mutare beift im eigentlichen Ginne etwas von feiner Stelle rücken, vertere etwas um breben, fo daß eine andere Seite jum Borfchein tommt. 3m tropischen Ginne ift mutare f. v. a. Ding gegen das andere austauschen, ober die Eigenschaften desselben anders machen: vertere einem Ding eine andere Richtung geben, auch wohl das Anseben deffelben total verändern. Für den Gebrauch merte man, daß mutare in bei felbstftandigen Dingen, 3. B. in domo; mutare de bei abstraften Gubst., 3. B. de cultu, gesagt wird. Bremi zu Nep. XVII. 7. 3. In commutare und convertere liegt eine Wechselbeziehung der beiden Sachen oder Formen. welche miteinander vertauscht werden; in immutare und invertere aber nur eine einseitige Beziehung deffen, mas verändert wird. zu dem, in was es verändert wird. Endlich permutare wird in der Regel nur von wirklichem Austausch Pandel und Bandel gebraucht, und mo es verändern bedeutet, da beißt es durch und durch verändern. Bg. Doederl. Epn. III. 267.

Mythus, die Mythe, mythicus, fabelhaft, find Wörter, deren sich die Alten fast gar nicht bedienten. Sie sesten sabula, sabulosus. Selbst das Wort mythologia sollte man vermeiden, indem die Alten dafür meistens den Plural subulae gebrauchten, z. B. Cic. N. D. 11. 3. Hos tamen augures (sc. Mopsum, Tiresiam) ne ipsae quidem sabulae adscivissent etc.

Narrare ist s. v. a. etwas mit einer gewissen Ausführlichkeit,
enarrare etwas vom Anfange bis zum Ende erzählen.
Memorare und commemorare, erwähnen, unterscheiden sich
dadurch von jenen Wörtern, daß sie mehr die Andentung eines
einzelnen Umstandes bezeichnen. Referre aliquid ad aliq..

melden, berichten, geschiebt aus Pflicht und mit einer gewiffen Förmlichkeit; daber das bekannte referre ad senatum. Bg. das pben über hortari und ferre Sesagte.

Nativitas, die Geburt oder der Geburtstag, ift ein Wort aus der späteren Zeit. Jenes wird bei Cicero durch ortus, bieses

durch dies natalis, ober durch das bloge natalis gegeben.

Naturae silius, ein Natursobn. ist ein Germanismus, für welchen naturae alumnus ein böchst postisches Substitut ist. Bg. Beber Uebungssch. S. 6. Die jedesmalige Berbindung beachtend wähle

man zwischen homo rudis, incultus, simplex.

Naturalis, natürlich, bezeichnet alles das, was durch die Ratur geworden, derselben gemäß ist, oder Beziehung auf sie hat, z. B. lex, quaestio naturalis. Nativus, angeboren, ist das, was mit der Geburt eines Dinges entstanden, im Gesgensaße des durch Runst hinzugekommenen, z. B. color nativus. Ratürlich, im Gegensaße des Gekünstelten, wird in den meisten Fällen durch simplex übersest werden können, z. B. mores simplices.

Neminis ift ein gang ungebrauchlicher Genitiv, für den man immer

nullius gesett findet.

Neotericus, wird ftatt norus oder recentior erft von späteren Schrifts Rellern gebraucht.

Neutralis und neutralitas, sind ganz unsateinische Wörter. Man sage qui medium se gerit, neutrius partis studiosus oder schlechthin medius. Bg. Scioppi de stil. hist. 86.

Nihil aliud quam und nihil aliud nisi find im Gebrauche verschieben. Jenes wird von dem gesagt, der gerade jest und zufällig nichts anderes thut; aber aliud nisi von dem, der absichtlich und überall nichts anderes thut. Bg. Wolf. aval. II. 335.

Nimietas, das Uebermaaß, fteht bei den früheren Schriftstellern nur an einigen und verdächtigen Stellen flatt abundantia ober

des Abj. nimius.

Nisi erro, wenn ich nicht irre, ist eine unlateinische Phrase statt nisi quid me fallit, nisi me fallit (sc. animus, opinio), ni omnia me fallunt. Gelbst nisi fullor gebraucht Cicero seltener.

Nobiles, die Adligen, bildet nicht so sehr einen Gegensatz mit plebeii, als mit patricii einerseits, und andererseits mit homines novi. Die patricii, die Erbadligen, stammten von den ältesten Geschlechtern ab, d. h. von solchen, deren Stammhäuptern in den Zeiten des Königthums oder in den ersten Zeiten der Republik die Rathsherrnwürde war ertheilt worden (patres). Spätergegen die Zeit des Camillus hin entstand der Dienstadel (nobilitas). Bon da an nämlich nannte man diejenigen, welche unter ihren Abnen Consuln, Prätoren oder Nedilen zählten, nobiles. Sie allein (nicht die bloßen Patricier) hatten das ius imaginum;

wer dieses Recht nicht hatte, war ignobilis, und wer es zuerft für seine Nachkommen erlangte, hieß homo novus (ein Emporskimmling).

Wobilis in allgemeinerer Bedeutung ist s. v. a. berühmt, allgemein bekannt. Man gebrauche es nicht für dasjenige edel, das wir auf die Sesinnung, den Charakter beziehen. Letteres heißt generosus. Bg. Weber Uebungssch. S. 295.

Nomen heißt in allgemeiner Beziehung ber Rame eines Dinget, einer Person. Insbesondere aber bezeichnete bies Bort ben des Geschlechtes, aus dem mehrere gamilien 3. B. Cornelius. Die einzelnen Familien wurden wieder durch besondere Namen unterschieden. Der Familienname hieß cognomen, 1. B. Scipio. Die Unterscheidungs. namen der einzelnen Mitglieder einer Familie maren die praenomina, Bornamen, 3. B. Publius. Diese wurden gewöhnlich nie voll ausgeschrieben, und nur durch den Anfangsbuch. ftaben bezeichnet. Auch die Beinamen (fälschlich gebraucht man dafür agnomen), welche man besonderer Auszeichnungen und Eigenschaften wegen erhielt, nannten die Romer der beffern Zeit cognomen. 3. B. Cic. amic. 2. Cato cognomen habebat Sapientis. Die Stellung dieser vier Ramen mar fo, daß man das praen. zuerft, dann das nomen, julest das cognomen oder die cognomina sette: 1. B. P. Cornelius Scipio Africanus.

Nomen bonum, der gute Name, ist ein ungewöhnlicher Ausbruck statt existimatio, bona fuma, magna fama, in gewissen Berbindungen auch schlechthin fama.

Nomine meo, tuo, etc. ist in Verbindungen mit Verben, die den Begriff des Sagens, Berichtens haben, weniger gebräuchlich statt verbis meis. Bg. Bremi zu Nep. II. 4. Auch sage man nicht nomine reipublicae, im Namen des Staats, sondern publice oder reipublicae causa.

Nomine tenus, dem Namen nach, ist ein grober Germanismus. Man sage dafür solo nomine.

Non admodum, valde, z. B. multus, doctus u. a., nicht febr, ift ein sprachwidriger Ausbruck. Die Römer sagten non ita.

Non diu ante, nicht lange vorher, ist unlateinisch statt non multo ante, (oder auch post.)

Non dubito, ich zweifle nicht, wird von Eicero und den beften Schriftstellern gewöhnlich mit quin und dem Conjunktiv verbunden. Bu den Eigenthümlichkeiten des Repos gehört es, auch den Infinitiv folgen zu lassen.

Nonnikil, etwas, wird fässchlich mit Comparativen verbunden, 3. B. hic locus est nonnikil impedicior. Höchstens kann paule in einer solchen Verbindung stehen; doch gewöhnlich genügt der bloße Comparativ. Vg. S. 171.

Non opus en, quod, es ift nicht nothig, bag, ift ungebrauchlich. Solches wurde burch bas bloge non ent, quod mit folgenbem

Conjunttiv gegeben.

Nota ift teine er flarende Unmertung, sondern ein Zeichen, um etwas kenntlich ju machen. Die Erklärung, sowohl einzeln, als kollektin genommen, heißt interpretatio. In dem Zeitz alter des Plinins wurden auch die Wörter annotatio, observatio üblich. Bg. Heus. suppl. 433.

Nocitie, eine Rotig, hatte bei ben beften Schriftftellern ben fubjektiven Begriff bes Biffens, Rennens. Den objektiven Begriff einer Anzeige erhielt es erft in febr fpater Zeit. Ran

fage lieber indicium, testimonium.

Nubere alicui, fich verheirathen, wurde nur von ber Fran; dagegen in matrimonium ducere von dem Manne gejagt.

Nullatenus, feineswegs, ift ein Bort aus fehr fpater Beit. Man fage dafür nequaquam, minume, und in Antworten minume vero.

Nallibi, nirgend, icheint im goldenen Zeitalter ungebranchlich gewesen im fepn. Man bediente fich gewöhnlich der Borter nurquam, nullo loco.

Obelare, als falich, ober verbachtig bezeichnen, ift ein in . ber Sprache ber Rritif neu erfundener Terminus, bem man bas mehr lateinische expungere, tollere ober obelo notare vorzies ben foll.

Obfuscare und obtenebrare, verbunteln, find Berben, die bem Rirchenlatein angehören. Statt jenes fagten bie Alten infuscare,

Ratt Diefes Berbs obscurare, tenebras obducere.

Obiicare, einen Einwurf machen, tann nicht ohne hinzugefestes Objett (3. B. accus. ober inf.) gefest werden. 3m abfoluten Sinne gebe man es durch contra aliquem dicere, adversus aliquem disputare. Ebenfo verwerflich ift obiectio, der Einwurf, ftatt eines relativen Sapes, in den das Berb obiicere aufgenommen wird.

Obire morte ober mortem, ift eine Berbindung, die fich erft bei Sueton und feinen Zeitgenoffen findet. Man fage perire,

morten oppetere.

Oblivioni tradere, der Bergessenheit übergeben, ift ein sprache widriger Ausdruck. Höchstens kann man mit Livius oblivioni dare fazen. Gewöhnlicher war oblivione aliquid axtinguere, me-meriam rei alicuius deponere, oblivione sempiterna delere.

Oberneulum, ein Dinbernif, ift ein Bort aus ber fpateften Beit.

Ran fage impedimentum, difficultas, mora u. a.

nachweisen läßt. Bei Cicero findet man durchweg dafür opus esse mit dem Dat. der Person. Bg. Scioppi de stil. bist. 83.

Oraliter, mündlich, ist ebenso wie ore tenus barkarisch. Man gebe dies Adverb durch coram, verbo, voce. Bg. Scioppi de st. hist. 86.

Orare, beten, im absoluten Sinne, ist Kirchensatein. Man sage dafür precari deum, precibus deum compellare u. a.

Oracio bezeichnet zwar vorzugsweise die zusammenhangende, kunskmäßig geordnete Rede, aber auch jede mündliche und schriftliche Darstellung überhaupt, und ist nichteinmal so beschränkt, wie unser deutsches Bortrag. Daher bei Cic. ad div. III. 5. 2. der Inhalt eines Briefs oracio genannt wird. Actio, insofern es mit oracio spnonym ist, entspricht ungefähr unserem Berhandlung, und bezeichnet nicht nur den eigentzlichen Bortrag des Redners beim Serichte, oder in einer andern Bersammlung, sondern schließt auch noch alles damit Zusammenhangende ein, z. B. das Abhören der Zeugen, das Berlesen der Aktenstücke u. s. w. Reden mannichtachen Inhalts, besonders die gesprächsweise geführzten, heißen sermones. Bg. Herzog zu Caes. b. g. I. 3.

Orator, Redner, heißt derjenige, welcher in einer Bolksverfammlung, beim Gerichte, im Senate Borträge halt;
rhetor der, welcher die Runst der Wohlredenheit durch Unterricht
oder Schriften lehrt; declamator derjenige, welcher entweder
um sich zu üben, oder Andere zu belehren, über erdichtete
Fälle förmliche Reden hält. Daher wurden auch die Redeubungen
in den Schulen der Rhetoren declamationes genannt.

Orbare wird eigentlich auf den Berlust der nächken Anverwandten, Eltern, Rinder, Gatten bezogen; hat aber oft den allgemeineren Sinn einen des Theuersten und Liebsten berauben. Spoliare wird von der Beraubung auf gewaltsame Art gebraucht. Nudare bezeichnet einen Raub, der auch das Rleinste nicht übrig läßt. Privare ist das lindeste unter diesen Wörtern; es wird damit jedes Berauben, auch das gegen das Recht nicht verstoßende ausgedrückt. Insbesondere aber wurde privare von dem Entziehen gewisser Ansprüche, Gerechtsame, z. B. des Antheils an der Staatsverwaltung, gebraucht. Woher es gekommen, daß privatus der ohne Amt Lebende genannt wurde.

Ordinate, nach der Ordnung, ist ein spätlateinisches Adverb statt ordinatim voer ordine.

Ordo, die Reihe, ist sinnverwandt mit series, die Reihens folge. Jenes nämlich bezeichnet eine Reihe von Dingen, die in einem räumlichen Verhältnisse zu einander stehen, jenes mehr das successive Aufeinanderfolgen derselben. Demnach bilden die

hinter einanber geftellten Goldaten ordines; aber es fann nur beißen annorum series. 3m bilblichen Ginne bezeichnet ordo ungefahr bas, mas wir Rang ober Stand nennen, und ift infofern mit locus jufammenguftellen. Der Unterfchieb gwifchen beiben Bortern befteht barin, bag ordo einen Stand mehr als Rollettivum, locus mehr als Abftrattum bezeichnet. Ordinis equestris ift berjenige, welcher felbft bem Stande ber Ritter angehört; loci equestris, der aus einer ritterlichen Bamilie abftammt. Demnach fagte man ordo senntorius, equester, publicanorum, aretorum, mercatorum u. f. w; aber nur loco infimo. obscuro, summo natus, in summum locum adecendere, locum accundum obtinere #. a.

Orientalis, morgentanbifd, oftlich, ift ein Bort aus ber Albernen Beit fatt orientem specians, ad orientem vergens. Wolf mit biefem Worte bas bem Morgenlander Gigenthumliche angebeutet werben, fo durfte bas Abjeftin asiations ober entiprechen ,

1. B. asiaticum dicendi genus.

Oriendus und ortes beifen beibe berftammenb mit bem Unter: ichiebe, daß oriundus auf die Perfon, ober ben Drt, von bem unfere Eltern, ortus auf die Berfon, ober ben Ort bezogen wird. pon bem mir felbft berftammen. Daber Liv. XXIV. 6. Hypoerates et Epicydes nati Carthagine, sed oriundi ab Syracusis. 1d. XXIX. 6. Seppius Lesius, loco obscuro tennique fortuna ortus. Bg. Forcellini s. v.

Ornatus, begabt, verfeben, bat diefe Begriffe gemein mit praeditus, instructus und exstructus. Praeditus wird gewöhnlich auf Eigenichaften und Auszeichnungen, instructus auf Mittel und Wertzeuge, exstructus auf Dinge, Die zum Bebrauche fertig find, bezogen. Letteres Bort wird feboch nicht leicht von einer Perfon, fonbern nur von Sachen ausgefagt. Demnach fagt man praeditus ingenio, aber auch imperio; naves instructae copiis; mensae exstructae. Ornatus hat halb ben Begriff bes praeditus, balb ben bes instructus, nur baß es bie Gigenfchaft ober bas Mittel in feiner bochften Bolltommenbeit barftellt. Daber Cic. Phil. X. 4. Graecia copiis non instructa solum, sed ctiam ornata. 3m Berbaltnife ju comtus und decoratue bezeichnet ornatue bas allen feinen Theilen nach burd außere Buthat Befdmudte; decoratus bas mit einzelnen Bierrathen Bersehene; comtus dasjenige, dem ohne äußere Buthat burd bloges Ordnen und Burichten ein gefälliges Unfeben gegeben morben. gur ben tropifchen Gebrauch gilt berfelbe Unterfchieb. Go 2. B. ift bas genne dicendi ornatum bie burchweg mit prächtigen Bilbern gefcmudte Rebe; Die arnacio comta

Theile in ein geordnetes Sanzes. Cic. pro Mur. 35. Tempora voluptatis laborisque dispertiunt. Cic. Cat. IV. 4. Coniuratos municipiis dispertiri iubet. Caes. b. G. III 2. Vicus in duas partes slumine dividitur. Cic. Attic. VII. 14. Commode Pompeius gladiatores distribuit binos singulis patribus familiarum. Cic. Flacc. 14. Omnes Asiae civitates proportione in provincias descripsit. Nep. Con. 4. Eligere aliquem ad dispensandam pecuniam. Cic. de invent. I. 30. In praesentia tantummodo partes argumentandi confusc et permixte dispersimus: post discrete et electe in genus quodque causae, quid cuique conveniat, in hac copia digeremus.

Parum beißt bei Cicero fast durchgängig ju wenig, nicht bloß wenig, welches gewöhnlich durch non multum, feltener durch paulum oder paululum gegeben wird. Parum bildet einen Gegenfat mit satis ober nimis, wie 1. B. bei Cic. orat. 21. offendit nimium, quam parum. Auch wird nicht leicht gefunden quam parum, und tam parum in der Bedeutung wie wenig und fo wenig; benn die Lateiner fagten dafür quantulum, tantulum, ober, wenn der Begriff des wenig bis jum nichts gesteigert werden sollte, quam non, quam nihil, adeo nihil. Roch merte man, daß parum, weil es Adverb ift, nicht mit abest verbunden werden fann, fondern dafür non multum abest, quin gefagt werden muß. Aus demfelben Grunde tann parum auch den Prapositionen post, ante und den Adverbien postea, prius nicht vorgesett werden. Rothwendig ift die Berbindung mit dem Ablativ paulo. Der Stellen, wo parum fatt non multum ftebt, find nur wenige. Bg. Doeder l. Gpn. Ill. 313. Rrebs Les. 622.

Parumper und paulisper werden fälschlich mit dem Begriffe wenig statt paulum und parum gebraucht. Die beiden Wörter sind offenbar auß parum temporis und paulum temporis zusammenges zogen. Bg. Valla elcg. II. 48. Dem Gebrauche nach unterscheiden sie sich dadurch, daß parumper s. v. ist a. auf eine kleine Zeit, paulisper eine kleine Weise lang. Jenes kann in der Regel nur mit einer momentanen Handlung, dieses mit einer dauernden oder einem Zustande verbunden werden. Parumper conticescimus; paulisper tacemus. Bg. Doeder L. Syn. I. S. 145.

Parvo labore, mit geringer Mühe, ist eine ungewöhnliche Redenkart, obgleich die Römer multo labore sagten. Statt jenes Ausdruck gebrauche man sine negotio, nullo negotio.

Parrus homo, ein kleiner Mensch, ist ebenso wenig, wie pusillus homo üblich, um die förperliche Größe zu bezeichnen. Man sage homo humili oder exigua statura. Bg. das über magnus Gesagte.

Passio findet sich mit dem Begriffe bes Leidens sowohl als ber Leidenschaft erft bei den Rirchenscribenten. Statt jenes sage man perpessio mit hinzugesetzem Genitiv der Sache, statt dieses cupiditas. Bg. Cellar. C. P. 200.

Passivus ift ein bereits von den lateinischen Grammatikern einges führtes Wort, und kann nur als grammatischer Terminus beibehalten werden. In allgemeinerer Beziehung kann das Particip leidend nur durch das Verb pati ausgedrückt werden. Ebenso verwerslich ist das von passivus abgeleitete Abstr passivitas.

Pati, serre, sinere, admittere vereinigen sich in dem Begriffe des Zulassens mit folgendem Unterschiede. Admittere wird nur mit Substantiven, die übrigen Verben sowohl mit Infinitiven, als mit Substantiven verbunden. Der Bedeutung nach steht admittere in subjektiver Beziehung, es ist s.v. a. etwas an sich gezlangen lassen, auf sich nehmen, z. B. culpam, sacinus. Die übrigen drei Verben haben mehr einen objektiven Sinn, und zwar ist serre das Ertragen irgend einer äußeren Einzwirkung mit dem Nebenbegriffe des Lästigen; pati ist unser sich etwas gefallen lassen, sinere s.v.a. nichts dagegen thun. Bg. Weber Uebungssch. S. 124.

Pausa, die Pause, ist ein archaistisches Wort, welches von Schriftstellern, wie Gellius, Arnobius u. a. wieder in Umlauf gebracht wurde. Die Pause, Unterbrechung überhaupt, heißt cessatio, mora, intervallum, die Pause im Reden respiratio. Daher Cic. orat. 16. Distincta alios et interpuncta intervallu, morae respirationesque delectant.

Peccator, der Sunder, kommt nur bei den Kirchenvätern vor. Bo das allgemeinere impius oder improbus nicht genügt, da wähle man dafür Wörter, die speciellere Begriffe haben.

Peculiaris heißt nicht besonder oder abgesondert, sondern es bat ben Begriff eigenthümlich mit proprius gemeinsam. Letteres Wort nämlich bezeichnet im Gegensage von communis Lasjenige, mas Giner allein vor allen Andern befigt ober an fic bat. Daraus abzuleiten ift, daß proprius auch den Begriff bes Beftandigen, Dauerhaften, Bleibenden, im Begenfate des Zufälligen und Vergänglichen hat. Bg. Bremi zu Nep. Thrasib. IV. 2. Dudendorp ju Caes. b. c. I. 40. Begriff des Eigenthums wird im Lateinischen durch die Poffessiva oder durch die Genitive der Nomina gegeben. sage demnach nicht literae propria, sontern mea (tua, sua) manu Aber richtig beißt es bei Cic. sen. 11. Atid guidem perscriptae. non proprium senectutis est vitium, sed commune valetudiuis. Bg. Vavass. antib. 586. Bu dem Begriffe des proprius fügt peculiaris noch den der fpeciellen Berichiedenheit. Daber Cic. Verr. Il. 5. 14. Exoritur peculiare (ein bem Berres eigenes und in feiner Art

sonderbares) edictum, ne quis frumentum de area tolleret. Bg. Forcellini s. v. pecul. Besonder, d. i. dem Einzelnen angehörig oder ihn betreffend, im Gegensaße des publicus heißt privatus. Nep. Them. 6. Themistocles praecepit, opus facerent neque ulli loco parcerent, sive publicus esset sive privatus. Bg. Deus. zu Cic. off. I, 7. 3. Besonder. wenn es s. v. a. einzeln, im Gegensaße des Allgemeinen und Zusammenhangenden ist, beißt singularis. Cic. Tim. 4. Singularem deus hunc mundum atque unigenam procreavit. Auch treten häusig statt dieses Adjestivs die Adverdien singillatim, separatin ein. Man sage demnach singillatim de aliqua re, nicht peculiarem librum scribere.

penitius dicere, scribere, genauer, in's Einzelne gehend reden, ist eine ungewöhnliche Berbindung statt accuratius, subtitius dicere. Penitus heißt bis in die Tiefe hinein; demnach man richtig sagt penitus perspicere, intelligere, cos-V noscere u. a.

peregrinari beißt in der Fremde herumreisen, im Gegensche des domi esse. Die peregrinatio verhält sich daher zu iter, wie die species zum genus. Iter nämlich bezeichnet jedes Reisen von einem Orte zum andern, es mag derselbe nahe oder sern sen; auch hat iter zugleich einen objektiven Sinn, denn es bedeutet ungefähr wie via den von einem Orte zum andern führenden Beg. Peregrinatio ist nur das Reisen in weiter Ferne, im Auslande. Berschieden ist von beiden Wörtern prosicisci; denn es bezeichnet nicht so sehr reisen, als vorwärts rücken, abziehen, so daß es einen Gegensah mit consistere bildet. Cic. N. D. I. 20. Immensa et in omnes partes magnitudo regionum, in quam se iniciens auinus longe lateque peregrinatur. Cic. Planc. 40. Iter a Vibone Brundisium terra petere contendi. Caes. b. g. I. 7. Maturat ab urbe prosicisci.

Peremtor und interemtor, der Mörder, find dichterische Borter, wofür die bessere Prosa das Wort intersector hat. Es ift aber dieses Substantiv von dem mit gleicher Bedeutung versehenen homicida dadurch verschieden, daß dieses den Mörder, eben so wie libertinus den Freigelassenen, ganz im Algemeinen obne Beziehung auf ein bestimmtes Individuum, welches ermordet worden, bezeichnet, und mit keinem Genitiv verbunden werden kann: intersector dagegen eine Beziehung auf ein bestimmtes Individuum voraussent. Demnach man wohl intersectores, aber nicht homicidae Cacsaris sagen kann. Parricida wird insbesondere der Mörder der nächsten Berwandten genannt. Percussor, der Todtschläger, ist derjenige, welcher den Mord auf Besehl

eines Anderen vollstreckt. Sicarius endlich ist die gehäsigste Bezeichnung des Mörders, und entspricht unserem Meuchels mörder. Der intersector kann entschuldigt werden; aber der Mord als Verbrechen wurde durch inter sicarios in der Gez richtssprache bezeichnet. Bg. Doeders. III. S. 190.

ber welcher von und zu dem Feinde zu und; transsuga der, welcher von und zu dem Feinde übergeht. Ueberläufer sind beide. Fugicious wird gewöhnlich der entlaufene Stlave genannt, aber doch auch von jedem anderen Flüchtling gestraucht. Profugus hat den ausgedehntesten Begriff; denn es bezeichnet Jeden, der sein Baterland flüchtig verläßt, entwesder durch Zwang oder freien Entschluß; daher dies Wort bald einen Verbannten oder Bertriebenen, bald einen bloßen Flüchtling andeutet. Bg. Forcell. s. v.

ergere aliquo, irgendwohin reisen, ist ein unrichtiger Ausdruck, indem pergere s. v. ist a. die begonnene Reise forts seben.

ericulum beißt Gefahr, gefährliche Lage überhaupt, discrimen der Augenblick der Entscheidung, der entscheis dende Punkt in der Gefahr. Daher Eicero beide Wörter einander entgegensehen konnte Phil. VII. 1. Adducta est res in maximum periculum et paene discrimen. Aehnlich Liv. VIII. 24. Quid in discrimine periculi cunctaretur, interrogans. Dimicatio wird vorzugsweise von der Lebensgefahr gebraucht. Cic. Planc. 32. Nullas neque inimicitias, neque vitae dimicationes sibi desugiendas putavit.

von Bolf anal. I. S. 488. Man sage dasür circuitio mit oder ohne hinzugesetztes verborum. Auct. ad Her. IV. 32. Circuitio est oratio rem simplicem assumtam circumscribens elocutione.

erire ftellt den Tod als eine Berftorung und Berderbniß: interire aber als ein Berichwinden dar, fo daß, genau genommen, jenes mehr den Körper, diefes mehr die Geele angeht. Jenes Berb entspricht unserem umfommen, dieses unferem verkommen. Für den Gebrauch aber merte man, daß mit interire jede Todesart, doch gewöhnlich tein schneller, fondern ein unvermerkter und fanfter, oder ein langfamer und qualvoller Tod; mit perire nur ein gewalt: samer Tod bezeichnet wird. Vorzugsweise aber wird perire vom Selbamord gebraucht. Obire mit ausgelaffenem mortem ober diem supremum bezieht sich jederzeit auf einen natür= lichen Tod. Aber der obiens mortem verhält fich babei gang leidend, wodurch dies Wort junachst von oppetere unterschieden werden muß. Denn in oppetere liegt eine moralische Beziehung,

indem der oppetens mortem, wenn er den Tod in Schlacht und Gefahr nicht wirklich aufsucht, ihn wenigstens mit Stands baftigkeit und Todesverachtung erwartet. Mori:endlich bezeichnet das physische Sterben, ohne weiteren Rebenbegriff; aber in demori, intermori und emori (bloß als Infinitiv gebrauchlich) wird der Begriff folgenderweise nüancirt. In demori, megfterben, liegt eine Beziehung auf Andere, denen durch ben-Zod etwas entzogen wird; besonders auf eine Gesellschaft, inwelcher durch den Todesfall eine Lude entsteht; Liv. XXIII. 21. Tres pontifices creati — in locum P. Scantinii demortui Intermori ift bald s. v. a. paulatim mori, absterben, bald if es durch ad tempus mori aufzulösen, so daß es den Scheintodiober die Ohnmacht im Gegensage bes wirklichen Todel bezeichnet. In letterem Sinne fagt Liv. XXXVII. 53. Pater quum Bocotos ad societatem vestram hortaretur, in ipsa concione intermortuus paulo post exspiravit. Emori ist so viel als omnino mori. Daber emori nicht nur in direktem Gegensat von mori z ftebt, sondern auch einem halben, ober Scheinleben in e? Unglud, Stlaverei, Berbannung u. f. w. entgegengeftellt wird. 3. B. Cic. Pison. 7. Huic populo ita fuit libertas iuxta, ut emori potius, quam servire praestaret. Bg. Doeder l. III. Seite 177.

Permigrare, durchwandern, ist, obschon es von dem sebt gebräuchlichen migrare abgeleitet worden, ganz ungewohnlich. \_\_\_\_\_\_ Wan sage peragrare.

Perpendicularis, senkrecht, ist ein verdächtiges Bort. Die Lateiner gebrauchten entweder das Adjektiv rectus oder umschrieben den durch ad perpendiculum.

Persecutio kommt nicht nur bei den späteren Juristen, sondern schon bei Eicero als gerichtlicher Terminus vor, und bezeichnet das angriffsähnliche Versahren des Anklägers vor Gericht. Erk die Kirchenväter siengen an, mit diesem Worte die Christen. Verfolgung zu bezeichnen. Ebenso bezeichnend sind die weil besseren Wörter insectatio oder vexatio. Auch das Substantiv persecutor, der Verschier, gehört in die spätere Zeit. Daber sage man lieber insectator, insestus, vexator. Vg. Cellar. C. P. 246.

Persona, die Person, kann nie gebraucht werden, wenn der bloße Begriff Mensch, Individuum, ohne Nebenbegrif ausgedrückt werden soll. Biele Personen waren zugegen kann demnach nur multi homines (oder schlechtbin multi) aderant heißen. Denn persona bezeichnete zunächst die Larve und daher die Rolle des Schauspielers; sodann die Rolle des Menschen im Leben überhaupt, also Würde, Rang,

Amt, Geschäft u. s. w. Endlich kann auch die Person selbst gemeint senn, aber nur mit Beziehung auf die Rolle, welche sie für einen gewissen Wirkungskreis übernommen. In diesem Sinne sagt Cic. ad Attic. VIII. 11. Ut mea persona semper ad improborum civium impetus videretur aliquid habere populare. Bg. Bremi zu Nep. praes.

Personaliter, persönlich, ist ein ganz unlateinisches Wort, dem : man nach dem jedesmaligen Verhältnisse des Sazes ipse oder

coram, ober per se substituiren muß.

Persuasum sibi habere, sich überzeugt halten, kommt nur ein einzigesmal bei Caes. b. g. III. 2. vor, und ohne sibi bei Cic. Verr. II. 5. 25. Sic habere persuasum. Man enthalte sich also dieser seltenen Berbindung und gebrauche die gewöhnlichere miki persuasi, mihi persuasum est.

Percinere ad aliquem, einem angehören, ift ein barbarischer Ausbruck, da jenes Berb nur das Betreffen ausdrückt. Das Anzehören muß entweder durch den Genitiv eines Nomens oder durch das Possessie bezeichnet werden.

Pes. Unlateinisch ist die Redensart pede prosicisci, zu Fuß
reisen, statt pedibus ire.

Pestis ift ein Synonymum von pernicies und exitium, und bes zeichnet das Berderben, oder gewöhnlicher das verderbliche Befen selbst; dagegen pestilentia synonym mit lues und contagio ift, und zwar vorzugsweise eine allgemeines Berberben brobende Rrantheit andeutet. Dur Dichter gebrauchen pestis fatt pestilentia. Pestis ift seinen Synonymen exitium und permicies gegenüber ein Concretum, und feht nur felten als Daher murde dies Wort so oft als Schimpfname Abstraktum. von verderblichen Personen gebraucht. Zwischen permicies und exitium felbst ift ein doppelter Unterschied. Erstens fest permicies, wie necare ein lebendes Wesen voraus, exitium Demnach fagt Cic. Cat. aber ein lebendes oder todtes. IV. 3. Quum de pernicie populi Romani, exitio huius urbis tam acerbe, tamque crudeliter cogitarit. 3meitens ift pernicies eigentlich ein aktives Substantiv, das Bernichten, also spnonom mit caedes: dagegen exitium ein paffives Gubftantiv, das Bernichtetwerden, synonym mit nex und interitus. Daber Cic. Phil. IV. 2. Quis enim est, qui non intelligat, nisi Caesar exercitum paravisset, non sine exitio nostro futurum Autonii reditum fuisse? Ita enim se recipiebat ardens odio vestri...., nihil nisi de reipublicae pernicie cogitaret. By. Doeber 1. 11. 6. 63.

Petere beißt eigentlich weder fordern, noch bitten, sondern auf etwas losgeben, etwas zu erreichen suchen, ja

fogar etwas von wo bernehmen, so daß dies Berb, so # es die Bedentung des Verlangens hat, durch die Eliefe procibus erklärt werden muß. Für den Gebrauch merke man, daß die Handlung des petere in der Regel nur von Persona ausgesagt werden tann. Den Begriff des Foderns haben bie Berben postulare, poscere und flagitare mit folgendem Unter Poscere beißt etwas fodern, wozu ein Anderer Schiede. verbunden ist postulare fodern, wenn man dazu be rechtigt ift, oder zu seyn glaubt; flagitare und das verftartte efflagitare dringend oder mit Ungestüm fodern. Die beiden Berben poscere und postulare können auch von leblosen Dingen ausgesagt werden. 3. B. tempus, causa poscit. Für den Begriff des Bittens ift rogo das lindeste Bort; denn es bedeutet ungefähr wie quaeso gleichsam ein Fragen, ob einer den aub gesprochenen Bunfch gewähren wolle ober nicht. Es ift unfer Bittens tritt fcon mehr Die Bedeutung des bervor in dem Verb orare; woher es gekommen, daß, wenn beide Berben miteinander verbunden werden, rogare immer voransteht. 3. B. Cic. ad Attic. XVI. fin. Rogo te atque etiam oro. Precari bat den Nebenbegriff der form lichen Bitte, ja sogar des Gebets; weswegen dies Wort vorzugsweise von denen gebraucht wird, welche ihre Bitte an die Götter richten Obsecrari und obtestari, beschwören, bezeichnen das Bitten desjenigeu, der das, was Anderen heilig, scheuerregend if oder senn muß, zu hilfe ruft. Implorare beißt mit Ahranen oder fläglich, supplicare fußfällig oder demüthig bitten-Die Bermechselung und häufige Zusammenstellung mehrerer die ser Verben hat in den jedesmaligen rhetorischen 3weden ihren Grund.

Petitio wird bei den Römern meistens von dem Werben um ein Amt oder von gerichtlicher Anklage in Privatsachen gebraucht. Nie heißt es Bitte, weder im subjektiven Sinne (ft. preces), noch objektiven Sinne (ft. postulatum). Bg. Ruhukal Mur. op. I. p. 208.

Petulans, procax, protervus und lascivus haben den Begrif muthwillig mit einander gemeinsam, jedoch so, daß det petulans durch Recerei und unnöthige Angriffe, der procax durch Begehrlichkeit und herausfodernde Zusdringlichkeit, der protervus durch Ungestüm und über: müthige Rückschlosigkeit die Gesetze der Bescheidenheit verletzt. Das lindeste Wort ist lascivus; denn es bezeichnet bloß den leichtsinnigen Hang, nach seiner Lust zu leben und zu handeln; woher es vorzugsweise von dem in der Liebe ste äußernden Ruthwillen gebraucht wird.

ift ein zu vermeidender Gräcismus. Die lateinischen nmatiker bezeichneten damit den Ausdruck überhaupt, rman elocutio oder dictio zu sagen hat. Bg. Quintil. VIII. 1. X. 1. Das deutsche Wort Phrase, s. v. a. einzelner druck, entspricht mehr dem Substantiv locutio.

erlegung, libere von dem, welches Folge der Laune oder licher Antriebe ist. Daher es immer dies placet, nie bet beißt.

re, pflanzen, und plantarium, die Pflanzschule, And ter aus dem filbernen Zeitalter, statt deren die Früheren e und seminarium gebrauchten.

m und de plebe esse unterscheiden sich dadurch, daß ersteres Herkunft, letteres den Stand, dem man angehört, chnet. So konnte man den Cicero in Bezug auf seine patricische Herkunft wohl plebeius; aber als er höhere ter bekleidete, nicht mehr de plebe nennen. Bg. Voss. de p. 150.

manu laudare, statt laudibus cumulare, summam taudem vere, ist eine mit Recht von Wolf in den Anal. I. S. 487 delte Redensart.

vollig barbarisches Wort. Wie die Römer dies ausdrückten, je man an folgender Stelle bei Cic. Verr. II. 2. 3. Tot es ab amicissimis civitatibus legationes cum publicis auctoritatet testimoniis.

beißt voll im Gegensage bes inanis, ohne allen anderen enbegriff; integer gan; im Gegensat des mutilus ober Beide Wörter stehen sowohl in eigentlicher, als tropischer eutung. Besondere Begriffs . Schattirungen haben folgende den Berben pleo und farcio abgeleitete Participien. pletus hat den Nebenbegriff der Totalität, vermöge deffen ald unserem vollzählig, bald dem Adjektiv vollständig, dem Part. gang angefüllt entspricht. In expletus tritt elbe Nebenbegriff so hervor, daß er sich zuweilen dem der Akommenheit nähert, wie bei Cic. N. D. 11. 13. Perfectus letusque omnibus suis numeris et partibus. Oppletus heißt jum Uebermaaß angefüllt, gleichsam überdect. er Aegyptus Nilo oppleta bei Cic. Repletus heißt eigentlich der oder mehrmals angefüllt; geht aber oft in den riff von plenus über. Das selten vorkommende impletus ift plenus einerlei; denn implere ift f. v. a. plenum facere. von farcio abgeleiteten Borter werden meiftens in mateller Beziehung gebraucht; benn fie bezeichnen eigentlich ein Bolgekopftsenn. Daher resertus ftärker ift als plenus; confertus aber und differtus die Fülle bis zum Gedrangtsenn andeuten.

Plenus, voll, darf nicht statt frequens gebraucht werden, wenn es s. v. a. von Menschen viel besucht ist, s. B. senatus, concio, schola. Auch sage man nicht pleno iure, mit vollem Rechte, sondern optimo iure.

Pluries, mehrmals, findet sich nur selten bei den besieren Schriftstellern statt saepius. Daher getadelt bei Wolf. aual. I. 487. Compluries dagegen wird eigends gerechtfertigt von Gellius

N. A. lib. 5. cap. ult.

Pluvia bezeichnet den Regen von seiner vortheilhaften Seite, als wohlthätige Naturerscheinung, welche als Landregen den dürstenden Boden tränkt; imber und nimbus involviren den Begriff einer un freun dlichen Naturerscheinung, welche als Plazegen das schöne Wetter stört, und zwar imber, sosern der Regen von kaltem und stürmischem; nimbus, sosern er von trübem Wetter begleitet ist. So Doeders. Son. II. 88. Damit stimmt überein, daß die Römer nicht pluvia lapidea, sanguinea, Steins, Blutregen sagten, sondern imber lap., sang. 3. B. Cic. div. II. 28. Lapideus aut sanguineus imber.

Poenitendus, tad'elnswerth, findet sich höchstens bei Livius und einigen späteren Scribenten statt malus, improbandus, contemnendus. Sanz verwerslich wird der Gebrauch dieses Wortes, wenn es statt eines Gerundiums steht. Bg. Krebs Leset. Seite 625.

Poenitentiam agere, Buße thun, ist eine von den Rirchenvätern eingeführte Redensart, statt resipiscere, ad frugem redire. Mit hinzugesestem Genitiv findet sich dieser Ausdruck erst bei Baler. Mar. und gilt s. v. a. poenitere. Frühere Schriftseller vermieden sogar das Abstr. poenitentia. B. Cellar. C. P. 116.

Politicus vir, ein Staatsmann, ist ein ganz unlateinischer Ausdruck. Bg. Wolf. Anal. I. 490. Das von Manchen dafür empfohlene vir civilis kommt erst bei Quintilian in dieser Bedeutung vor. Wörter, wie magistratus, orator und and. entsprechen jenem Worte weder immer noch völlig. Daher Bers ben, wie ad rempublicam accedere, remp. capessere, civitatem administrare u. a. dies Subst. vertreten müssen.

Ponere mit folgendem Infinitiv, den Fall annehmen, findet sich höchstens bei Terentius. Der Ciceronische Sprachgebranch verlangt dafür facere oder fingere. Sanz germanistisch ist das Particip posito mit folgendem Infinitiv fürunser angenommen daß, indem die Römer solches durch Sätze, wie quodsi koc

elemus, concedimus mit ober ohne abhängigen Infinitiv, ober sone ben Infinitiv burch bas blofe hoc, quo dato, concesso gu geben pflegten. Bg. Cellar. misc. 372.

Ponere diem, einen Cag, Termin feben, ift ungebrauchlich

fatt dare, dicere, constituere diem.

Ponere, legen, feben, bat einen weiteren Begriffsumfang ale statuere und tooare. Denn statuere ift so viel ale ein Ding in feine geborige, besonders aufrechte oder feste Stellung bringen; baber es in uneigentlicher Beziehung auch das Sestsehen im Gemüthe, b. i. das Beschließen andentet. Locure und besonders collocure beißt mit Auswahl oder Abschließen Dinge einen bestimmten Plat geben.

Populoeus, polfreich, tommt erft bei ben fpateften Schriftftellern por fatt frequent, celeber, mit ober obne Bufat von hominibus.

Pasitio verborum, die Wortstellung, ift ein ungebräuchlicher Ausbruck. Eicero bedient fich dafür des Wortes conformatio (199. orat. I. 33.) oder collocatio (199. orat. 70.) Structura verborum kommt bei ihm als bildicher Ausbruck und nicht ohne hinzugesehtes quasi vor. Auch bezeichnet dies Wort immer den schonen und künstlerischen Ban der Sähe.

Positione, pofitin, im Gegenfage bes burch die Bernunft Er-

immer burd Umfdreibungen aufgelöft.

Pontura, die Stellung, tommt nur bei Dichtern vor flatt

Powe bezeichnet das Rönnen nicht nur als Folge innerer Rraft, fondern and von außen eintretender Umganbe; melere bagegen beift vermogen burch inmobnenbe Rraft, eigenthumliche Birtfamfeit. Bg. Manut. ad Cic. epiet. p. 695. Grammatifd verfchieben find beibe Berben baburd. daß nur posum, nicht aber valere mit einem Infinitiv verbunden werden fann. Demnach man hoc posse, nicht valeo dicere fagen barf. Bg. Wolf. anal. I. p. 491. Gerner bezeichnet pome, bem boere gegenüber, blog bas phpfifche Ronnen, mabrend mit licere nicht blog bas Durfen, fondern auch basjenige Ronnen angebeutet wird, welches vom freien Billen und Entichlus, bom Befes und Recht und abnlichen moralifchen giebungen abhängig ift. Ire licet und ire potestis ibr konnt gebens aber erfteres mag g. B. der Berr feinen Dienern gurufen, inwiefern er fie jum Geben ermachtigt; festeres bezeichnet bas Bermögen zu geben, ober bie Abmefenheit außerer Diederniffe. Roch merte man, daß pome füglich wegbleibt, wenn burch ben modus eines Berbs, wie j. B. ben Ronjunttin, ober durch Partifeln, wie facile, sponte u. a. der Begriff beffelben bereits ausgebrückt ift.

Possibilis, möglich, wurde schon von Quintil. inst. III. 8 eine dura appellatio genannt. Noch verwerslicher ift das davon als geleitete Abstraftum possibilitas, die Möglichfeit. Das eine wie das andere muß durch sieri posse ausgedrückt werden.

Posteritas kann nur dann statt des Kollektivums posteri steben, wenn es den ausgedehnteren Begriff von Nachwelt hat; sind aber die nächsten Nachkömmlinge im Gegensatze der maiores gemeint, so wird nur posteri gebraucht. Posteritas gehört daher mehr dem feierlichen Ausdruck an.

Potentia heißt Macht, insofern damit der aus Chrenstellen, Reichthum, Fäbigkeiten hervorgehende Einfluß gemeint ist; potestas ist die Macht, welche man von Andern geset; mäßig erhalten hat, wie z. B. potestas tribunicia; sacultas heißt auch oft Macht, aber nur, wenn das Vermögen, etwas auszuüben damit soll angedeutet werden; opes endlich bezeichnet die Macht mehr als Konkretum, es ist s. v. a. Fülle an Hilfsmitteln. Bg. Weber Uebungssch. G. 65. Potestas verborum, die Bedeutung der Wörter, ist erst bei Späteren zu sinden statt vis, signissicatio verb.

Potius, vielmehr, wird fehlerhaft in der Redenkart tantum abest, ut — ut nach dem zweiten ut eingeschoben.

Practica oder praxis, die Ausübung, im Gegensate der Theorie, ist unsateinisch statt usus. Auch das Abjektiv practicus muß vermieden werden. Wie die Lateiner dasselbe umschrieben, ersehe man z. B. an folgender Stelle bei Cic. Illa non sunt aliqua doctrina mihi tradita, sed in rerum usu causisque tractata.

Praebere, hergeben, ist dadurch von dare verschieden, daß es simmer eine resterive Reziehnng auf das gebende Subjekt involvirt in der Weise, daß es s. v. ist a. sich oder etwas von dem Seinen zu irgend einem Behuse hergeben. Daher Liv. IV 35. Os (sc. suum) praebere ad contumeliam sagte. Noch deutsicher wird dieser Unterschied durch den tropischen Gebrauch des Berbs, vermöge dessen praebere nicht nur das Berursachen durch eigenes Einwirken (z. B. praebere admirationem, timorem, tumultum u. a.) sondern auch das Zeigen einer Eigenschaft, die man besitz, (z. B. se praebere benevolum, praebere se bonum virum), bezeichnet. Ist mit jenem Begriffe des Hergebens noch der des Reichlichen verbunden, so wird gewöhnlich suppeditare gebraucht.

Praecisus bildet im Lateinischen einen Gegensatz mit plenus, perfectus, copiosus, und ist so viel als abgebrochen, kurz. 3.8. Cic. N. D. II. 29. Sed id praecise dicitur . . . , plene autem et perfecte sic dici existimato. Unser präsis, dem man die

tenn nur durch accuratus, politus, und das Adverb präcis s. v. a. gänzlich durch plane gegeben werden. Bg. Scioppi de stil, hist. 92.

Praeconcepta opinio, eine vorgefaßte Meinung, ein Borsurtheil, ist eben so unlateinisch, wie praeiudicium. Bei Cicero sindet man dafür praeiudicatum, praeiudicata opinio; Erst Quintilian und Tacitus sagten praesumta opinio. Bg. Collar. antib. 199. Praeiudicium aber ist ein gerichtlicher Terminus, und bezeichnet ein in einer und derselben Sache schon früher gefälltes Urtheil. Bg. die Lexica.

Praeda hat die allgemeinste Bedeutung von Beute, und gilt von Allem, was Andern mit Gewalt genommen wird, besonders aber von dem, was man dem Feinde im Rriege nimmt. Steht es im Gegensaße von manubiae, so bezeichnet es die erbeuteten Dinge selbst, z. B. Stlaven, Bieh, Rostbarkeiten u. s. w.; manubiae dagegen gewöhnlich das aus der Beute zur leichteren Bertheilung derselben gelöste Geld. Bg. Gell. N. A. XIII. 24. Exuviae bezeichnet überhaupt die äußeren Bedeckungen, die man einem Dinge ausgezogen hat, insbesondere aber die dem geschlagenen oder gefangenen Feinde ausgezogenen Rüftungen. Doch ist für lesteren Bezriff spolia gewöhnlicher.

Praedicere in der Bedeutung vorher erwähnen wurde erst in der silbernen Zeit gewöhnlich für antea oder supra dicere, commemorare. Ebenso vermeide man die Participien praedictus, praenominatus, vorher erwähnt, genannt, statt de quo supra, antea dixi, oder quem s., a. commemoravi. In den meisten Källen wird aber das blose Pronomen ille hinreichen.

Pracesse und praesidere haben die Bedeutung Aufsicht über etwas führen mit einander gemeinsam; aber praeesse, inwiesern die Aussicht mit Lenten und Regieren verknüpft ist, praesidere, insofern sie im Schüßen besteht. Bon den Römern kann man sagen praesiderunt Galline; aber eben so richtig sagt Cic. Phil. V. 13. Gallia, quae semperpraesidet atque praesedit huic imperio.

Prae oculis esse, vor Augen senn, vorschweben, ist eine unlateinische Redenkart statt in conspectu esse, ante oculos esse, ante oculos versari, ob oculos versari. Lettere brei Phrasen steben auch in bildlicher Bedeutung.

Praescribere, einem etwas vorschreiben, wird zwar von Manchen in Schutz genommen; aber aus den gewöhnlich angestührten Stellen geht hervor, daß es höchstens s. v. a. die Art und Weise einer Handlung ift, nicht aber überhaupt mit praecipere, befehlen, verwechselt werden darf.

In praesens, in praesentiarum und in praesentiam bedeuten ges meinschaftlich: für die nächste Folgezeit, doch mit dem Unterschiede, daß nur in praesens ciceronianisch, in praesentiarum veraltet, und in praesentiam selten ist. In praesentia, depraesentiarum und in praesenti haben die Bedeutung: in dem gegenwärtigen Augenblicke mit einander gemeinsam, dech mit dem Unterschiede, daß in praesentia der üblichste Ausdruck ist, depraesentiarum erst nach dem silbernen Zeitalter vorkommt, und in praesenti den Nebenbegriff der Zeitumstände in schließt. So Doederl. Syn. I. S. 144.

Praesentem esse, gegenwärtig seyn, ist von adesse, anwesend seyn, dadurch verschieden, daß jenes einen Gegensatz mit der Bergangenheit oder Zukunft, dieses mit der Abwesenheit in räumlicher Beziehung bildet. Demnach Cic. off. 1. 3. Quod adest, quodque praesens est zusammenstellen konnte. Bg. Deus. zu dieser Stelle. Doch steht praesens sehr häusig katt des sehlenden Particips des Berbi adsum, z. B. bei Liv. I. 57. Noch merke man, daß praesens oft s. v. a. wirksam oder helsend ist. 3. B. Terent. Phorm. V. 7. 6. Animo virili praesentique ut sis, para. Cic. Tuscul. I. 12. Hercules tantus et tam praesens habetur deus.

Praesupponere oder supponere, etwas als gewiß voraussen, ist ohne alle Auctorität. Die Alten sagten entweder schlechthin ponere, oder pro certo, comprobato ponere.

Praesumere ist der eigentlichen Bedeutung nach s. v. a. ante sumere; in der uneigentlichen ist es sinnverwandt mit praesagire. Eine dritte Bedeutung, in der es s. v. a. audere, sich herausneh: men ist, gehört der spätesten Latinität an. Die Früheren gaben dies durch das einfache sibi aliquid sumere mit solgendem ut. 3. B. Cic. div. XIII. 5. Sumsi hoc mihi pro tua in me observantia, ut ad te samiliariter scriberem. Bg. Vorst. de lat. mer. s. 254.

Praetendere, fordern, ist in dieser Bedeutung unlateinisch statt poscere, postulare. Jenes Berb ist spnonym mit praetexere, etwas vorschüßen. Ebenso ist praetensio, die Forderung, statt postulatum verwerslich.

Praeteriit annus (mensis u. a.) ab eo tempore, quo u. s. w., ein Jahr ist vorüber, seitdem, ist eine ungewöhnliche Redenbart statt annus est, quum etc.

Practerlabi, versließen von der Zeit, ist ebenso ungebräuchlich, wie das oben gerügte elabi. Bergehen heißt in diesem Sinne praeterire, und die vergangene Zeit überhaupt tempora, aetas praeterita. Aber das vergangene Zahr heißt weder elapsus, praeterlapsus noch praeteritus, sondern prior oder superior annus.

Praetextus und praetextum, der Borwand, find Börter, die erst in der filbernen Zeit aufgekommen zu senn scheinen. Früher sagte man causa, und die Redenkart unter dem Borwande gab man durch die Verben simulare, praetexere u. a.

Praevenire, zu vorkommen, gehört zu den von den besten Schriftstellern sehr selten gebrauchten Berben. Man setze die öfter verkommenden praevertere, antevertere.

Pretium bezeichnet zunächst den Preis verfäuflicher Segens fände, dann überhaupt den Werth derjenigen Dinge, welche eine Abschähung zulassen. Da aber auch in verächtlicher Bezziehung eine Handlung fäuslich senn kann: so ist pretio (adductum) aliquid facere s. v. a. unser für Geld etwas thun. 3. B. Cic. pro Caecin. 10. Adduct pretio ad hominem condemnandum. Merces ist der Lohn, der für irgend eine Arbeit oder Leistung, und zwarmeistens nach Verabred ung, bezahlt wird. Praemium, die Belohnung, hat immer den Rebenbegriff der Auszeichnung, und kann nicht gesodert, wie die merces, sondern nur gehofft und erwartet werden.

Primogenitus, der Erftgeborne, ift Rirchensatein. Die Römer sagten natu maximus bei mehreren, natu maior bei zwei Rindern. Bg. Scioppi insam. Fam. 75.

Principium, das Prinzip, der Grundsat, ist unlateinisch katt ratio, praeceptum, cententia.

Privacious, beraubend oder verneinend, ift ein von spätern Grammatikern eingeführtes Wort, für welches Eicero privans gebraucht. Bg. das oben über negativus Gesagte.

Privilegium ist in der Sprache des Ticero noch nicht das, was wir Privilegium nennen, sondern ein zum Rachtheil einer Einzelperson zu Stande oder in Borschlag gebrachtes Gesen. Bg. die Lexica. Erst in dem silbernen Zeitalter erhielt das Wort die andere Bedeutung. Ist es daber s. v. a. Befreiung von einer öffentlichen Leistung, so gebrauche man dafür immunitas oder vacatio; ist es s. v. a. Gewährung eines besonderen positiven Bortheils, so sage man praemium oder beneficium. Bg. Scioppi de stil. hist. 58. Böllig unlateinisch ist privilegiatus statt immunitate donatus, benesicio, praemio ornatus.

Processus kommt bei keinem lateinischen Schriftsteller mit dem Begriffe Prozes vor. Dafür waren lis, causa, controversia u.a. gebräuchlich.

Prodere librum, eine Schrift herausgeben, ift ein ganz unangemessener Ausdruck; denn prodere heißt nur bekannt machen in Bezug auf das in der Schrift Enthaltene, z. B. rem, sacinus u. a.; Daher das so oft vorkommende memoriae

23\*

prodere. Man gebrauche das Verk edere oder divulgare, proponere.

Oroducere hat nie den Begriff des Erzeugens; daher auch tie Producta terrae heißen kann, sondern durch passende Berben, wie nasci, gigni u.a. umschrieben werden muß.

Proelium bezeichnet das Gefecht einzelner haufen ebenfo wie die von einem gangen Beere gelieferte Schlacht. Acies beißt auch Schlacht, aber nur, wenn die offene Feldschlacht (auch Geeschlacht) im Gegensate einer anderen Rriegsoperation, 1. B. einer Belagernng oder auch des gangen Rrieges damit gemeint ift. Daher Nep. XXIII. 5. 4. Nemo ei (sc. Hannibali) in acie restitit, nemo adversus eum post Cannensem pugnam in campo castra posuit. Liv. I. 15. Obviam egressi, ut potius acie decernerent, quam inclusi de tectis moenibusque dimicarent. Sallust. Jug. 54. Non proeliis neque acie, sed alio more bellum gerere. Pugna ift ter Rampf als fortgefester Angriff im Gegensate bes momentanen. Demnach Caes. b. g. III. 4. pugna und proelium so zusammenstellte: diuturnitate pugnae defessi proelio excesserunt. Auch bezieht sich pugna nicht wie proelium durchaus auf den Rrieg, sondern auch auf jeden anderen beftigeren Streit; in welchem Sinne Cic. div. II. einer pugna doctissimorum hominum reden fonnte. Bellum bedeutet den Rrieg im Bangen genommen, und ift in der Bedeutung des einzelnen Rampfes ein Archausmus, der fich bochftens bei Dichtern und fpateren Schriftstellern findet. Dimicatio endlich ist der Rampf mit dem Rebenbegriffe der Unftrengung und Gefahr. Daher Caesar b. g. VII. 86. "Omnium superiorum dimicationum fructum in eo die docet consistere" fast gleichbedeutend mit laborum fagte. Bg. Valla eleg. IV. c. 46.

Profectus, der Fortschritt, die Zunahme, kommt in dieser Bedeutung erst bei Quintilian und seinen Zeitgenossen vor. Cicero gebraucht dafür progressus oder progressio.

Profundus, tief, bezeichnet als tropischer Ausdruck das Unterschränkte, Ungezügelte in verächtlicher Hinsicht; demnach es eine cupiditas, libido, avaritia profunda geben kann. Rur sollte man nicht profunda doctrina oder profunde doctus sagen; dens die Römer sagten literae quaedam interiores et reconditat, doctrinae subtilitas, summa oder praeclara eruditio u. a. Das Abstraktum profunditas, die Tiefe, gehört dem spätesten Beitaltet an; früher gebrauchte man dafür das Reutrum profundum, und zwar nur als Concretum.

Prolixus bedeutet bei Cicero s. v. a. largus, beneficus, auch prosper. Auch liebten die Dichter das Wort, um körperliche Länge zu bezeichnen, z. B. barba prolixa bei Birgil. Aber die Beitz läuftigkeit der Rede wurde erst seit Gellius mit diesem Adjektiv angedeutet. Man gebrauche daher in diesem Sinne die Adjektive longus, copiosus, verbosus.

Prolusio, das Vorspiel, wird unpassend gebraucht statt des eben so unpassenden programma. Bg. Wolf. anal. I. 491. Sollte

es nicht angemessener senn, prologus zu sagen?

Promeritum, das Verdienst, kommt nur in den von Wolf verdächtigten (vg. ad 4. orat. p. 9.) Reden des Sicero vor. In den übrigen Schriften des Sicero sindet sich dafür immer meritum.

Promittere, versprechen, sagt weniger aus, als polliceri. Gewöhnlich fest man den Unterschied darein, daß letteres die Busage bezeichnet, welche man aus eigenem Untriebe und mit fester Busicherung mache: promittere biejenige, welche man auf den Wunsch eines Anderen und mit minderer Sicherheit ausspreche. Bg. Donat. ad. Terent. Andr. II. 8. 27. Serv. ad Aen. I. 241. Auch werde polliceri meistens bei erheblichen, promutere bei unerheblichen u. geringfügigen Dingen gebraucht. Demnach fagt Nep. Attic. 15. Quidquid rogabatur, religiose promittebat. Cic. ad Quint. I. 2. Homines mirandum in modum offerunt se, pollicentur. Doch findet fic dieser Unterschied nicht überall ftrenge beobachtet. Spondere, unser geloben, verheißen, ift eine (durch Schwüre) geheiligte Berficherung, wie sie von den Göttern, oder den Böttern, vor Bericht und in febr wichtigen Angelegenbeiten geleistet murde. Stipulari bat den Rebenbegriff juris discher Formlichkeit, und wird vorzüglich von Berfprechungen, welche durch Frage und Antwort geschehen, gebraucht. Pandect. XLV. tit. I. lcg. 5. Stipulatio est verborum conceptio, quibus is, qui interrogatur, daturum facturumve se, quod interrogatus est, responderit.

Promovere bezeichnet bei den besten Schriftstellern das weiter Rücken im eigentlichen Sinne, und ist völlig synonym mit provehere, z. B. saxum, pedem, castra, aciem promovere. Den bildlichen Sinn des Erhebens erhielt dies Berb erst im silbernen Zeitalter, wurde aber nicht leicht gebraucht ohne Zusat des terminus ad quem; demnach ad gradum dignitatis, in senatorium ordinem u. a. promovere gesetzt wurde. Befördern, im absoluten Sinne, wurde durch promovere erst von den spätesten Schriftstellern gegeben. Bg. Rubuken. ad Mur. op. II. p. 924. Man sage honoribus aliquem ornare, amplisicare, honorem alicui tribuere, in ordinem recipere u. a. Auch kann promovere den Begriff fördern nicht haben, wenn nur das geförderte

Objekt angegeben wird, z. B. artes, literarum studia. Hier paffen nur Verben, wie adiuvare, amplisicare u. a. Aus der misverstandenen und dazu noch einzelnen Stelle bei Terent. Hecyr. IV. 4. 81. geht nur der intransitive Begriff etwas ausrichten hervor.

Promulgare heißt bei Livius und dessen Zeitgenossen einen Worschlag vor dem Anfang der Comitien bekannt machen; in der Justinianeischen Zeit war es s. v. a. ein Gesetz bekannt machen. Für letteres sagte Cicero legem publice sigere, in publicum proponere.

Propositum heißt zwar der Borsak, aber nur im objektiven Sinne; daher man nicht de proposito, mit Borsak, absichtlich, sagen kann, sondern nur consulto, de industria,

dedita opera u. a.

Proprio marte, aus eigener Kraft, auf eigene Gefahr, ist ein unrichtiger Ausdruck statt ipse, suis viribus, nullo adiuvante, suo periculo. Bg. Wolf. anal. I. 489. Vavass. antib. 596.

vante, suo periculo. Bg. Wolf. anal. 1. 489. Vavass. antib. 596. Prosa (sc. oratio), kommt schon bei Balerius, Plinius, Gellius u. a. mit und ohne den Zusath oratio vor. Bon Cicero wird jedoch die Prosa gewöhnlich schlechthin oratio genannt. 3. B. orat. 21. Saepissime et in poëmatis et in oratione peccatur. Zuweilen nennt er se oratio soluta, aber nur, wo der Gegensat von vincta, adstricta u. a. dies nothwendig macht. Die Adjektive prosaicus und prosarius, prosais, gehören der spätesten Zeit an. Der Prosais heißt vorzugsweise scriptor. Bg. Weber Uebungssch. S. 165.

Prosapia, die Abkunft, ist ein altpoëtisches Wort; daher Cicero in der einzigen Stelle, wo er sich desselben bedient, den Zusak "ut vetere verbo mar" macht. Man substituire daher

genus, origo.

Prosternere se genibus ante aliquem, sich vor Jemanden auf die Rnie werfen, ist eine unsateinische Redensart statt se prosternere alicui, se ad pedes alicuius prosternere, ad genua alicuius provolvi.

Protectio, der Shut, und protector, der Beschützer, find barbarische Wörter statt praesidium, patrocinium, tutela, defensor,

patronus u. a. Bg. Ruhnk. ad Mur. I. p. 208.

Protocolla, orum, das Protokoll, bat selbst bei den spätesten Juristen eine andere Bedeutung als diejenige, welche wir diesem Worte gegeben haben. Die Römer gebrauchten dafür abwechsselnd die Substantive commentarii und tabulae, so daß aliquid in tabulis consignare, in commentarios reserve, vom Richter gesagt völlig unserem protokolliren entspricht. Bg. Ernesticlav. s. v.

Proximus, in der Bedeutung, der Nächste, kommt erst bei den Kirchenvätern vor. Man kann vicinus nur dann sagen, wenn der wirkliche Rachbar gemeint ist; in allgemeinerer Beziehung beißt es alter. Bg. Deus. zu Cic. off. I. 34. 11.

Publicum, das Publikum, ist ein grober Germanismus. Ze nachdem das eine oder das andere unter diesem Collektivum verstanden wird, sage man homines, cives, spectatores, lectores, auditores.

Puer. Bon Kindheit an wird durch a puero gegeben, wenn von Einem: durch a pueris, wenn von Mehreren die Rede ift.

Pulchrum, das Schöne, bezeichnet immer etwas Konfretes; das Schöne als Eigenschaft kann nur pulchritudo heißen. Demnach sage man nicht sensus pulchrit, Gefühl für das Schöne, sondern sensus pulchritudinis.

Punctum, der Punkt, in Bezug auf Rede oder Verhandlung, ist völlig unlateinisch. Man gebrauche die Substantive locus (vg. Cic. off. I. 6.) oder caput (vg. Cic. agrar. II. 6.), wenn einzelne Gegenstände im Gegensatze eines Ganzen gemeint sind, z. B. capita legis, orationis. In allgemeinerer Beziehung mag man dafür res, zuweilen auch causa sagen können. Bg. Hotting. zu Cic. ecl. p. 53.

Punire, frafen, und die noch gewöhnlicheren Umschreibungen poena afficere aliquem, poenas expetere, exigere ab aliquo u. a. bezeichnen jede Art von Strafe, befonders diejenige, welche aus dem Zwede, einem ein mahres oder permeintliches Unrecht gu vergelten, hervorgeht. Castigare, züchtigen, sowohl durch Borte, als körperlich, sest immer die Absicht, zu beffern, poraus. Animadvertere in aliquem und aliquid, abnben, die vermöge einer Amtsgewalt verhängte bezeichnet Strafe. Mulctare oder multare wird vorzüglich von der Gelds Brafe, dann von jeder Strafe, die in einem Berlufte besteht, gebraucht. Das bloß im Paffiv gebräuchliche plectere involvirt von Seiten des Bestraften den Nebenbegriff der Schuld, von Geiten des Strafenden den des Rechtes. Cic. pro Cluent. 2. In iudiciis et sine invidia culpa plectatur. Nep. XXV. 11. 6. Cavit, ne qua in re iure plecteretur. Nep. XVI. 1. 3. Lacedaemonii eum pecunia multarunt. Liv. I. 15. Agri parte multatis induciae sunt datae. Cic. Tusc. III. 27. Pueros vero matres et magistri castigare ctiam solent non verbis solum, sed etiam verberibus. Liv. III. 67. Si culpa in nobis est, auferte imperium indignis; et si id parum est, insuper poenas expetite. Si in vobis, nemo deorum nec hominum sit, qui vestra puniat peccata, Quirites; vosmet tantum corum poeniteat.

Puritas, die Reinheit, z. B. sermonis, ist ein Wort aus det ... spätesten Zeit, obwohl nicht nur das Adjektiv purus, sondern = auch das Regativum impuritas bei den besten Schriftstellern in t Gebrauche maren. Aber der Begriff des Adjektivs purus felbfin t ift, wenn daffelbe auf Gprache bezogen wird, nicht der deter Fehlerlosen, sondern der des Natürlichen im Gegensage des Gefünstelten, 3. 28. Cic. orat. 16. Elaborant alii in the puro quasi quodam et candido genere dicendi. Jenes gebe mante : durch sermo emendatus, elegans, und wenn lateinische Redent gemeint ift, durch latinus. By. Voss. de vit. p. 799.

"Purus, rein, bildet in der finnlichen Bedeutung nicht nur einen tet Gegensat mit contaminatus, beflect, 1. B. corpus purumu fondern auch mit allem dem, auf deffen Oberfläche durch Farte ica und Form abstechende Ginzelheiten bemerkbar find, 3. B. coclum en purum, campus purus, argentum purum. Mundus dagegen steht durchweg im Gegensage von sordidus, fcmubig, und ent fpricht unferem fauber, 3. B. vestis munda. Merus, lauter, 1. beißt alles das, mas mit keiner fremdartigen Fluffigkeit vermischt, also dem mixtus entgegengesett ist, z. B. vinum merum. In tropischen Ginne ift nur purus gebräuchlich, und bezeichnet gewöhnlich die Reinheit von moralischen Gebrechen.

Ľ:

Quadrare ad ober in aliquem, auf einen passen, wird in die fer Bedeutnng fehr felten gebraucht. Man fage cadere in akquem, wenn von Personen oder Sachen, convenire cum re, ad rem, rei nur, wenn von Sachen die Rede ift. Cic. Sull. 27. Non cadet in hos mores, non in hanc vitam, non in hunc hominem ista suspicio. Cic. fin. III. 14. Cothurni locus est, ad pedem apte convenire.

Quatere beißt schütteln, bat aber ebenso oft den verstärften Begriff des Erschütterns. Quassure ift das Frequentativum u. s. v. a. oft erschüttern, daber auch schwächen, Einstur; bringen. Concutere ist so viel als völlig beftig erschüttern, und percutere hat neben dem Begriff bes heftigen Stoßes noch den des Durchdringens; daber es bald unferem zerschmettern, bald dem Berb durchbobren Percellere endlich beißt einem Dinge einen folchen Stoß geben, daß die Folgen deffelben lange fortdauern. Alle diese Worter find auch in tropischer Bedeutung gebräuchlich. Liv. XXI. 10. Hannibal Carthaginis moenia quatit ariete. Liv. XXXIII. 17. Die ac nocte intenti resicere quassata muri. Cic. Cat. 111. 8. Memoria tenetis, complures in Capitolio res de coelo esse percussas. Nep. XVI. Qua paucitate perculsa est Lacedaemoniorum potentia - neque ita multo post, ab hoc initio perculsa, concidit.

puies ift Ruhe von allem, was von außen ftört oder abmüdet, 13. B. Arbeit, Gefahr, Unglück u. s. w.; tranquillitas ruhige in neren Störung. Wenn daher Cic. orat. I. 1. Qui locus quietis et tranquillitatis plenissimus fore videbatur, beide Eubstantive zusammenstellt: so bezeichnet er, wie dies aus den Gegensähen erhellt, mit quies das Ausruhen von den schweren Geschäften des Staatsredners, mit tranquillitas die behagliche Gemüthsruhe, zu der er durch die wildbewegte Zeit nicht gelangen konnte. In ähnlichem Verhältnisse stehen zu einander die Adjektive quietus und tranquillus.

beginnenden Frage dadurch, daß diese allemal einen positiven, jene einen negativen Sinn hat. 3. B. Cic. off. III. 28. Quis est, qui utilia fugiat, s. v. a. nemo est, qui etc. Bg. Goeren zu Cic. sin. II. 5. 15.

benden. Man kann höchstens quod maius oder plus est sagen; gewöhnlicher aber waren bei den Römern die Redensarten atque adeo, quin etiam, quid? quod.

abulista, der Rabulist, ist ein barbarisches Wort statt rabula. Cic. orat. I. 46. Non enim causidicum nescio quem, neque proclamatorem aut rabulam hoc sermone nostro conquirimus, sed eum virum, qui sit eius artis antistes. In welcher Stelle die sinnverwandten Wörter causidicus einen Sachwalter vom gewöhnlichsten Schlage, proclamator einen Schreier bezeichnen.

für welches man nach Ciceronischer Weise sagen muß velle, aliquid ratum esse, oder mit Livius ratum sacere. Bg. Voss. de vit. p. 759.

atio, die Rücksicht ist ein echtlateinisches Wort; aber ratione, in Rücksicht auf, mit hinzugesetztem Genitiv in der Weise einer Präposition, wie de, zu gebrauchen, ist falsch. 3. B. Cic. Attic. VII. 6. De republica (nicht ratione reipublicae) valde timeo.

ationabilis, vernünftig, ist ein Wort aus der spätesten Zeit. Rationalis sindet sich erst bei Schriftstellern der silbernen Zeit. Rationis particeps (mit Vernunft begabt) und rationi consentaneus (vernunftgemäß) sind die bei Cicero dafür üblichen Umschreibungen. Bg. Spald. ad Quint. II. 16. 16.

Purch welche Wendung der Begriff des Wortes ausgedrückt und

dem jedesmaligen Zusammenhange angepaßt werden muß, ersete man z. B. an folgender Stelle bei Cic. div. V. 2. Mutuum (sc. in amicitia) hoc arbitror, quum par voluntas accipitur et redditur.

Realis, reell, ist ein Barbarismus. Man wird in den meisten Fällen verus dafür gebrauchen können. Eben so verwerslich ist das Adverb realiter, in der That, statt re vera, re ipsa.

Rebellare ab aliquo, von einem abfallen, verwirft mit Recht als einen unerhörten Ausdruck Ruhnk. ad Mur. op. I. p. 206. Rebellare, das ohnedies höchstens bei Livius vorkommt, ist so viel als den Krieg erneuern. In gleicher Weise heist das bei Cäsar vorkommende rebellio Erneuerung des Kriegs; dagegen läßt sich die Bedeutung von Empörung überhaupt für dieses Wort erst im silbernen Zeitalter nachweisen.

Recapitulare, den Hauptpunkten nach wiederholen, ift Rirchensatein. Man sage summa rerum capita retracture, repetere.

Reciproce, wechselseitig, ist ein Adverb ohne alle Auctorität, statt mutuo, vicissim. Selbst das Adjektiv reciprocus und das Berb reciproco mussen als Wörter, die erst bei späteren Auctoren vorkommen, vermieden werden.

Recommendare, empfehlen, ist ein Gallicismus, statt deffen das bei allen lateinischen Schriftstellern übliche commendare gebraucht werden muß. Dasselbe gilt von recompensare, vergelten, statt des Verbs compensare.

Reconciliare se cum aliquo, sich mit Jemanden aussöhnen, ist eine verkehrte Redensart für reconciliare sibi aliquem oder alicuius animum, gratiam, redire in gratiam cum aliquo. Bg. Nolten. antib. p. 1775.

Reconvalescere, genesen, ist ein barbarisches Berb katt des Bortes reconvalescere.

Recte, recht, und rite, gehörig, unterscheiden sich dadurch, daß letteres gewöhnlich eine formelle, recte eine innere Richtigkeit der Handlung bezeichnet. Demnach sagt man rite deos colere, aber recte de aliqua re indicare.

Recte eruditus, recht gelehrt, ift ein grober Germanismus fatt valde, satis gruditus.

Recte mit und ohne Zusah von dicis ift eine Höflichkeitsformel der Römer, womit entweder für eine angebotene Gefälligkeit, deren man nicht bedarf, gedankt, oder dieselbe auf eine zarte Art abgesehnt wird. Bg. Ruhukcu. dictat. p. 108.

Rectitudo, die Richtigkeit, ist ein seltenes und erst in der spätesten Zeit aufgekommenes Substantiv, dessen Gebrauch man durch das Adjektiv rectus leicht vermeiden kann.

Redamare, wieder lieben, ist ein von Eicero (de amic. 14.) nur einmal und zwar mit dem Beisatze ut ita dicam, gewagtes Berb; kommt aber sonst nirgendwo vor katt amorem reddere, amori amore respondere. Lg. Vavass. antib. p. 475.

Reddere alicui epistolam heißt nicht einem einen Brief dagegen schreiben, wofür man rescribere alicui, respondere ad epistolam zu sagen hat: sondern einem einen Brief durch einen Andern einhändigen sassen. Bg. Scioppi de stil. hist. pag. 170.

Reditus gratiae, die Wiederaussöhnung, ist ein nicht zu empfehlender Ausdruck statt reditus in gratiam, da derselbe nur in der verdächtigen Rede de harusp. resp. 24, sonst aber bei Eicero nicht vorkommt.

Redundare zeigt einen höheren Grad des Ueberflusses an, als abundare. Besondere Nebenbegriffe, wie man sie gewöhnlich für diese Berben annimmt, lassen sich im Sprachgebrauche nicht nachweisen. Das Verb scatere hat dieselbe Bedeutung, gehört aber mehr den Dichtern und späteren Prosaikern an.

F,

Reduplicare, verdoppeln, ist Kirchenlatein. Man sage duplicare, conduplicare.

Resellere, widerlegen, und redarguere sind im Sebrauche nicht sonderlich verschieden, wie man an folgender Stelle des Cicero orat. IL 72. ersieht. Summa denique huius generis haec est, ut si in resellendo adversario sirmior esse oratio, quam in consirmandis nostris redus, potest, omnia in illum conseram tela: sin nostra sacilius prodari, quam illa redargui possunt, adducere animos a contraria desensione etc. Wenn aber diese beiden Berben oft nur den Bersuch, etwas zu widerlegen, andeuten, so invosvirt das stärkere resutare meistens den Nebenbegriss des Selingens. Demnach sagte Cicero passend pro Man. 17. Obsolevit iam ista oratio, re magis quam verbis resutata. Noch mehr ist consutare; denn es ist so viel als eine Meinung in ibrer ganzen Erbärmlichkeit zeigen. Daher Cic. N. D. II. 17. Huius opinionis levitas consutata a Cotta non desiderat orationem meam.

Reflectere und reflexio find beide in der tropischen Bedeutung restettiren, über etwas nachdenken, unsateinisch. Ran sage dafür animum ad aliquid advertere, considerare, cogitare und andere.

Resormare, umwandeln, verbessern, ist in der ersteren Bei deutung ein poetisches, in der andern ein spätlateinisches Wort. Roch verwerslicher ist das Abstraktum resormatio, besonders, wenn es in dem bekannten kirchlichen Sinne für unser Resormation gebraucht wird. Was schon deswegen nicht zulässig ist, weil der Objektsgenitiv im Lat. hinzugesest werden muß.

Regalis und regius entsprechen beide dem deutschen Adjektiv kingsich mit dem Unterschiede, daß regalis dasjenige, was einem Könige gemäß, seiner würdig ist: regius alles das, was ihm gehört, ihn betrifft, charakterisirt, von ihm ausgeht, bezeichnet. Demnach man ornatus regalis, aber potestas regia, causa regia, bellum regium sagt.

Regere, regieren, im grammatischen Sinne, 3, B. casum, coniunctivum, ist unsateinisch. Die sateinischen Grammatiker gaben dies durch die Verben sequi, coniungi. 3. B. dieses Adjektiv regiert einen Genitiv heißt hoc adiectivum sequitur genitivus, oder hoc adiectivum coniungitur cum genitivo.

Regimentum, das Regiment, ist ein spätsateinisches Wort.
Regimen wurde seit Livius üblich; imperium verdient als das
früher schon gebräuchliche Wort den Vorzug.

Regnare, regieren, fagte ber Romer vorzugsweise von Alleinherrschaft der Könige; dann überhaupt von der unumschränkten Gewalt eines Machthabers in jedem andern Nep. IX. 9. 1. Scio plerosque ita scripsisse, Wirkungekreise. Themistoclem Xerxe regnante in Asiam transisse. Liv. VI. 40. L. Sextius et C. Licinius, perpetui tribuni tantum licentiae per novem annos, quibus regnarunt, sibi sumserunt, ut etc. Dies hatte ebenso wie rex für den Römer meiftens einen Verb gehässigen Nebenbegriff, vermöge deffen es sich dem des Tyrann fenn näherte. Die Dberberrichaft anderer Gewalthaber, 1. B. des Consuls oder der späteren Raiser, wurde durch imperare bezeichnet. In gleichem Berhältniffe fteben zu oder pracesse einander die Substantive imperium und regnum. Bg. Deus. suplem. ad Cell. p. 441. Bermandt mit regnare in letterer Bedeutung ist dominari; der Unterschied beider Börter aber Diefer, daß bei regnare mehr die unrechtmäßige und allugroße Ausdehnung der Gewalt, bei dominari die unbe dingte Unterwürfigfeit der Beberrichten bervorgeboben Daher letteres Wort ebenso oft im guten als bosen Ginne genommen werden muß. 3. B. Cic. Tuscul. I. 30. Vetat enim dominans ille in nobis deus. Cic. Rab. Post. 14. Dominatus est, inquit, Alexandriae: imo vero in superbissimo dominatu fuit: pertulit ipse custodiam, etc. Noch merke man, daß, wenn das deutsche Herrschen so viel als allgemein ver: breitet feyn ift, feines jener Berben gebraucht werden fann. Daher Cic. Brut. 51. Vulgi opinioni (nach der herrschenden Meinung) dissertissimi habiti sunt. Cic. Verr. II. 4. 30. Fama de avaritia percrebruit. Ift es s. v. a. senn, besteben, so muß esse, versari u. a. dafür gebraucht werden. 3. B. Liv. XL. 6. Mos erat, lustrationis sacro peracto exercitum decurrere etc. Cic. Cluent. 47. In iudiciis invidia erat versata.

Legula kann an und für sich die Bedeutung von Regel, Bors: schrift nicht haben; sondern durch die jedesmalige Verbindung, 1. B. mit einem Genitiv (iuris, consuetudinis bei Cic.) oder einem sonstigen Zusap, (regula, ad quam quid dirigitur) diesen Begriff ausdrücken. Wan sage daher lex oder praeceptum.

Regulare, etwas ordnen, ist barbarisch statt in ordinem

· redigere, in ordinem revocare.

Belacio heißt in keiner Beziehung bei den bessern Schriftstellern Berhältnis. Auch die Wörter relativus, relative, die ohnedies nur in der späteren Zeit gebräuchlich wurden, drücken nicht das deutsche relativ aus.

Begriff des Wortes mit Unrecht angesochten, da nicht nur aus Stellen der Rirchenväter, sondern auch der Klassiker sich diese Bedeutung desselben nachweisen läßt. Ist die Religion dem äußern Kultus nach gemeint, so mag man freilich besser sacra christianorum: ist die Lehre darunter zu verstehen, so mag man doctrina, praecepta christ. sagen. Bg. Weber Ueb. S. 183.

Religiositas, die Religiösität, ift ein spätlateinisches Wort statt pietas (erga deum).

Remittere peccata, die Sünden nachlassen, ist Rirchensatein; delicti veniam dare empsiehlt Cellar. C. P. 252. Auch mag das bloße veniam dare oder ignoscere zuweilen aushelfen.

Reparare damnum, iacturam, einen Schaben erseten, ist unlateinisch statt sarcire damnum. Gelbst reparare vires statt resicere vires gehört der späteren Latinität an.

Repetite, zu wiederholten Malen, oder repetita vice, find unlateinische Redenkarten statt iterum, saepius, oder iterum ac saepius. Bg. Wolf. anal. I. 490.

Repertum, die Erfindung, steht statt inventum bei Lucrez, aber nicht bei guten Prosaikern. Bg. Ruknk. ad Mur. I. 19.

Reputatio, die Achtung, ist ein Gallicismus statt existimatio, dignitas. Jenes Wort, das ohnedies bei den bessern Schriftstellern noch nicht vorkommt, hat eine andere Bedeutung. Bg. die Lexika.

Res eo pervenit, ut etc., es ist dahin gekommen, daß u. s.w., ist eine verdächtige Redenkart; denn gewöhnlich drückten die Römer dies passisch aus, z. B. res eo deducta est, oder doch durch ein transitives Verb, z. B. rem eo adduximus, ut etc.

Resistere heißt sich einem Dinge entgegen stellen, adversari entgegen seyn. Jenes involvirt immer Thätigkeit und Absicht: dieses kann auch als Intransitivum aufgefaßt werden. Daher resistere gewöhnlich nur von Personen, adversari auch von leblosen Dingen gesagt wird. Cic. Agrar.

II. 6. Persaepe seditiosis atque improbis tribunis plebis boni et sortes consules obstiterunt et vis tribunicia (s. v. a. tribuni) nonnunquam libidini restitit consulari. Cic. sin. III. 20. Non adversatur ius, quominus suum quidque cuiùsque sit.

Respectum habere, Rückscht auf etwas nehmen, gehört zu den nur selten bei den bessern Schriftstellern vorkommenden Redenkarten. Sewöhnlicher ist respicere, rationem habere. Den Ablativ respectu cum gen., mit Rückscht auf, gebraucht Livius mit einiger Vorliebe. Eicero dagegen versucht gewöhnlich Wendungen durch die eben angegebenen Verben, oder bedient sich eigener Präpositionen, wie z. B. Cat. I. 5. Faciam id, quod est ad severitatem lenius, et ad communem salutem utilius. Bg. Wolf. anal. I. 490.

Respondere wird in der Bedeutung des Entsprechens in vielen Berbindungen sehlerhaft gebraucht. 3. B. Cic. div. II. 5. Non vereor, ne tua virtus hominum opinioni non respondent, wo gemäß dem deutschen daß du nicht entsprichst ne tu respondens nicht gesagt werden dürfte.

Restaurare, wiederherftellen, verwirft icon Servius ad Aen. II. 15. ale ein Bort von schlechterem Gepräge. Selbft instaurure hat bei den besferen Schriftstellern den Begriff des Biederherftellens nicht, sondern ift so viel als von nenem verrichten, z. B. scelus, sacrificium. Das Beschädigte, Ge schwächte, Berftummelte wiederherftellen beißt re. ficere, z. B. naves, vires, exercitum; reparare, wenn von einer verlornen, ober völlig ju Grunde gerichteten Sache die Daber Cic. Verr. II. 3. 86. Id perdere videbatur, Rede ift. quod alio praetore reparare posset. Bei Liv. XXX. 7. aber ift reparandum esse exercitum gesagt, um die an Bernichtung gränzende Abnahme des Heeres zu bezeichnen. Bg. Cell.ant. 183. Restituere hat junachst eine lokale Bedeutung, und ift fo viel als an feinen früheren Standort verfegen, 3. 28. restituere aliquem in patriam; sodann bezeichnet es als Synonymum der beiden vorher ermähnten Berben das Berseten in früheren Zustand, z. B. aliquem rest. in pristinam dignitatem bei Cicero; und endlich beißt es ebenfo wie reddere wiedergeben, jedoch mit dem Unterschiede, daß restituere mehr ben Gegensas des Berlustes, reddere den der blogen Entfernung des Empfangens bilbet. Daber beißt es bei Liv. II. 13. agro Veientibus restituendo impetratum, von ben Ländereien, welche die Römer den Bejentern entriffen hatten: dagegen bet Cic. off. I. 15. Quae utenda acceperis, maiore mensura iubet reddere Hesiodus.

Resurgere heißt bei den klassischen Prosaisten im eigentlichen Sinne fich wieder erheben. Den Begriff von den Todten er-

Reben erhielt dies Wort nebft dem Subfantiv resurrectio erft bei den Kirchenvätern. Dafür fage man reviviscere, redire in vitam.

Retrakere pedem, fich jurücklichen, ift ein dichterischer Ausbruck flatt reserre pedem, gradum, se reserre, se recipere. Alle diese Borter deuten ebenso gut ben absicht tichen als nothwendigen Rücklug an, und find durchaus von sugere und deffen compositie

zu unterfcheiben.

Revelare und revelatio find Borter, welche felbft in der unbeftimmteren Bedeutung Des Enthüllens nur bei Dichtern und fpateren Schriftftellern vortommen. Die Rirchenväter bedienten fich berfelben vorzugsweise, um die chriftliche Offenbarung 1st bezeichnen. Paffenber ift patesacere, cum hominibus communicare.

Revenire, jurudtebren, ift ein febr felten portommenbes

Berb fatt bes gemöhnlicheren redire, reverti.

Reverendissimus, ber ehrwürdigfte, findet fich höchftens bei Rirchenferibenten flatt summe, maxime reverendus.

Reversus sum wird von Eicero und ben befferen Shriftfiellern nicht gebraucht, fondern nur reverti. Daffelbe gilt von ben von dem Perfect abzuleitenden Formen.

Aeridere, 3. B. librum , burchfeben, ift ein barbarifder Musbeud.

Ran fage recognoscere librum.

Revolutio fommt mit der allgemeineren Bedeutung Ummalgung, g. B. corporum, nur bei schlechteren Stribenten vor; die besteren sagten conversio. Die Staatbumwälzung heist daber bei Cie. div. II. 2. rerum publicarum conversio.

Aidere bezeichnet jedes Lachen, fep es fant ober feife, harmlos ober bobartig; ringi aber ein bafliches, grin fenbes Lachen, mit welchem man ben Bibermartigfeiten Dobn ju fprechen fic bemüht; onchinnari, bas faute, gellenbe Gelächter, meldes Die Grange ber conventionellen Schidlichfeit überfchreitet; subridere, ladeln, enblich bas fanfte, gefällige Laden, womit man bald buld, balb Boblgefallen, balb bemitleibenbe Irridere und deridere bezeichnen bas Rifbilligung andeutet. Sachen als ben Ausbruch einer übelwollenben Gefinnung, mit bem Unterschiede, daß ber irridens fich bem Andern gleich ftellt, ihm in's Beficht lacht, ibn auslacht, und fich über ibn luftig macht, fen es aus Rederei ober aus Schabenfreude: bagegen ber deridens fich bober fühlt und ftellt, auf ben Unberen berab. fest und ihn verlacht, und bontacht aus Stolz und Berachtung. Go Doderf. III. G. 251.

Rigorosus, ftrenge, ift ein Gallicismus fatt rigidus, severus, Rima, die Rige, unterscheibet fich durch feine lange, bem lachenden Munde abnische Geftalt von Liatus, der Lüde, unter welcher man sich vorzugsweise eine runde, dem gähnen: den Munde vergleichbare Deffnung denkt, und durch seine Enge und Kleinheit von sissura, dem Spalt, welcher meistens größer und breiter ist, und durch und durch geht. Bg. Doed. III. 250.

Rogo te, ich bitte bich, ist als eingeschobene Bittformel uns lateinisch statt quaeso, obsecro.

Romanenses libri, Romane, ist allerdings ein unlateinischer Ausstruck. Deswegen hat man wegen der Aehnlichkeit des Inhalts empfohlen fabulae Milesiae. Bg. Weber Uebungssch. S. 210.

Rudera, die Ruinen, wird in dieser Bedeutung unrichtig gebraucht, indem es einen anderen Begriff hat. Bg. die Lexifa. Ruina bezeichnet bei Sicero den Einsturz im abstrakten Sinne, und erst bei Livius die Ruine, als Objekt. Richtiger if daher das Subst. reliquiae.

Rumpere legem, gegen ein Gesetz verstoßen, ist eine unsateinische Redensart statt legi non obtemperare, negligere legem.

Rupon ist der steile, schroffe Fels (auch Felsenwand, Felsens spike), sowohl auf dem Lande, wie in dem Meere; scopulus ist dem Sprachzebrauche der Prosaiker gemäß der spike, ges fährliche Fels im Wasser, die Klippe. Beide Wörter gehören als Artbegriffe unter den generellen des Wortes saxum, womit jeder Fels, auch das Gestein, eine größere Steinmasse bezeichnet wird. Auch steht bei den Prosaikern saxum häusiger als die mehr den Dichtern angehörigen Wörter rupes und scopulus; daher saxum Tarpeium so oft statt rupes Tarpeia, und saxo statt scopulo navem adlidere gesunden wird. Bon saxum aber ist lapis dadurch verschieden, daß dieses den Stein als einzelnen und kleineren Körper bezeichnet. Daher man lapide, nicht saxo aliquem petere sagt.

Ruricola, der Landmann, ist ein poëtisches Wort statt det gewöhnlichen agricola.

Sacer ist das Heilige, insofern es ein Eigenthum der Götter ist, im Gegensaße von profunus; sanctus aber, insofern das Heilige unter den Schutz der Götter gestellt und vor Entweidung geschützt, mithin rein und makellos ist, im Gegensaße von pollutus. Daber ist sanctus homo ein reiner, gottgefälliger, dagegen der sacer homo ein versluchter, den Göttern als Gühnopfer geweihter Mensch. Sacrosanctus ist eine Steigerung des sanctus, und wird von den Gegenständen ausgesagt, die bei hoher Strafe unverletzlich, hochheilig sind. In einem ähnlichen Berhältnisse stehen zu einander die

Berben sucrere und suncire. Jenes ift unset weihen, bent Göttern zusprechen: dieses unser heiligen, unter den unmittelbaren Schutz der Götter kellen. Daber man templa und aras sacrantur, aber leges und soedera sanciuntur sagt. So Doed. Syn. III. 197.

Sacerdos, der Priester, ift der Sattungsname, pontises und antistes bezeichnen besondere Arten. Die pontisies waren Dberpriester und hatten die Aufsicht über den gesammten Gottesdienst und dessen Diener. Daher nannte schon Sidon. Apoll. die Bischöse pontisices, und in derselben Weise sagten Wuretus und Andere nicht papa, Pabst, sondern pontisex maximus. Antistes dies der Borsteher mehrerer Priester, die zu einem und demselben Tempel gehörten. Auch dieses Wortes bedienten sich die Kirchenscribenten oft, um die bis schöflichen oder ähnlichen höheren Priesterwürden zu bezeichnen.

Bacrificare, oder das gedräuchlichere sacrum, sacrificium facere ist der gewöhnliche Ausdruck von jedem den Göttern feierlich dargebrachten Opfer. Besondere Arten der Opfer bezeichnen folgende Berben. Libare bedeutet eigentlich beim Trankopfek aus vollen Bechern oder Opferschalen das Oberste aus vollen Bechern oder Opferschalen das Oberste auf den für heilig geachteten Tisch oder in die Flamme des Altars zu Ehren der Gottheit sprengen. Litare und das stärkere perlitare heißt so opfern, das man eine gute Anzeige erhält, also glücklich opfern. Lustrare heißt durch ein Opfer reinigen, piare, durch ein Opfer sühnen, expiare entsündigen, parentare beim Grabe der Bermandten ein Todtenopfer beginnen. Bg. Habicht Syn. S. 541.

Saeculum mit dem Begriffe Welt ober Weltlichkeit ift ein bei den Rirchenvätern oft Vorkommender Hebrausmus. Daffelbe gilt von dem Adjektiv saecularis statt profanus. Bg. Vorst. de lat. mer. p. 158.

Salvare, erhalten, flatt servare, conservare gehört zu bem sermo rusticus, und kommt erst in der späteren Zeit und bei den Kirchenvätern vor. Ebenso muß das Substantiv salvator vermieden werden. Eicero und Livius gebrauchten dasut servator. Ag. Doederl. Spn. I. S. 29.

Salvus, wohlerhalten, bezeichnet den guten Zustand eines , jeden Dinges, und insbesondere die Sesundheit des Rord pers und seiner Theile. Es bildet demnach einen Segensan mit perditus oder aeger. Noch mehr sagt incolumis, unverssehrt, aus; denn es ist so viel als non perculsus, dasjenige, welches nicht die geringste Beschädigung erlitten bat. Dahot

24

Caesar B. C. I. 72. fo fleigert: Civibus salvis atque incolumibus rem obtinere malebat. Wo mit salvis mehr bie Schonung bes Lebens, mit incolumibus die der Guter angedeutet wird. Integer bezeichnet alles bas, mas keinen Abbruch, keine Berftummelung ober Schwächung erlitten bat; baber es unserem vollständig, frisch, im Bent ber vollen Rraft entspricht. Das mehr bichterische sospes scheint anfangs eine active Bedeutung gehabt ju haben; darauf bezeichnete es bas burch eine höbere Macht hervorgebrachte Boblbes finden. Plin. Panegyr. 67. Egit cum düs, ut te sospitem incolumemque praestarent. In tropischer Beziehung wird mit salvus dabienige bezeichnet, wogegen man nicht gefehlt 1. B. ius salvum, lex, conscientia salva; mit integer die Gegenflande, wit denen man nichts vorgenommen, die man unentschieden gelassen, ; B. res, causa integra. Auch bezeiche net integer vor feinen übrigen Synonymen die moralische Unverdorbenheit. In gleichem Berhältniffe fteben ju einander die Substantive salus, das Bohlseyn, Bestehen eines Dinges überhaupt, dann vorzugsweise das Leben und die Rettung besielben; incolumitas, ein in jeder Sinfict ungefranfter Buftand, und integritas, Bollftändigkeit, unverfälschte Beschaffenheit in jeder Beziehung. Bg. Doederl. Spn. I. S. 27. und III. S. 306.

Sanare und mederi heißen beide heilen, aber gewöhnlich wird ersteres Verb im uneigentlichen Sinne, z. B. animos, dolorem, partes reipublicae, mala sanare: letteres in der eigentlichen Bedeutung gebraucht, z. B. vulneri, morbo, capiti. Curare heißt heilen, wenn die Pflege, oder der Versuch zu heilen, im Gegensage des Erfolgs gemeint ist. Man sollte demnach nicht curatio, die Heilung, statt sanatio sagen.

Sanus, gesund, wird selten vom terperlichen Mohlbesinden, und meistens von der Gesundheit der Geele ausgesagt. Man denke nur an insanus. Dasselbe gilt von dem Substantiv sanitas. Validus heißt auch gesund, aber nur insosern mit der Gesundheit Kraft und Fähigkeit, zu handeln, verknüpst ist. Valetudo bezeichnet die Gesundheitsumstände überhaurt, und vorzugsweise die Kränklichkeit. Daher man die Gessundheit in gutem Sinne sirma, bona, optima valetudo nennt. Valere dagegen heißt nur gesund senn mit Gesensaße des aegrotare. Saluber und salutaris haben die aktive Bedeutung Gesundheit bringend in eigentlicher und tropischer Beziehung mit einander gemeinsam. Aber salubris steht auch oft (z. B. bei Gallust. und Livius) neutral, und ist so viel als gesund, unterscheidet sich jedoch nach Doed. I. G. 32. dadurch von

sanus (valens?), daß dies einen temporaren Zustand, jenes eine natürliche Anlage zur Gesundheit anzeigt. Cic. Brut. 19. Filius eius, si corpore valuisset, inprimis habitus esset disertus. Caes. B. C. III. 2. Gravis auctumnus omnem exercitum valetudine tentaverat. Nep. Attic. 21. Atticus, quum tanta prosperitate usus esset valetudinis, ut annis triginta medicina non indiguisset, nactus est morbum. Cic. Sen. 18. Hominum generi cultura agrorum est salutaris. Liv. praes. Hoc illud est praecipue in rerum cognitione salubre.

Sanus aer, gesunde Luft, ift nach dem bereits Gesagten ein unrichtiger Ausdruck statt aer salubris. Dazu kommt, daß die besseren Schriftsteller coelum salubre sagen. Ebenso sage man locus, regio salubris. Bg. Vorst. de lat. fal. susp. p. 3.

Sanguinem effundere, Blut vergießen, ist ein Hebraismus, wenn es das bloße occidere bezeichnen soll. Das sanguinem essundere bei Cicero ist so viel als sein Blut hergeben, und sanguinem nem sacere bei Livius gleichbedeutend mit stragem edere. Bg. Nolten. 1793.

Sapor ist der Geschmack in objektivem Sinne, z. B. mellis, amarusz gustus dagegen, statt dessen Cicero immersort das Verb gustare gebraucht, das Schmecken in subjektiver Hinscht. Da aber beide Wörter sich auf das Materielle beziehen: so kann der Geschmack im intellektuellen Sinne damit nicht bezeichnet werden. Bg. das oben über gustus Gesagte.

Saucius, verwundet, und vulneratus sind nicht dasselbe. Man tedient sich des ersteren Wortes, wenn man unbestimmt und ohne Angabe der Zahl der Bunden, der Art und des Ortes der Beschädigung spricht. Dagegen nennen wir den vulneratus, dessen Bunde wir dem Orte und der Beschassenheit nach genauer tennen. Bg. Vavass. antib. p. 585.

Scandere versum, einen Berb scandiren, ist ein von den spätern Grammatikern eingeführter Terminus, statt dessen man früher metiri versum, versiculi pedes enumerare sagte.

Scholaris, der Schüler, ist ein Barbarismus. Dies Wort wurde in der Zeit der sinkenden Latinität gewöhnlich mit miles verbunden und bezeichnete einen im kaiserlichen Pallaste dienenden Goldat. Bg. Cellar. C. P. 285.

Sciens und nesciens verbinde man nicht mit Infinitiven, um tas beutsche da ich (nicht) weiß, daß u. s. w. auszudrücken. Denn diese beiden Participien werden nur adjektivisch statt unseres wissentlich, mit (ohne) Bewußtsenn gebraucht. B. B. Cic. Sull. 31. Nullum a me sciente facinus occultatur. Bg. Nolten. antib. 1796.

Seio, ich weiß, kann nicht in allen den Fällen mit einem Jakinitiv verbunden werden, in denen dies im Deutschen geschieht. Bezeichnet dies Verbein Verstehen, Geübt sevn auf etwas, so ist der Gebrauch desselben nicht unstatthaft, wie bei Cic. orzt. I. 16. Qui aliquid singunt, utrum sciant pingere, an nesciant, non obscurum est. Wird aber mit dem Verd wissen der Begriff der Verwirklich ung nur gesteigert, so ist der Gebrauch des scire sehlerhafter Pleonasmus. 3. B. Eäsar wußte es dahin zu bringen, daß die Goldaten ihm den Eid der Vereue schwuren. Caesar esseit, ut etc.

Haud scio an ist nach Ciceronischem Sprachgebrauch nicht unser ich weiß nicht, ob: sondern ein bescheidenes vielleicht. Bg.

Beuf. ju Cic. off. I. 11. 1.

Sciolus, ein Halbwisser, ist ein spät aufgekommenes Wort fatt semidoctus.

Scire bezeichnet ein auf Einsicht, nosse ein auf bloges Babr. Ertennen gegründetes Biffen. Die Mfe nebmen oder demiker durften daher behaupten se nil scire, aber nicht nil nosse. Man sagt scire artem, aber nosse viam, faciem alicuius, malesac-Rescire beißt etwas Gebeimes, Unverhoftes tum etc. 3. B. Terent. Ad V. 3. 5. Hem tibi! gewahr merben. rescivit omnem rem. Compertum habere oder comperiese ift mehr als nosse; denn es ift so viel als etwas mit Gewigheit, Ueberzeugung wissen, bezieht fich jedoch meiftens auf etwas Faftisches. 3. B. Cic. div. V. 5. Ex multis audivi, nam comperisse me non audro dicere. Auch heißt scire ver-Reben im praktischen Ginne, und kann insofern mit callere zusammengestellt werden. Der Unterschied beider Berben ift der, daß seine mit Infinitiven und Nominibus, callere meiftens unt mit einem Substantiv verbunden wird; ferner, bag callere den unb Rebenbegriff des Genauen Voltommenen Callere artem ist demnach mehr als scire artem.

Scire gratiam, Dank wissen, ist eine unlateinische Redensart statt habere gratiam. Bg. Vorst. de lat. mer. p. 5.

Scopus, das Ziel, ist ein griechisches Wort, und ist auch an der einzigen Stelle, in der es bei Eicero vorkommt, nämlich ep. ad Attic. VIII. 11. wahrscheinlich mit griechischen Buchkaben geschrieben worden. Es war ja Sitte, in der vertraulichen Sprache manchen griechischen Ausdruck einzumengen. Bg. Einleitung. Ziel heißt in subjektivem Sinne consilium, in objektiver Beziehung propositum. Bg. Ruhnk. ad Mur. II. p. 813.

Scribere heißt schreiben, d. i. durch Schriftzeichen Gedanken ausbrücken. Man sage aber nicht literas scribere, sondern pingere, Buchstaben schreiben. Perscribere bat den Reben

begriff genauer und ausführlicher, conscribere den ber formlichen und zusammenhangenden Darftellung. Bg. Sabicht Syn. S. 552.

Scriptio, die Schrift, ist dem gewöhnlichen Sprachgebrauche gemäß durchaus ein Abstraktum, und sollte demnach nicht in objektivem Sinne ftatt liber, commentatio, scriptum gebraucht werden.

Scriptor hieß insgemein der Berfasser einer Schrift, der Schriftkeller; scriba dagegen war der Schreiber als Beamter, bestimmt, die öffentlichen Urkunden, Gesete, Berstandlungen, Protokolle niederzuschreiben. Sie waren meistens freigeborne Bürger. Verschieden von beiden sind noch die libraril, mit welchem Namen die den Privatpersonen angehörigen Sklaven bezeichnet wurden, welche entweder die Diktate ihrer Herren auszeichneten, oder auch zum Abschreiben von Büchern gebraucht wurden. Bg. die Lerica.

Scriptura bezeichnet erstens, wie scriptio, das Schreiben, als Abstractum; sodann die Schrift, das Schriftenthum, die Schriftstellerei im Allgemeinen, aber nie die Schrift als einzelnes Objekt. Demnach sagt Cicero scriptura aliquid persequi, Repos scripturae genus; aber scriptura sacra, die heilige Schrift, läßt sich nicht rechtsertigen. Man sage literae sacrae ober libri sacri, divini.

Scrutator und perscrutator, der Forscher, ist ein spätlateinisches Wort, wofür man bei den Früheren investigator findet.

Sculptor, ein bei Plinius erst vorkommendes Wort, bezeichnet den plastischen Künstler im Allgemeinen. Der eigentliche Bildhauer oder Bildformer heißt bei Cicero sictor, später statuarius. Das Abjektiv sculptorius ist aber völlig unlateinisch. Man gebrauche dafür wenigstens statuarius.

Scutum hieß der große Schild des schweren Fußvolkes; parma der kleinere Schild des leichten Fußvolkes und der Reites rei. Roch kleiner und halbmondförmig war die pelta der zu den velites gerechneten peltastae. Clipcus war auch ein kleiner, runder Schild, dessen die Römer sich in der ältesten Zeit bediensten. Die cetra war ein kurzer lederner Schild, wie ihn die Spanier und Afrikaner und einige Abtheilungen des Römischen Beeres hatten.

Securus, ficher, ist gleichbedeutend mit sorgenlos, und steht im Gegensaße von timidus; tutus, gesichert, ist so viel als geschütt durch äußere Mittel, und ist dem desertus entgegengesett. Böllig verschieden ist certus, synonym mit verus. Bg. Vorst. de lat sals. p. 40.

Beducere heißt bei den besseren Schriftstellern im eigentlichen Sinne etwas auf die Seite führen. Erst bei den Rirchenscri-

benten erhielt dies Wort die moralische Bedeutung des Betrüsens, Verführens. Das namliche gilt von den Substantiven seductio und seductor. Letteres heißt in malum impellere, corrumpere, ersteres inducere oder decipere. Bg. Lindemannelog. Hemsterh. p. 265. Adducere, einen zu etwas bringen, ist ein vocabulum medium.

Senescere heißt alt werden, und durch das Alter seine Rrafte, Wirksamkeit, Lethaftigkeit verlieren, sowohl von Sachen, als Versonen. 3. B. laus, bellum, suma, morbus senescens. Inveterascere beißt auch alt werden, bezeichnet aber die entgegengesette Wirkung des Alters, das sich sest sen, einwurzeln, 3. B. opinio, consuetudo inveteravit.

Sensatio, die Empfindung, steht hier und dort bei neueren Lateinschreibern, ift aber gang bart. statt sensus oder animi sensum.

Sensus, der Sinn, z. B. eines Wortes, Sapes, gehört in dieser Bedeutung den Dichtern und dem silbernen Zeitalter an. Semäß dem Eprachgebrauche der besseren Schriftsteller muß man sagen vis, signisicatio, sententia vocabuli und sententia, ratio verborum, loci, versiculi, enuntiati.

Sententia, die Stimme, welche der Senator in den Rathsfizungen oder der Richter beim Gerichte ablegte; suffragium, die Stimme des Bürgers in den Volksversammlungen. Fox heißt die Stimme als vernehmbarer Laut.

Sepelire, begraben, bezeichnet gewöhnlich die förmliche Beschatung überhaupt, efferre das Hinaustragen zum Besgräbniß, humare das Begraben; aber die beiden letteren Berben kommen auch häufig in jener allgemeineren Bedeutung vor. Ug. Bremi zu Nep. Eumen. XIII. 3.

Septentrionalis, nördlich, findet sich zwar bei Sicero und gleich guten Schriftstellern nicht; indem sie dies Wort durch das Subst. septentrio oder septentriones und passende Participien umschrieben. Doch scheint der Gebrauch jenes Adjektivs früh üblich geworden zu seyn, da es schon bei Varro und Vitruvius vorkommt.

Septicollis, siebenhügelig, hat nie ein Römer gesagt; obschon Plutarch von Rom das Epitheton επταμούντιος und επτάλογος gebraucht. Bg Vavass. antib. p. 584.

Septimanus bezeichnet etwas, das der fiebenten Reihe, dem fiebenten Tage, Monate u. s. w. angehört; aber septimana, die Boche, statt hebdomas oder hebdomada ist unsateisnisch. Bg. Vorst. de lat. mer. 118.

Bequens, oder das in dies. Bed. gebräuchlichere insequens, folgen bewird richtig gebraucht, wenn es ein wirkliches Aufeinanderfolgen beseichnet, z. B. Liv. II. 18. Insequens annus (mit Bezug auf das voranges

gangene) Postumum Cominium et T. Lartium consules habuit. Dagegen ift sequens dann durchaus falsch, wenn es gebraucht wird, um auf das in der Rede junächst folgende hinzuweisen, z. B. er sprach folgendes u. s. w., dixit sequentia fatt haec. Bg. das über hic Gesagte.

Sequi, folgen, ist so viel als einer Sache, einer beweglichen sowohl, als unbeweglichen, nachgeben, und in uneigentlicher Bedeutung fich nach etwas richten, nach etwas trachten. Subsequi beißt entweder gleich darauf oder in der Rabe folgen. Noch mebr fagt insequi; es ist so viel als in un= mittelbarem Busammenhange folgen; daber im tropischen Sinne guch einem Gegenstande jufegen, ibn verfolgen. Der erfte Lag bat also ben zweiten zum insequens, nicht zum sequens. Prosequi beist eigentlich eine Strede weit folgen, aber vorzugsweise von bem Begleiten officii causa gebraucht. Bg. Heindorf ju Horat. sat. I. g. 16. Bober es gekommen, daß es fogar mit Subftantiven, wie beneficiis, officio, honore und ant. verbunden worden. Persequi ift nur ein verftarftes sequi, und wird von bem gesagt, welcher mit Gifer und Anstrengung, oder fortmährend, oder bis ju einem gemiffen Biele einem Gegenstande nachgeht. Woraus fich die bekannten Bedeutungen des feindseligen Berfolgens, des Einholens, und die tropischen des Fortsegens, Durch: führens u. a. von selbst ergeben.

Sequiore tempore, in späterer Zeit, ist eine völlig unlateinische

Rebensart statt posteriore tempore.

Serius, ernst, hat eine neutrale Bedeutung, und ist so viel als was kein Scherz ist; severus den mehr aktiven Begriff: der keinen Scherz macht. Daher jenes gewöhnlich von Sachen, dieses von Personen gebraucht wird. 3. B. Nep. Pel. 3. In crastinum dissero res serias. Cic. Brut. 51. A. Aelius Tubero fuit illo tempore — vita severus. Eine Sache kann nur uneigentlich severa genannt werden, nämlich dann 3. B., wenn sie von der Seite des Eindruck, den sie macht, dargestellt wird, 3. B. oratio, sententia severa. Bg. Ruhnk. ad Terent. Eun. III. 3. 7.

Serus, spät, bildet einen Gegensatz mit der Frühe oder der rechten Zeit, und ist meistentheils s. v. a. sehr oder zu spät. Bg. Spalding. ad Quintil. IV. 2. 114. und II. 5. 3. Der Komparativ serior ist nur dann zulässig, wenn beide verzeichene Dinge zu spät eintreten, und bei dem einen der Begriff des zu spät noch gesteigert werden soll. Ist aber unser später weiter nichts, als auf etwas Borbergebendes folgend, z. B. die späteren Schriftsteller, so sage man

vesate inferior ober posterior. Bg. Bremi zu Nep. Ages. III. Der Superlativ serissimus ist gang barbarisch.

Bermo kann ebenso wie lingua gebraucht werden, um eine Sprache, Mundart, im Segensate der andern, zu bezeichnen. Demnach man sermone latino und lingua latina uti, linguae graecae und sermonis graeci praecepta sagt. Aber wenn lingua die Sprache nur als Material, Mittel des Ausdrucks bezeichnet, so ist sermo die Sprache als zusammenhangende Darstellung, weswegen Nep. Haun. 13. Libri sermone (nicht lingua) Graeco consecti fagte. Auch sollte man nicht in linguam latinam, sondern in sermonem latinum oder schlechthin in latinum convertere sagen-Ferner bedient man sich des Substantivs sermo, wenn der Ton, die Weise der sedesmaligen Sprache angegeben wird, 3. B. er bedient sich einer troßigen Sprache, superbo utitur sermone.

Sermocinari bezeichnet dasjenige Sprechen, wie es im Umgang und der vertraulichen Unterredung gewöhnlich ift; voch ferari das mit Lerm, Ungestüm, frechen Ausfällen ver, bundene Reden; dicere vorzugsweise den förmlichen, redenerischen Bortrag. Bg. das oben über loqui Gesagte.

Berkommen, gegen Schaben und Zerkörung, zu irgend einem Zwecke u. s. w. Godann ist es so viel als beobachten sowohl im eigentlichen als moralischen Sinne, z. B. servare nidera, leges. Asservare heißt gewöhnlich etwas bei fich, in seinem Hause aufbewahren. Conservare hat den Begriff des Erhaltens mit servare gemeinsam, bezieht sich aber meistens auf eine Bielheit, oder es deutet, wenn von einem Gegenstande die Rede ist, eine vollständige Rettung an. Heißt es benbachten, so hat es den Rebenbegriff des Pünktlichen und Bollsommen en. Demnach leges conservare mehr als servare ist. Custodire heißt in der Weise eines wachsamen Hüters etwas bewahren, auf etwas ucht geben, beschützen.

Severiores arees, literae, die firengen Bissenschaften, ift eine unlateinische Redenkart. Der Kömer seste höckens, aber in einem etwak anderen Sinne, die optimae, elegantes arses den sordidis entgegen. Der Begriff der Schulstrenge aber liegt schon in den Substantiven doctrina, disciplina; wehwegen nicht nur severior, sondern auch jeder andere Zusap, wie etwa subsilior überflüssig und sehlerhaft ist.

Servitudo', die Sklaverei, steht zwar bei Liv. XXIV. 22.; aber an dieser einzelnen, verdächtigen Stelle. Man bediene sich des gewöhnlicheren servitus. Bg. Cellar. C. P. 189.

Simulare heißt fich ftellen, als besitze man eine Eigenschaft, die man nicht hat, etwas erheucheln; dissimulare eine wirk-

sicto officio simulataque conjunctus.

Singularis, einzeln, z. B. singularia verba, ift unlateinisch fatt

singula verba. Bg. Wolf. anal. I. 491.

Solamen, der Troft, ift ein poetisches Wort fatt solathem, consolatio.

- Solemnis, in der Bedeutling gewöhnlich, gebräuchlich, muß durchaus vermieden werden, z. B. hoc vocabulum solemne est Ciceroni, dieses Bort ist beim Cicero gewöhnlich, katt hoc vocabulo saepe utitur Cicero. Dhie Zusat des wobei heißt es usitatus.
- Soleo, ich pflege, ist besonders dadurch von suevi und seinen compositis verschieden, daß jenes sowohl auf leben de als leblose, dieses nur auf vernünftige Besen bezogen werden kann.
- Solidus heißt tüchtig, fest, in materieller und bildlicher Beziehung, z. B. solida ratio, utilitas; aber mit der Bedeutung
  gründlich kann dies Wort vermöge des Sprachgebrauchs nicht
  auf den Gelft und dessen Erzeugnisse angewandt werden.
  Man sagt subtiliter disputare, disserere, doctrina exquisita, liber
  accurate, diligenter perscriptus u. s. w.

Solvere ancoras, die Anter lösen, lichten, jst unlateinisch für

tollere ancoras.

Sonare, klingen, lauten, 3. B. ita sonant verba eius, ift ein Barbarismus statt haec sunt eius verba. Bg. Vorst. lat. mer. pag. 219.

Sonorus, tonreich, ift ein dichterisches Wort ftatt canorus.

Sons der Shuldige, hat einen moralischen Rebenbegriff. und bezeichnet den, der durch eine That eine Strafe verdient hat; nocens und noxius wird der Schuldige mehr im physischen Sinne genannt, nämlich insofern er etwas Böses, einen Schaden bewirft hat; reus endlich, insofern ihn eine böbere Sewalt zu etwas verpflichtet. Borzugsweise heißt daher der in Anklagezustand Bersehte reus. Bg. Doeders. Syn. II. S. 156.

Sortiri, erlangen, wird oft fälschlich katt nancisci gebraucht, ohne daß an eine wirkliche Losung gedacht werden kann. Bg. Ruhnk.

ad Mor. II. p. 441.

Sospitator, der Retter, kommt bei den besseren Schriftsellern, die dafür conservator gebrauchten, nicht vor. Bg. Lindemann ad Ruhnk. elog. Hemsterh. p. 6.

Spatiari sagt man von dem, der frei und ungenirt auf und ab spatirt; in ambulare waltet bloß der Begriff gemächlicher Bewegung vor; deambulare involvirt auch den Zweck des Umbergebens, es ist s. v. a. spatiren, um sich Bewegung zu machen, bis man genug hat und müde ist; inambulare sett immer einen Raum mit bestimmten Gränzen voraus, innerhalb dessen man wandelt; obambulare endlich weist auf einen Punkt oder Raum hin, neben oder längst welchem man einherwandelt. Bg. Doederl. III. S. 45.

Spatii angustiae, Mangel an Raum, z. B. in einer Schrift, tadelt Wolf in den anal. I. S. 490. mit Recht; denn die angustiae bezeichnen nicht das Engsen als Abstraktum, sondern die Enge, den engen Zwischenraum in concreto. Demnach es wohl locorum, aber nicht spatii und noch weniger libri angustiae gibt.

Species und praetextum bedeuten beide Bormand, aber species dem res entgegengesetzt, ist ein Vorwand zur Beschönigung; praetextum, dem causa entgegengestellt, ist ein Vorwand zur Bemäntelung. Bg. Doederl. III. S. 26.

Bort, deffen Begriff durch den Genitiv animi ausgedrückt werden tann. 3. B. geistige Bergnügungen, animi delectationes.

Splendere bezeichnet das Glangen von feiner großartigen und imposanten Seite, als Folge der Fülle und des Reichthums; nitere aber von seiner schönen und lieblichen Geite, Folge ber Glätte und ber Runft; Daber beißt splendidus strablend und prächtig, nitidus schimmernd und nett. Wenn der splendor an jeder Farbe haften kann, der nitor aber der weißen Farte vorzugsweise eigen ift: so sett der fulgor eigentlich die Feuerfarbe oder eine ähnliche voraus, deren Glanz dem grellen, blendenden Lichte des Bliges vergleichtar ift. Da das Ausströmen fichtbarer Stralen, radiare, ein wesentliches Merkmal von fulgere ist: so wird radiare bei Dichtern und Profaitern des filbernen Bettalters fynonym mit fulgeregebraucht. Nabe verwandt mit radiare ift micare; es bezeichnet, wie bas deutsche flimmern, glimmern, ein gitterndes, immer erscheinendes und wieder verschwindendes Licht. Dem Begriffe des micare nähert sich das bloß poëtische coruscare, welches ben Glang bezeichnet, insofern er bald bier, bald bort Daber coruscare fo oft von ber fliegenden und erscheint. und judenben Lichterscheinung beim Wetterleuchten und Bligen. Auch hat dies Berb meistens den Rebenbegriff der rothlichen Farbe. Doch unterscheidet fich fulgere von lucere, feuchten. und candere, gluben, dadurch, daß mabrend das corpus fulgens ein bligen des Licht auskrömt, das lucens nur mild und anhaltend erleuchtet; das candens aber den Feuerstoff nur auf seiner Oberfläche zeigt. Bg. Doed. Spn. II. S. 70.

Spontaneus, freiwillig, tommt erft bei den Schriftstellern der filbernen Zeit vor. Die früheren sagten voluntarius. Bg. Vorst. de lat. mer. 26.

Spurius, unächt, kommt in dieser Bedeutung erst bei späten Schriftstellern vor. In früheren Zeiten scheint das Wort der plebezischen Sprache angehört zu haben. Adulterinus (z. B. nummus, signum) sindet sich bei Sicero und Livius.

stare, stehen, veranlaßt zu mehreren Germanismen. Ift nur ein bloßes Senn und kein Stehen im Gegensaße des Sigens gemeint, so ist der Gebrauch dieses Berbs unstattbaft. 3. B. die siebente Legion steht in Dalmatien: Septima Legio est (nicht stat) in Dalmatia. Unsateinisch ist auch der Ausdruck stat apud me, es steht bei mir, statt penes me est. Erst späte Scribenten ersaubten sich, zu sagen stat per me. Bg. Vorst. de lat. s. susp. 150. Dagegen war der tropische Gebrauch dieses Berbs im Gegensaße des iacere bei den Romern sehr beliebt. 3. B. Liv. VIII. 7. Quantum in te fuit, disciplinam militarem, qua stetit ad hanc diem Romana res, solvisti etc.

Stella, der Stern, und astrum bezeichnen jeden einzelnen seuchtenden himmelskörper; sidus das aus mehreren Sternen zusammengesetzte Sternbild. Bg. Valla eleg. VI. 22.

Stilus heißt bei den Alten nie Schreibart im Allgemeinen. Dafür sagten sie oratio, dictio, oder genus scribendi. Daher ist es falsch, zu sagen stilus latinus, oder gar stilus bene latinus. Stilus hieß bei Römern zunächst der Griffel, als Schreibwerkzeug; sodann die Uebung im Schreiben. 3. B. Cic. de orat. I. 33. 150., II. 23. 96., III. 49. 190. Bg. Spald. ad Quint. I. 12. 4.; endlich die besondere Manier eines Schriftstellers, wie bei Cic. Brut. 45. 167. Orationes Attico stilo scriptae. Bg. Matthiae The des sat. St. 2. Spald. ad Quint. VII. 1. 54.

Studere, ohne den Dativ artibus ingenuis, literis, heißt bei den befferen Schriftstellern nicht studieren, sondern überhaupt seine Bestrebungen auf etwas richten. Daher sind auch studentes und studiosa iuventus ganz sehlerhafte Ausdrücke statt literarum studiosi. Bg. Cellar. C. P. 151.

Studio beißt mit Eifer, Bergnügen, Borliebe, aber nicht mit Fleiß oder Absicht. Letteres heißt consulto, data opera, de industria. Bg. Cellar. C. P. 343.

Sudium hat den allgemeinen Begriff des Bestrebens; unser das Studium wird meistens durch den Plural studia, und nicht leicht ohne einen Genitiv, wie literarum, iuris u. a. oder ein anderes bezeichnendes Wort gegeben.

Suadere, rathen, ift weniger als auctorem esse; denn letteres ift fo viel als ben gegebenen Rath durch perfonlichen Einfluß unterkuben. Daber dies Bort fo haufig von den Dagiftratspersonen, die in den öffentlichen Angelegenheiten einen Rath ertheilten, gebraucht murbe. 3. B. Cic. off. III. 30. Atque huius deditionis ipse Postumius, qui dedebatur, suasor et auctor fuit. Persuadere beißt mit Erfolg rathen, also überreben, überzeugen. Das weniger gebrauchliche consilium dare ift von suadere wenig verschieden, wie man an folgender Stelle bei Cic. divers. II. 7. ersieht. Nemo est, qui tibi sapientius suadere possit te ipso, und bald darauf: alteri qui melius dare consilium possit, quam tu, non facile inveniri potest.

Subaudire, im Gedanken ergänzen, fich hinzudenken, ift in den Schriften des filbernen Zeitalters baufig ju finden; vollig unsateinisch aber subintelligere. Bg. Voss. de vit. 790. Man jage dafür intelligere, oder wenn vom Schriftkeller felbft die

Rede if, intelligi velle.

Subditus beißt alles das, was an die Stelle eines andern gefest, untergeschoben ift, 1. B. iudex subditus, puer subditus. Den Begriff von Unterthänigkeit hat dies Wort nicht; demnach es barbarisch ift, subditi, die Unterthanen, oder subditi regis zu sagen. Bg. Ruhnk. ad Vellei. II. 108. Der Unterthan schlechthin heißt civis; tommt ein Genitiv bingu, so sage man subiectus, 3. B. imperio regis, nicht blog subiectus regis; denn subiectus. kommt nirgendwo als Substantiv vor. Bg. Vorst. lat. mer. p. 224.

Subitaneus, plöhlich, 3. B. subitanea mors, ift ein Wort aus

dem filbernen Zeitalter fatt des befferen subitus.

Subiugare, unterjoden, ift auf jede Beise ein spätlateinisches Bort, fatt deffen man bei den früheren Schriftftellern bello domare, subigere, ditioni subiicere u. a. findet.

Subiungere wird fälfdlich von einigen Lateinschreibern mit ber Bedeut. des Hinzufügens (addere) gebraucht. Bg. Scioppi de stil. hist. 160. Suhiungere und subnectere bezeichnen das, was wir coordiniren nennen, d. h. eine Art neben die andere und unter dieselbe Gattung bringen; subiicere dagegen ift unfer fubordiniren, b. b. eine Art unter ihre Gattung gurudbringen. Bg. Spald. ad Quintil. III. 3. 9. Subordinare und coordinare selbft find barbarische Wörter.

Sublesta fides, fomache Glaubwürdigfeit, ift ein der tomischen Sprache angehöriger Ausdruck. Beffer fagt man parva,

infirma fides. Bg. Wolf. anal. I. p. 488.

Submissa vox heißt nicht die leife, gedämpfte Stimme, benn dies hieß suppressa vox, sondern ruhiger, gelassener Ton der Nede. Submissus steht dem vehemens, suppressus dem clarus entgegen.

Submittere se, fich unterwerfen, z. B. imperio, legibus, ift unlasteinisch statt subücere se.

Sub rosa tibi boc dixerim, dies sage ich als Geheimnis, ist ein barbarischer Ausbruck, statt dessen die Römer hoc tibi in aurem dixerim, hoc lapidi dixerim sagten. Bg. Goclen. obs. 354.

Subsistere per se, an und für fich bekehen, ift ein von neueren Philosophen eingeführter Barbarismus. Eicero sagte ipsume constare.

Successa omniaalicui cupere, einem alles Gedeihen wünschen, ift ein Golocismus. By. Ruhnken. ad Muret. II. p. 527.

Successive, almählig, ist ebenso wie successu temporis barbarisch statt paulatim, sensim u. a. Bg. Cellar. C. P. 329.

Succinctim, in der Rürze, ift ein spätlateinisches Wort fatt breviter, strictim. Bg. Voss. de vit. 819.

Summus, der höchste, ist von maximus, der größte, wenn man von der ursprünglichen Bedeutung des hoch u. groß absieht, dadurch verschieden, daß jenes sich nur auf die Qualität, dieses auch auf den Umfang und die Quantität bezieht. 3. B. Cic. orat. II.

1. Summam erant prudentiam consequuti. Caes. b. g. IV. 1.

Suevorum gens est longe maxima et bellicosissima.

Superesse beift übrig fenn ober bleiben fomobl in Being auf ein Banges, welches verloren und verschwunden, als ein foldes, Restare wird immer von dem fleineren bas noch besteht. Theile, dem Refte, gefagt, der nothwendig ift, um ein größeres Ding ju integriren. Superstitem esse beißt gentlich über seben, und wird nicht leicht ohne den Dativ oder Genitiv des Objektes, bas überlebt wird, gesett. Cic. Cat. III. 10. Cum hostes vestri tantum civium supersuturum putassent, quantum infinitae caedi restitisset, tantum autem urbis, quantum flamma obire non potuissent, et urbem et cives integros incolumesque servavi. Terent. Phorm. II. 1. 10. Aliis, quia defit, quod amant, acgre est: tibi, quia superest, do-Cic. N. D. II. 17. Restat (mit Bejug auf die beinah abgeschlossene Untersuchung) ut, qualis corum natura sit, consideremus. Cic. Quint. fr. I. 3. Utinam te non solum vitae, sed etiam dignitatis meae superstitem reliquissem!

Supernaturalis, übernatürlich, ist ein barbarisches Wort. Latein nisch sagt man naturae ordinem excedens, naturae vires superans. Bg. Cellar. C. P. 306.

Supponere, vor aussetz en, ift ein unsateinisches Wert. Die Römer sagten pro certo ponere oder sumere. Bg. Nolten. p. 754.

Supra dictus, oben er wähnt, ift ein ungewöhnlicher Ausbruck statt de quo supra dixi, quem supra commemoravi.

Suspensus, fufpendirt, ist in dieser Bedeutung ungebrauchlich ftatt magistratu summotus, munere abstinere iussus u. a.

Sustentaculum, die Stüpe, gleichbedeutend mit fulcrum, columen, steht mit dieser Bedeutung erst bei Tacitus und dessen Zeitgenoffen. Bei den Kirchenvätern erhielt dies Wort gar den Begriff von Nahrungsmittel. Bg. Cellar. antib. 137.

Systematice aliquid proponere, docere, sustematisch vortragen, 'ist eine barbarische Redensart. Den Sinn derselben drückt Cicero orat. II. 76. so aus: Qui eius rei rationem conati sunt artemque tradere. Andere sasten in sormam artis, disciplinae redigere.

Tacere, schweigen, ist s. v. a. kein Wort von sich geben, und bildet einen Gegensatz mit loqui, dicere; conticescere bezeichnet entweder das völlige Schweigen oder das Schweigen einer Mehrheit; reticere das Verschweigen eines Geheimnisses; obmutescere das Verstummen vor Angst oder Bestürzung. Silere endlich heißt still senn, keinen Laut von sich geben; und ist dem strepere, sonare entgegengesetzt. Silere wird als Exnonymum von quiescere auch von leblosen Dingen prädicitt. Demnach ist silentium das Stillseyn überhaupt, taciturnitas die Berschwiegenheit. Bg. Doederl. Syn. I. S. 87.

Tacitus, schweigend, und taciturnus, schweigsam, verhalten sich jueinander, wie ebrius und ebriosus. Jenes deutet ein einmas liges Schweigen, tieses die Berschwiegenheit, als immer inwohnende Eigenschaft an.

Talis, ein folder, ift allerdings in manchen Fällen völlig einerlei mit dem adjeftivisch gebrauchten is. Bg. das oben über dieses Pron. Gesagte. Aber talis ift auf jede Beise ein weit nachdruck. volleres Wort, als das matte is und selbst eiusmodi. Daber ift es gefommen nicht nur, daß talis in den meiften Fallen auf das in der Rede erft Folgende scharf hinweist: sondern auch, tak es da, wo es auf das bereits Angedeutete jurudweif't, einen prägnanteren Sinn befommt, und meistens f. v. a. tam bonus, egregius, magnus u. a. oder umgekehrt tam malus, perniciosus, miser u. a. andeutet. 3. B. Nep. X. 5. 5. Eoque rem perduxit, ut talibus pactionibus pacem tyrannus facere vellet: Siciliam Dion obtineret, Italiam Dionysius etc. Nep. VII. 6. 2. Itaque et Sici. liae amissum et Lacedaemoniorum victorias culpae suae tribuebant, quod talem (tam fortem) e civitate expulissent. 10. 1. Rumore dilato, Dioni vim allatam, multi concurrerant quibus tale (tam atrox) facinus displicebat. Ferner ift für ben Gebrauch auch dies zu beobachten, daß is in jener Bedeutung meis ftens nur mit einem Enbstantiv, talis auch mit anderen Redetheis len verbunden wird. Demnach fann man nil tale, tale quidquam aber nicht nil id, vter id quidquam fagen.

Turdus, langfam, bezeichnet die Langfamteit, infofern fie in fcmerfälliger Bewegung besteht, j. B. pedum tarditas; fann aber auch in tropifcher Bedeutung von ber Golafrigfeit des Beiftes gebraucht werden. Demnach bat dies Wort feinen Gegensat bald in velox bald in alacer. Lentus nennen wir im Gegensage bes vehemens ben Langsamen, insofern feine Bewegung eine fanfte ift; daber im übergetragenen Ginne auch die Belaffenheit des Bemuthe, der Mangel an Affect bis jur Unempfindlichfeit damit angedeutet wird. Mit beiden Adjektiven wandt ift serus; womit wir alles das bezeichnen, was der Beit nach zu fpat eintritt.

Taxare, tabeln, ist ein Wort der silbernen Zeit katt exagitare, vituperare, reprehendere. Auch mit der Bedeutung abichagen gebort es der fpateren Beit an. Man fage aestimare.

Temere, mit vorgesettem non, erhielt erft bei spateren Schriftfellern bie Bedeutung nicht leicht. Man fage vix ober non facile.

Tempus bezeichnet oft nicht den Beitpuntt, fondern die Beitumfande. Besonders gilt dies von dem Plural tempora. Bg. Beufing. ju Cic. off. I. 8. 7. Pro tempore beißt nur ben Um. Randen gemäß, und ift barbarifch, wenn es f. v. a. für eine Beit lang fenn fod. 3. B. Rector pro tempore statt rector ad tempus creatus. Auch cum tempore, mit ber Beit, ift ein Bermanismus fatt procedente tempore. Bg. Vorst. lat. mer. susp. 90.

Tempore recto, jur rechten Beit, ift eine unerhörte Redensart

statt in tempore, tempestive, auch wohl suo tempore.

Tempus wird unrichtig gebraucht in Berbindungen, wie tempus habeo, ich habe Diuffe, tempus non habeo, ich habe teine Zeit. Die Römer sagten otium ober vacuum tempus mihi (non) est.

Teneri, gehalten feyn, mit folgendem Infinitiv, wird mit Recht als ein ichlechter Ausbrud verworfen von Scioppi de stil. hist. 211. Die Römer bedienten fich der Berben oportere, debere u. a. Tenor, der Inhalt, z. B. orationis, epistolae u. a., kommt mit

diefer Bedeutung bei den Alten nicht vor ftatt argumentum, summa.

Terminus, der Austruck, 3. B. terminus forensis, hört man heut ju Tage oft, ohne daß irgend eine Auctorität für die Richtigfeit dieses Gebrauchs vorhanden ift. Man sage dafür verbum, vocabulum oder locutio, je nachdem ein einzelnes Wort oder eine Redensart gemeint-ift. Bg Vorst. de lat. mer. s. 90.

Tenuis, dunn, nennen wir den Korper, deffen Bestandtheile durch Ausdehnung weniger did oder dicht geworden, 3. B. membrana tenuis, collum tenue. In uneigentl. Bedeut. bezeichnet tenuis fomob! bas Feine und Schmudlose wie das Schlechte, Aleinliche. Nermliche. Daher die Ausdrücke sermo tenuis, oppidum tenue, suspicio tenuis, patrimonium tenue. Exilis ist dasjenige, was ManTransversus, quer, wird von einem Dinge gesagt, senkrechte Linie eine andere horizontale geradewint durchschneidet; obliquus, schräg, dessen Linie mit einer ren einen schiefen Winkel bildet. Bg. Forcell. s. v.

Tristis, als finnverwandt mit austerus und severus, bezeichne Ertrem des Ernftes, die Sinfterfeit oder den Ernft rechten Zweck. Dagegen deuten austerus und severus das et Mefen mehr von seiner guten Geite an. Austerus, bas im denen Zeitalter nur als psphologischer Ausbruck vorto febt in dem Berhältniffe ju severus, daß jenes den Ernft, inf er fich in den Mienen abspiegelt, und tropisch als intellettu Eigenschaft: severus aber den innern, an Strenge grange Ernst als moralische Eigenschaft bezeichnet. Der auster dem Scherz und bedeutungelofen Wefen abgeneigt, und ver in Runft, Biffenschaft und geselligem Bertebr immer Rei und Ernft; der severus haßt alle Lüderlichfeit und alles fe Wefen, und verlangt von fich und anderen Gelbftbeberrfi und Energie. Berner wird austerus von Sachen und Derfi severus aber ohne Personififation nur von moralischen B 3mischen austerus und tristis steht tetricus it gebraucht. Mitte; es bezeichnet einen umftanblichen Meniden, ber morosus u. difficilis, nichts leicht nimmt, und der Eigen eines Bebanten nabe fommt. Aber difficilis involvir immer einen Tadel, wie unser Krittler, und überbaupf einen Menichen, ber fcmer zu behandeln ift; bas der morosus und tetricus find beide mobimeinend und jui Aber der morosus hegt nur bem Leichtsinn abgeneigt. Befinnung mit Bewußtsenn und Achtung vor dem Berfomml (dem mos); bei dem tetricus liegt jene Abneigung por Leichtfertigkeit mehr in seiner Ratur. Deshalb wird mo nur von Personen, tetricus, ebenso wie difficilis auch von S. gebraucht. Andererseits ift tristis von moestus verschieden; durch tristitia wird die Traurigkeit mehr von ihrer bagi Geite dargestellt, als Finsterkeit, Berdrieglichkeit üble Laune, die felbft auf die Freude verzichtet, theils anderen die Freude zu wehren scheint; mit moestitia aber ihrer bemitleidenswerthen Seite, als Betrübniß, wo burch gegründeten Schmerz in eine traurige Stimmung ve ift. Mehr als moestus ift luctuosus; denn es bezeichnet luctus die Trauer um einen Unfall, welchen man dem Ei fall eines Angehörigen gleich achtet. Bg. das oben über Aber luctuosus gilt auch mehr von der Tra Gesagte. bringenden Cache felbft, mabrend lugubris fo viel al Trauer betreffend, verfündend ift, j. B. luctuosa tem

aber lugubris lamentatio. In einem ähnlichen Berhältnisse heißt funestus das Unglückliche, insofern es Tod oder Berders ben bringt; funebris aber vorzugsweise, was zur Trauer um eine Leiche gehört. Demnach bellum sunestum und carmen sunebre. Bg. Doed. Spn. III. S. 230.

Tritus, gedräuchlich, bezeichnet, wie das weit häusiger vorstommende usitatus, das Gebrauchte im Gegensatze des Nenen; aber mit Lob, insosern das Gebrauchte nichts Anstößiges mehr hat. Das im silbernen Zeitalter erst ausgekommene trivialis, abgenutt, gemein, wird wie das früher gebräuchliche vulgaris von dem gesagt, welches durch den Gebrauch den Reizder Neuheit und den Werth der Originalität entbehrt. Cic. acad. I. 7. 27. Faciamus enim tractando usitatius hoc verdum et tritius. Sueton. Rhet. extr. Declamadat . . . modo circumcise et sordide et tantummodo trivialibus verdis. Ag. Doed. III. G. 87.

Triumphator, der Ariumphirende, ift ein Bort der fpateffen Latinität, ftatt beffen die Früheren eriumphans fagten.

Trucidare, tödten, iugulare und percutere beziehen sich sämmtlich nur auf einen blutigen Tod. Jugulare, die Reble ober ben Sals abichneiben, und trucidare, eigentlich einen Stier tödten, beben aufferdem noch die Bebrlofigkeit des Getödteten befaus; demnach der Mensch nicht eben martervoll, aber boch auf eine unmenschliche Weise, wie ein Bieb. abgeschlachtet wird. Bei iugulare denkt man mehr an den Deuchelmord eines Banbiten, der durch einen unvorhergesehenen u. fünftlichen Doldstich in die Reble dem Leben ein Ende macht: bei trucidare aber mehr an offene Gewalt bes Stärkeren gegen ben Ohnmächtigen. Oberuncare, maffacriren, giebt gleichfalls bas gebäffige Bild einer Schlachtbant; doch mit dem Rebenbegriff, daß ber Tödtende aus Grausamkeit ober aus Ungeschick feinen Reind erft in Studen baut, ebe er ibn gang todtet. Percutere ift ber eigentliche Ausbrud für eine geregelte Dinrichtung, als die rein mechanische Handlung des Scharfrichters ober sonstigen Executoren. Bei occidere muß man an einen blutigen Tob ober eine außerliche Berletung durch eine caedes, wie bei niederhauen denken. Daher dies Berb ber eigentliche Musbrud für die Tödtung in ehrlicher, offener Schlacht mar. Necare bezeichnet die Tobtung als eine Gewalt und Barte, ja fast immer als Unrecht und Graufamteit. Gefchieht die Tödtung fo langfam, daß man Anfangs. und Endpunkt bestimmt unterscheiden fann : fo gebraucht enecare, binmorben. Interficere bat den allgemeinften Begriff und ift anwendbar bei jeder Todesart, j. B. fame, veneno,

Uti fann nur dann mit der Bedeutung haben gebraucht werden wenn der Besit einer Sache in dem Gebrauche derselben besteht.

Sosagt man ventis adversis, praeceptore, honore (s. v. a. magistratuti; aber nicht nomine uti, oder patre aliquo uti ohne Zusab eines Adsettivs, 3. B. diligente, oder gloria uti.

Di beißt gebrauchen zu einem 3 med, frui genießen zu seiner Luft. Usurpare ift ursprünglich ein von uti abgeleitetes derivativum, und in dieser Bedeutung (etwas in Anspruch nehmen) kommt dies Verbum auch bier und dort vor. Aber noch bäufiger findet fich usurpo als inchoativum, demnach der Gebrauch einer Sache durch usurpare als ein einzelner Aft, durch uti abet als ein permanenter Gebrauch bezeichnet wird. Die composita von uti verhalten sich zu dem simplex so, daß abuti nicht nut unferem verbrauchen, sondern auch dem nicht recht ge brauch en entspricht; das seltene deuti aber wirklichen Digbraud oder Mißhandlung andeutet. Cic. Rosc. Amer. 45. Utendum est terrenis, sed fruendum coelestibus. Liv. II. 3. Id quod populi est, repetimus atque usurpamus. Cic. Rosc. Amer. 19 Quid est aliud iudicio ac legibus ac maiestate vestra abuti ad quaestum ac libidinem, nisi hoc modo accusare atque id obiicere quod planum facere non possis? Nep. Eum. 11. Eumenes aït, se mirari, quare iam tertium diem sic teneretur; non enim hoc convenire Antigoni prudentiae, ut sic deuteretur victo. Ba. dis Interpr. ju d. St.

Vacare heißt höchstens Zeit, Musse für etwas haben, aber bei den besseren Schriftstellern nie sich auf etwas verlegen. Dem nach sollte man nicht sagen artibus, literis vacare, sondern operam dare. Bg. Hotting. zu Cic. div. I. 6.

Vagabundus, um berschweifend, ist ein sehr spät aufgekommenes Wort statt vagus.

Valedicere, Lebe wohl sagen einer Person ober Sache, ift ein in der besseren Zeit ungewöhnlicher Ausbruck statt aliquem oder aliquid valere iubere. Bg. Voss. de vit. 788.

Variabilis, veränderlich, ist ein spätlateinisches Wort statt varius ober mutabilis.

Vas heißt der Bürge, welcher bei einer causa capitalis die Sewähr leistete, daß der Verklagte am bestimmten Termine vor Gericht erscheinen würde: praces derjenige, der sich über die Bes zahlung der dictirten Geldstrafe für einen Verurtheilten, oder über die Bezahlung der Kaufgelder für die Zolleinnehmer, verbürgte. Die übrizen Arten der Bürgen in Privatsachen hießen sieleiussores, sidepromissores und sponsores; die Mit: oder Nebenbürgen derselben adpromissores. tes, der Dichter, ist poëtisch statt poëta. In der Prose beißt ates Beiffager, Prophet. Auch meide man das ebenfalls ur bei Dichtern statt vates portommende vaticinator und vaticinator.

zigal, Abgabe, und tributum, Steuer, stehen in folgendem Berhältniß zu einander. Tributa hießen die Beiträge, sowohl n Geld als an Naturalien, welche die Römischen Bürger, früser nach den Köpsen der Menschen und des Viehes (capitis triutum) seit Serv. Tull. nach dem Vermögen und Grundeigenthum daber tributa census, soli) entrichteten. Golche Steuern wurden uch von den Bundeszenossen und Provincialen eingefordert. Die zuser der Ordnung von denselben eingetriebenen St. hießen triuta imperata. Die vectigalia waren entweder Abgaben von den zus und eingehenden Waaren, die in Häsen, an Brücken, auf den Landstraßen entrichtet wurden (portoria), oder Abgaben von dem gepachteten Staatseigenthum, welche decuma hieß, wenn sie von Ländereien gegeben wurde: scriptura aber, wenn sie von Biehweiden oder Waldungen entrichtet wurde.

hementia, die Heftigkeit, scheint im goldenen Zeitalter der Sprache nicht gebrauchlich gewesen zu sepn. Man findet dafür mmersort Substantive, wie ardor, impetus, serocitas, acrimonia u. a.

nia sit dicto, erlaube mir zu sagen, ist eine Redensart, welche den Schriftstellern der besten Zeit fremd war. Eicero sagte ut ita dicam, bona venia dixerim, ut pace tua dicam. Bg. Nolten. 1861.

mire heißt schlechthin kommen, pervenire aber zu einem Ziele kommen oder gelangen. Daher Terent. Eunuch. I. 2. 44. Sed sinc me pervenire, quo volo.

enire, veranlaßt zu manchem Germanismus, z. B. daher kommtes, inde, unde venit, ut, sehlerhast statt ex quo sit, ut oder haec causa est, cur. Ebenso unrichtig ist qui venit, wie kommt es? statt qui sit?

entus bonus, guter Wind, ist ebenso sprachwidrig wie ventus malus statt ventus secundus, ventus adversus. Dasselbe gilt für tempestas.

racitas, die Wahrheitbliebe, ist ein unsateinisches Wort. Die Alten sagten veritatis studium ober schlechthin veritas.

erator, der Weissager, und veratrix kommt nur bei sehr späten Schriftstellern statt vates vor. Bg. Ruhnk. ad Mur. II. 551. erbum. Die Verbindung de verbo ad verbum, von Wort zu Wort, ist unsateinisch. Die Römer sagten bloß ad verbum, oder totidem verbis. Bg. Ruhnk. dict. p. 180.

erbum, das Wort, steht zu vox u. vocabulum in folgendem Berhältniß. Vocabulum beißt bas einzelne Wort, insofern es zur Bezeichnung

eines Gegenstandes oder einer Beziehung desselben dient. Ferbem bat zuweilen dieselbe Bedeutung; benn man fagt verbum usitatum, proprium, simplex ebenso gut, wie vocabulum us. pr. simp Aber eigentlich bezeichnet verbum das Wort als blogen Aus. brud eines Bedankens; tann aber mit bem Bedanten felbft in Begensatz gebracht werden. By. heufing ju Cic. of. I. 37. 3. Daber Ter. Andr. II. 4.8. Crede hoc mihi, nunquam hodie patrem unum commutaturum esse verbum, nur verbum, nicht aber vocabulum gebrauchen konnte. Damit hängt auch die bekannte Angabe zusammen, daß ber Plural verba die Worte in ihrem Busammenhange bezeichne. Vox endlich heißt das Wort mit dem Nebenbegriff des Tonens, Klingens; daber Cic. orat. 44. Collocabuntur igitur verba, ut inter se quam aptissime cohacreant extrema cum primis, caque sint quam suavissimis vocibus. Ferner ist vox oft s. v. a. das Wort, der Ausspruch, finnverwandt mit sententia. Demnach Cic. Verr. II. 5. 65. Constitue, nihil esse opis in hac voce: civis Romanus sum.

Verisico, wahr machen, ist unsateinisch. Ik es s. v. a. glaublich machen, so sage man dafür probare, consirmare, rei sidem addere: ist es s. v. a. wirklich machen, so sage man ad effeceum adducere, z. B. consilium, over persicere.

Veriloquus die Wahrheit redend, ift Rirchensatein, statt verus, verax oder veridicus.

Verisimiliter, wahrscheinlich, ist ein spätlateinisches Wort. Man gebrauche dafür probabiliter, wenn es mit Verben, wie dicere, disputare, narrare u. a. verbunden ist: umschreibe aber durch videri, wenn jenes Adverb auf den Inhalt des Sapes bezogen wird. 3. B. Milo hat wahrsch. den Glodius getödtet, Milo Clodium intersecisse videtur.

Veritas bezeichnet die Wahrheit als Abstraktum, das Wahrseyn oder die Wahrhaftigkeit: verum aber als Concretum, das Wahre. Demnach kann man wohl studium veritatis, ad veritatem loqui; aber nicht veritatem loqui, dieere, narrure, sondern in letterer Verbindung nur verum oder vera sagen. Vg. Ernesti clav Cic. s. v.

Veritas historica, die historische Wahrheit, ist ein unlateinischer Terminus statt rerum sides.

Versisicare, Berse oder Gedichte schreiben, ist barbarisch. Gicero sagte versus pangere, sacere, considere und poëma, carmen condere, sacere, contexere.

Versio, die Uebersetzung, kommt weder im subjektiven noch objektiven Sinne bei einem alten Schriftsteller vor. Translatio findet sich in dieser Bedeutung erst bei Quintilian; denn bei Cicero, 3. B. orat. 27. bezeichnet dies Wort den Gebrauch eines

translatum s. v. a. metaphora. Die Früheren bezeichneten dies Substantiv als Abstraktum durch die Verben interpretari, vertere, convertere, und als Objekt durch Participien, wie z. B. epistola ex graeco interpretata oder liber e graeco in latinum sermonèm conversus. Vg. Lindemann ad vit. Hemsterh. p. 14.

Vesper, der Abend, in der Bedeutung Besten, ist nur poëtisch statt occidens. Man sage also nicht vesperum, sondern

occidentem versus, gegen Abend.

Vices (der nom. singul. war ungebräuchlich) bezeichnete bei den besten Schriftstellern die Abwechselung. Erst bei den spätesten Scribenten ward es mit numeralibus verbunden. 3. B. prima vice, zum erstenmal u. s. w. Bg. Cell. C. P. 226.

Vice in der Zusammenstellung mit Amtsnamen ist barbarisch, 3. B. vice - rex statt vicarius regis, oder vice - dux statt legatus u. s. w.

Bg. Scioppi de stil. hist. 190.

Viceualia, die Lebensmittel, ist ein barbarisches Wort. Das Rahrungsmittel überhaupt heißt alimentum, und steht sogar im tropischen Sinne. Commeatus wird von den Lebensmitteln gebraucht, insosern sie durch Zusuhr zu Wasser oder zu Lande herbeigeschafft werden; daher dies Wort so oft in der Kriegssprache vorkommt; annona, insosern der Borrath derselben in dem jährlichen Ertrage der Felder besteht. Liv. III. 23. Commeatum ab Roma consul Cornelius subvehit. Cic. leg. Man. 15. Tanta vilitas annonae est consecuta — quantam vix ex summa ubertate agrorum diuturna pax essicere potuisset. Videre heißt bei den Lateinern auch erseben, z. B. mala, quae

nostra actas vidit. Dagegen wäre in einer solchen Verbindung vivere als Transitivum ganz barbarisch. Bg. Heindorf zu

Horat. sat. I. 2. 68.

l'idere aliquid in aliqua re, etwas in einer Sache sehen, an etwas sinden, ist ein Germanismus. Man sage ponere aliquid in aliqua re, wenn von Sachen, habere, videri, auch wenn von Personen die Rede ist, z. B. in virtute summam felicitatem ponere, hominem aliquem probum, oder amicum habere.

Videre aliquid ex aliqua re, etwas aus einer Sache ersehen, ist eine ungewöhnliche Ausdrucksweise, indem in solcher Berbindung nur cognoscere oder intelligere vorkommt. Daher sage man ex

literis tuis cognovi, nicht vidi.

Videre ist allemal pleonastisch und fehlerhaft, wo es mit einem restex. prou. und partic. pass. verbunden wird .3. B. Wir sehen und gezwungen u. s. w. Nos coactos videbamus statt des bloßen cogebamur. Höchstens fann ein Infinitiv mit diesem videre verbunden werden. 3. B. videbant, se superari.

Vieleri, scheinen, wird von dem gesagt, mas man auf nicht unbedeutende Merkmale zu glauben geneigt ist; apparere, erfdeinen, von bem bestimmt Bahren. Bg. Bremi ju Bep. XXV. 4. 1.

Vincere, besiegen, sest immer einen Gegner, also Ramps und beabschtigten Giez voraus. Superare dazezen ist von allgemeinerer Bedentung, und bezeichnet auch bas blose übers segen seyn, ohne wirklichen Ramps oder bezwedten Giez. Daber man gewöhnlich von dem Giegen in Bettkämpsen, Ghlachten, sozar im Prozesse vincere; von der Uederlegen heit des Talentes, in der Runst, Bissenschaft n. s. m. superare gedrancht. Superare steht oft katt vincere; dieses aber nur selten statt jenes. Liv. II. 59. Non enim vincere tantum voluit, ut Padianus exercitus, sed vinci voluit. Cic. Verr. II. 1. 53. Id indicium — Mustius me uno desendente vicit. Nep. X. 4 1. A Dione se superari videbat ingenio, auctoritate, amore populi etc. Devincere entlich heißt gänzlich besiegen, oder durch den Gieg dem Ramps und Streit ein Ende machen. Cic. N. D. II. 2. Crotoniatas Locri maximo proelio devicerunt.

-Fir nennen wir den Dann überhaupt und ohne allen Rebenbegriff im Begenfage von mulier, aber vorzugeweise, wenn wir mit Diefem Borte ten Rebenbegriff des moralifden Borjugs ber · Starte oder Tüchtigkeit verbinden wollen. Demnach Cic. Tuscul. II. 22. Tulit dolorem, ut vir. Daber dies Gubft. fo oft mit Epitheten, welche lobliche Eigenschaften bezeichnen, gefunden wird. 3. B. vir optimus, amplissimus, ingeniosissimus, prudentissimus u. a. Gelten ift die entgegengefeste Berbindung, wie viri turpissimi bei Sallust. Jug. 85. Homo bazegen, meldes ebenso oft von dem Manne, wie von dem Beibe gebraucht wird, bat, wenn es allein ftebt, meiftens einen verachtlichen Rebentegriff, ungefahr wie das deutsche der Mensch. Rur in Berbin-... Dung mit einem entgezenzesesten Epitheton wird dieser Rebenbezrif aufgehoben, 1. B. homo sagacissimus, clarissimus u. a. Mas heift ber Mann im Gegensage von femina, wenn der Geschlechtsunterfchied angegeben werden foll; maritus als Batte, Chemann.

Fisibilis, fichtbar, findet fich höchstens bei Schriftstellern des filbernen Zeitalters. Eicero drückt dies Adjektiv aus durch adspectabilis oder quod sub oculorum adspectum cadit, quod sub adspectum venit. Bg. Cellar. C. P. 322.

Visio heißt nicht die Erscheinung, sondern bezeichnet ebenso wie visum meistentheils die Anschauungen der Seele, die Gebilde der Phantasse. Bz. Quint. VI. 2. 29. Jenes Subst. wird, wenn von natürlichen Erscheinungen die Rede ist, durch species, visus: sind wunderbare. schreckliche oder unnatürliche Erscheinungen gemeint, durch ostentum, monstrum, portentum gegeben.

Vituperinm, die Berachtung, fteht meder bei alteren noch fpateren Schriftstellern. Bei Cic. leg. III. 10. beruht vituperium auf einer unrichtigen Lefeart. Man gebrauche dafür vituperatio,

contemus u, a. Bg. Cellar. antib. 95.

Viva vox, mit lauter Stimme, sagte Cicero gewiß nicht. Die Eiceronischen Stellen, wo foldes vortommt, find verbachtig. Das biobe voce, oder menigstens clara voce, bruckt diesen Begriff aus. Erft Duintil. und Bellins bedienten fic biefes Ansdruge, . aber mit dem Busat ut vulgo dicunt. Ba. Vavass, antib. p. 612. Spalding. ad Quint. II. 2. 8.

Vivus, sebendig, ift ein an und für fich gutes Wort. Aber die Rodensart aliquid oder aliquem ad erioum exprimere, et mas pder ginen nach dem Leben darftellen, beruht auf teiner

gültigen Auctorität. Bg. Vavass. antib. 470.

Vocatio, der Beruf, ift in diesem Ginne bei den Alten gang ungebräuchlich; indem es gleichbedeutend mit invitatio ift. Man kann jenes Substantiv nur durch eine Umschreibung, wie munus, officium divinitus delegatum wiedergeben. Chenfo ift das Abjettiv berufen ju etwas nicht durch vocatus, sondern durch idoneus auszudrücken. Bg. Cellar. C. P. 347.

Votum, Die Stimme, beim Bablen ober Richten, ift unlateis nisch. Die Alten hatten bafür die Gubstantive suffragium und Bg. das oben über sententia Gesagte. Votum beißt der mit einem Gelübde verknüpfte Bunfc. Bg. Cellar.

antib. 190.

Vocare, rufen, unterscheidet fich dadurch von ciere und dem fatt deffelben im goldnen Zeitalter gebranchlichen citare badurch, daß der vocans junachft nur zur Aufmertfamteit auf seinen Ruf veranlassen; der citaus aber zu einer Thätigkeit auffordern, durch Wort oder Wint den Angerufenen in Bemegung segen will. Daber ift letteres Berb der eigentliche Terminus für das hervorrufen im öffentlichen Leben, z. B. des Censors in Bezug auf die cives censendi, des Redners in Bezug auf die testes, des Anklägers in Bezug auf den reus u. f. w.

Voluntate und sponte facere, freiwillig etwas thun, verhalten fich so zu einander, daß jenes die Handlung als einen Aft des Billens im Gegensage anderer bewegenden Gefühle, j. B. ber Burcht, ber Schwäche u. f. w.; dieses die handlung als einen Aft der Ueberlegung und des Entschlusses im Gegensate des außeren 3manges darstellt. Daher sagt Livius XL. 49. Populi alii voluntate, alii metu iugum accipicbant. Mit sponte aber ift oft iudicio verbunden, wie bei Cic. divers. IX. 14. Possum respondere, te, quae sacias, tuo iudicio et tua sponte sacere.

Hieher gehört auch noch ultro, aus eignem Antriebe, von selbst, womit wir die Handlungen bezeichnen, die ohne alt äußere Beranlassung, z. B. Aufforderung, Bitte, Rath u. s. w. erfolgen. Cic. ad div. IV. 15. Nec mibi quidquam in meutem venit optare, quod non ultro mibi Caesar detulerit. Bg. Doed. Syn. III. S.

Voluptuosus, wollüstig, scheint in dem besten Zeitalter der Gprache ungewöhnlich gewesen zu seyn. Eicero und seine Zeits genossen sagen dafür immersort voluptarius. Zenes Wort kudet

fich erft bei Geneca.

Vulnus, die Bunde, die von aussen beigebracht wird, 3. 8.
durch Hieb, Schnitt oder Stich. Plaga ist die durch Schlass
oder Stoß beigebrachte Verlegung. Ulcus ist die sich von innen
entwickelnde Wunde, 3. B. durch Eitern, Schwären. Dahn
im tropischen Sinne vulnus äußere, ulcus die and den
innern Besen kommenden Unfälle bezeichnet.

## Gedifter Abschnitt.

## Die Prapositionen.

Im Allgemeinen gelten für ben Gebrauch ber Prapos ionen folgende Regeln. Erftens tann im Lateinischen te Praposition nur mit einem der Abwandlung fähigen dorte, also nicht mit einem Abverb, einer Partifel ober uft einem unwandelbaren Worte verbunden werben. år immer heißt baher nicht in semper, sondern in pertuum (sc. tempus). Bg, Cellar, antib. p. 209. Berbinbungen icher Art, wie ab intus, a longe, a modo, gehören fpateften latinitat an. Zweitens muß bas von ner Praposition abhängige Wort, ober wenigftens Prabitat beffelben , unmittelbar neben berfelben Achlerhaft ift baher bie Ausammenstellung seier Prapositionen, obschon jebe berfelben auf ein beflie rbares Wort bezogen wirb, g. B. "ich habe über bie 16 , Griechenland herubergebrachten Runfte gefprochen" ist nicht de ex Graccia adlatis artibus disputavi, fons rn de artibus ex Graecia adl. disp. Drittens muß hier, ie auch bei ben übrigen bereits behandelten Rebetheilen mertt werben, daß eine und diefelbe beutiche Praposition verschiedenen Begiehungen im Lateinischen burch verpiebene Worter wiebergegeben wirb. Go g. B. bedienen ir und bes Bortes wegen fomohl, um hinbernbe, & bewirtenbe Urfachen anzugeben. Dagegen jene burch r, biefe burch propter im Lateinischen bezeichnet werben. af zwei Prapositionen nicht ein Objett regieren tonnen. nbern baffelbe ju einer jeben gefest werben muß, ift fcon ber Ginleitung erinnert worben. Demnach fagt Livius XXIV. 6. Hace cum contra legem, proque lege dicta sent, etc. Enblich mag hier noch erinnert werben, baß 1

in absentem Tarquinium erat invectus. VI. 13. Circciens quoque quidam cogniti et coloni a Velitris. II. 22. Obsides d trecentos principum a Cora et Pometia liberos. Ug. Ruhuk. d in Terent. p. 97.

· Sodann bezeichnet ab im umgekehrten Verhaltnisse Entfernung eines Dinges von anderen, sowohl in transiti als intransitiver Beziehung. Daher es nicht nur bei W tern, wie procul, distare, abesse, sondern auch bei 1 trans. pellere, movere, mittere und deren compositis findet. Cic. in Verr. II. 5. 2. At tum in Italia belli tam prope a Sicilia, tamen in Sicilia non fuit. L VI. 16. Haec dextra, qua Gallos fudi a delubris vesti iam in vinculis et catenis erit? In tropischer Bedeute findet sich diese Praposition durchweg bei den Worter welche den Begriff der Berschiedenheit haben; selt und mit dem bloßen Ablativ wechselnd bei denen, welche Befreien, Logmachen u. a. bedeuten. 3. B. Cic. I. 27. Natura hominis ab reliquis animantibus diffe Cic. Brut. 90. Haec etsi videntur a proposita ratio diversa, tamen a me proferuntur etc. Cic. de or III. 61. Aliquando ab hac contentione disputationis anin nostros curamque laxemus. Tragt man nun biefen & griff der Entfernung auf die Zeit über, so wird mit nicht nur ber Zeitpunkt, von bem an bas Begint eines Zeitraumes berechnet wird, sondern auch ber Ze raum felbst, feit bem etwas stattgefunden, bezeichn Der Zusatz ber Partikel inde und bes noch weit seltner usque ist zulässig, aber nicht nothwendig. Nep. XXII. 2. Usque ad extremam actatem ab adolescentia reipublic causa suscipere inimicitias non destitit. Cic. de d I. 51. Animus vixit ab omni aeternitate. Caes. b. superiore aestate nullum bellai VIII. 1. Caesar a tempus intermiserat.

Anm. 1. Die Wörter, welche den Begriff des Schüßel Bewahrens, oder des Geschüßtz, Gesichertsepns hab werden, wenn nicht das Beseinden des abzuwehrenden Seg standes soll ausgedrückt werden, nicht mit contra oder adverssondern mit ab verbunden. 3. B. Cic. pro Fontci. 17. As periculo desendite, cives, eum virum. Nep. Hannib. 9. 3. Gortz

Emplain magna cuta custodiunt non tam is ceterie, quant un famnibale. Gaes. b. c. Hl. 26. Portus ab Africo tegebatur, an fustro non crat tutus. Liv. XLV. 25. Tunc utique petenda societas videbatur, non quae tutiores cos ab aliis faceret, sed quae pais Romanis minus suspectos.

Rnm. 2. Oft geht die Proposition ab in die Bedeutung eines Ubeerds über, und entspricht unserem in einer Entsernung bon u. s. B. B. Hic locus nequo sere spatio ab castrismerisque aberat. ib. I. 49. Ultra eum locum, quo in loco Germani sousederant, circiter passus D C ab his castris locum idoneum delegit. Liv. XXXVIII. 20. A quanque ferme millibus locat castras Bg. Hand zu Tursell. 41.

Anm. 3. Dieber gebort auch ber Gebrauch, bermoge beffen bie Lateiner die Aufeinanderfolge in einer Reibe, besonders bei Ordinalgablen und Wörtern von gleicher Bedeutung, burch ad bezeichnen. 3. B. Liv. VII. 1. Dignus habitus, quem secundum (nach) ab Romulo conditorem urbis Romanae ferrent. Cic. acad. I. 121 Quartus ab Arcesila fuit. Vellei. Pat. II. 76. Proximus a C. Pompeio ipsoque Caesare, — Consul creatus esse. Bg. Rubnkens ad h. 1.

Anm. 4. Aehnlicher Art ist es, wenn das Eintreten eines Ereignisses nach dem anderen im Lateinischen durch ab ausgedrückt wird. Jedoch mag der Unterschied zwischen ab und post darint liegen, das mit jenem Wort die unmittelbare Folge hervors dehoben wird. Woher es vielleicht gekommen, das wir ab so oft in Berdindung mit statim, consestim, illico finden. Liv. XL. 471 de dimissos ad iter se comparare in diem posterum such ab auxilso circumsessae urbi ferendae. Liv. XXVIII. 33. Ab hat oratione dimissos ad iter se comparare in diem posterum subet. Liv. XXX. 36. Scipio consestim a proclio expugnatis hostum castris direptisque cum ingenti praeda ad mare ac naves rediit. Cic N. Di III. 5. Homerus, qui recens ab illorum actate suit. Ag. Drafens. 28 Liv. XXIII. 6. 2.

Drittens wird ab gebraucht, um die Lage und bas hertommen eines Dinges zu bezeichnen, wenn wir bel dieser Angabe teine bestimmte Dertlichkeit, sondern nur die Seite eines anderen Gegenstandes bemerklich muchen: B. B. Liv. I. 33. Quiritium quoque fossa, haud parvum munimentum a (an) planioribus aditu locis, Anci regis opus est. Caes. b. g. I. 1. Gallia attingit etiam ab (von der Geite) Sequanis et Helvetiis flumen Rhonum. Liv.

XXIV. 33. Inde terra marique simul coeptae oppugnari Syracusae, terra ab Hexapylo, mari ab Achradina. Liv. I. 12. Principes utrimque pugnam ciebant: ab Sabinis Mettus Curtius, ab Romanis Hostus Hostilius. Der Kall bleibt derselbe, wenn wir bei der Betrachtung eines Gegenstandes nur eine Seite besselben in's Auge fassen. 3. B. Cic. Philipp. III. 13. Antonius a tergo, a fronte, a lateribus tenebitur. Liv. XXVII. 48. Ita ex omnibus partibus, ab fronte, ab latere, ab tergo trucidantur Hispani. Caes. b. g. II. 11. Ab extremo agmine, ad quos ventum erat, consistebant. Bg. Herzog zu dieser Stelle. Daher die gewöhnlichen Formeln a parte, a dextra, a fronte, a terra, a campo, a meridie u. s. w. Auch erhalt diese Ausdrucksweise sehr oft eine tropische Beziehung, so baß das ab unserem auf Seiten, von Seiten entspricht. 3. B. Nep. Datam. 6. 6. Coacti sunt cum iis pugnare, ad quos transierant, ab hisque stare, quos reliquerant Cic. invent. I. 48. Commune est, quod nihilo magis ab adversariis, quam a nobis facit. Cic. Brut. 79. Nemo contra civium perditorum popularem turbulentamque dementiam a senatu et a bonorum causa stetit constantius. Liv. VI. 5. Criminabantur, multo eum infestiorem agrum ab nobilitate esse, quam a Volscis fuerit. Liv. XL. 34. Pacemque cum iis populus Romanus, non ab se tantum, sed ab rege etiam Masinissa praestitit. Cic. pro Rab. Post. 10. Quorum impunitas suit non modo a iudicio, sed etiam a sermone. Liv. I. 32. Proximum regnum, cetera egregium, ab una parte haud satis prosperum fuerat. 23g. Goerenz ad Cic. fin. I. 5.

Anmert. 1. Au denselben Sprachgebrauch ist es zurückzuführen, wenn die Berben exspectare, sperare, metuere u. a. mit det Präposition ab verbunden werden, um die Seite anzudeuten, von wo irgend etwas erwartet, gehosst u.s. w. wird. 3. B. Cic. ad Attic. IX. 7. Quum eadem metuam ab hac parte. Cic. Sull. 20. Aque quidem genere, iudices, ego nunquam timui. Liv. XXI. 13. A Romanis vobis nulla spes est. Cic. div. XI. 5. A te hoc civitas vel omnes potius boni exspectant. Cic. Pis. 6. Mihi dicere ausus es, Gabinium spem habere a tribuno plebis, si tua consilia cum illo coniunxisses: a senatu quidem desperasse. In det

nämlichen Beise werden Verben, wie dolere, laborare, valere u. a. mit ab verbunden. 3. B. Caes. b. g. VII. 10. Haec res Caesari dissicultatem adserehat, ne ab re frumentaria duris subvectionihus laboraret. Der bloße Ablativ bezeichnet dagegen die Stelle selbst, an der man leidet, sich wohlbesindet. 3. B. valere corpore, laborare pedibus, dolere oculis.

Unm. 2. Im filbernen Zeitalter, benn bei Cicero und feinen Beitgenoffen findet fich folches noch nicht, mard es gewohnlich, die verschiedenen Aemter durch Mennung des Objektes, das einem jur Besorgung anvertraut war, mit Vorsetzung der Praposition ab ju be-3. B. Sueton. Claud. 28. Narcissus ab epistolis et Pallas a rationibus. Ferner findet man Ausdrude, wie a balneis, a codicillis, a commentariis, a libellis, a memoria, a potione, a vehiculis, a veste u. a. Daß tabei Wörter, wie minister, libertus, servus zu erganzen find, versteht fich von felbst. Unfangs murde ber Rame tes boberen Machthabers im Genitiv, fpater im Dativ zugescht. Bg. Hand ad Tursell. p. 60. Inwiefern man die neueren Amtsnamen in den Fällen, wo die einfacheren Gubstantive der altesten Schriftsteller nicht genügen, durch folche Umschreibungen wiederzugeben bat, das mag nach bem jedesmaligen 3med ber Darstellung und dem davon abhängigen Grade der erforderlichen Deutlichkeit abgemeffen werden.

Viertens dient ab zur Bezeichnung der Ursache, von ber ein Ding herrührt oder abstammt, und zwar sind die hieher gehörigen Verbindungen nicht bloß auf das Verb beschränkt. Auch Adjektive und Substantive konnen, wenn bas Berhaltniß der Ursachlichkeit angedeutet werden soll, ben Gebrauch des ab nothwendig machen. 3. B. Liv. XXI. 36. Tetra ibi Iuctatio erat, ut a lubrica glacie, recipiente vestigium, et in prono citius pede se Cic. ad div. IX. 16. Etiam haec levior est olaga ab amico, quam a debitore. Bg. Bremi zu Nep. KXI. 3. Drakenb. zu Liv. II. 14. 4. Aber vorzüglich gehört vieser Gebrauch dem Berb an. 3. B. Liv. XXX. 6. Rencentem flammam primo vigiles Carthaginiensium, deinde excitati alii nocturno tumultu quam conspexissent, ib eodem errore credere et ipsi sua sponte iucendium ortum. Cic. N. D. II. 55. Nam quae spiritu in pulmones ınima ducitur, ea calescit primum ab eo spiritu. Omnis enim, quae a ratione suscipitur off. V. 2. liqua re institutio, debet a definitione proficisci.

Agrar. II. 35. Non ingenerantur hominibus mores tam a stirpe generis, quam ex iis redus, quae ab ipsa natura loci et a vitae consuctudine suppeditantur, quidus alimur et vivimus. Doch beachte man die bekannte Regel der Grammatiker, daß, wenn ein lebloses Ding als Mittel und nicht als Ursache betrachtet wird, der bloße Ablativ eintritt.

Anm. Auch eine Person kann als Mittel und Berkzeus im Segensage des eigentlichen Urheters einer Handlung betrachtet werden. Für diesen Fall erheischt der Sprachgebrauch die Präpose per oder Umschreibungen durch Substantive, wie ope, auxilio mit einem Senitiv. 3. B. Nep. Alcib. 5. 4. Ab hoc destitutus, primum per Thrasybulum, Lyci filium, ab exercitu recipitur. Cic. pro Rosc. Amer. 29. Quid ais: vulgo occidebantur? per quos? et a quibus? Cic. Tim. 6. Ita se ipse consumptione et senio alebat sui, quum ipse per se et a se et pateretur et saceret omnia Das an einigen wenigen Stellen der Unterschied zwischen a und per nicht beobachtet worden, bemerkt Ruddim. II. p. 212. not.

In der Zusammensetzung mit andern Wörtern verliert ab seine Grundbedeutung nicht; immer wird auch hier eine Entfernung, eine Abstammung u. a. bezeichnet, ungefähr wie durch die deutschen Partikeln weg, du von. 3. B. abducere, wegführen, auferre, davon tragen, abiicere, wegwerfen, u. a.

# Absque.

Mit Unrecht wird dieses Wort als gleichbedeutend mit sine schon von den alten Grammatikern zusammengestellt. Eher durste es den Begriff der Praposition praeter gehabt, und mehr ein Ausschließen als ein Mangeln bezeichnet haben. Bg. Donat. ad Ter. Hecyr. IV. 2. 25. In der dltesten Zeit aber bis auf die des Cicero herunter scheint dies Wort nur in der plebejischen Sprache vorgekommen zu seyn; denn die Komiker ausgenommen, sindet es sich bei keinem Schriftsteller jener Zeit. Vorzüglich gerne bedievnen Plautus und Terent. sich dieses Wortes in der bekannten Formel absque te (illo) esset etc. statt si tu non esses etc. 3. B. Plaut. Menaech. V. 7. 33. Nam absque te esset,

hodie nunquam ad solem occasum viverem. Statt bes Sapes bei Liv. II. 10. Pons sublicius iter paene hostibus dedit, ni unus vir fuisset, Horatius Cocles, tonnte man in der komischen Sprache sagen Pons subl. iter ded. absque uno viro Horatio Coclite esset. Bg. Vorst. de lat. mer. susp. p. 77. Die wenigen Stellen bei Cicero, in benen man den Gebrauch dieses Wortes hat nachweisen wollen, sind zum Theile erwiesen unacht, zum Theile verbachtig. Rg. Oudendorp. ad Cic. de invent. I. 36. Erst seit Quintilian scheint das Wort in die Schriftsprache aufgenommen worben zu senn; theilt aber mit praeter bie Bedeutung unseres wider, ausgenommen, fern von. 3. B. Gell. N. A. XIII. 18. Id quoque animadvertimus, πυψφόψω Προμηθεί et apud apud Aechylum ἐν τῷ Euripidem in tragoedia, quae inscripta est Eiró eundem esse versum absque (ausgenommen) paucis syllabis. Erft in ber spatesten Zeit ber Latinitat ward absque mit eine völlig gleicher Bedeutung. Bg, Hand ad Tursell, p. 69.

## Ad.

Die Grundbedeutung dieser Praposition ift sicherlich die, vermoge welcher es die Bewegung ober auch Richtung einer jedweden Handlung nach irgend einem Ziele in dem Raume ober in ber Zeit andeutet. Die ortliche Richtung wird burch bie deutschen Prapositionen an, ju, gegen, auf (etwas) zu, bis an; die zeitliche burch bis, bis au, bis auf bezeichnet. 3. B. Cic. ad Attic. III. 3. Te oro, ut ad me Vibonem statim venias. Liv. XXXV. 39. Villius quinquireme navi ad ostium portus est provectus. Cic. Cat. III. 8. lidemque iusserunt simulacrum Jovis ad orientem convertere. Caes. b. c. III. 60. Item ab angulo castrorum sinistro munitionem ad flumen produxe-Caes. b. g. VII. 70. Non minus — Galli perturveniri ad se (auf sie zu) confestim Ng. Caes. b. g. II. 1. und Herzog existimantes. D. St. Cic. Attic. VII. 8. Ab hora octava ad vesperum secreto colloquuti sumus. Cic. div. I. 9. Quum Pompeius ad me cum mandatis Vibullium misisset, ut integrum

naherns mehr tropisch gehalten: so bezeichnet ad and erstens: bas Einrichten nach einer gewissen Rorm und Regel, ift also unser gemaß, nach. 3. B. Cic, Verr. II. 1. 51. Dicunt, ei fere nullam esse columnam, quae ad perpendiculum esse possit. Liv. I. 19. sum lunge in duodecim menses describit Ad eorum arbitrium et uutum totos se orat. 8. Cic. Daher schreiben sich die bekannten Formeln ad effigiem, ad formam, ad modum, ad similitudinem, speciem, ad exemplum u. a. Bg. Goerenz zu Cic. fin. I. 9. Auch kann die Norm einer Handlung oft in einer subjektiven Stimmung des Handelnden liegen. 3. B. Liv. XXXVI. 13, Sub adventum Romani exercitus seu metum virium seu ad spem venige sese dediderant. Zweitens bruckt ad bie Richtung insofern aus, als 3wed und Bestimmungen für ober gegen ctwas bamit angegeben werben. haben dafür die Worter zu, für, gegen. 3. B. Cic. N. D. Magnae etiam opportunitates ad cultum hominum atque abundantiam aliae aliis in locis reperiuntur. Difficile ad fidem est in tam antiqua re, pugnaverint ceciderintve, exacto affirmare numero, Cic, Cat. I. 10. Ad hanc te amentiam natura peperit. Liv. I. 44. Ad cam multitudinem urbs quoque amplificanda visa est. Cic. pro leg. Man. I, r. Hic autem locus ad agendum ampliesimus, ad dicendum ornatissimus est visus, Liv. XXXVI. 21. Testudinem tutam ad omnes ictus video esse. Cic. divin. I. 10. Quid scammoneae radix ad purgandum, quid aristolochia ad morsus serpentum possit — video. Hieher gehoren einige elliptische Rebende arten, wie bei Caes. b. g. V. 40. Nulla pars nocturni temporis ad laborem intermittitur. Terent. Andr. I. 1, Aut equos alere (sc. eos video) aut canes ad ve-Bg. Herzog zu Caes. b. g. IV. 26. Drittens ist ad gebräuchlich statt unseres im Vergleich zu; Vergleichungen find ja ein geistiges Unnahern oder Zusammenstellen. 3. B. Terent. Eunuch. IV. 14, 14. Ne comparandus hic quidem ad illum est. Cic. Tuscul. Terram in medio mundo sitam ad universi coeli complexum quasi puncti instar obtinere. Cic. de orat

11. 6. Quem cognovimus virum bonum et non illiteratum, sed nihil ad Persium. Bg. Drakenborch zu Liv. XXXVIII. Biertens steht ad, wo wir eine Eigenschaft auf eine gewisse Beziehung beschränken, der selben annahern, ist also bas deutsche in hinsicht, in Bezng, 3. B. Cic. Verr. II. 21. Vidi simul cum populo Romano forum comitiumque adornatum ad speciem magnifico ornatu, ad sensum cogitationemque acerbo et lugubri. Liv. XXXVII. Virum sicut ad cetera egregium, ita a comitate, quae sine luxuria esset, non aversum. Cic. ad div. III. 1. Id et ad brevitatem est aptius, et ad reliquas res providentius. Bg. Heusing. zu Cic. off. III. 21. 10. Schlechteres Latein ware es, wenn man bies burch si respicias ad geben wollte. Bg. Bremi ju Nep. XV. 2. 3. Endlich steht ad, um biejenigen Umstånde zu bezeichnen, die zwar nicht Ursache, aber boch ansere Beraulassung eines Ereignisses ober einer Sandlung sind; ist also nicht gleichbedeutend mit unserem megen, sons bern mit bei, auf. 3. B. Liv. IX. 22. Nec, ut sit, ad ducis casum perculsa magis, quam irritata est multitudo. Cic. Fuscul. IV. 2. Morem apud maiores hunc epularum luisse, ut deinceps, qui accubarent, canerent ad tibiam clarqrum virorum laudes. Liv. XXI, 61. Raptim ad famam novorum hostium agmen actum est. Liv. XLII. ir. Ad horum preces exercitum in Boeotiam duxit. Bg. Drakenborch zu Liv. I. 7. 7. und II. 45. 12. Goerenz zu lic. fin. V. 3.

In Zusammensetzungen bezeichnet ad bald ein Zufügen, perzubringen, wie annectere, adsumere, asserre, apvortare, und dadurch auch ein Vermehren und Vers
kärken, wie affirmare, agnoscere, adtestari: bald ein Innähern, und im tropischen Sinne ein Beginnen, vie advenire, adurere, adedere u. s. w.

## Adversus,

Adversus und adversum sind zwei Formen für ein und affelbe Wort. Eine mehr altere Form scheint advorsus :wesen zu senn; sie kindet sich freilich am häukigsten bei

schnisten und bei Sallust, aber auch in den Handsschriften des Cicero, Casar, Livius. Auch wird diesem Worte ost koch ex vorgesett. Ueber das Schwanken der Schriftsteller im Gebrauche dieser Formen vg. Drakenborch zu Livius epit. XLVII. p. 635. Ebenso häusig, wie manche der übrigen Prapositionen, wird adversus vermöge seiner ursprünglichen Natur zugleich auch als Adverd gebraucht. 3. B. Nep. Pelop. I. 3. Eos esse solos, qui adversus resistere auderent. Noch merke man, daß adversus dem regierten Worte nicht selten nachgesetzt wird, dies aber am häusigsten bei den pronominibus geschieht. 3. B. Nep. Con. II. 2. Hunc adversus Pharnahazus habitus est imperator. Bg. Bremizu d. St.

··· Adversus bezeichnet, ebenso wie ad, zunächst die lokale Richtung zweier Gegenstände gegen einander, mogen bie selben beweglich oder unbeweglich senn. Der Unterschied beider Worter liegt nur darin, daß ad eine unbestimmte Richtung, adversus die in gerader Linie entgegen gesetzte Richtung zweier Dinge bezeichnet. Demnach bei ber Angabe einer Lage von ruhenden Dingen es durch gegenüber, bei ber Richtung beweglicher Gegenstande durch entgegen, gerade auf etwas hin überset werden kann. 3. B. Nep. II. 3. 4. Quo factum est, ut ab Artemisio discederent, et ex adversum Athenas apud Salaminem classem suam constituerent. Liv. XLV. 7. Introductum in tabernaculum adversus advocatos in consilium considere iussit. Liv. XLIII. 16. Clientem libertinum parietem in sacra via adversus aedes publicas demoliri iusserant. Caes. b. c. I. 46. Milites Caesaris impetum adversus montem in cohortes faciunt. Nep. XXIII. 5. 4. Quamdiu Hannibal in Italia fuit, nemo adversus eum post Cannensem pugnam in campo castra posuit.

2. Auf das Objekt moralischer Handlungen bezogen, deutet adversus die bloße Richtung an, ohne daß der Begriff freundschaftlicher oder entgegengesetzter Gesinnung bemerkbar gemacht wurde, wie solches durch erga und

contra geschieht. Beziehungen biefer Art konnen sich nur ans dem jedesmaligen Zusammenhange ergeben. Daher ist selbst die Angabe Bieler, adversus sen nur ein milderes contra, an und für sich ungegründet. Oft mag freilich aclversus weniger sagen als unser gegen, und mehr dem in Bezug auf entsprechen. 3. B. Cic. ad div. XI. 27. Quonam modo me gererem adversus Caesarem, usus tuo consilio sum. Liv. V. 35. Adversus Romanos nullum eis ius societatis amicitiaeve erat. Cic. ad div. III. 13. Quum haec scribebam, censorem iam te esse sperabam: eo brevior est hacc epistola, et ut ad magistrum morum modestior. Eine bestimmtere Bedeutung erhalt das Wort durch den Zusammenhang bei Liv. IX. 19. Experti sunt Romani Macedonem hostem adversus Antiochum. Liv. XLII. 49. Persi autem regi, adversus quem ibat, famam et bello clara Macedonum gens praebebat. Cic. N. D. I. 41. Est enim pietas iustitia adversum deos. Cic. off. I. 28. Adhibenda est igitur quaedam reverentia adversus hominem.

Anm. Bas man noch sonst von adversus angiebt, daß es s. v. als in Gegenwart von, bei, oder in Bergleichungen einem zegenüber sev, wird sich aus dem eben Gesagten leicht entwickln lassen. 3. B. Terent. Andr. I. 5. 30. Sed nunc peropus est, aut hunc cum ipsa me aliquid de illa adversum hunc loqui. Cic. off. II. 19. Utendum etiam est excusatione adversus eos, quos invitus offendas. Liv. XXII. 39. Nec gloriaudi tempus adversus unum est. Liv. XLXI. Nihilo plus sidei auctoritatisque habemus adversus Romanos. Liv. VII. 32. Quid autem esse duo prospera in tot eculis bella Samnitia adversus tot decora populi Romani? Bg. Iand ad Turs. p. 180. seqq.

## Ante.

Ante, vor oder vorne, ist eigentlich Adverb, und vird nur durch Zusammenstellung mit Rominibus zur dräposition. Der Gebrauch des Wortes ist dreisach; denn s bezeichnet entweder ein räumliches oder zeitliches Versältniß, oder bei Vergleichungen das des Vorzugs. 1. Auf en Raum bezogen ist ante so viel als unser vor (vorne) m Gegensaße des hinter, und verhält sich zu adversus

fo, daß man bei ante an zwei Gegenstände denkt, die gleichsam eine Reihe bilben, in welcher ber eine ben vorberen, ber andere ben hinteren Plat einnimmt: bei adversus aber an zwei Dinge, die ihre Borderseiten gegen einander tehren. Es fonnen aber sowohl Perso nen als leblose Dinge in dies Berhaltniß ber raumlichen Anfeinanderfolge treten. Daher Sulpic. in Cic. epist div. IV. 5. Post me erat Aegina, ante Megara, destra Piraeeus, sinistra Corinthus. Liv. XLII. 58. statuit funditores. Cic. Mil. 70. Profectus pridie est, ut ante suum fundum insidias collocaret. Cic. Verr. IL 4. 3. Ante hosce deos erant arulae. Dasselbe gilt von dem Adverb ante. 3. B. Liv. XXII, 5. Animus sus cuique ante aut post pugnandi ordinem dabat. Liv. XXVII. 18. Fluvius ab tergo, ante circaque velut ripa praeceps oram eius omnem cingebat. Die Rahe ober Gegenwart bezeichnet ante an und für sich nicht, sondern vermoge jener ursprunglichen Bedeutung nur in gewissen Berbindungen, wie ante oculos, ante pedes u. a. 3. 3. Cic. Rosc. Amer. 5. Eo prorumpit hominum capiditas, ut hic in foro, ante tribunal tuum, M. Fanni, ante pedes vestros, iudices, caedes sint futurae. Ibid. Causam dicit, is, qui etiam ad hoc ipsum iudicium cum praesidio venit, ne hic ibidem ante oculos vestros truci-Qui, dum hic, detur. Die Stelle bei Cic. Verr. I. 3. quae opus essent, compararent, causam interea ante eum diceret, welche man um jene Bedeutung bem ante zu vindiciren, angeführt findet, wird falsch interpretirt. Bg. Vavass. antib. p. 518. Findet sich ante in Berbindung mit einen Verb der Bewegung: so wird nicht das Ziel dersclben, sondern nur das raumliche Verhaltnis, in dem der fic bewegende Gegenstand zu einem andern steht, ohne alle Beziehung auf die Richtung der Bewegung selbst, mit ante angebeutet. 3. B. Caes. b. c. I. 55. Unam cohortem, quae temere ante ceteras extra aciem procurrerat, seclusam a reliquis circumveniunt. Nep. XIV. 3. 2. lpse venit — gerens sinistra copulam, qua vinctum ante se Thyum agebat. Liv. XL. 40. In catenis ante currum victoris per urbem hostium ductus.

- Unm. Es verfteht fich bemnach von selbst, das, wo mit unseremt vor die Richtung einer Bewegung nach einem gewissen Puntte din, nicht aute, sondern nur ad oder ähnliche Präpositionen gebraucht werden können. 3. B. vor die Richter treten heist ad indices accedere. Ante indices accedere würde einen ganz anderen Ginn geben, wie z. B. eher als die R. hinzutreten.
- 2. Auf Zeitverhaltnisse angewandt bezeichnet ante bas Boranseyn eines Ereignisses vor dem andern, sey es nun, daß man das lettere in die Bergangenheit, Gegens wart ober Zufunft verlegt. Die zu vergleichenden Punkte konnen ebenso gut burch Personen, insofern sie namlich als handelnd in der Zeit auftreten, als auch durch eigents Uche Zeitbestimmungen, wie Tag, Stunde, Jahr, ober Participien angedeutet werben. 3. B. Cic. div. II. 26. Democritus causam explicat, cur ante lucem galli canant. Cic. ad Attic. XII. 17. Mihi ante aedilitatem meam nihil erat cum Cornificio. Cic. divin. I. 39. Neque ante philosophiam patefactam, quae nuper inventa est, hac de re communis vita dubitavit. Cic. Verr. II. 1.44. Minucius quidam mortuus est ante istum praetorem. Cic. acad. I. 12. Jam ante Socratem, Democritum, Anaxagoram, Empedoclem omnes pene veteres ad ignorationis consessionem adducti sunt. Besonders gebrauchlich mar in dieser Bedeutung ante als Adverd, ungefähr wie unser vorher, früher, eher. 3. B. Cic. orat. II. Hic annis permultis ante fuit, quam ipse Pythagoras. Liv. XXVII. 28. Paulo ante hic nuntius consulis Salapiam venerat, quam literae ab Hannibale allatae sunt. Cic. Philipp. 8. Dixit, se non ante renuntiaturum senatui, nisi prius sibi respondisset, quid sacturus esset, quam ex illa circumscriptione excederet.
  - Unm. 1. Benn mit ante eine durch haupts oder Ordnungszahlen bestimmte Zeitangabe verbunden wird: so ift ein doppelter fall möglich. Entweder bringt der Sprechende das vorausgegangene gaktum mit dem Augenblick, wo er redet: oder mit einem der Bergangenheit oder Zukunft angehörigen Borfall in Vergleichung. Im erkeren Falle wird ante als Praposition gebraucht, und außer der Zahl nicht selten mit hieverbunden, z.B. antehossexannos abiit. In letteren Falle steht ante gewöhnlich als Adverd, und ift bei

den besten Schriststellern meistens mit Ablativen verbunden. Etc. Tuscul. V. 3. Itaque et illos septem et multis ante sac Lycurgum accepimus fuisse et habitos esse sapientes. Liv. Al. M. Aemilius dedicavit aedem Larium Permarinum in can Voverat eam annis undecim ante L. Aemilius Regillus. Stallbaum ad Ruddim. II. p. 291. Jedoch scheint der Gebrauch ante für den ersteren Fall nicht sehr beliebt gewesen zu sepn; t in der Mehrzahl dieser Fälle sindet sich statt dessen die Parlabhinc.

- Unm. 2. Bermoge eines eigentbumlichen Gprachgebrauchs ante diem nicht nur so viel als vor dem Eintreten ein bestimmten Tages, sondern auch vor dem Berlauf deffelb also gleichbedeutend mit die. Daber Caes. b. c. I. 11. Erat mie conditio - polliceri, se in provinciam iturum; neque ante qu diem iturus sit, definire. Gebr beliebt mar biefer Bebrauch ber Angabe ber Sage bes Monats. Man fagte bemnach ante d tertium, aber auch als Abverb ante die tertio meiftens mit bingu festem Accusativ, 3. B. Calendas, Idus, Nonas, seltener mit ? Genitiv Calendarum, statt die tertio ante Calendas. Aber ante d und ante die ward auch als Adverb betrachtet, und so völlig gle bedeutend mit dies: daber fogar mit Prapositionen, wie in 1 Cic. Cat. I. 3. Meministine me ante diem ex perbunden. Calendas Novembres dicere in senatu, certo die fore in armis, dies futurus esset ante diem 17 Calend. Nov., C. Mallium. ( Attic. I. 16. Comitia in ante diem VI Cal. Sextil. dilata su Cic. Attic. III. 17. De Quinto fratre nuntii nobis tristes, 1 varii venerant ex ante diem Non. Jun. usque ad pridie C Sept. Bg. die Interpr. jum Liv. XXVII. 23.
- 3. Weil wir die Dinge, benen wir Borzüglichkeit gestehen, auch in Zeit und Raum oft vorangestellt sehe so ist die Uebertragung des Begriffs des Borzugs a die Praposition ante in der Natur der Dinge wohl gründet; aber durch den Sprachgebrauch nicht voll gerechtsertigt. Nepos, Sallustins, Livius und vorzügl die Dichter gebrauchten ante in dieser Bedeutung. Beso ders beliebt waren bei ihnen die Formeln ante alios, an omnes, ante cunctos, ante ceteros. Aber bei Casar us Cicero sindet sich auch nicht ein einziges Beispiel dieser Ar sondern dasür durchweg prae. Sallust. Cat. 53. Facund Graecos, gloria belli Gallos ante Romanos suisse. Li XXXV. 14. Tum me vero et ante Alexandrum et an

Pyrrhum et ante omnes alios imperatores esse. Liv. V. 25. Incitatur multitudo in omnes principes, ante alios Liv. III. 58. Perosus decemvirorum scelera Camillum. et ante omnes fratres filii superbiae infestus. XXV. 3. 3. Hoc specimen prudentiae, quod, quum in ea se civitatem contulisset, quae antiquitate, humanitate, doctrina praestaret omnes, unus ei ante alios fuerit carissimus. Dieber gehort auch bas unferem vor allen Dingen vollig entsprechenbe ante omnia, welches fich zwar bei Livius finbet, aber bei Cicero burch befonbere Partifeln, wie inprimis, praecipue, maxime u. a. wieberges geben wirb. Liv. H. 7. Sed multo maius morti decus publica fuit moestitia, eo ante omnia insignis, quia matronae annum ut parentem eum luxerunt. Ebenfo VII.4. Acerbitas in delectu - invisa erat et ante omnia invisum ipsum ingenium atrox. Bg. Hand ad Tursell. pag. 386 seqq.

In zusammengesetzten Wortern bezeichnet ante nicht nur das Boransepn in Raum und Zeit, sondern auch, und zwar bei allen Schriftstellern das Uebertreffen, oder die Auszeichnung, z. B. antecursor, antecedo, anteverto, aber auch antecellere, anteponere, antestare u. a.

### Apud.

Schon Festus s. v. sagte: apud mutuam loci et personae coniunctionem signisicat. Namsich mit apud, bei, wird angedeutet, daß sich etwas in der Nahe, Gegenwart oder Gesellschaft einer Person besindet. 3. B. Cio. orat. II. 3. Quum etiamdum in lecto Crassus esset, et apud eum Sulpicius sederet. Cic. Verr. II. 4. 22. Verres coenadat apud Eupolemum Calactinum. Nep. XXVII. 7. 3. Hannibalem etiam nunc cum imperio apud exercitum habent. Cic. Tuscul. 1. 5. Num te illa terrent, triceps apud inseros Cerberus etc.? Auch war es gewochnsich, den Aufenthalt, Wohnort einer Person durch apud und das Pronomen oder Romen derselben ans zudenten. 3. B. Cic. Cat. I. 4. Fuisti apud Leccam illa

noste. Caes. b. g. V. 27. Quos Aduatuci obsidum numero missos apud se in servitute et catenis tenuissent. Cic. Attic. V. 6. Etiam a me petiit, ut secum et apud se (in seinem Hause) essem quotidie. Bielleicht gehört es auch hieher, daß man bei der Angabe der aus Schriftstellern hergenommenen Stellen sich nicht des in oder ad, sondern des apud bediente. Haben ja voch die schriftstellerischen Erzeugnisse in den Büchern gleichsam ihre Behausung. 3. B. Cic. de div. I. 24. Apud Agathoclem autem moriens Cyrus maior haec dicit. Cic. Osk. I. 9. Quod apud Platonem est in philosophos dictum.

Anmerk. Es ist jedoch nicht zu läugnen, das apud and mit Ortsnamen jeder Art verbunden, und dann mit ad, prope, iuxte völlig syndnym wird. 3. B. Caes. b. g. II. 7. Paulisper apud oppidum morati ad castra Caesaris contenderunt. Nep. VI. 1.4. Apud Legos flumen Lysander classis hostium est potitus. Nep. XXIII. 4.1. Conflixerat apud Rhodanum cum P. Cornelio Scipione, eumque pepulerat. Cum hoc eodem de Clastidio apud Padum decernit. In manchen Redensarten, wie apud forum, apud villam, ist der Begriff des apud mit in zuweisen einersei. 3. B. Cic. Verr. II. 4. 22. Is coenam isti dabat apud villam in Tyndaritano. Terent. Andr. II. 1. 2. Apud forum modo e Davo audivi. Bg. Ruhnk. dict. p. 35.

2. Aber oft ift mit dem Begriffe ber ortlichen Rabe noch ber einer inneren Beziehung verknüpft. So heißt apud iudices, populum dicere nicht bloß in Gegenwart bes Richters, Bolfes sprechen, sondern auch die Rebe an bie selben richten. Oft schwindet ber Begriff ber Dertlichkeit vollig, und es wird bann burch apud angebeutet, das Thatsachen, Sandlungen, Gigenschaften, Go brauche u. f. w. in Beziehung ober Berbindung mit bem Gemuthe, bem Urtheile, bem Berhalten, ber Zeit einer Person stehen. In allen Fällen wird bas beutsche bei, aber in manchen Fällen auch auf Seiten, in ben Augen, vor u. a. dem apud entsprechen. 3. 8. Liv. XXXIV. 2. Atque ego vix statuere apud (gleichbe mit cum) animum meum possum, etc. deutenb Cluent 22. Apud eosdem iudices reus est factus. Liv. III. 10. Jactata per aliquot dies quum in senata res, tum apud populum est. Cic. Brut. 41. Sic enim existimo, iuris civilis magnum usum apud Scaevolam et apud multos fuisse. Cic. ad Attic. II. 19. Cosconio mortuo, tum in eius locum invitas: id erat vocari in locum mortui: nihil me turpius apud homines fuisset. Cic. ost. II. 24. Haec apud maiores nostros factitata.

### Causa.

Dieses Substantiv wird in der Weise einer Praposition manchmal mit einem Genitiv verbunden, so daß es unserem wegen entspricht und mit ob, propter synonym wird. Jedoch besteht zwischen diesen Wortern folgender Unterschied, daß, wenn mit ob und propter zunächst außere und objektive Zwede und Ursachen: mit causa meistens subjective 3 wede und Beranlassungen bezeichnet werben. 3. B. Caes. b. g. VII. 55. Itaque, interfection Novioduni custodibus, quique eo negotiandi aut itinerie causa convenerant, pecuniam atque equos inter se partiti sunt. Cic. Milon. 4. Qui sui defendendi causa telo est usus, non hominis occidendi causa habuisse telum Cic. acad. II. 33. Sophistae appellabantur indicatur. ii, qui ostentationis aut quaestus causa philosophabantur. Bg. herzog zu Caes. VII. 55.

# Circa, circiter und circum.

Circa, um, herum, sowohl als Praposition, wie als Abverb gebräuchlich, bezeichnet zunächst das drische Berhältniß der Umgebung, Umgegend, ohne daß man gerade an die Kreissorm zu denken hätte. 3. B. Nep. VII. 10. 4. Noctu ligna contulerunt circa casam. Liv. I. 4. Tenet sama, lupam sitientem ex montibus, qui circa sunt, ad puerilem vagitum cursum slexisse. Bei Zahlenangaben ist es, wie circiter, unserem ungefähr entsprechend. 3.B. Liv. XLV. 34. A Romanis muri direptarum urbium Epirotarum diruti sunt: ea suere oppida circa septuaginta. Caes. b. g. I. 15. Ita dies circiter quindecim iter secerunt. Zu ungefähren Zeitangaben wird circiter secerunt.

Cic. Tascul. V. 6. Ut hi miseri, sic contra illi be quos nulli metas terrent. In Zusammensesungen sit sich contra, wenigstens in der Ciceronischen Sprache, s nicht; denn contra dicere muß bekanntlich in zwei Wözerlegt werden.

#### Coram.

Coram bezeichnet wie unser vor, in Gegenwa
die Anwesenheit einer Person bei einer Handlung,
gerade doch nicht immer an dieselbe gerichtet ist. 3.
Cic. Pis. 6. Mihi vero ipsi coram genero meo, qualicere ausus es? Nep. XV. 7. 4. Coram frequentissi
legationum conventu Lacedaemoniorum tyrrannidem co
guit. Steht coram adverbial, so ist es vollig un
personlich, mundlich, mit eigenen Augen. 3.
Liv. II. 47. Se ipse coram offert. Bg. Drakenborch
dieser Stelle. Cic. div. V. 12. Coram me tecum ead
haec agere saepe coenantem deterruit pudor. Caes. I
V. 11. Eadem fere, quae ex nunciis literisque cogno
rat, coram perspicit. Bg. Herzog zu bieser Stelle.

## Cum.

Cum brudt das Zusammensenn mit einer Person o auch jedem andern konkreten Dinge aus: wird aber n bloß durch mit, sondern auch manchmal durch in 1 bei übersett. Caes. b. g. I. 26. Caesar cum omni copiis Helvetios sequi coepit. Cic. Phil. II. 29. De Caesaris percussor, ab isto missus, deprehensus diceba esse cum sica. Cic. Brut. 91. Cum venissem Athen sex menses cum Antiocho (bei d. A.) philosopho scic. vert. I. 18. Quotidie mecum habebam homis doctissimos. Cic. Verr. II. 5. 13. Verres cum pa (in e. M.) purpureo talarique tunica versabatur in coviviis. Liv. III. 47. Virginius sordidatus siliam cobsoleta veste, cum ingenti advocatione in sorum deda Pg. Prasenb. zu Liv. IV. 19. 2.

Sodann wird ber Begriff des Zusammenseyns auch auf bstracte Dinge übergetragen, und bann bezeichnet cum bie egleitenben Umstände, die gleichzeitigen Erfolge, ie von Angen zugekommenen Eigenschaften, und ogar die burch Außendinge bewirkte Weise einer Man vergleiche jedoch über den Unterschied rieses Ablat. mit cum und des Abverbs das oben S. 176 Besagte. Cum wird in diesem Falle nicht nur durch mit, ondern auch durch zu, bei, unter übersett. 3. B. Liv. IV. 24. Dictator cum gratulatione (unter Gluckvinschen) et ingenti favore populi domum est reductus. lic. Rab. Post. 4. Difficile est, quod cum spe magna (mit großer Hoffnung) sis ingressus, id non exsequi usque ad extremum. Nep. I. 7. 4. Miltiades - magna um offensione civium (zum großen Aerger) Athenas redit. Terent. Eunuch. I. 2. 73. Egone quidquam tibi cum istis factis (bei b. T.) respondeam? Cic. off. I. 38. Quae cum aliqua perturbatione fiunt, nec constanter fieri possunt, nec ab iis, qui adsunt, probari. Cic. invent. 1. 25. Quaeritur, privatus sit an cum potestate. Caesar Divitiacus multis cum lacrimis Caesarem b. g. I. 20. obsecrare coepit. Bg. Herzog zu b. St. und Ruhnken ju Terent. And. V. 38. Die Bedingung wird burch cum angebeutet in ber befannten Redensart cum eo, quod ober ut, unter ber Bebingung, baß, 3. B. Cic. Attic. VI. 1. Sit sane, quoniam tu ita vis; sed tamen cum eo credo, quod sine peccato meo fiat. Liv. XXXVI. 5. Apud regem gratiam initam volebant, cum eo, ut caverent, ne quid offenderent Romanos.

In Zusammensetzungen drückt cum (con) nicht nur ein Zusammenbringen, Vereinigtseyn, Uebereinstimmen men mehrerer Dinge aus, sondern auch, daß sich eine Handlung oder Eigenschaft auf eine Vielheit oder einen Begenstand in seinem ganzen Umfange oder Zusammenhange beziehe, was wir durch unser völlig, durch weg undenten. Die erstere Bedeutung hat cum in comportare, consinum, coniux, comparare, consentire, coniuratio; settere in consurgere, congratulari, conclamare, contices-

eescere, conspicere, consicere, consumere, conscribere, contegere, collabi. Aus der zweiten Bedeutung ist es abzuleiten, daß con manchmal bloß zur Verstärfung des Begriffs des einfachen Wortes dient, wie in corrigere, contemnere, concredere u. a.

Anm. In uneigentlicher Beziehung bezeichnet cum Berbindungen und Berührungen jeder Art. Dadurch wird es begreistich, das man nicht nur sacere cum aliquo, sentire, consentire cum aliquo, und ähnliche Phrasen, in denen der Begriss der Uebere in fimmung und Freundschaft vorwaltet, angewendet sindet, sondern auch die entgegengesetzen Ausdrücke pugnare, rixari, expostulare, bellum gerere cum aliquo. In der Mitte siegt die Redensart mit Zeumanden zu schaffen haben, welche von den Römern durch das impersonale est mihi cum gegeben wurde, z. B. Cic. Quint. 17. Quid mihi, inquit, cum ista summa sanctimonia ac diligentia?

#### De.

Wenn a mehr die Seite bezeichnet, von welcher etwas tommt: so weift de auf ben boberen Standpuntt bin, pon dem abwärts etwas fommt ober verset wird. 3. B. Cic. Verr. II. 4. 40. Haec agebantur de sella et de loco superiore. Cic. Phil. II. 42. Collegam de caelo detraxisti. Cic. Attic. IV. 3. Clodius proscripsit, se per omnes dies comitiales de coelo servaturum. Cic. Vatin. 11. Vettius cum ad arbitrium tuum perorasset, descendit de rostris. Caes. b. c. III. 21. Impetu multitudinis in C. Trebonium facto, eum de tribunali deturbavit. Liv. V. 48. Dicitur panis de Capitolio iactus esse in hostium stationes. Ferner bezeichnet de, daß von der Dberflache eines Dinges etwas weiche ober weggeschoben werbe. 3. B. Terent. Heaut. IV. 1, 37. De digito annulum detraho. Cic. Phil. X. 2. Ita enim dixisti et quidem de scripto (vom Blatte herab). Cic. div. VII. 5. Totum hominem tibi ita trado de manu, ut aiunt, in manum toam istam. Cic. Verr. II. 4. 65. De foro, quum iam advesperasceret, Auch in zusammengesetzten Wortern hat de discessimus. allemal einen schärferen Nebenbegriff als a, ungefähr wie im Deutschen ab mehr sagt, als weg. Man stelle nur Worter, wie abire, weggehen, und decedere, abtreten. Die erstere Bedeutung bes niebermarts erteunt man wieder in compositis, wie descendere, deprimere, devehere, devolvere, deponere und selbst in den tros pisch gebrauchten Berben decantare, deridere und rem aliquo deducere. Ueber letteren Ausbruck vg. herzog zu Caes. b. g. VII. 37. Weil aber, was man in die Tiefe brudt, oft unseren Augen entschwindet: so wird auch bas Bergehen ober die vollige Abnahme durch de angebeutet, 3. B. in demergere, desperare, deflagrare, dedecere, deesse, deurere, demens, deformis. In gleicher Weise, aber in anderer Beziehung, wird auch das Abthun einer Sache, bas zu einem Endpunkt Bringen burch de ausgebruckt, 3. B. in debellare, depugnare, devincere, defungi, demon-Damit bringe man bie Bemerfung Ruhns strare u. a. kens zu Terent. Heaut. V. 1. 79. und zu Eanuch. II. 3. 79. in Zusammenhang, daß de in manchen Verben, wie deamare, deierare, deposcere, demirari, devincire u. a. eine Berstärtung des Begriffs bewirke, also einen gewissen hochsten Grad bezeichne. Die zweite Bedeutung bes ab, von ist vorwaltend in Verben, wie depellere, deflectere, deportare, demigrare und selbst in ben in tropischer Beziehung gebrauchlichen B. desciscere, definire, describere, demandare, deferre. Der Unterschied zwischen de und dis (die häufige Berwechselung bieser Partifeln weift Drakenborch jum Liv. VII. 23. an sehr vielen Stellen nach) besteht barin, daß de ein Abnehmen, Abgehen nach oder von einer Seite hin, dis ein Auseinandergehen, Spalten, Berlegen nach mehreren Seiten hin andeutet. Demnach heißt detrahere abziehen, distrahere auseinander ziehen: deminuere vermindern, diminuere in kleinere Stude zerlegen, also zerstoßen. Bg. Oudendorp ad Sucton. Caes. 5.

Zweitens bezeichnet de nicht wie a das bloße Wegnehs men eines Dinges, sondern das Abuchmen eines Theiles vom Ganzen. Wer denkt nicht an den Horazischen Auss druck partem solido demere de die? 3. B. Cic. divers. II. 17. De praeda men teruncium nec adtigit nec tacturus

est quisquam. Nep. II. 4. 3. Noctu de servis suis, quem habuit fidelissimum, ad regem misit. Nep. XXV. 14. 2. Nihil de quotidiano cultu mutavit. Cic. fin. II. 21. Suppeditabit nobis Atticus noster de thesauris suis quot et quantos viros! Bg. Goerenz zu d. St. Borzüglich beliebt ist der Gebrauch des de bei ber Angabe, aus welcher Rlasse, Gesellschaft, Schule u. s. w. ein Individuum herfommt. Liv. VII. 17. Adversus eum terrorem dictator Marcius Rutilus primus de plebe dictus, magistrum equitum item de plebe C. Plautium dixit. Terent. Adelph. III. 3. 8. Atque hercle hic de grege illo est. Cic. orat. II. 7. Hominem enim audietis de schola, atque a magistro et graecis literis eruditum. Cic. Cluent. 59. A. Binnium quendam, coponem de via Latina, subornatis. Lettere Stelle konnte verleiten (vg. Rrebs Leseb. S. 581), auch das von in den Titeln unserer Ablichen durch de zu geben; jeboch ist solches verwerflich, ba bieselben meistens von Ortsnamen entnommen sind, welche man nach lateinis scher Weise in Abjeftiva verwandeln kann. Demnach sprach der Franzose Antoine de Muret seinen Namen lateinisch so aus: Antonius Muretus. Bg. S. 164.

Drittens beutet de, wenn es auf Zeitbestimmungen ans gewandt wird, nicht wie a, die Entfernung von einem gewissen Zeitpunkte an, sondern die Abnahme eines Theils von einem Zeitraume; also, bag ber angegebene Zeitraum jum Theil, aber noch nicht gang verfloffen. Go heißt a tertia vigilia von ber britten Rachtwache an, aber de tertia vigilia entweder gleich nach Anfang der britten Nachtwache, ober noch vor bem Ablauf derselben. Bg. Drakenborch zu Liv. IX. 44. 10. Matthiae zu Cic. pro Mur. 9. Caes. b. c. III. 75. Reliquas de quarta vigilia eodem itinere praemisit Caes. b. g. VII. 88. De media nocte (gleich nach Anfang der M.) missus equitatus. Cic. Attic. VII. 4. Venisse Hirtium a Caesare (sc. Pomp. dicebat), multa de nocte (in tiefer Nacht) eum prosectum esse ad Caesarem. Liv. Inde ubi id temporis visum, quo de die XXV. 23. epulatis ( bie ichon vor bem Eintreten bes Abends zu zechen angefangen) iam vini satias principium somni esset etc.

Biertens bebentet de vermöge eines eigenthümlichen Gebrauchs so viel als über, in Betreff, in Bezug, was anbelangt. Cic. Lael. 8. Cum duodus ducidus de imperio in Italia decertatum, Pyrrho et Hannibale. Cic. de div. II. 1. Primus liber est de contemnenda morte, secundus de tolerando dolore, de aegritudine lenienda tertius etc. Cic. ad div. II. 17. De successore meo nihil audivi. Caes. b. g. II. 6. Unus ex his, qui legati de pace ad Caesarem venerant, nuncium ad eum mittit. Cic. off. I. 13. Regulus, cum de captivis commutandis Romam missus esset, captivos reddendos in senatu non censuit. Terent. Adelph. II. 1. 50. De argento — somnium! Terent. Andr. V. 4. 46. De uxore, ita ut possedi, nil mutat Chremes. Bg. Ruhnk. dict. ad h. l.

Anm. Schwerlich wird man behaupten können, daß biese Praposition an und für sich Ursachlichteit bezeichne. Woder Begriff derselben auf de übergegangen zu sepn scheint, da wird solches auf die eben angegebene Bedeutung des in Bezug, in Berüdfichtigung jurudjuführen sepn. 3. B. Cic. Verr. II. 1. 30. Flebat uterque non de suo supplicio, sed pater de filii morte, de patris welchem Sage de durchaus teinen objektiven Grund. andentet, sondern den subjektiven Sinn unseres in Erwägung hat. Chenso Terent. Eunuch. III. 2. 44. Ecquid nos amas de fidicina ista? Ng. Ruhnk. ad h. l. In derselben Beise find ju erklaren diejenigen Stellen, in denen de scheinbar unserem jufolge, gemäß, auf entspricht. 3. B. Cic. Attic. XIII. 31. Hoc ille exspectat videlicet, neque est facturus quidquam, nisi de meo consilio. Terent. Phorm. III. 1. 16. Id aiebat de eius consilio velle sese facere, quod ad hanc rem attinet. Bg. Goeren; ju Cic. Immer fest dieser Gebrauch des de eine psychologische fin. II. 31. Beziehung zwischen dem Gubjette des Sages und bem durch de bestimmten Objekte voraus. Einzelne Redensarten, wie de nihilo, ohne ursache, de improviso, unversebens, de integro, von neuem, und andere der Art tonnen fein allgemeines Sprachgeset begründen.

# Erga.

Ursprünglich scheint erga ebenso wie contra auch bas gegenüber im ortlichen Sinne bezeichnet zu haben; benn

so sindet es sich bei Plautus und wiederum bei den spätesten Schriststellern, wie Apuleius u. a., die das Uralte wieder hervorsuchten. Bei den besten Prosaikern wird mit erga die Handlungsweise oder Gesinnung gegen eine Person, und meistens mit dem Rebenbegriff der Gewogen heit, ausgedrückt. Denn die wenigen Beispiele, in denen, wie bei Nep. Dat. 10. Alcid. 4. erga die Bedeutung von contra hat, beweisen nicht, daß solches Sprachgebranch gewesen. Cic. Lael. 16. Praecipiunt, ut eodem modo erga amicum assecti simus, quo erga nosmetipsos. Cic. Attic. XVI. 16. Ad paternas necessitudines magnam attulit accessionem tua voluntas erga me meaque erga te par atque mutua.

### Ex.

Ex muß vor Bokalen und dem Buchstaden k stehen, e kann nur vor Konsonanten gebraucht werden. Jedoch sindet sich vor einigen Konsonanten auch ex, und besonders vor c, d, p, q, s, t. In zusammengesetzen Wörtern wenigstens steht ex vor diesen Buchstaden regelmäßig, z. B. excedere, exponere, exquirere, extundere u. a. Den Unterschied, welchen Goerenz zu Cic. acad. I. 11. sin. III. 18. zwischen e und ex vor q sinden will, wird Riemand für gegründet halten.

1. Zunachst bezeichnet ex, wie unser aus, das her austreten, herausnehmen aus dem Innern oder der Liese eines Maumes. Daher Cic. Caecin. 30. Si qui meam samiliam de meo sundo deiecerit, ex eo me loco deiecerit; si qui mihi praesto suerit extra meum sundum et me introire prohibuerit; non ex eo loco, sed ab eo loco me deiecerit. Cic. N. D. II. 57. Ex tortuosis locis et inclusis referuntur ampliores soni. Caes. b. c. III. 105. Caesar, quum in Asiam venisset, reperiedat, Ampium conatum esse tollere pecunias Epheso ex sano Dianae, eiusque rei causa senatores omnes e provincia evocasse. Terent. Hecyr. I. 2. 107. Si quando ad eam accesserat consabulatum, sugere e conspectu illico. Caes. b. g. II. 8. Is collis, ubi castra

posita erant paululum ex planitie editus tantum in latitudinem patebat, quantum etc. Cic. Verr. II. 5. 35. Adventum eius significabat ignis e specula sublatus.

- 2. Auf einer richtigen Anschauung beruht bemnach ber Gebrauch, jedes Ortsverhaltniß burch ex zu bezeichnen, bei dem an ein wirkliches ober auch nur scheinbares Beraustreten gebacht werden fann. So sagten bie Romer pugnare ex equo, zu Pferde tampfen, pendere ex aliqua re, an etwas hangen, ex vinculis dicere, in Retten sprechen, e loco superiore dicere, auf ber Rednerbuhne sprechen u. a. In sehr vielen Källen wird badurch ex mit de gleichbedeutend; doch ist dies nur zufällig. 3. B. Cic. Fat. 3. Quid mirum igitur, ex spelunca saxum in crura eius incidisse? Liv. XXXV. 21. Saxum ingens ex Capitolio procidit et multos oppressit. Liv. XXXV. 48. Traiici (sc. dixit) equites sagittis ex equo utentes. Caes. b. g. IV. 33. Genus hoc est ex essedis pugna: — quum se inter equitum turmas insinuaverint, ex essedis desiliunt et pedibus proeliantur. Cic. Cluent. 62. Oppianicus cecidisse ex equo dicitur.
- 3. Bei ber Angabe eines Stoffes, aus bem ein Ding besteht, wird ex, aber meistens in Verbindung mit einem Berb ober Particip, gesetzt. 3. B. Cic. Arch. 9. Ennius in sepulcro Scipionum putatur esse constitutus e marmore. Cic. Verr. II. 2. 21. In curia Syracusis M. Marcelli erat statua ex aere facta. Cic. acad. IV. 31. Non enim est e saxo sculptus aut e robore dolatus. Dhne Zusatz eines Berbs ist die Verwandlung des Substantivs mit e in ein Abjektiv gewöhnlicher. Bg. S. 165. Warum bei Cic. Phil. IX. 6. Pedestrem ex aere statuam tanquam ex eius auctoritate et voluntate decerno, und Verr. II. 4. 27. Erat etiam vas vinarium ex una gemma pergrandi, ex beibehalten wurde, bedarf teiner Erflarung. Auch dient ex, um die verschiedenen Theile anzudeuten, aus benen ein Ding besteht ober zusammengesett ist. 3. B. Cic. N. D. 1.35. Is, qui ex animo constat et corpore caduco. Cic. N. D. III. 14. Simplex est natura animantis aut concreta

ex pluribus naturis. Selbst in bilblicher Bebeutung sagt Cie. Rosc. Com. 7. Nonne ab imis unguibus usque ad verticem summum ex fraude, fallaciis, mendaciis constare totus videtur. Cic. N. D. III. 15. Scientia constat ex scientia rerum bonarum et malarum. Man vergesse jedoch nicht, daß, so oft gleichartige und zählbare Bestandtheile angegeben werden, der genit. part. angewendet werden muß. 3. B. Nep. II. 2. 5. Xerxis classis mille et ducentarum navium longarum suit (bestand aus u. s. w.)

- . 4. Ift von einem Gangen ober einer Bielheit die Rede, aus welcher einzelne Theile ausgewählt ober auf irgend eine Weise entnommen werben: so wird solches durch ex bezeichnet. 3. B. Cic. Rosc. Amer. 3. Vos ex civitate in senatum propter dignitatem, ex senatu in hoc consilium delecti estis propter severitatem. Cic. Sext. 12. Quid quisquam potest ex omni memoria sumere illustrius? Caes. b. c. III. 7. Ex Massiliensium classe quinque naves sunt depressae; ex reliquis una praemissa Massiliam. Cic. Philip. II. 27. Tibi ex latronibus suis detulit principatum. Cic. Arch. 7. Ex hoc (sc. esse contendo) hunc numero, quem patres nostri viderunt, divinum hominem, Africanum, ex hoc C. Laelium etc. Cic. Fontei. 1. Unum ex toto negotiatorum numero testem producant. Gelbst um anzudeuten, daß ein einzelner Gegenstand einer aroßeren Mehrheit angehore, tritt ex als das bedents samere Wort nicht selten statt bes in diesem Kalle gewohn lichen genit part. ein. 3. B. Cic. Cluent. 63. ex advocatis, homo et honoribus populi ornatus et summa virtute praeditus, intelligere se dixit etc. Vellem aliquis ex vobis robustioribus hunc maledicendi locum suscepisset. Bei unus ist ber Gebrauch ber Praposition beinahe regelmäßig, jedoch so, daß ex mit de abwechselt. Cic. orat. III. 14. Est enim eloquentia una quaedam de summis virtutibus. Cic. Tuscul. V. 35. Nemo Cic. div. XIII. 27. M. Aemilius de nobis unus excellat. unus est ex meis familiarissimis atque intimis.
- 5. Wird ex zu bestimmten Zeitangaben gesett, so ift es mit a gleichbebeutend, und bezeichnet ben Punkt, von dem

wir die Dauer eines Ereignisses berechnen. 3. B. . Phil. XIV. 7. Ex Calendis Januariis ad hanc horam igilavi reipublicae. Liv. III. 24. Multis emanabat iciis, fratrem Volscii, ex quo semel fuerit aeger, non juam visum in publico. Aber auch der Austritt aus temporellen Verhältnisse kann burch ex angedeutet den; in welchem Falle ex nicht nur burch aus, oft auch durch nach, in, auf übersetzt wird. : Unterschied aber zwischen post und ex besteht darin, i ex immer einen inneren Zusammenhang und oft ben Causalität awischen beiben Berhaltniffen voraussett. B. Cic. Senect. 23. Ex vita discedo, tanquam ex hoso. Nep. XXV. 10. 6. Quod si gubernator praecipua de fertur, qui navem ex hieme marique scopuloso vat, cur non singularis eius existimetur prudentia, qui tot tamque gravibus procellis civilibus ad incolumita-1 pervenit. Nep. XX. 2. 3. Ex (auf) maximo bello tum otium totae insulae conciliavit, ut etc. Nep. XXVII. Ex (auf)'fuga plerique se in templum Minervae tiecerant. Caes. b. g. II. 12. Postridie eius esar, prius quam se hostes ex terrore ac fuga (von S.) reciperent, - oppidum Noviodunum ex itinere uf b. M.) oppugnare conatus est. Cic. Brut. 92. tta ex consulatu (gleich nach) est profectus in Galliam. . XXXIX. 26. Insolenter et immodice abuti Thessalos lulgentia populi Romani, velut ex diutina siti nimis de meram haurientes libertatem. Bg. Bremi zu Nep. L 3. 3. Drakenborch zu Liv. X. 6. In berselben tise werden auch die verba facere, reddere, sieri, wenn eine Aenderung des früheren Zustandes bezeichnen, mit verbunden. 3. B. Liv. II. 24. Duas ex una civitate cordia fecerat. Cic. Rosc. Amer. 18. Maiores ex mitenuissimaque republica maximam et florentissimam bis reliquerunt. Cic. Phil. III. 9. Magister Antonii oratore arator factus est. Caes. b. c. III. 104. Plenque in calamitate ex amicis inimici existunt. Terent. dr. I. 1. 10. Feci ex servo ut esses libertus mihi. Bg. hnk. dict. ad h. l.

6. Endlich druckt ex auch den Ursprung und die Ursache eines Dinges aus, sowohl im uneigentlichen als eigentlichen Sinne. Der Begriff bes Ursprungs ergiebt sich ans folgenden Sätzen. Nep. XIV. 2. 3. Numque ex fratre et sorore erant nati. Cic. fin. V. 23. Honestum ex virtutibus exoritur. Nep. II. 2. 2. pecunia publica, quae ex metallis redibat, quotannis interibat. Nep. XIII. 4. 1. Quos avus Conon muros ex hostium praeda restituerat, eosdem nepos ex sua re familiari reficere coactus est. Cic. Verr. II. 4. 45. Ex his quaeritur secreto in curia. Ibid. Qui id potest, qui ne ex viro quidem audire potueris? Audisti igitur ex muliere. Die Be beutung der Ursachlichkeit hat ex bei Cic. Rab. Post. 9. Demetrius, vir et ex republica Athenis, et ex doctrina (wegen s. S.) nobilis et clarus, Phalereus vocitatus est. Nep. XXV. 1. 3. Qua ex re nobilis inter aequales ferebatur, clariusque exsplendescebat. Cic. invent. II. 4. Cum hoc, ut fere fit, in via sermonem contulit: ex quo factum est, ut illud iter familiarius facere vellent. Ibid. Vitam eius, quem arguit, ex ante factis accusator improbare debebit. Cic. Tuscul. II. 25. Dionysius Stoicus quum ex renibus (an ben N.) laboraret, clamitabat, falsa esse illa, quae antea de dolore ipse sensisset. Cic. off. I. 4. Ex quo (woran) intelligitur, quod verum sit, id esse naturae aptissimum. Weil aber auch bas, wonach man sich in seinen Handlungen richtet, als subjektive Ursache betrachtet werden fann: so wird ex auch in bem Sinne unseres gemäß, zufolge, nach gebraucht. Cic. divers. II. 13. Mihi erat in animo, quoniam iuris dictionem conseceram, decedere ex senatus consulto. Cie. Rosc. Amer. 10. Vulgus ex veritate pauca, ex opinione multa aestimat. Caes. b. g. I. 50. Matresfamiliae declarabant, utrum proelium committi ex usu esset, necne. Nep. XIX. 4. 3. Hic ex consilii sententia in custodism coniectus, Athenas deductus est. Nep. XXIII. 7. 5. Essecit, ut ex novis vectigalibus esset pecunia, quae Romanis ex foedere penderetur. Nep. XV. 6. 2. Hoc posuit, animadvertere debere Arcadas, quales utraque civitas cives procreasset, ex quibus de ceteris possent

idicare. Bg. Herzog zu Caesar b. g. I. 30. Goerenz g Cic. fin. IV. 11. und Drakenborch zu Liv. V. 25.

Anm. Manche einzelne Redensarten, wie ex animo, von jerzen, ex tempore, aus dem Stegreif, e tempore, den imftänden gemäß, (vg. Drakenborch zu Liv. XXXIII. 9.) x leze, e more, e formula, ex insidiis azere, ex intervallo, n einer Entfernung, ex improviso, unversehens, ex usperato, unverhofft, ex sententia, nach Bunsch, e re, zum bortheil, diem ex die, einen Tag nach dem andern, ex use, ex dodrante, e magna parte, ex aqua coquere, (in B. t.) x vino, aceto bibere (m. B. C. t.) und andere, werden sich auf die ine oder die andere der angegebenen Bedeutungen leicht zurückihren lassen.

In zusammengesetzen Wörtern bezeichnet ex den eben ungegebenen Bestimmungen gemäß bald ein Heraustreten und Rehmen, wie in exire, emanare, emigrare, efferre, ligere, exquirere, extrahere, bald ein Entäußern, wie n eluere, enervare, enucleare, expedire, bald ein Hern, wie ire ben, wie in emergere, emicare, eminere, extollere, rudire, bald eine gewisse Vollenbung, wie in elaborare, xcolere, elugere, emollire, enumerare, eluctari u. s. w. Bg. Goerenz zu Cic. sin. III. 11.

## Extra.

Extra ist zunächst in räumlicher Beziehung so viel als mser außerhalb. 3. B. Caes. b. g. I. 10. Hi sunt xtra Provinciam trans Rhodanum primi. Caes. b. g. st. 23. Apud Germanos latrocinia nullam habent inamiam, quae extra sines cuiusque civitatis siunt. Auch uneigentlichem Sinne wird extra gebraucht, so daß es alb dem außer, bald dem ohne entspricht. 3. B. Liv. st. 7. Manlius adversus edictum patris extra ordinem a hostem pugnavit. Cic. Verr. II. 6. 51. Dico, aut mmes extra culpam suisse, aut etc. Cic. div. VII. 16. ed mehercule, extra iocum, homo hellus est. Dasselbe ist von dem als Adverd gebrauchten extra. Seltner tritt ex Fall ein, daß extra die dem praeter eigenthümliche

Bebeutung bes ausgenommen hat, wie bei Terent Phorm. I. 2. 48. Neque notus, neque cognatus extra unam aniculam quisquam aderat.

#### In.

1. In raumlicher Beziehung druckt man burch in cum bie Bewegung in bas Innere eines Raumes ober auf bie Dberflache eines Dinges aus; burch in cum ablat. das Befinden in dem Inneren ober auf ber Dberflache eines raumlichen Gegenstandes: bemnach es balb bem ex, balb bem de entgegengesett ift. Cic. Somn. Scip. 3. Proba vita via est in coelum et in coetum eorum, qui iam vixerunt. Nep. I. 4. 2. Omnes eius gentis cives abreptos in Asiam ad regem miserunt Cic. off. III. 20. Constituerunt, ut omnes simul in Rostra post meridiem escenderent. Cic. Milon. 24. Frequentissimo senatu nuper in Capitolio senator inventus est, qui Milonem cum telo esse diceret. Liv. XXI. 36. levi tantum glacie tabidaque nive volutabantur. 5. 2. Certiorem eum fecit, id agi, ut pons, quem ille in Hellesponto nuper fecerat, dissolveretur. Cic. Verr. Verres coronam habebat unam in capite, alteram in collo. Als Ort kann aber auch eine Zahl ober Menge von Dingen, unter benen sich etwas befindet, oder in welche etwas versetzt wird, betrachtet werden. Daher Cic. Tuscul. I. 48. Codrus se in medios immisit hostes. Cic. Phil. VII. 8. Me una cum populo Romano Cic. N. C. I. 13. Heraclides in concionem vocaverunt. philosophus terram et coelum refert in deos. Liv. XXVII. 12. Cecidere in pugna fugaque ad duo millia civium, in his (unter biesen) quatuor Romani centuriones. Cic. Flace. 19. Utrum enim in clarissimis est civibus is, quem iudicatum hic duxit Hermyopus? hieher gehort ba häufige Gebrauch des Volkernamens bei in, wo im Dent schen ber Rame des Landes gesetzt wird, z. B. proficisci in Persas, Aequos, Volscos, pugnare in Hernicis, esse in Liguribus, versari in Sabinis. Im uneigentlichen Sinne beutet in auch ben Zuftand, die Lage an, in ber etwas

if, ober in welche etwas fommt. 3. B. Nep. III. 3. 2. Aristides in tanta paupertate (in s. Arm.) decessit, ut qui efferretur, vix reliquerit. Liv. 23. 8. In multo maiore dignitate et gratia simus Campani, quam unquam suimus. Cic. oss. III. 21. Cum eius vitae ea conditio sit, ut, qui illam cripuerit, in maxima et gratia futurus sit et gloria. Daher die hausige Berbindung des in mit dem gerund. in do. Cic. Verr. II. 3. 61. Adductus erat in sermonem, invidiam, vituperationem. Caes. d. c. I. 60. Magnum in timorem Afranius Petreiusque perveniunt. Caes. d. g. V. 31. Orant, ne sua dissensione et pertinacia rem in summum periculum deducant. Bg. Drasens dorch zu Liv. II. 22. 6. und X. 25. 7.

Anm. Daß die Namen der Städte und kleineren Inseln sowohl bei der Frage wo, als wohin die Auslaffung der Präposin nothwendig machen, kehrt die Syntax; bedarf also hier keiner weiteren Erörterung. Aber das Eine verdient noch erwähnt zu werden, daß es gewisse alterthümliche Formeln gab, in denen sonderbarer Beise der Ablativ und Aklusativ mit in verwechselt wurden. So sagte man in amicitiam esse, in animum habere, in potestatem esse, in possessionem, in publicum esse, und umgekehrt in conspectu dare, venire, in potestate venire. Beispiele dieser Art, welche wir jedoch nicht zur Nachahmung anempsehlen wollen, knden sich sogar bei den besten Schriststellern. Ag. Drakenborch zu Liv. XXIII. 10. 4. und IX. 27. 4., VII. 40. 10.

2. Es ist gewöhnlich, bei ber Angabe räumlicher Größen die Richtung berselben nach irgend einer Dimension durch in cum accus. zu bezeichnen. Z. B. Caes. d. g. I. 2. Angustos se sines habere arbitrabantur, qui in longitudinem (in der Länge) millia passuum CCXL, in latitudinem CLXXX patebant. Caes. d. c. III. 54. Pompeius turres exstruxit, et in altitudinem pedum quindecim effectis operidus, vineis eam partem castrorum obtexit. Liv. XXXVIII. 59. Hanc regionem, dierum plus triginta in longitudinem, decem inter duo maria in latitudinem patentem, usque ad Tauri montis iuga Antiocho ademtam esse. Bg. Orafend orch, zu dieser Stelle. Dadurch ist es gesommen, daß auch im tropischen Sinne in das Nore

mativ bezeichnet, bem gemäß man einer handlung eine bestimmte Richtung giebt. Von ben in ahnlicher Weise gebrauchten Prapositionen ex, ad, secundum unterscheibel fich bieses in dadurch, daß es zunächst weder Ursachlich feit, noch Uebereinstimmung, sondern nur die Ginrichtung ber Handlung nach ber jedesmal bezeichneten Norm andeutet. 3. B. Liv. XXII. 11. Libertini etiam, quibus liberi essent et aetas militaris, in verba (auf bie Worte hin) iuraverant. Caesar b. c. l. 96. Princeps in haec verba iurat ipse. Liv. VII. 30. 1. Legati, introducti in senatum, maxime in hanc sententiam loquuti sunt. Liv. · I. 17. Priusquam populus suffragium ineat, in incertum comitiorum eventum (auf den A. hin) patres auctores fiunt. Liv. XXXVII. 46. 8. Ceteri in modum fugientium (in ber Weise) magnis itineribus in agrum pacatum reducti sunt. Bg. Drakenborch zu dieser Stelle und III. 36. 1. hieher gehoren auch Rebensarten, wie in morem, in speciem, in orbem, in rem, in incertum u. a. Bg. Prakenborch zu Liv. XLIII. 12. 2. und XXII. 3. 2.

3. In weist auf das Objekt hin, auf ober gegen welches man eine handlung ober Bewegung richtet, jedoch so, daß weder der Nebenbegriff der Feindseligkeit, noch ber der Zuneigung durch bies Wort ansgeprägt Daher wir in bald mit contra, bald mit erga gleich Liv. Et iam in frontem bedeutend finden. XXXVII. directas habebant naves. Caes. b. c. III. 99. fuit salsum, quod ille in pugnam proficiscens dixerat etc. Cic. off. III. 31. T. Manlius suit perindulgens in patrem, idem acerbe severus in filium. Nep. XV. 6. 1. In oratione sua multa invectus erat in Thebanos et Argivos. Dicunt enim, cum coenaret Crannone is orat. II. 86. Thessalia Simonides apud Scopam, cecinissetque id carmen, quod in (auf ihn) eum scripsisset, in quo mults ornandi causa, poëtarum more, in Castorem scripta el Pollucem suissent, nimis illum sordide Simonidi dixisse etc. Da ferner als Objekt einer Handlung auch bas Zie berselben erscheint, sey es nun, daß man etwas erreicher oder entfernen will: so ist auch zu solcher Bezeichnung in an seiner Stelle; demgemäß es balb unserem sur, zu, bald dem gegen entspricht. 3. B. Terent. Andr. II.

2. 31. Puerum conspexi olera et pisciculos minutos serre obolo in coenam (sur d. M.) Liv. II. 11.

Multo plures, ut in spem universae praedae, slumen traisciunt. Ibid. 12. Proinde in hoc (gegen d.) discrimen si iuvat accingi. Cic. Cluent. 66. Mulier denique in familiae luctum atque in privigni sunus nupsit. Cic. Rad. Post. 12. Recitabatur Pompeii testimonium: regem ad se scripisse, nullam pecuniam Gabinio, nisi in rem militarem (sur) datam. Bg. Goerenz zu Cic. legg. III.

17. 32. Auch gehören hicher die Redendarten in aliquid sidem dare, in aliquid obligare, in aliquid obsides dare ober accipere, in stipendium solvere und viele andere, über welche nachzusehen ist Drakenborch zu Liv. XLIX. 25. 6.

4. Mit jenem Sprachgebrauche hangt ein anderer enge ansammen, vermoge beffen in bei Eintheilungen gebraucht wird, um anzubeuten, auf welche Quantitat ober auf (bis zu) welchen Zeite Termin man etwas ausgebehnt wissen will. 3. B. Liv. II. 33. Extulit eum plebs sextantibus collatis in capita (sc. in singula, auf jeden eins gelnen Mann). Cic. Fontei. 5. Titurium Tolosae denarios in singulas vini amphoras portorii nomine exegisse (sc. criminantur). Liv. IV. 16. Frumentum Maelianum, assibus in modios aestimatum, plebi Liv. I. 19. Atque omnium primum ad cursum lunge in duodecim menses describit annum. 7. Stoici diviserunt naturam hominis in animum et cor-Cic. divin. II. 6. Solis defectiones itemque lunae praedicuntur in multos annos. Liv. V. 23. Senatus in quatriduum supplicationes decernit. Cic. Phil. II. 30. In proximum annum consulatum petebas. Nep. XVL In crastinum, inquit, dissero res serias. Liv. XXIII. 28. Roma urbs diis auctoribus in aeternuns condita est. Cic. Attic. VI. 3. Scaptius centesimis foenore in singulos annos (von Jahr zu Jahr) contentus non fuit. Liv. XXI. 11. Sed interiora tuendo minorem

in dies (sc. singulos, von Tag zu Tag) urbem Saguntini faciunt. Bg. Drakenb. zu Liv. IV. 55. 6.

- 5. Bei Zeitangaben entspricht in nie der Frage wan ner? sondern unserem innerhalb. Daher wir biefe Praposition so oft in Berbindung mit Zahladverbien finden. 3. B. Cic. Rosc. Amer. 46. In Bruttiis habent, unde vix ter in anno audire nuntium possunt. Cic. Attic. VI. 3. Bruto curata hoc anno (in b. 3.) talenta circiter C, Pompeio in sex mensibus (innerhalb) promissa CC. Terent. Andr. s. 1. 78. Fere in diebus paucis, quibus · haec acta sunt, Chrysis vicina haec moritur. Besonders häufig ift ber Gebrauch bes in, wenn Bustanbe ober Verhaltnisse angegeben werden, innerhalb welcher etwas vorgefallen ist. 3. B. Nep. IV. 5. 1. In itinere, quum iam in co esset, ut comprehenderetur, insidias sibi sieri intellexit. Nep. XIX. 4. 1. Plurimi ira exacuebantur, quod adversus populi commoda in senectute stete-Cic. div. IX. 5. Magis illos vereor, qui in bello occiderunt.
  - Mit letterer Bedeutung des in verwandt, aber nicht zu verwechseln ist biese, daß das Zusammentreffen eines Ereignisses ober einer Handlung mit einem anderen Berhaltnisse ober Umstande bezeichnet wird, für welchen Kall sich unsere Sprache meistens bes Wortes bei, zuweilen auch des in Ansehung, in Betreff bedient. Cic. orat. I. 45. A. Mucii ianua in (bei) eius infirmissima valetudine maxima quotidie frequentia civium celebratur. Liv. s. 17. In variis voluntatibus regem tamen omnes volebant. Liv. XXIII. 9. Quid tot 'dextrae? Torpescentne in amentia illa? Bg. Drakenborch zu biefer Stelle. Larinum in summo timore omnium Cic. Cluent. 8. advolavit. Cic. fin. IV. 7. 17. Hoc sapientiae munus esse dicebant, ut eum tueretur, qui constaret ex animo et corpore; in utroque (in Anschung) iuvaret eum etc. Bg. Goerenz zu bieser Stelle und IV. 14. 36. 4. 3. Dixit, se in ea re maximas diis gratias agere atque Nep. XXV. 11. Atticus cavit, ne qua in habere.

e iure plecteretur. Terent. Andr. prol. 15. Atue in eo disputant, contaminari non decere fabulas.
3g. Ruhnk. dict. ad h. l. Selbst mit bem Namen einer
derson tann in auf diese Weise verbunden werden, wenn
nicht die drisiche Rähe, sondern nur ein Berhältnis ober
ine Eigenschaft derselben bemerkar gemacht werden son.
3. B. Cic. orat. III. 14. In quo oratore homines exnorrescunt? in quo exclamant? Cic. orat. II. 61. Ridiulum est illud Néronianum vetus in surace servo, solum
usse, cui domi nihil sit nec obsignatum, nec occlusum:
quod idem un bono servo dici solet. Liv. XLII. 9. Conul, qua serocia animi usus erat in Liguribus, eandem ad
son parendum senatui habuit.

In zusammengesetzten Wörtern hat in nicht nur die Besteutung des an, auf, hinein, z. B. inferre, impedire, incendere, illidere, incumbere u. a., sondern es giebt dem Worte oft auch den Begriff intensver Kraft, z. B. immutare, infringere, innotescere, innovare. Ebenso bekannt ist die negative Bedeutung, welche dies Wort vorzüglich in die Abjektive und Participien bringt, z. B. incertus, innocuus, insirmare, insans, incredibilis, incestus u. and. Bg. Ruhnk. dict. ad Terent. p. 34. Goerenz ad Cic. acad. I. 5. 19.

# Infra.

Infra (sowohl Adverb als Praposition), unter und unterhalb, bilbet stets einen Gegensatz mit supra in der Weise, daß man sich unter dem von infra bestimmten Objekte die Mittellinie denkt, über welcher es ein Höheres giebt oder geben kann, das, wenn auch nicht immer ausgedrückt, doch dem Gedanken vorschwebt. Bg. Drakenb. zu Liv. XXXIX. 43. 3. B. Cic. somn. Scip. 4. Infra lunam nihil est nisi mortale et caducum: supra lunam sunt aeterna omnia. Cic. N. D. Infra Saturnum Jovis stella sertur. Cic. ad div. IX. 26. Accubueram apud Volumnium Entrapelum, et quidem supra me Atticus,

infra Verrius. Caes. b. g. VI. 35. Transeunt Rhenum navibus ratibusque XXX millihus passuum infra eum locum, ubi pons erat perfectus. Sehr häusig wird diese Anschauungsweise auch auf Maaß, und Zeit best immuns gen übergetragen. Demnach sagt Caes. b. g. VI. 28. Uri sunt magnitudine paulo infra elephantos. Cic. Brut. 10. Homerus non infra Lycurgum suit. Segar das Berhältniß des Ranges und Werthes wird durch infra bezeichnet. Terent. Eunuch. III. 2. 36. Quem ego infra insimos omnes puto. Cic. Tuscul. III. 7. Necesse est, eum qui invictus sit, res humanas despicere atque infra se positas arbitrari. Bg. Tursellin, ed. Schwarz. 8. V.

## Inter.

Inter, zwischen, unter, bezeichnet vermöge feines Grundbegriffs das Borhandenseyn eines Dinges zwischen zwei anderen, welche man sich im Raume ober in ber Reit benken kann. 3. B. Nep. II. 3. 2. Classis communis Graeciae primum apud Artemisium inter Euboeam continentemque terram cum classiariis regiis constixit. Liv. II, 5. Ager Tarquiniorum, qui inter urbem ac Tiberim suit, consecratus Marti. Cic. Verr. II. 2. 52. Hoc si Romae fieri posset, certe aliqua ratione expugnasset ille, ut dies XLV inter binos ludos tollerentur. Liv. I. 19. Annum, quia tricenos dies singulis mensibus luna non explet, intercalaribus mensibus interponendis ita dispensavit, ut etc. Bg. Drakenborch zu Liv, XXXIX. 1. 2. Anch in uneigentlicher Beziehung heißt es z. B. Cic. parad. I. Nibil interest inter te et inter quadrupedem. Cic. fin. IL 13. Inter optime valere et gravissime aegrotare nibil prorsus dicebant interesse. Diesen Begriff ber Absonberung und Unterbrechung, durch welchen inter sich durchaus von in und intra unterscheidet, ersieht man leichtlich an vielen compositis, z. B. intercedere, bazwischen treten, intermittere, unterbrechen, interloqui und interpellare, die Rede eines Anderen unterbrechen, interponere, interregnum u. v. a. Es ist aber dieser ursprungliche

Begriff in sehr vielen Stellen so verwischt, daß inter mit in beinahe gleichbedeutend wird, und nicht nur durch unter, sondern auch durch bei, während überseht werden kann. B. B. Cic. invent. 1. 35. Non enim perspicua est propositio, neque constat inter omnes. Liv. XII. 13. Inter multitudinem sociorum Italici generis tres Campani equites erant. Liv. XII. 49. Lentulum inter tumultum abripuit equus. Liv. VI. 24. Cohortes reliquerant, quae inter commissum iam certamen erumperent. Liv. I. 10. Bina postea inter tot annos, tot bella opima parta sunt spolia. Jedoch ist inter auf jede Weise ein bedeutsameres Wort, durch welches besonders bei Zeitbestimmungen der Begriff des während schärfer als durch in oder den bloßen Ablativ hervorgehoben wird. Bg. Drakenborch zu Liv. IV. 18. 4. und VI. 24. 10.

Anm. Selbst in dem bekannten Sprachgebrauch, das wechselsseitige Einwirken verschiedener Subjekte durch ünter mit einem pron. pers. (unser einander, unter einander) zu bezeichnen, ist jener ursprüngliche Begriff des Eintretens zwischen abgesons derte Dinge deutlich zu erkennen. 3. B. Caes. b. c. I. 21. Milites disponit, non certis spatiis intermissis, sed perpetuis vigilits stationibusque, ut contingant inter se atque omnem munitionem expleant. Caes. b. g. VII. 23. Idem illud intervallum servatur, veque inter se contingunt trabes. Bg. S. 39.

## Intra.

1. Intra, innerhalb, in etwas hinein, sowohl bei der Frage wo, als wohin gebräuchlich, steht dem extra entgegen. Auch kommt es bei späteren Schriftstellern als Adverb vor, wo es denn mit intus und inter gleichbes deutend wird. Liv. VII. 12. Irridere Poetelii triumphum Tidurtes: spectatores paucos extra portas egressos recepisse se intra urbem. Cic. Attic. III. 10. Hoc facile suisset, nisi intra parietes meos de mea pernicie consilia inirentur. Caes. b. g. II. 4. Belgae soli Teutones Cimbrosque intra fines suos ingredi prohibuerunt. Liv. XXXI. 24. Et intra eam portam extraque latae sunt viae. Bg. Drakenborch zu Liv. XXV. 24. 13. Da es

es aber oft, um einen ganzen Naum zu bezeichnen, genügt, eine Gränze besselben zu nennen: so wird intra zuweilen mit cis scheinbar spnonym, ungefähr wie im Deutschen es oft gleichgültig ist, ob man innerhalb oder die feits sagt. 3. B. Cic. Sext. 27. Antiochum illum Magnum Romani, terra marique superatum, intra montem Taurum regnare iusserunt. Liv. V. 35. Etiam Umbros agro pellunt; intra Apenninum se tamen tenuerunt. Auct. ad Her. IV. 3. Impudentes illos dicit esse, qui currere coeperunt, ipse intra carceres stat. Man beachte auch, daß in allen solchen Stellen intra den Rebenbegriff der Beschränkung schärfer als cis ausbrück.

2. Denselben Begriff ber Begränzung hat intra, wenn es, auf Zeitangaben angewandt, andeutet, daß innerhalb und vor dem Verlauf berselben etwas geschieht ober geschehen soll. Daher es selbst die Verbindung eines mit quam beginnenden Sates sulässig macht. Bg. Draken vorch zu Liv. XLI. 16. 8., an welcher Stelle die Emendation der gewöhnlichen Leseart ante in intra mit Recht empsohlen wird. Liv. II. 8. Lucretius magno natu intra (binnen) paucos dies moritur. Liv. IX. 45. Unum et quadraginta oppida intra dies quinquaginta omnia oppugnando ceperunt. Liv. XXXVI. 10. Intra decimum diem, quam (so viel als: noch vor Ablauf des zehnten Tages, seit welchem er u. s. w.) Pheras venerat, his persectis, Crannonem coepit.

# Juxta.

Als Praposition ist iuxta so viel als unser neben, hart an; wird aber nicht leicht auf Personen, sondern nur auf leblose Dinge bezogen. 3. B. Nep. IV. 4. 4. Eo ille index confugit, in araque consedit. Hanc iuxta locum secerunt sub terra, ex quo posset audiri, si quis quid loqueretur cum Aegilio. Caes. b. c. l. 16. Caesar ad oppidum constitit, iuxtaque murum castra posnit. Seltner und vielleicht, ben Livius ausgenommen, bei früheren Prosaitern nicht vorsindlich ist der Gebrauch bes

iuxta in der Bedentung zunächst nach. 3. B. Liv. IX. Neque ego insicias eo, patres conscripti, tam sponsiones quam soedera sancta esse apud eos homines, apud quos suxta divinas religiones sides humana colitur. Bg. Drakenborch zu d. St. Häusiger aber ist der advers biale Gebranch des iuxta, au f gleiche Art, eben so, mit und ohne die Partiseln que, et, ac, atque, quam, cum. 3. B. Liv. XXXVII. 54. Genus humanum vestrum nomen imperiumque iuxta ac deos immortales intuetur. Liv. I. 54. Absentium bona iuxta atque interemtorum divisui suerunt. Sallust. Cat. 61. Cuncti suae hostiumque vitae iuxta pepercerunt. Jedoch muß bemerst werden, daß iuxta in dieser Bedeutung in den achten Schristen des Sicero, bei Casar und Repos nicht vorsommt.

#### Ob.

Die eigentliche Bebeutung ber Praposition ob ergiebt sich beinahe besser aus den mit ihr zusammengesetzen Wörtern, als aus dem Gebrauche des Wortes selbst. Ob namlich bezeichnet ein Entgegenkommen oder Schweben, und setzt immer das Wahrnehmen des einen oder andern Subjektes voraus. 3. B. Liv. XXXV. 11. Memoria cladis non animis modo sed prope oculis obversabatur. Cic. Tuscul. II. 22. Obversantur animo honestae species. Es ist also so viel als unser vor, entgegen, aber wie es scheint, nur auf einige-Redensarten beschränkt. 3. B. Cic. Rab. Post. 14. Mors ob oculos saepe versata est. Cic. Tim. 14. Ignis, qui est ob os ossuss.

In tropischer Beziehung wird ob gebraucht, um das Ziel ober ben außeren Zweck anzubeuten, der dem Handelnden gleichsam vorschwebt. Z. B. Cic. Verr. II. 2. 32. Flagitiosum est, ob rem iudicandam (wegen) pecuniam accipere. Cic. Fontei. 8. Ob aliquod emolumentum suum cupidius aliquid dicere videntur. Selten sind die Falle, in welchen ob eine vorhandene Ursache andeutet, und vielleicht beschränkt auf Substantive, wie res und causa, die an und für sich schon etwas Faktisches bezeichnen.

3.3. Nep. I. 6. 2. Populi nostri honores quondam fuerunt rari et tenues, ob camque causam gloriosi.

Ausgedehnter ist der Begriff dieses Wortes, das, wie sich aus den Fragmenten der altesten Dichter vermuthen läßt, einst gebräuchlicher gewesen seyn muß, nur noch in zusammengesesten Wörtern. Denn es bezeichnet nicht nur den Rebenbegriff des vor und entgegen, wie in occurrere, obvius, obvertere, opponere, offerre, obsistere n. a., sondern auch manche andere Nebenbeziehungen, die man sich von Wörtern, wie obtinere, obsuscare, obtruncare, obruere, obrepere, obire, obnoxius, obscoenus, obligare u. a. seicht abstrahiren kann.

#### Penes.

Penes, bei, welches wie apud nur auf Personen bezogen wird, zeigt nicht die ortliche Rahe berselben an, sondern, daß fich etwas in ihrem Bermahrfam, ihrem hause u. s. w. befinde; hat also immer ben Rebenbegriff des darinnen, auf den schon die von ihm abgeleiteten Worter, penitus, penetrare u. a. hinweisen. 3. B. Terent. Adelph. III. 3. 34. Quid? istaec iam penes vos (bei, auch brinnen) psalteria est? Sy. Ellam intus! Caes. b. c. I. 76. Edicunt penes quem (in wessen Zelt) quisque sit Caesaris miles, ut producatur. Cic. Mil. 22. servi centum dies penes accusatorem (im Sause des Autl.) cum fuissent, ab eo ipso accusatore producti Jedoch scheint in dieser Bedeutung penes nicht sehr gebrauchlich gewesen zu seyn. Gewöhnlicher bezeichnete et, daß etwas im Befige, in ber Gewalt einer Perfon sich befinde. 3. B. Liv. III. 53. Judicia penes vos erunt de capite nostro fortunisque. Cic. orat. 41. modo eos ornat, penes quos est, sed etiam universam rempublicam. Nep. XVIII. 11. 3. At Eumenes ait Oenomarcho, penes quem summa imperii erat custodis, se mirari etc.

## Per.

Per hat einen umfassenberen Begriff als unser burch; benn es bezeichnet nicht nur bas Durch bringen eines

aumes ober Korpers, sondern anch bie aber die Obers iche eines Dinges verbreitete Berührung deffelben. Cic. D. II. 55. Ex corde atque pulmonibus et sanguis r venas (durch die Ab.) in omne corpus dissunditur, spiritus per arterias. Cic. N. D. II. 57. Natura memanas oculorum perlucidas fecit, ut per eas cerni post. Cic. ad Attic. XIV. 16. Mihi quidem videtur Brus noster iam vel coronam auream per forum (über b. l. hin) ferre posse. Liv. I. 48. Tarquinius medium ripit Servium, elatumque e curia in inferiorem partem r gradus (über bie St. hin) deiicit. Caes. b. c. III. L Hostes undique circumventi se per munitiones (iber e Schanzen weg) deiicere, et fuga salutem petere in-Ja sogar die burchgangige Berbreitung über ne ganze Linie ober einen ganzen Raum hin wird burch r bezeichnet. 3. B. Caes. b. c. III. 24. Equitibus per am maritumam (die ganze Ruste entlang) dispositis nari prohibebantur. Caes. b. g. VII. 25. Gallus per snus (von Hand zu Hand) sevi ac picis transditas gles in ignem proiiciebat. Liv. XXVII. 23. Supplicatum r compita tota urbe est. Cic. div. I. 7. Amici tui per ovinciam (die ganze Provinz hindurch) imperii tai pecu-25 Ptolemaeo regi crediderunt. Liv. I. 9. Omnis ultitudo Sabinorum venit. Invitati hospitaliter per mos.

2. Demnach bruckt per, auf einen temporellen Raum begen, eine ununterbroch ene Fortbauer ans. 3. B. c. Catil. III. 8. Ludi per decem dies (zehn Tage hins rch) facti sunt. Cic. Attic. II. 8. Nulla abs te per hos is epistola inanis aliqua re utili et suavi venerat. Cic. irr. II. 1. 5. Nulla res per triennium, nisi ad nun istius, iudicata est. Cic. leg. Man. 11. Quam prociciam tenuistis a praedonibus liberam per hosce annos? e ist per mit dem bloßen Ablativ oder mit intra gleichs eutend; denn es sest immer auch da, wo von einem zelnen Fastum die Rede ist, eine gewisse Fortbauer selben voraus. 3. B. Cic. Brut. 83. Et quidem duo runt per idem tempus dissimiles inter so; sed Attici

tamen; quorum Charisius etc. Liv. II. 18. Quum ludos ab Sabinorum iuventute scorta raperentur, ac prope proelium fuit. Selbst da, wo das einz Fakum auf einen einzigen Moment beschränkt ist, t durch den Gebrauch des per angedeutet, daß eine ganz naue Bestimmung desselben unmöglich ist, und daher die schnkende Angabe auf eine längere Dauer ausgedehnt. 3 Liv. XXX. 38. Per eos dies (in jenen Tagen) commus ex Sicilia Sardiniaque tantam vilitatemque anno essecerunt, ut etc. Liv. XLIV. 1. 3. Per eos dies C. Figulus praetor Brundasium venit. Cic. div. II. Fuit divina benesicentia dignius, clariora visa dare lantibus, quam obscuriora per somnium.

3. Hieher gehören auch diejenigen Fälle, in denen mit Substantiven verbunden wird, welche eine Eigensch Stimmung, einen Bustand bezeichnen, um anzuber daß in und während besselben etwas geschehe. per wird nicht nur burch während, sondern auch t in, mit, unter und and. übersett werden fon Falsch aber ist die gewöhnliche Angabe der Grammas daß per in solchen Fällen die Art und Weise 1 Pandlung bezeichne. So heißt per iocum dicere im Sch in ber Stimmung eines Scherzenden und ist durchaus verschieden von iocose dicere, auf scherzhafte Weise sagen. Ebenso ist per impruden facere etwas ganz anderes, als imprudenter facere. Tuscul. IV. 37. Quomodo, si naturalis esset ira, q quam poeniteret, quod fecisset per iram? (im 301 Liv. V. 5. Cum his molliter et per dilationes (mit 30ger.) bellum geri oportet? Cic. Verr. II. 5. 70. N Coelium vidimus contendere, ut ad istos honores pe nirent, ad quos vos per ludum et negligentiam (un pervenistis. Cic. Rosc. Amer. 11. Hanc conditio ferunt, ut optet, utrum malit cervices Ro dare, an insutus in culleum per summum dedecus ( h. Besch.) vitam amittere. Liv. IV. 58. Tribuni titant, plebem procul urbe haberi, ne domi per c consilia agitet. Cic. acad. II. 16. 15. Omnium de

inanium visorum una depulsio est, sive illa cogitatione informantur, sive in quiete, sive per vinum, sive per insaniam.

4. Die Romer unterscheiden scharf zwischen bem, was ihnen bei einem Ereignisse, einer handlung als nach fte Urfache ober eigentliches Mittel und Wertzeug erschien, und zwischen dem, welches sie als mittelbar einwirkenden Gegenstand betrachteten. Jenes bem teten sie durch den Ablativ mit und ohne ab an; letteres durch die Praposition per. Hieher gehört zunächst bie bekannte Regel, daß unser durch, vermittelst bei Personen durch per zu übersetzen sep. 3. B. Cic. Verr. II. 2. 3. Statuerunt, istius iniurias per vos ulcisci et per-Cic. Brut. 65. Vereri te arbitror, ne per nos hic sermo tuus emanet. Nep. XXV. Nullum a Pompeio habebat ornamentum, ut ceteri, qui per eum aut honores aut divitias ceperant. Aber auch leblose und abstrafte Gegenstände konnen in dieser Weise betrachtet werben. Go wird per literas certiorem facere mit per nuntios zusame mengestellt bei Cic. Attic. XI. 24. Oft brudt das per ein modificirtes Einwirken bes Gegenstandes aus, baf Umschreibungen, wie unter bem Borwande, bem Scheine u. a. in ber Uebersetzung bes per nothwendig werden. So ist per fidem, z. B. fallere (unter dem Scheine der Redlichkeit), gang verschieden von fide abl. Liv. V. 2. Ap. Claudium auctorem aliquot annis ante fuisse memoratum est, per collegarum intercessionem tribuniciao potestatis dissolvendae. Cic. Caecin. 3. Videtis, nihil aliud esse actum, nisi possessionem per interdictum esse repetitam. Cic. invent. I. 39. Qui saepenumero per fidem fefellerunt, eorum orationi fidem habere non debemus. Liv. XLII. 47. Legationem in Capitolio ita renunciarunt, ut nulla re magis gloriarentur, quam decepto per inducias et spem pacis rege. Liv. II. 32. Per causam renovati ab Aequis belli educi ex urbe legiones iussere. Bg. Dratenborch zu bieser Stelle. ?

Anm. 1. hieber gehört suvörderft die Berbindung des per mit dem pron. reflexiyum, um anzudeuten, daß ein Gegenfand

burch sich felbst handle, oder un und für sich betrachtet werden soll. 3. B. Cic. div. 11. 58. Utrum censemus dormientium animos per se ipsos in somniando moveri, an externa visione pulsari? Liv. I. 10. Per se ipsum nomen Caeninum in agrum Romanum impetum facit. Cic. Catil. I. 5. Quotiescumque me petisti, per me tibi obstiti. Cic. sin. I. 7. Ita putat dici ab illo, recta et honesta quae sint, ea sacere ipsa per se laetitiam. Cic. legg. II. 17. Sceleris est poena tristis et praeter eos eventus, qui sequuntur, per se ipsa maxima est. Bg. Goeren; su Cic. sin. V. 23.

Rach obigem Grundsage ift ferner der Sprachge brauch ju erklaren, mit per auf diejenigen Gegenftande binjumeifen, welche an ber Ausübnng einer Dandlung entweder wirtlich bindern, oder doch bindern tonnen. Daber die befannte Regel ber Grammatiter, das unfer wegen, fo oft es eine Bewilligung ober ein Dinberniß andeute, burch per ju überfegen fen. Bg. Bremi ju Nep. XXIV. 2. 2. Dratenberch ju Liv. XXXIII. 18. 22. 3. B. Cic. Rosc. Amer. 44. Id postea, st per vos, iudices, licitum erit, postea aperietur. Cic. fin. II. 28. Consequatur summas voluptates, non modo parvo, sed per me (meinetwegen) nihilo si potest. Nep. XVIII. 10 3. Hunc Antigonus conservasset, si per suos esset licitum. Cic. divers. VII. 1. Cum per valetudinem posses, venire tamen noluisti. Caes. b. c. I. 41. Caesar cognovit, per Afranium stare, quominus proelio dimicaretur. Cic. in Pis. 8. Id iis non licere per interdicta crudelitatis tuac, potestatis erat non ferendae. Liv. VIII. 12. Per valetudinem id bellum exsequi nequierat. Caes. b. g. III. 9. Quum primum per anni tempus potuit, ad exercitum contendit. Cic. Flacc. 29. His per te frui libertate non licet. Terent. Eunuch. I. 2. 23. Patriam et signa cetera neque scibat, neque per astatem scire potis erat.

Anm. 3. In berselben Beise endlich wird mit per das Berbältnis der Dinge bezeichnet, bei welchen man fragt, schwört, bittet. 3. B. Cic. Deiot. 3. Per dexteram te istam oro, quam regi Deiotaro hospes hospiti porrexisti. Cic. Flacc. 3. Per dess immortales, iudices, vos a testibus quaeretia ignotis? Cic. off. II. 2. Quid est, per deos, optabilius sapientia? Terent. Andr. V. I. 15. Per ego te deos oro, ut ne illis animum inducas credere. Bg. Ruhnken, dict. ad h. l. und Drakenborch ad Liv. XXIX. 18. 9.

In zusammengesetzten Wörtern bezeichnet per nicht nur bas Durch bringen eines Gegenstandes sowohl im

neigentlichen, als eigentlichen Sinne, wie in pertundere, eragrare, personare, perspicere, periurare: sondern auch us Bollen den einer Handlung oder die Fortsehung is zu einem gewissen Ziele, wie persicere, perorare, ermanere, perpeti, perlegere, pernoctare, pernoscere, erducere, pertrahere n. a. Hat das simplex die Bedeutung ner Eigenschaft, so bezeichnet per meistentheils den ohen Grad derselben, z. B. pergrandis, perplacere, perorrescere, permultus, perbrevis n. a.

#### Pone.

Pone, sowohl Adverb als Praposition, hat durchans fale Bedeutung, und entspricht unserem hinten, hinter. B. Cic. Tim. 13. Totum animal movebatur et ante t pone. Liv. XLIV. 16. Ti. Sempronius aedes P. fricani pone Veteres (sc. tabernas) ad Vortumni signum mit. Jedoch sind der Stellen, in denen pone vorsommt, ur wenige; denn das Wort gehörte zu den veralteten. 19. Quintil. VII. 4. 53.

#### Post.

Post, dem ante entgegengesett, brudt sowohl eine aumliche, als zeitliche Aufeinanderfolge ber Dinge nd. Im ersteren Falle ift es unser hinter, im letteren viel als nach. 3. B. Caes. b. g. VII. 84. Multum d terrendos milites valuit clamor, qui post tergum ugnantibus extitit. Liv. I. 19. Janus bis post Numae egnum clausus fuit. Cic. div. IV. 4. Nam sic fac exitimes, post has miserias nihil esse actum aliud cum ignitate. Nep. II. 5. 3. Parvo numero navium maxima ost hominum memoriam (seit Menschengebenten) classis st devicta. Beide Bebeutungen hat anch das Abverb post. 3. S. Cie. Attic. XII. 1. Undecimo die post quam a te iscesseram, hoc literularum exaravi. Cic. divers. VII. Ita mitto Trebatium, ut initio mea sponte, post auem invitatu tuo mittendum duxerim. Cic. Mil. 10. Illi, ui erant cum Clodio, caedere incipiunt Milonis servos,

qui post erant. In zusammengesetzten Wörtern ha nicht nur die Bedeutung des hinten und später, si auch die uneigentlichen Begriffe des geringeren Ran wie in postponere, posthabere, postesse u. a.

#### Prae.

Prae, vor, sett in ortlicher Beziehung summer ei hängigkeitsverhältniß zwischen dem vorn und hi besindlichen Gegenstande voraus. Woher es gesot daß das Objektswort des prae meistens ein pron. persist. 3. B. Liv. I. 7. Herculem prope Tiderim slu qua prae se armentum agens nando traiecerat, herbido sessum via procuduisse memorant. Cic. II. 12. Ule, qui stillantem prae se pugionem tulit, to honoris causa nominatur? Liv. III. 66. Pra prae se agentes retro ad Cordionem agmine iere. in uneigentsicher Bedeutung ist dieser Gebrauch des nicht ungewöhnlich. 3. B. Cic. Tuscul. V. 17. vita praedicanda et prae se serenda est. Cic. ora Ego semper me didicisse prae me tuli.

Demnach macht der Gebrauch des prae in gleichungen einen boppelten Fall möglich. Geht na bie Vergleichung von dem im Sate bezeichneten Gu aus: so ist das mit prae verbundene Objekt meisten bas hohere; wird aber ber Bergleich von dem jede Sprechenden veranstaltet: so ist es nach bem Zusam hange zu ermeffen, ob prae einen Vorzug oder bas G theil andeutet. 3. B. Cic. Agar. II. 35. Romam prac Capua irridebunt. Caes. b. g. II. 30. Gallis prae nitudine (in Vergleichung mit ihren Körpern) corpc suorum brevitas nostra contemtui est. Liv. I. 6. O: facile spem faciebant, parvam Albam, parvum Lavi prae ea urbe, quae conderetur, fore. Nep. X 10. 4. Videbant, Eumene recepto, omnes prae parvi futuros. Cic. amic. 1. Cato in ipsa senectute ceteris floruit. Terent. Adelph. II. 3. 9. Omnia 10st putavit esse prae meo commodo. Bg. Drakenborch zut Liv. III. 26. 7.

B. In ahnlicher Weise weist prae auf die Objekte hin, durch deren He ft ig ke it oder Menge überwältigt Einer eine bezweckte Handlung nicht andüben kann. Dadurch wird prae synonym mit per. Der Unterschied beruht darin, daß durch per ein Hinderniß, durch prae Ueberlegene zeit angedeutet wird. 3. B. Liv. XXVII. 50. Laetitia vero tanta, vix ut compotes mentium prae (vor) gaudio essent. Liv. IX. 14. Vanissimam increpabat gentem, quae suarum impotens rerum prae domesticis seditionibus discordiisque aliis modum pacis ac belli facere aequum venseret. Cic. Tuscul. I. 42. Solem prae multitudine aculorum non videditis. Cic. Attic. IX. 12. Non prae acrimis possum reliqua scribere. Bg. Orakenborch zu iv. VI. 40. 1.

In Zusammensetzungen ist der Begriff des prae weniger seschränkt. Es bezeichnet nicht nur die Richtung nach vorne hin in räumlicher Beziehung, sondern auch das vraus in Bezug auf die Zeit. Z. B. praecidere, vraeruptus, praeacutus, praecipitare, praerodere, praesecare; agegen praeire, praeripere, praeparare, praemonere u. v. a. daß in manchen compositis, wie praelabi, praesluere, raeferri, praevehere, praecingere u. a. prae mit praeter, vordei, gleichbedeutend wird, weist Drakenborch nach zu iv. XXIX. 32. 8. Bekannter ist der Gebrauch des prae in usammengesetzen Wörtern jeder Art, um das Berhältniß es Borzugs, des hoheren Grades einer kigenschaft, oder der Abhängigkeit auszudrücken, B. praestare, praeesse, praecipere, praecipuus, praeclarus, raematurus, praeferox, praefervidus u. v. a.

#### Praeter.

In Stillicher Beziehung bedeutet praeter, bas fich eint Begenstand an einem anderen vorübere, vorbeibewegt.

fondern nur das ws andeutet; zweitens, daß, dieser ersten Bedeutung nicht leicht mit Personen verk wird. Cic. Mil. 1. Illa praesidia, quae pro tomnibus cernitis, contra vim collocata sunt. Liv. Tarquinius in regia sede pro curia sedens patres i riam citari iussit. Caesar b. g. VII. 70. Caesar lezpro castris constituit, ne quae subito irruptio al tium peditatu siat. Sessit die bekannten Reden pro rostris, pro suggestu, pro concione dicere sind al Begriff des Hervortretens zurückzusühren.

- 2. Aus dem Begriffe des Bortretens läßt sich der des Schütens, Rutenbringens ableiten. geht demnach in die Bedeutung unseres für, zum theil über. Cic. Tuscul. IV. 19. Convenit di pro legibus, pro libertate, pro patria. Cic. invent Qui ita se armat eloquentia, ut pro commodis propugnare possit, is midi vir utilissimus fore vi Cic. Mil. 1. Vereor, ne turpe sit, pro fortissim dicere incipientem timere. Cic. orat. III. 20. Ho modo non pro me, sed contra me est potius. Liv. X. 29. In eo tumultuario certamine et loca sua et pugnae pro hoste suere.
- 3. Sobann bruckt pro das Eintreten eines ist att des anderen aus; denn eine solche Anschliegt den Begriffen des Einhandelns, Bergeli Berwech selns, Stellvertretens u. a. zum E 3. B. Terent. Eunuch. I. 2. 89. Minas viginti pi bobus dedi. Nep. XV. 4. 2. Namque orbis terrari vitias accipere nolo pro (sur) patriae caritate. Nep 8. Cui ille pro meritis postea gratiam retulit. I Eunuch. V. 4. 19. Te pro istis dictis et factis ul Cic. leg. II. 5. Inscii imperitique pro (statt) salu mortifera conscripserunt. Caes. b. g. I. 26. Pro (statt) carros obiecerant. Bg. Herzog zu dieser Liv. I. 4. 7. Tribuni militum pro consulibus magis ineunt. Cic. Verr. II. 2. 70. In portu Sicili magistro (Stellvertreter des) est quidam Carpe

hieher gehören vorzäglich die vielen Falle, in denen mit pro angebeutet wird, daß ein Gegenstand so angesehen verden soll, als wenn er das durch pro und das von bemselben abhängige Wort Bezeichnete ware. Liv. VII. 1. Volsci pro victis abierunt, als wenn fie beffegt gewesen, ist bemnach weniger, als victi (wirklich beflegt) abierant. Worter, wie als, wie, so gut als werben ben Begriff bieses pro nicht immer beutlich genug ausprägen, und daher mitunter Umschreibungen nothwenbig senn. Cic. divers. VI. 12. Putavi, angoris tui levancausa pro certis te ea, quae essent certa, perscribi oportere. Cic. Tuscul. V. 7. Si quid ad eam rem pertinet eorum, quae ante docuerunt, id sumunt pro con-Nep. XIV. 6. 4. cesso et probato (als wenn es u. s. w.) In vulgus edit, suo iussu Mithrobarzanem profectum properfuga (alellebers.) Nep. X. 10. 1. Quum multitudo visendi gratia introisset, nonnulli ab insciis pro noxiis conciduntur. Terent. Adelph. I. 1. 23. Hunc adoptavi mihi, eduxi a parvulo; habui, amavi eum pro meo. Cic. Attic. II. 5. Cato est mihi unus pro centum millibus.

4. Endlich weist pro auf den Maabstab hin, in Berhaltniß zu welchem etwas betrachtet werden soll; ist also badurch von secundum und ex verschieden, daß es nicht Beranlassung wie bieses, noch Uebereinstimmung, wie jenes, bezeichnet. In den meisten Fallen wird es durch fur, nach, gemaß, zuweilen auch durch Umschreibungen, z. B. wie sich erwarten låßt, bafür baß, wie es sich geziemt für u. a. wiedergegeben werben muffen. 3. B. Caesar b. g. l. 2. Pro (für) multitudine autem hominum et pro (im Berhaltniß au) gloria belli atque fortitudinis angustos se fines habere arbitrabantur. Caes. b. g. I. 51. Minus multitudine militum legionariorum pro hostium numero valebat. Liv. XXI. 29. Proelium atrocius quam pro numero pugnantium fuit. Nep. XV. 3. 5. Quantum quisque daret, pro facultatibus 4. 4. Pro hominis dignitate Nep. XVIII. imperabat. proque pristina amicitia amplo funere eum extulit. Maior, quam pro re lactitia erat. Cic. divers. IV. 10, Reliqua pro tua prudentia considerabis.

Cie. Rosc. Amer. 12. Accusavit eum, quem pro dignitate ne laudare quidem quisquam satis commode posset. Auch wird pro burch Berbindungen mit eo quod, eo quasi, eoe quantum, eo ut (woraus prout) auf ganze Sate bezogen. 3. B. Cic. orat. II. 18. Hannibal pro eo, quod eius nomen erat magna apud omnes gloria, invitatus est abordospitibus suis. Cic. sin. IV. 20. Ea pro eo, quantum insequence sit ponderis, aestimanda. Bermége dieses Bordospisses since mir pro so oft mit Wortern verbunden, diese einen Theil bezeichnen, z. B. pro parte, pro parte virili, pro portione, pro rata parte u. a. Bg. Duker. ad Liv. XXXIII. 9. 8. Bremi zu Nep. XV. 5. 1.

# Prope.

Prope und die davon abgeleiteten Warter propius, proxime sind eigentlich Adverbien, mit denen nicht nur drtliche Rabe (nahe bei, an), sondern auch die Annäherung an einen Zeitpunkt und eine Zahl; ja sogar im tropischen Sinne unser zunächst, fast, beinahel ausgebruckt wirb. 3. B. Cic. senect. 14. Adolescentia voluptates prope intuens magis fortasse laetatur. Cic. fin. IV. 10. Propius ad ea, quae a te dicta sunt, accedamili Liv. VI. 2. 3. Hernici per annos prope centum nunquam ambigua fide in amicitia populi Romani fuerunt. Terent Prope adest (ber Zeitpunkt ist nahe), Andr. I. 1. 125. cum alieno more vivendum est mihi. Cic. div. VII. 28. Prope desperatis his rebus te in Graeciam contulisti. Liv. XXXI. 24. Trecentis equitibus extemplo profectus cursu prope Chalcidem contendit. Bg. Drakenborch zu dieser Stelle.

Dieselben Wörter sind in den nämlichen Bedeutungen auch als Präpositionen gebräuchlich gewesen. Unverkenndar ist dies in Beispielen, wie Nep. II. 10. 3. Huius ad nostram memoriam monumenta manserunt duo, sepulcrum prope oppidum, in quo est sepultus, statuae in soro Magnesiae. Cic. Brut. 14. Plebs prope ripam Anienis ad tertium milliarium consederat. Caes. b. g. I. 22.

ilieno praeceptum a Caesare erat, ne proelium comitteret, nisi ipsius copiae prope hostium castra visae sent. Liv. VI. 42. Prope secessionem plebis res venit. ic. div. III. 5. Prope Calendas Sextiles puto me Lacceae fore. Aber an die adverbiale Natur dieser Worter innert immersort nicht nur ihre Form, sondern eben so hr das Schwansen des bei ihnen gebräuchlichen Casus, elchem zufolge man bald den Affusativ, dald den Ablativ, ild den Dativ sindet, und endlich die so häusige Zusamenstellung dieser Worter mit den Prapositionen ab, in, d. 3. B. Cic. Pis. 11. Prope a meis aedibus sededas. ep. XIX. 2. 1. Prope ad annum octogesimum prospera ervenerat sortuna. Liv. XXVI. 41. 12. Quum iam rope in portis castrorum esset hostis. Bg. Dratenborch dieser Stelle und van Staveren ad Nep. XXIII. 8. 3.

# Propter.

Propter, welches vielleicht von prope abzuleiten ist, ezeichnet zunächst ein örtliches Berhältniß, ungefähr wie nser neben, hart an, und ist sowohl als Abverb, wie spräposition gebräuchlich. 3. B. Cic. Brut. 6. Propter latonis statuam consedimus. Cic. Verr. II. 2. 61. Quid rgo illae sibi statuae volunt inauratae — propter aedem leani? Cic. N. D. III. 22. Vulcanus tenuit insulas ropter Siciliam, quae Vulcaniae nominabantur. Cic. lerr. II. 4. 48. Etenim propter est spelunca quaedam, onversa ad Aquilonem etc. Terent. Eunuch. II. 3. 76. iderit una in unis aedibus, interdum propter dormiet. 3g. Tursell. c. CXL.

2. In tropischer Bezichung wird mit propter meistens in von Außen einwirkender Grund angedeutet; 3 hat also einen eingeschränkteren Begriff, als unser vegen, und ist von causa, ob, per und ex wohl zu interscheiden. Nep. II. 8. 2. Hic propter multas eius sirtutes multa cum dignitate vivebat. Nep. II. 6. 2. Lacedaemonii causam idoneam nacti sunt propter barba-orum excursiones. Cic. Attic. VII. 5. Tironem propter

nt, si ei videatur, utatur instituto suo, nec cogat anto horam decimam de absente secundum praesentem iudicare. Daher die so gewöhnlichen Formeln secundum aliquem litem dare, decernere, iudicare. Bg. Drakenb. zu Liv. XXIII. 4. 3.

#### Sine.

Sine bruckt völlig wie unser ohne bas Mangeln einer Sache ober Person aus, und ist nur baburch von ber beutschen Praposition verschieden, daß es nie einen ganzen Sat oder ein Berb zum Objekt haben kann. Nep. VIII. 1. Multa hic sine Alcidiade gessit, ille nullam rem sine hoc. Nep. XXV. 15. 1. Eius comitas non sine severitate erat, neque gravitas sine facilitate. Nep. XXV. 9. 5. Sine foenore pecuniam, sineque ulla stipulatione credidit. Cic. off. II. 11. Ne illi quidem, qui malesicio et scelere pascuntur, possunt sine ulla iustitiae particula vivere. Dagegen Liv. XXIV. 23. Romani Graecis, non rogati (ohne gebeten zu sen) ultro adversus tyraunum Nabin offerunt auxilium.

## Sub.

Die mannichfaltigen Bebeutungen des Wortes sub laffen sich füglich auf drei Grundbegriffe zurückführen. 1. ist es sowohl bei der Angabe einer Bewegung als Lage so viel als das deutsche unter ober auch unten an; aber da burch von infra verschieben, daß an einen Gegensat mit einem dritten oberhalb befindlichen Dinge nicht gedacht wird. Liv. I. 26. Is velut sub iugum (unter dem Joche weg) misit iuvenem. Cic. N. D. II. 37. Si essent, qui sub terra semper habitavissent, etc. Liv. IV. 34. sub corona venumdatis exercitum victorem dictator Romam reduxit. Nep. I. 5. 4. Postero die sub radicibus montis vi summa proelium commiserunt. Caes. b. c. L. Milites Caesaris sub montem, in quo erat oppidum positum Ilerda, succedunt. Liv. I. 3. Novam ipse aliam Liv. XLIV. 45. urbem sub Albano monte condidit.

Missi Milo et Pentauchus sub muros ad colloquium Solonis. Daß bei ber Frage wo ber Ablativ, bei ber Frage wo hin ber Affusativ stehen muß, erhellt auch aus diesen wenigen Beispielen. Doch sind Berwechselungen nicht selten. Bg. Drakenb. zu Liv. II. 55. I. 7. 10. und XXII. 57. 2. Auch ist sub gebräuchlich, um anzubeuten, daß etwas in dem Bereiche eines Dinges sich besinde, oder in denselben salle. 3. B. Liv. IV. 28. 1. Et iam lucescebat, omniaque sub oculis erant. Liv. XLIII. 10. Ubi primum sub iactu teli suerunt, duadus simul portis erumpitur. Cic. acad. II. 23. Parummagnam vim censet in iis esse ad ea, quae sub eos (sc. sensus) sunt subiecta. Liv. XXV. 18. Deinde, ut sub ictum venere, telorum vis ingens essus est. Cic. Acad. I. 8. Res quaedam ita sunt parvae, ut sub sensum cadere non possint.

- 2. Bei Zeitbestimmungen ist sub gewöhnlich und zwar bald in Verbindung mit einem Ablativ, bald mit einem Affusativ. Im ersteren Kalle bruckt es mehr ein während aus; im letteren Falle die Annäherung an einen Zeitpunkt, so daß es eben so gut gleich vor, gegen, als gleich nach, bald darauf seyn tann. Bg. Heindorf zu Horat. sat. Herzog zu Caesar b. g. VIII. 49. Nihil enim minus volebat, quam sub decessu suo necessitatem sibi aliquam imponi belli gerendi. Nep. XXV. 12. 3. Quod quidem sub ipsa proscriptione perillustre fuit. Caes. b.c. 1. 27. Ne sub ipsa profectione milites oppidum irrumperent, portas obstruit. Caes. b. g. II. 33. Sub vesperum (beim Anbruch bes Abends) Caesar portas claudi militesque ex oppido exire iussit. Liv. XXVII. 15. Caulonis oppugnatores sub adventum Hannibalis in tumulum se recepere. Cic. div. X. 16. Redditae sunt literae tuae Cornutae, cum is recitasset literas Lepidi. Sub eas (gleich nach demselben) statim recitatae sunt tuae. Liv. XXV. 7. Sub haec dicta ad genua Marcelli procubuerant.
- 3. Aus der ersten Bedeutung des sub ist es erklärlich, daß auch Unterwerfung, Subordination, Bedin

merben. B. B. Nep. IV. 2. 4. Id si seceris, et Spartam et ceteram Graeciam sub tuam potestatem, se adiuvante, te redacturum pollicetur. Nep. XVIII. 7. 1. Antigenes, cuius sub imperio phalanx erat Macedonum, etc. Liv. XXV. 40. Hipponiates vir impiger, et sub Hannibale magistro omnes belli artes edoctus. Cic. Arch. 10. Jussit ei praemium tribui sub ea conditione, ne quid post ea scriberet. Liv. XXXV. 19. Sub hoc sacramente sex et triginta annos militavi. Liv. IV. 4. Matrimonium vos sub legis superbissimae vincula coniicitis.

Berschiebenartiger ist der Begriff des sud in zusammen gesetzten Wörtern. Denn bald ist es so viel als unter, nach unten hin, von unten herauf, wie in supponere, substruere, subigere, subscribere, subire, subnectere, supprimere, suscitare, suspicere, sublevare; bald druckt es eine Art von Annaherung aus, wie in subsequi, subvenire, succedere, subrogare, subvehere, subministrare, subrepere; bald ein Wegnehmen oder wenigstens Vermindern, wie in submovere, subducere, subrusticus Lein wenig b.), subabsurdus, subirasci, subridere.

## Subter.

Worte aber baburch verschieden, daß es eine Bewegung, die unter einem anderen Dinge weg fortgesett wird, wher eine Ausbehnung unter einem anderen Dinge bin bezeichnet. Dieser Unterschied läßt sich am besten an den mit beiden Prapositionen zusammengesetten Wortern nachweisen. So heißt suffugere in tecta bei Liv. XXIV. 46. unter ein Dach; d. i. in ein Haus sliehen; subtersugere in tecta könnte man nicht sagen; denn diese ist so viel als unter einem beengenden, drückenden Dinge weg sliehen, also auch entwischen. Daher im tropischen Sinne militiam, poenam, periculum, crimen subtersugere. In ähnlicher Weise sinde sich nun die Praposition außer der Insammensehung bei Cic. Tuscul. I. 10. Plato iram der Insammensehung bei Cic. Tuscul. I. 10.

pectore, enpiditatem subter praecordia locavit. Ibid.
1. Virtus omnia, quae cadere in hominem possunt, bter se habet. Cic. Somn. Scip. 4. Deinde subter 2. tertium orbem) mediam fere regionem sol obtinet. enn es weist ja auch an diesen Stellen subter auf ein gränzendes, einengendes Objekt hin. Jedock jeint überhaupt, und bei den Prosaikern insbesondere, ese Praposition nicht sehr im Gebrauche gewesen zu sepn.

# Super.

Super, meistens einen Gegensatz mit sub, nicht mit fra bilbend, bezeichnet bei Ortsangaben erstens, baß ein ing sich über dem andern befinde, und hat immer den ebenbegriff einer gewissen Sobe, wodurch es sich jum heil von per, zum Theil von trans unterscheidet. 3. B. ic. legg. II. 26. Demetrius super terrae tumulum (oben uf ober uber) noluit quid statui, nisi columellam, ibus cubitis ne altiorem. Caes. b. c. III. 39. nerariam obiecit, et huic alteram coniunxit, super qua arrim opposuit. Liv. XXL 14. Domos super se ipsos oncremaverunt. Liv. XXIV. 39. Pars maxima super beatrum circaque, adsueti ante spectaculis concionum onsistunt. Sobann ist super so viel als oberhalb, . h. es brudt aus, daß ein Ding sich in der Rahe eines nderen, aber boch in einiger Entfernung nach ber Sobe in befinde. 3. B. Liv. XXVII. 48. 2. Castra metari 'oenus in tumulo super fluminis ripam volebat. Liv. [XXIII, 6. 10. Sita est urbs super Peneum amnem. Liv. IXXVIII. 13. Ipse, nihil via degressus ad Antiochiam uper Maeandrum amnem posuit castra. Drittens sind, ei Livius und Sallustius wenigstens, die Stellen nicht mgewöhnlich, in benen super mit ultra, über etwas in aus, gleichbebeutend wirb. 3. B. Liv. XXVIII. 8. 'hilippus rex ab Cenchreis praeter terram Atticam super Sunium navigans Chalcidem pervenit. Liv. XLII. 56. ncretius practor, fratre cum classe super Maleam Chalidem iusso petere, ipse triremem conscendit. Liv. ILIII. 21. Stratus validissima tum urbs Actoliae crat. Sita est super Ambracium sinum prope Acheloum amnem. Bg. Duker. zu d. St. Als Alverb gehört super, in der Höhe, von oben, den Dichtern an. Zusammens setzungen mit super, wie supercilium, superscribere, supersternere, supersternere, wurden bei den Prosakern der besten Zeit selten versucht.

- 2. In tropischer Beziehung brudt super jene Steigerung aus, welche wir nicht nur durch unser über, sondern auch durch außerdem, noch bazu, obenbrein zu bezeichnen pflegen, und ist in diesem Falle nicht nur als Praposition, sondern auch als Adverb gebräuchlich. 3. B. Liv. XXII. 61. Novus super (zu b.) veterem luctus tot iactura civium adiectus erat. Liv. XXV. 20. Super eam (außer) cladem, quae in Lucanis accepta erat, volonum quoque exercitus - ab signis discessit. Liv. XXII. 54. Exercitum super morbum etiam fames affecit. Liv. II. 51. Obsessa urbs foret, super bellum annona premente, ni Horatius consul ex Volscis esset revocatus. Cic. Rosc. Com. 4. Ille tamen satis superque habere dicit, quod sibi ab arbitro tribuatur. Liv. XXII. 3. Incedere deinde agmen coepit, primoribus, super quam quod dissenserant a consilio, territis etiam duplici prodigio. Daher bezeichnet super in zusammengesetzten Wortern nicht nur ein hinzufügen, sondern auch ein Uebrigseyn, z. B. in superesse, superstes u. a.
- 3. Der Gebrauch des super mit der Bedeutung in Betreff läßt sich durch die besten Prosaster rechtsertigen. So z. B. sagt Cic. Attic. XIV. 22. Cogites, quid agendum nobis sit super legatione votiva. Ibid. XVI. 6. Hac super re scribam ad te de Regio. Nep. IV. 4. 1. Nemo eorum redierat, qui super tali causa eodem missi erant. Auct. ad Herenn. I. 13. Patersamilias uti super samilia pecuniave sua legaverit, ius esto.

Anm. Als sprachliche Seltenheit mag man es betrachten, wenn es bei Suet. Aug. 77. vielleicht mit den eigenen Worten des Repos heißt: Non amplius ter bibere Augustum solitum super coenam (während d. E.) in castris apud Mutinam, Cornelius Nepos tradit.

Belbft bei Spateren ward super mit diefer Bebeutung feltent gebraucht. Ebenfo wenig verdient der Gebrauch des super empfohlen ju werden, um ben Begriff ber Borguglichteit auszusdrücken. Denn in biefem Ginne bebienen fich des super, ben Livius und Salluftius ausgenommen, die befferen Profatter nicht, und felbft jene nur an wenigen Stellen.

#### Supra.

Gewöhnlich liegt bem Gebrauche bes supra bei Ortsber fimmungen eine Bergleichung bes oberhalb befindlichen Dinges mit einem britten unterhalb fich finbenben gum Daber es auch nur bei ber Bezeichnung einer Lage, nicht einer Bewegung, gebrauchlich ift. Demnach ift supra burchaus bem infra entgegengesett, mit welchem Worte es auch an manchen Stellen in Berbinbung gebracht wirb. Cic. N. D. II. 54. Partes eae, quae sunt infra id, quod devoratur, dilatantur; quae autem supra (sc. id). contrahuntur. Cic. div. IX. 26. Supra me Attions accubaerat, infra Verrius. Cic. somn. Scip. 4. Supra lunam aunt aeterna omnia. Abverb ift supra in folgenden Stellen. Liv.XLIV.8. Supra rupes ingentes gurgitibus (sc. amnis) facit, et infra prorupta. Cic. div. VI. 10. Tibi et illa polliceor, quae supra scripsi, quae sunt adhuc mea. Nep. VII. 11. Namque ea, quae supra diximus, de eo praedicarunt. Gelten wird supra auf bie Beit übergetragen, um ein Borbergeben in berfelben ju bezeichnen, wie bei Caes. b. g. VL 19. Paulo supra (ft. ante) hanc memoriam servi et clientes una cremabantur. Ebenfo ungewohnlich find Diejenigen Stellen, in benen supra mit ultra gleichbebeutenb erscheint. 3. B. Nep. VII. 9. 1. Penitus in Thraciam so supra Propontidem abdidit.

2. Aus jener ersten Bedeutung bes supra ist die zweite leicht abzuleiten. Nämlich es bezeichnet supra bas Uebers feigen ober hinausgehen über ein Maaß ober einen Termin, sowohl im eigentlichen als uneigentlichen Sinne. Liv. 21. 7. Murus supra ceterae modum altitudinis emunitus erst. Liv. XXX. 35. Carthaginiensium sociorumque caesa eo die supra millia viginti. Liv. praes. Res est

immensi operis, ut quae supra septingentesimum ai repetatur. Cic. legg. II. 61. Haec commemoratio venue supra hominis fortunam esse videatur. Cic. III. 13. Ratio recta constansque, quae supra hom putanda est deoque tribuenda. Mit gleicher Bebeu ist auch bas Abverb supra sehr gebräuchlich. Cic. VII. 3. 33. Liciti sunt usque eo, quoad se essicere parbitrabantur; supra adiecit Aeschrio. Nep. XXV. Poema sic pronuntiabat, ut supra nihil posset a Cic. Attic. XIII. 19. Dialogos absolvi, nescio quam led ita accurate, ut nihil posset supra. Cic. orat Saepe rem dicendo subiiciet oculis; saepe supra supra supra sed ita accurate, ut nihil posset supra.

#### Tenus.

Tenus, bis an, macht immer einen Gegensatz noth dig zwischen bem Theile eines Ganzen, bis zu wel etwas reicht, und zwischen biesem Ganzen selbst. burch erhalt tenus einen beschränkenden Rebenbes ber in ad ober usque ad burchaus nicht liegt. Go ! werben bie Theile bes menschlichen Rorpers oft tenus verbunden, um anzudeuten, daß etwas bis a hinaufreiche. Liv. XXI. 54. Aqua Trebiae fluminis pectoribus tenus aucta nocturno imbri. Liv. XLIV Per aquam, ferme genu tenus altam, tres milites se bantur. Aber in gleicher Weise sagt Nep. IX. 2. 3. apertum, si ille non fuisset, Agesilaum Asiam (als ! 103) Tauro tenus regi fuisse erepturum. Cic. Deiot Antiochus Magnus Tauro tenus (mit Bezug auf die ! Besthungen) regnare iussus est. Liv. XXVI. 24. Co tionibus additum, urbium Corcyrae tenus ab Ac incipienti solum tectaque Actolorum essent. Selb tropischen Gebrauche ist dieser Gegensatz mit etwas Sok unverkennbar. 3. B. Liv. XLI. Gladiatorum m saepius dando modo vulneribus tenus (im Gegen volligen Tottens) modo sine missione etiam fam oculis fecit. Liv. XXXIII. 5. Rem defendam, non in quos iecit magis hoc consul verbo tenus (im Gege

nstgemeinter That) quam ut re insimularet. Gewöhnkich wird diese Praposition dem regierten Worte nachgesetzt. Reistens wird ein Ablativ, seltner ein Genitiv oder Affus. ist tenus verbunden.

## Trans und ultra.

Zwischen diesen beiben Prapositionen findet nach Butte tann im Lexil. II. S. 25. folgendes Verhaltniß statt. Bei trans bente ich zunächst ben trennenden Gegenstand, nd zwar so, daß er selbst einen verhaltnismäßig bedeuten en Raum einnimmt, und so spreche ich nun burch trans on ber anderen Seite besselben. Bei ultra bente ich unachst ben einen ber beiden Raume, und in demselben zich, den trennenden Gegenstand aber nur als die entfernte Branze, und spreche durch ultra von Ueberschreitung ber-Beides geschicht im Deutschen durch jenseit: ber genauer ist jeuseit trans, und ultra barüber in aus. Man vgl. Caes. b. g. I. 1. Belgae proximi sunt Fermanis, qui trans Rhenum incolunt. Cic. Mil. 27. lomino trans ripam inspectante non dubitavit aedificium xstruere in alieno. Liv. V. 23. Tusci prius cis Apeninum ad inserum mare, postea trans Apenninum colonias aiserunt. Cic. div. II. 15. Tuae res gestae ita notae ant, ut trans montem Taurum sit auditum etc. Liv. Antiochus prope extra orbem terrae ultra CXXVIII. 8. uga Tauri exactus est. Caes. b. c. III. 66. Haec castra ilvam quandam contingebant. Post Caesar paulo ultra um locum castra transtulit. Liv. XXII. 43. Sed omnisus ultra castra transque montes exploratis de insequendo ioste consilia agitari coepta.

Mit jener Bestimmung hangt es zusammen, daß trans asjenige über bezeichnet, welches s. v. a. von einer Seite zur anderen ist. Z. B. Liv. XXV. 14. Mazipulares sui primum transcendentem trans (über d. G.) lossam, dein legio tota sequuta est. Liv. XLII. 60. Eumenes suadere, ut trans Peneum castra transferret. Liv. II. 17. Multo plures, ut in spem universae praedae, rans slumen traisciunt.

- 3. Ebenso stimmt es mit der angegebenen Bedeutung des ultra überein, daß dieses Wort zuweisen im tropischen Sinne gebrancht wird, um das Hinausgehen über ein Maaß oder eine Gränze zu bezeichnen. Z. B. Cic. Tuscul. IV. 17. Adhibet modum quendam, ultra quem progredinon oporteat. Cic. de divin. II. 17. Divinatio coniectura utitur, ultra quam progredi non potest. Liv. VIII. 24. Mulier una, ultra humanarum irarum sidem saevienti turdae immixta slens ait, virum sidi liberosque apud hostes esse.
- 4. In Zusammensetzungen ift nur erans gewöhnlich, und zwar meistens, um das Uebergehen von einer Seite zur anderen zu bezeichnen. 3. B. transire, transmittere, transponere, transiicere, transfodere, transvehere, transducere. Auch haben diese composita oft tropische Beier hung, z. B. transfuga, transscribere, transferre, transigere Als Abverb kommt trans nicht vor; aber beko häufiger ultra, und zwar nicht bloß, um das ortliche über et was hinaus, sondern auch um das Ueberschreiten einer Granze im tropischen Sinne, eines Zeitraums n. s. w. anzudeuten. Liv. V. 35. Audiebant, saepe ab iis cis Padum ultraque legiones Etruscorum fusas. Cic Verr. II. 5. 45. Estne aliquid ultra, quo progredi crudelitas possit? Cic. invent. I. 49. Remotum est, quod ultra, quam satis est, petitur. Caes. VIII. 39. aestatem sustinere potuissent, nullum ultra (ferner) periculum vererentur. Liv. II. 19. Praeneste ab Latinis ad Romanos descivit. Nec ultra (langer) bellum latinum dilatum. Liv. II. 28. Circumfusa multitudo in concionis modum negare, ultra decipi plebem posse.

# Versus.

Die Bedeutung dieses Wortes ist diese, daß es die Richtung eines Gegenstandes, sowohl in seiner Lage als Bewegung, nach etwas, z. B. nach einer Weltgegend hin, bezeichnet. In unserer Sprache drucken wir solches durch gegen, nach etwas hin, und das angehängte wärts

Urfpefinglich icheint bies Wort Particip gewefen at fepn: wie fich foldes nicht nur burch bie Construttion bei manden altern Schriftstellern, fonbern auch burch bie bane fige Berbindung mit ben Prapositionen in, ad befundet. Bielleicht ift es auch baber gefommen, bag versus, ale reine Praposition gebraucht, bem regierten Worte gewöhnlich nachgesett wird. Bg. Rorte ju Sallust. Cat. LVI. 4. und Drafenborch gu Liv. XXXVIIL 51. 3. Dan vergleiche Liv. XXXVI. 15. In septentrionem (norbwarts) versa Epirus ante saltum Thermopylarum. Ibid. Hoc iugum, ab Leucade et mari ad occidentem verso per Actoliam et alterum mare aspreta rupesque interiectas habet. Sallust. Cat. 56. Ad urbem modo, modo in Italiam versus castra movere. Cic. div. IV. 12. Ille in Italiam versus navigaturus erat. Caes. b. g. VI. 38. Caesar T. Labienum cum legionibus tribus ad Oceanum versus proficisei iubet. Caes. b. g. VII. 8. Quorum ille precibus permotus castra ex Biturigibus movet in Arvernos versus. Ibid. 7. In Provinciam in Narbonem versus eruptionem facere contendit. Cic. Attic. XVI. 10. Verti me a Minturnis Arpinum versus. Liv. VIII. 20. Quod aeris ex eo redactum est, ex eo senei orbes facti, positi in sacello Sanci versus aedem Quirini.

# Siebenter Abschnitt.

#### Die Partikeln.

Im Ganzen genommen ist ber Gebrauch der Partikeln (worunter wir uns die Konjunktionen, die Partikeln im strengeren Sinne, die Interjektionen benken) in der lateinis Prosa weit häufiger und mannichfaltiger, als in unserer Sprache: was zum Theil ans bem Streben her ruhrt, einzelne Sattheile und Gate an einander zu knupfen, zum Theile barin seinen Grund hat, daß bie Romer folche Modifitationen bes Sapes burch besondere Worter auszw pragen suchten, beren Bezeichnung in anderen Sprachen Tone bes mundlichen Ausbrucks über bem verschiebenen lassen wird. Ersteres ersehe man z. B. im Cicero ober Livius an jeder beliebigen Berbindung von zwei ober brei zusammengehörigen Sätzen, welche bie Darstellung eines Kaktums enthalten. Nicht leicht, und nie ohne besondere Ursache, werben ba Berbinbungs ober Erflarungs partifeln, wie autem, vero, igitur, itaque, nam n. a. Beispiel für die andere Eigenthumlichkeit શાહ mogen die Fragesate bienen, in welchen, je nachbem ber Sinn bes Fragenden ist, mit den Partiteln ne, an, num, nonne abgewechselt wird. Daraus wird es benn erklarlich, es gekommen, daß an manchen Stellen eine Saufung von Partikeln statt findet, welche wir nicht immer gegen ben Fehler bes Pleonasmus in Schutz nehmen wollen. Gronov. zu Liv. III. 31. 5. Zugleich aber muß es von

neuem in Erinnerung gebracht werben, bag bie Romer auch bei bem Gebrauche bieser Worter, wie bei bem aller anderen, fich ber schärfsten Begriffs-Unterscheidung befliffen. Man bente nur, um ein Beispiel zu haben, an bie so oft besprochenen Worter nempe, nimirum, scilicet, videlicet unb ihr Berhältniß zu namque, unserem nämlich. anderen Seite fehlt es jedoch auch nicht an solchen Fällen, in benen der Sprachgebrauch der Romer die Auslassung ber Partikeln verlangt, welche eine andere Sprache nicht gerne entbehrt. Go 3. B. bedienen wir uns bei ber Auführung mehrerer Beispiele des wie auch; aber fehlerhaft ware es, zu sagen, ut et, ut - quoque, - ut etiam. Bg. Cellar. antib. p. 206. Eben so muß in einem Gegensate, wie doctus, non (aber nicht) pius, die Adversativpartikel Lateinischen ausfallen. Ferner beachte man, welche Verbindungen der Partikeln mit anderen Redetheilen, und welche Zusammenfügungen derselben unter fich zulässig find. So z. B. ist ein relativer Sat, ber mit qui autem beginnt, Bestimmung eines vorangehenden Romens die enthalt, fehlerhaft. Berbindungen, wie quia tamen (weil boch statt quandoquidem, siquidem), valde mane (st. prima luce), sensim sensimque (nach und nach st. sensim), semel aut bis (eine ober zweimal ft. semel atque iterum) u.a. find Barbarismen. Bg. Nolten. antib. s. v.

## Abhine, dehine.

Abhinc, welches vermöge der Etymologie so viel als ab hoc tempore, aber auch ab hoc loco bezeichnen könnte, ist im Sprachgebrauche auf erstere Bedeutung beschräuft. Es deutet nämlich der Sprechende mit diesem Worte an, daß er von dem Augenblicke aus, in welchem er redet, so viele Tage, Jahre u. s. w. dis auf einen vergangenen Vorfall rückwärts zählt, als er durch die zu abhinc gesetzte Zahl angiebt. Wir sagen dasur von jett, vor, seit. Meistens werden Kardinalzahlen mit abhine verbunden, und zwar so, daß das dazu gehörige Nomen bald im Aklusativ, bald im Ablat. steht. Cic. Verr. Il. 1. 12. Quaestor Cn. Papirio consuli suisti abhine annos quatuor-

decim (von jest an sind es 4 Jahre, daß n. s. w.); ex eo die ad hunc diem quae fecisti, in iudicium voco. Cic. divin. II. 57. Demosthenes quidem, qui abhinc (vor) annos prope CCC suit, iam tum gelennester Pythiam dicebat. Terent. Andr. I. 1. 42. Interea mulier quaedam ahhinc triennium ex Andro commigravit huc viciniae. Cic. Attic. XII. 17. Pro Corniscio me abhinc amplius annis XXV spopondisse dicit Flavius. Umgekehrt weist dehinc in die Zukunst oder wenigstens auf etwas Folgendes hin; es ist so viel als von jest, von da an. Terent. Andr. prol. 23. Dehinc ut quiescant porro, moneo, et desinant maledicere. Oft steht es auch in dressiehung, und ist so viel als von hier aus. Iedoch sinder Beziehung, und ist so viel als von hier aus. Iedoch sinder sich dieses Wort nur bei Dichtern und späteren Prosaitern.

# Actutum, statim, illico, continuo, extemplo, confestim, protinus.

Diese Worter bezeichnen alle, ungefähr wie bie beutschen Partifeln alsbald, gleich, bas schnelle Eintreten einer eines Greignisses, aber mit folgendem Handlung oder Unterschiebe. Statim und bas selten vorkommende actutum bilden, wie unser unverzüglich, auf der Stelle, einen Gegensatz mit Allem, was verzögert wird, was nicht beim Anfange eines Berhaltniffes erscheint. 3. B. Liv. II. 24. Prima statim incursu pulsi hostes. Caes. **b.** g. I. 53. Is de se ter sortibus consultum dicebat, utrum igni statim necaretur, an in aliud tempus reserva-Principio anni statim res turbulentae. retur. Liv. III. 22. Cic. Verr. II. 1. 10. Verres, simulac tetigit provinciam, statim literas Messanam dedit. Liv. XXIX. 14. Accessit consultatio de matre Idaea accipienda, quam unus ex legatis praegressus actutum in Italia fore nuntiaverat Illico, continuo, extemplo werden gebraucht, um anzudeuten, daß zwischen zwei Handlungen oder Ereignissen, kein oder ein kleiner Zwischenraum sich finde. Bg. Hotting. zu Cic. ecl. 104. Cic. Mur. 10. Simul atque increpuit suspicio tumultus, artes illico nostrae conticescunt. Cic. Quint. 15. Ad vadimonium

, non venerat. Illicone ad praetorem ire convenit? Con-Linuone verum suit postulare, ut ex edicto bona pessidere liceret? Cic. Verr. II. 4. 22. Apposuit patellam, in qua sigilla erant egregia. Iste continuo, ut vidit, non dubitavit illud insigne penatium ex hospitali mensa tollere. Caes. b. g. VII. 38. Ostendit cives Romanos, qui eius praesidii fiducia una erant. Continuo ipsos crudeliter excruciatos interficit. Liv. IL 26. Nocte in urbe nuntiatum est, exercitum Sabinum praedabundum ad Anienem amnem pervenisse. Missus extemplo eo cum omnibus copiis equitum A. Postumius. Confestim, welches offenbar mit bem Berb festinare verwandt ift, bezeichnet die Gile, mit welcher eine Handlung vollbracht wird; sett also immer ein thatiges Subjekt voraus, und entspricht vollig unserem eiligst. 3. B. Liv. III. 18. Eadem nocte Tusculum de arce capta nuntii veniunt. L. Mamilius Tusculi tum dictator erat. Is confestim convocato senatu censet etc. Liv. XXX. 36. Scipio confestim a proelio ad mare ac naves rediit. Caes. b. g. IV. 32. Caesar cohortes, quae in stationibus erant, secum proficisci, reliquas armari et confestim se subsequi iussit. Cic. Attic. VIII. 12. Scribis, tibi in animo esse, observare Caesarem, et si secundum mare ad me ire coepisset, confestim in Samnium ad me venturum. endlich, unser sofort, bezeichnet bas schnelle Fortschreiten eines Subjektes von einer Handlung zur anderen. 3. B. Nep. II. 4. 1. Xerxes Thermopylis expugnatis protinus accessit astu. Nep. VIII. 2. 5. Hinc in Piraeum transiit, Munychiamque munivit. Hanc bis tyranni oppugnare sunt adorti, ab eaque turpiter repulsi protinus in urbem refugerunt. Caes. b. g. II. 9. Ubi neutri transeundi initium faciunt, Caesar suos in castra reduxit. Hostes protinus ex eq loco ad flumen Axonam contenderunt.

# Adeo, tantum, tantopere.

Ursprünglich und der Etymologie gemäß ist adeo so viel als ad id usque tempus, ad illum usque locum. Bg. Frotscher ad Quintil. X. 5. 17. Demnach sagt Cic. p.

Sext XXXVIIL Atque hoc scitis omnes usque (so lange) hominem in periculo fuisse, quoad scitun Sextium vivere. Cato de Re rust. 40. 13. Surcu artito usque adeo, quo (so weit als) praeacueris. uneigentlichen Sinne sagt Terent. Phorm. V. 2. Adeone rem rediisse, ut periculum etiam a sama : Aber diese Bedeutungen gehören der altesten Zeit Sprache au, und laffen fich in ber muftergultigen P nur an einzelnen Stellen nachweisen. Bg. Hand ad I sell. p. 136. Dagegen konnen wir für den Sprachgebr ber besten Zeit biese Partifel in folgenden brei Ri vindiciren. 1. Adeo brudt ben erhohten Grabe Berhaltnisses ober einer Eigenschaft aus, und kann 1 nur in Berbindung mit Adjektiven, Adverbien, Berl auch absolut stehen. Immerfort entspricht Mort unserem scharf betonten so ober in solchem Gri 3. 3. Terent. Andr. I. 1. 92. Unam aspicio adeo modesto, adeo venusto, ut nil supra. Cic. Ri perd. 10. Adeone hospes huius urbis, adeone ign es disciplinae consuetudinisque nostrae, ut haec nesc Cic. div. IX. 10. Adeo tu mihi excussam severiti veterem putas, ut ne in foro quidem reliquiae prist frontis appareant. Cic. Quint. I. 2. funditus amisimus: adeo, ut Cato adolescens nu consilii, sed tamen civis Romanus et Cato, vix v esfugeret. Liv. XXII. 32. Adeoque inopia est coa Hannibal, ut nisi tum fugae speciem abeundo timui: Galliam repetiturus fuerit. Tantum und das verste tantopere sind in der Bebeutung von adeo nicht verschie aber im Gebrauche beschränfter; benn meistens finden Diese Worter nur in Verbindung mit Verben. 3. B. X. 3. 3. Plato tantum apud Dionysium auctoritate pe valuitque eloquentia, ut ei persuaserit, tyrrannidis fa finem. Id. XI. 1. 2. Tantum eo valuit, ut multa in militari partim nova attulerit, partim meliora fec Cic. Verr. I. 2. 2. Nunquam neque tantum pericu mihi adire visus sum, neque tantopere pertimui, ut n in ipso iudicio.

- 2. Sobann steht adeo im Anfange mancher Gate (befonbers parenthetischen), um basjenige fo fehr auszubruden, welchem wir nachdruckvoll auf einen vorhergehenden r bereits begonnenen Sat hinweisen. 3. B. Liv. XXI. 1. Quum Hanno perorasset, nemini omnium certare necesse fuit: adeo prope omnis senatus anibalis erat. Auctor. dial. de c. corr. eloq. 21. uvium certe et Attium non solum tragoediis, sed ım orationibus suis expressit: adeo durus et siccus Liv. XXI. 20. Sed ne illi quidem ipsi satis mitem item fore (adeo ferocia atque indomita ingenia esse), subinde auro - principum animi concilientar. Liv. Nec huic tam pestilenti exemplo remedia imperatore quaesita sunt. Adeo excellentibus eniis deferbuit citius ars, qua civem regant, quam i hostem superent. Jedoch scheinen Cicero und Casar en Sprachgebrauch, welcher sich erst bei Livius und ben återen findet, nicht gefannt zu haben. Sie gebrauchen diesen Fall tantum und bei Adjektiven und Adverbien ir tam. 3. B. Cic. off. III. 21. Juravit hoc coactus rore Pomponius.. Manlium missum fecit. iporibus illis iusiurandum valebat. Nep. XVIII. 11. 2. lti etiam veniebant, qui eius formam cognoscere debant, qualis esset, quem tam diu tamque valde uissent etc. Caes. b. g. I. 14. Caesar respondit: od sua victoria tam insolenter gloriarentur, quodque impune tulisse iniurias admirarentur, lem pertinere.
- 3. Sehr häufig findet sich adeo in Verbindung mit nominibus, die dadurch mit einer eigenen Bedeutsamkeit vorgehoben werden. Bald mag eine schürfere Betonung Pronomens, bald der Zusatz der Partikeln und, eben, rade u. a. angewendet werden, um die Bedeutung der rtikel auszudrücken. 3. B. Cic. Verr. II. 4. 64. Id o ex ipsd senatus consulto cognoscite. Liv. II. 29. civire ait magis plebem, quam saevire. Id adeo (und es Uebel) malum ex provocatione natum. Cic. Caecin. Id adeo, si placet, considerate. Sallust. Cat. 37.

Cuncta plebes novarum rerum studio Catilinae ince probabat. Id adeo (bies eben) more suo videba facere. Terent. Eunuch. II. 2. 16. Ego adeo hanc mus inveni viam. Terent. Andr. II. 5. 4. Ipsum a praesto video cum Davo. Bg. Spald. ad Quint. II. 16.

Einzelne Berbindungen , wie 3. B. das bei Ci zuweilen vortommenbe atque adeo (un. fogar) abgerechnet, der Gebrauch des adeo in der besten Prosa auf jene drei ! beschränkt. Aber bei den Dichtern und in ber späteren Profi der Gebrauch dieses Bortes so mannichfaltig, daß es schwer n feine Grundbedeutungen auf eine überall jureichende A feftzustellen. Rur einige Beispiele mogen bier eine Stelle fin Terent. Andr. IV. 20. Propera adeo (so eise dod) puerum tol hinc ab ianua. Terent. Heaut. I. 1. 120. Egomet convivas mo Ibo adeo (so will ich denn) hinc intro. Virgil. eclog. II. Nec sum adeo (so gana) informis. Terent. Eunuch. IV. Scin' tu, turbam hanc propter te esse factam, et adeo (ja t ad te omnem adtinere hanc rem. Virgil. Aen. XI. 568. Sitan pectore robur concipis, et si adeo (menn sogar) dotalis regia c Curt. IX. 4. 7. Adeo (überdies) etiam naturae iura bel in contrarium mutant. Tacit. hist. III. 64. Ipsum Vitellius prosperis quidem parem: adeo (um so mehr) ruentibus debilital Mehr Beispiele finden fich bei Hand ad Tursell. p. 135. Ruhnk. dict. ad Ter. p. 50 et 98.

# Adhuc, hactenus, etiam, nondum.

Juvorderst ist adhuc von hactenus zu unterschei indem dieses, wenn auch in uneigentsicher Beziehung, drtsiche, jenes nur eine temporelle Bedeutung Hactenus ist so viel als hieher, bis zu diesem Pun adhuc dis jest. Demnach Cic. Attic. V. 13. haec quoque hactenus? Redeo ad urbana. Cic. N. 1. 10. Nunc autem hactenus (in diesem Punste) adr bor eorum tarditatem, qui etc. Bg. Manut. ad epist. II. 1. und S. 304. Cic. Attic. III. 14. Non movi me adhuc Thessalonica; sed iam extrudimur. orat. I. 26. Adhuc semper tacui et tacendum protect. Phorm. V. 7. 10. Quantacumque haec paupertas est, tamen adhuc curavi unum hoc qui ut mihi esset sides. Cic. div. VI. 14. Neque Casolum, sed etiam amicis eius omnibus, quos mihi

isimos esse cognovi, pro te, sicut adhuc feci, libentisme supplicabo. Zuweilen ist usque mit diesem Worte ebunden. Z. B. Terent. Andr. I. 5. 27. Patris pudor, it me tam leni passus animo est usque adhuc. Bei c. jedoch de rep. II. 20. Quae usque adhuc disputavi, die Leseart unsichet. In allen diesen und ahnlichen illen läßt sich adhuc auch durch unser noch übersetzen; ist er dadurch von dem deutschen Worte verschieden, daß t adhuc der Sprechende immer von der Gegen wart, iht aber von der Vergangenheit ausgeht. Um letzteren esschiedennit zu bezeichnen, bedienten sich die Römer des que eo voer usque ad id tempus. Vg. Korte zu Sallust. F. 57.

2. Sollte aber nicht die Fortbauer bis zu einem missen Zeitpunkte, sondern das in demselben utfindende Ereigniß selbst (burch unser noch) hervorhoben werden: so bedienten sich die Romer bafur des Bortes etiam. 3. B. Cic. Catil. 1. 1. Quamdiu etiam Die lange noch) furor iste tuus nos eludet? Cic. Verr. . 3. 23. Quam iste etiam cubaret, in cubiculum in-Terent. Hecyr. IV. 3. 8. oductus est. De uxore Bg. Ruhnk. ad h. l. Heindorf ad certus sum etiam. orat. sat. I. 4. 62. Daher es oft im Tone des Unwillens sprochen wird, wie bei Terent. Adelph. IV. 2. 11. tiam taces (du schweigst noch)? Bg. Ruhnk. ad h. l. leistens aber ist mit diesem etiam die Partikel nunc ober m verbunden, mit dem Unterschiede, daß etiamnunc das it ihm in Verbindung stehende Kaktum selbst, es mag in gegenwärtig, vergangen ober zufünftig seyn, hervorhebt: t etiam tum aber ungefahr, wie mit unserem auch da, ich bann noch, auf ein gleichzeitiges, meistens im angedeutetes Faktum hingewiesen wird. Die wöhnliche Unterscheidung, daß etiamnunc auf die Gegens irt, etiantum auf die Vergangenheit hinweise, wird durch Sprachgebrauch vollig widerlegt. Cic. Rosc. Com. Quae spes si manet, etiam nunc (immer vi esse possumus. Cic. Verr. II. 5. Etiam-**5.** 

sc exspectare mihi videmini, iudices,

tum sit. Caes. b. g. VI. 40. At ii, qui in iugo

quid deinde

constiterant, nullo etiam nunc (noch f.) usu rei percepto, in eo, quod probaverant, consilio permar potuerunt. Cic. Cat. I. 4. Dixisti paululum etiamnunc morae, quod ego viverem. Nep. XXI Qua valetudine quum etiamnunc (als er noch) pre lecticaque ferretur, C. Flaminium Cos. apud Trasi cum exercitu insidiis circumventum occidit. Aut ad te conferam me, aut etiamnune haec loca commorabor. Cic. Catil. II. 2. ne vobis quidem omnibus re ctiam tum (auch bas nicht) probata, si illum ut erat meritus morte mi etc. Cic. orat. II. 22. Consecuti sunt hos Critis ramenes etc. Omnes etiam tum (auch ba noch) ret illum Pericli succum. Nep. IV. 3. 5. Hoc nunt nisi domum reverteretur, se capitis eum damnaturo. motus, sperans se etiam tum pecunia et potentia periculum posse depellere, domum rediit. Schriftsteller, zu denen freilich diesmal auch Livius werben muß, fiengen an, bies steigernbe noch burch zu bezeichnen. 3. B. Liv. XXXIII. 49. 7. Ephesi est consequatus fluctuantem adhuc animo. Liv. X Pugnarunt cum exercitu tirone, ignoto adhuc di ignorantique ducem. Tacit. annal. I. 8. Dies ill adhuc servitii et libertatis improspere repetitae. VIII. 6. 18. Jam alii in stationem successerant: tamen coniurati stabant vice officii sui expleta.

Inm. 1. Weil also nur durch etiam, nicht durch ad Steigerung hervorgebracht wird: so darf auch das bei de parativ so oft vorkommende noch nur durch etiam werden. Auch wird man dies Sprachgeses durch den E der besten Prosaker bewährt sinden. 3. B. Cic. off. I. 30 corporibus magnae dissimilitudines sunt, sic in animis e etiam maiores varietates. Cic. Sull. 19. Num in iis re suit, quo se Catilina inferedat? Multo etiam longius. Ca I. 53. Haec pleniora etiam Romani ad suos perscribunt. Quintilian siengen die Schriststeller an, auch durch adle Steigerung auszudrücken. 3. B. Quintil. X. I. 99. Qua sunt in hoc genere elegantissima et plus adhuc habitura Tacitus Germ. 19. Melius quidem adhuc eae civitates, it tantum virgines nubunt.

Anm. 2. Manche andere Bedeutungen des adhue, wie in steit, überdies, die vorgeblich auch aus Eiceronischen Stellen sen abgeleitet werden, können füglich übergangen werden, da zie Stellen zum Theil verfälscht sind, zum Theil eine andere Märung zulassen. Ueber die häusigen Abweichungen bei späteren driftstellern vg. Hand ad Tursell. p. 156. seqq.

Nondum, noch nicht, und die gleichgeltenben Brter necdum, vixdum, nullusdum u. f. w. bruden bie Gleichteis Beit des Richt-Erfolgens einer erwarteten Sade mit dem intreffen einer anderen aus, welche lettere gegenwärtig, rgangen und jufunftig sepn kann. 3. B. Cic. Attic. XIV. Ille autem quid agat si scis neque dum Roma es profectus, -ibas ad me velim. Cic. Catil. III. 3. Gabinium statim, nihilzn suspicantem, ad me vocavi. Caes. b. g. I. 12. Cum legionibus bus ad eam partem pervenit, quae nondum flumen transierat. Deerat, qui daret responsum, nullodum certo duce. T. III. Quum patris Agrippae favor haud dum exolevisset, **▼.** 11. 52. multa temperarunt tribuni. Dadurch find diese mit dum que mmengesetten Worter durchaus verschieden von adhuc non, neque Muc, welche mit einer gewissen Scharfe auf die Begenwart mweisen: und wiederum von non etiam, womit, wie bereits oben igebeutet worden, das Verb des Sapes hervorgehoben wird. emnach sagt Cic. Verg. II. 2. 27. Cupidissimi veniendi, maximis Zuriis affecti, adhuc non venerunt. Nep. Milt. 5. 5. Hac pugna Toil adhuc (bis auf ben heutigen Tag) est nobilius. Terent. ndr. III. 2. 23. Non satis pernosti me etiam (bu fennft mich Donnicht) qualis sim, Simo. Cic. Tuscul. I. 6. Non dico fortasse iam, quod sentio.

# Idmodum, satis, plane, valde, perquam, magnopere.

Admodum brudt, wenn man die etymologische Bebeutung 28 Wortes geltend machen darf, die Annaherung an ein wisses hochstes Maaß aus. Dieses liegt bei 3ahl und eit Begriffen in ihnen selbst: woher das Wort in Bersindung mit denselben unserem beinahe, ungefähr, schstens entspricht. Bei Wörtern, welche handlungen 12 den schaften bezeichnen, kann dieser Maaßstab nur 1 dem Begriffe gänzlich liegen; daher in Beziehung auf 16 de. admodum so viel als ziemlich, gar, oft auch sehr L. Caes. b. g. V. 40. Turres admodum (ungefähr) CXX

excitantur incredibili celeritate. Liv. XXII. 24. Se millia hostium caesa: quinque admodum Romanorum Liv. XXVII. 30. Philippus mille admodum (hochstent hostium utraque pugna occidit. Liv. XLIII. 11. Legal ex Macedonia exacto admodum (beinahe) mense Februard redierunt. Cic. orat. II. 2. Alter non multum, alt nihil admodum (so gut als nichts) scripti reliquen Liv. I. 10. Jam admodum (so ziemlich) mitigati and raptis erant. Cic. amic. 27. Equidem etiam admonst (noch gar j.) adolescentis P. Rutilii samiliaritate delected Caes. b. g. VI. 16. Natio est omnis Gallorum admodal (sehr) dedita religionibus. Satis ist ein relatives Went es ist unser ganz, recht, vollig; aber mit stit Beziehung auf gewisse Zwecke, Umstande, Berhaltnis Nep. II. 8. 3. Id ut audivit, quod non satis tutum Argis videbat, Corcyram demigravit. Nep. VIII. 4 Quum non satis diligenter in castris eius agerent vigiliae, a barbaris noctu in tabernaculo interfectus Cic. acad. II. 19. Me quoque, iocansne an ita sentien (non enim satis (nicht recht) intelligebam) coepit horte ut sententia desisterem. Das Uebersteigen des gewöhnlich Maaßes bezeichnen, wie unser fehr, die Partikeln vall perquam und das bloß bei Verben gebrauchliche magnoper Nep. XVIII. 11. 2. Cognoscere studebant, qualis essi quem tam valde timuissent. Cic. div. XV. 17. De Hisper novi nihil: sed expectatio valde magna. Cic. Attic IX. 6. Gaudeo, vos significare literis, quam valde pre betis ea, quae apud Corfinium sunt gesta. Cic. ord II. 49. Quod esse in arte positum videbatur, perque breviter perstrinxi atque attigi. Cic. Planc. 6. Hic, qua ille, dignior: perquam grave est dictu. Cic. legg. I. A Ipsis magnopere auctor fui, ut aliquando controversiare facerent modum. Cic. Rosc. Com. 15. Quorsum recide responsum tuum, non magnopere labora.

Anm. Außerdem hat die lateinische Sprache noch gar ment Partikeln, um den hohen Grad einer Eigenschäft ober ein Berhältnisses auszudrücken, wie mire, mirisice, mirum quanti vehementer, eximie u. a. Cic. Attic. XVI. 11. Puero munich mire gratum regi atque civitati fuit. Liv. II. 1. Id mirum untum profuit ad concordiam civitatis. Cic. Attic. II. 19. leo tantum, ac mirisce quidem. Cic. off. II. 18. Vehementer le est, per hospites apud externos populos valere opibus et tia. Cic. acad. II. 43. Placet Stolcis, omnia peccata esse ria. At hoc Antiocho vehementissime displicet. Man beachte 10th, inwelchen Berbindungen jedesmal diese Partiseln vorsommen. anche mochten auch der komischenn. plebesischen Sprace angehören, e das bei Terenz und Plautus so gebräuchliche misere, das bei den Prosaikern nicht leicht sindet. Terent. Adelph. IV. 6. Nam hunc diem nimis misere (allzu arg) cupio.

# Aegre, vix.

Aegre ist unser mit genauer Noth, und sett immer n handelndes Subjekt voraus; vix hat, wie unser kaum, nen mehr negativen Sinn, und kann mit jeder Gattung in Berben verbunden werden. Daher sindet sich jenes dort so oft in der Berbindung mit den Berbis ferre und zii; dieses ist nicht selten beinah so viel als non, nondum.

B. Cic. Attic. XVI. 11. De Sica ita est, ut scribis: t aegre me tenui. Liv. II. 45. Occursant portis, agerunt prodra, aegre abstinent, quin castra oppugnent. ic. div. XVI. 8. Vix in ipsis tectis et oppidis frigus ssirma valitudine vitatur. Terent. Adelph. III. 2. 12. le miserum! vix sum compos animi! Cic. Attic. III. 3. Scis enim Clodium sanxisse, ut vix aut omnino non osset nec per Senatum nec per populum insirmari sua ix.

# Aeque, pariter, tanquam, quasi, perinde.

Aeque und pariter werden bei der Vergleichung dermigen Gegenstände oder Verhältnisse gebraucht, denen wir n Bezug auf ihr en Um fang, Grad, ihre Beschaffeneit u. s. w. gleiche Geltung beilegen. Gewöhnlich verden diese Partikeln mit den Conjunktionen ac, atque, et, Itener mit quam und que verbunden. In negativen Sähen scheint nur aeque, nicht aber pariter gebräuchlich ewesen zu seyn. Cic. Rosc. Com. 1. Aeque (eben so gut)

tabulae condemnantur eius, qui verum non retulit eius, qui falsum perscripsit. Terent. Phorm. I. 2. Nunquam aeque ac modo paupertas mihi onus visa Cic. div. II. 2. Me certe habebis, cui et aeque carus et iucundus ac fuisti patri. Cic. div. XIII. 69. Me c et observat aeque atque illum ipsum patronum su Cic. div. XIII. 43. Egnatii absentis rem ut tueare a a te peto, ac si mea negotia essent. Liv. II. 33. Agri Menenius moritur, vir omni vita pariter (in gleich ho Grabe) patribus et plebi carus. Terent. Phorm. V. 13 Pariter nunc opera me adiuvas, ac re dudum opitu Tanquam, quasi und bas seltenere velut bruden ! eine Vergleichung aus, gleichviel wie sich bie ver chenen Dinge zu einander verhalten. Werden aber g Sape durch diese Partikeln verbunden (und nur in bi Ralle ist perinde atque, ac, si ober auch quasigebrauchli so brudt ber von diesen Wortern eingeleitete Satz meis eine bloße Borstellung im Gegensat faktis Wahrheit aus. Cic. senect. 23. E vita discedo quam (wie) ex hospitio. Cic. divers. II. 16. Dolabe quod scripsi, videas suadeo, tanquam si tua res agu Liv. XL. 6. Tanquam de regno dimicaretur, ita con rerunt. Liv. XXI. 16. Tantus patres metus cepit, 1 si iam ad portas hostis esset. Cic. orat. I. 3. Art omnium quasi (gleichsam) parens philosophia iudica Caes. b. g. V. 43. Hostes maximo clamore insequasi parta iam atque explorata victoria. Caes. b. c Maximas pecunias mutuati sunt, perinde ac satisfacere et fraudata restituere vellent. Cic. Clu Recitavit Attius cohortationem quandam iudi ad honeste iudicandum: perinde quasi ego non ab ii huius defensionis dixerim; invidiosum illud fuisse. besondere steht quasi, in Berbindung mit vero, im Anfi Sate, welche einen Einwurf enthalten und mancher Tone der Fronie gesprochen werden. 3. B. Cic. div. I Non poteram (sc. cognoscere) ante hiemem. Sic e scribis. Quasi vero (gerabe als wenn) ad cognoscen ego ad illos, non illi ad n : venire debuerint. ( b. g. VII. 38. Conclamant Aedui et Litavicum, ut

nsulat, obsecrat. Quasi vero, înquit ille, consilii sit s, ac non necesse sit nobis Gergoviam contendere: 3. Herzog zu bieser Stelle.

# Age, cedo, sodes, sis.

Die Grundbebeutung der Partikel age (wofur auch: enn die Rede an Mehrere gerichtet wird, agite, aber nicht ithmendig, eintritt) ist die der Aufforderung rmunterung, die sowohl an das sprechende Subjett; s an die Angerebeten gerichtet seyn kann. In den meisten illen find noch hervorhebende Partifeln, wie dum, iam, inc, vero, ergo, sane, porro u. a. mit biesem Worte rbunden. 3. B. Cic. Rosc. Amer. 16. Age nunc (wohls t benn) refer animum sis, ad veritatem. Liv. VII. 9.8. uem nunc Roma virum fortissimum habet, procedat redum ad pugnam. Dg. Drakenb. ad Liv. III. 62. 4: Agedum conferte nunc cum illis c. Sull. XXVI. Daher ist age sehr gebrauchlich als tam P. Sullae. bergangsformel, um die Aufmerksamkeit des Zuhörers f etwas Neues zu lenken. Cic. Mil. XXI. Age nunc r expediti latronis cum Milonis impedimentis compate. Cic. Rosc. Amer. 37. Age nunc ex ipsius Chrygoni indicio Rosciorum factum consideremus. Gelbs rjenige, welcher fich jum Ginraumen, Bugeftehen ter Sache ermuntert, bedient sich dieser Partifel. Terent: idr. III. 4. 19. Dav. quiescas. S. age igitur ( so sage nn): ubi nunc est ipsus? Cic. Mil. 19. Age (gesett); ita factum. Quae causa, cur Romam properaret? c. legg. II. 13. Age iam (gut), ista video fateorque magna. Cic. fin. II. 35. Recte, inquit, intelligist ze sane (mohl benn), inquam: sed erat aequius: 3. Goerenz zu Cic. fin. II. 27. Beschränkter ist der Bes iff des cedo, welches in der guten Prose wenigstens nicht iders gebraucht murde, als um einen zu einer mundlichen rklarung, Einrede, ober zu bem Vorzeigen einer Sache bewegen. Es ist unser sprich, sag an; gieb here divin. II. 71. Cedo tandem (nun sage boch), qui

sit ordo aut quae concursatio somniorum? Cic. senect 6. Cedo, qui vestram rempublicam tantam amisistis tam cito? Cic. Verr. II. 4. 20. Credo, etiam tabulae proferentur. Est tanti. Cedo tabulas (laß sehen). Sodes wird ungefähr wie unser hörst du gebraucht, um die Ausmerksamkeit auf eine Bitte, einen Rath u. s.w. mit Rachdruf hinzulenken. Cic. Attic. VII. 3. Tartessium istum tuum mihi exeunti iube, sodes, nummos curare. Terent. Andr. I. 1. 58. Dic, sodes, quis heri Chrysidem habuit? Die selbe Bebeutung hat das mehr den Komisern angehörige sie, d. i. si vis.

# Alias, aliter, secus, alioquin, ceterum.

Alias ist bei den Prosaikern der besten Zeit durchant Zeitpartifel, und beutet wie unser sonft, ein anbermal, Gegensatze der Gegenwart auf die Vergangenheit ober Zufunft hin. 3. B. Cic. acad. II. 3. Quibus de rebus et alias saepe nobis multa quaesita et dis-Cic. div. II. 2. Sed alias pluribus: putata sunt. nunc ad institutam disputationem revertamur. Cic. Tusc. III. 11. Sed ceteras alias: nunc aegritudinem, si possumus, depellamus. Einen unbestimmteren Begriff erhalt alias, wenn es einem zwetten alias ober ben Partifeln interdum, aliquando, modo, plerumque u.a. entgegengesett wird. 3. B. Cic. fin. II. 27. Nec potest quisquam alias (einmal) beatus esse, alias (ein andermal) miser. Cic. Nunquam sine usura reddit, quod accepit, sed alias minore, plerumque maiore cum foenore. orat. II. 54. Geminatio verborum habet interdum vim, leporem alias. Hieher gehört auch der sehr beliebte Aus bruck cum saepe alias, tum. 3. B. Cic. Brut. 39. Idque cum saepe alias, tum apud centumviros in M. Curii causa cognitum est. Verbindungen, wie raro alias, nunquam alias sind dem Livius eigenthumlich. Mit alibi, praeterea, alia in re erscheint alias gleichbedeutend bei späteren Schrifts stellern. Bg. Hand ad Turs. p. 223.

Aliter dagegen setzt immer eine Vergleichung voraus, und zwar in qualitativer Beziehung. Es ist unser

In ber 8. Daber bie haufige Berbindung mit ac, atque, quam. Cic. fin. IV. 22. Nihil est enim, de quo aliter tu sentias, stque ego. Terent. Heaut. II. 3. 23. Aliter tuum amorem, atque est, accipis. Cic. Rab. Post. 11. Si aliter quippiam coacti faciant, quam libere. Cic. Attic. X. 11. Duod de puero aliter ad te scripsit et ad matrem de alio, non reprehendo. Wo bie Bergleichungsvartifeln Fehlen, liegt bennoch eine Bergleichung dem Gebauten gum 3. B. Cic. div. III. 7. Tu si aliter (sc. quem Grunbe. ego) existimes, nihil errabis. Inobesondere ift ber Ges brauch bes aliter nicht ungewöhnlich, um eine Bebingung Bu bezeichnen. 3. B. Cic. off. II. 12. Jus enim semper est quaesitum aequabile: neque enim aliter (anberent Rale) esset ius. Cic. amic, 20. Aliter amicitiae stabiles esse non possunt. Gelbft in negativen Gagen findet es Rch fo, &. B. Liv. XXXV. 39. Non aliter, nisi pars aliqua inclinaret ad respectum pristinae societatis, rem adgressurus erat. Bg. Beufinger gu Cic. off. I. 30.

Secus ift ebenfalls ein qualitatives Bort; aber baburch von aliter verschieben, bag es mehr vollige Entgegene fegung, ale bloge Berichiebenheit bezeichnet. ift beinahe f. v. a. contra. 2m haufigften finbet es fich in Berbinbung mit Regationen, wie haud secus, non secus n. a. welches benn mit aeque ac vollig gleichbebeutend wirh. 3. 3. Cic. div. VI. 4. Nunc tantum videmur intelligere non diuturnum bellum: etsi id ipsum nonnullis videatur secus (o. e. entgegengesetzter Meinung f.). Cic. opt. g. orat. I. Oratorum genera esse dicuntur, tanquam poëtarum. Id secus est (bas ift nicht fo). Cic. Mur. 4. Tecum agam, Servi, non secus, ac (gerabe ale menn) meus esset frater. Cie. orat. II. 6. Illud non dixi secus, ac sentiebam. Daber ift es getommen, bag secus neben Bortern, wie bene, recte, were u.a. die entgegengesette Bebeutung bes male, falso, prave pu erhalten icheint. 3. B. Cic. Pis. 28. Recte an secus (ober umgefehrt) faciant, nihil ad nos. Liv. X. 19. Eo rem adductam, ut omne rei bene aut secus gestae ad L. Volumnium sit delegatum. Doch darf man aus solchen Stellen mit den Interpreten des Livius zu II. 37. 3. nicht folgern, daß secus an und für sich mit male gleichgeltend werde. Denn selbst an solchen Stellen, wo das oppositum nicht ausdrücklich genannt ist, liegt dennoch eine Bergleichung mit demselben dem Gedanken zum Grunde. 3. B. Cic. div. VI. 21. Magna enim consolatio est, cum recordare, etiamsi secus (sc. quam expectamus), te tamen recte vereque sensisse.

Alioqui ober alioquin kommt, wenn man von einigen verdachtigen Stellen bei Cicero absieht, bei den Schrifts stellern der besten Zeit nicht vor. Livius bediente sich nach bem Vorgange der Dichter zuerst bieses Wortes, und zwar in der Bedeutung übrigens, in anderer Sinsicht. 3. B. Liv. XXX. 29. Hannibal tumulum — tutum commodumque alioquin, nisi quod longinquae aquationis erat, cepit. Liv. VII. 19. Triumphatum de Tiburtibus: alioquin mitis victoria fuit. Liv. XXVII. 27. Mors Marcelli quum alioquin miserabilis fuit, tum quod nec pro aetate neque pro veteris prudentia ducis tam improvide se collegamque in praeceps dederat. Noch andere Bedeutungen erhielt bies Wort im filbernen Zeits alter. Um ben Begriff unseres übrigens, in anderer Beziehung, auszudrucken, bedienten sich die besten Schriftsteller des Wortes ceterum, wofür sich bei Livius einigemal cetera, bei Cicero ceteroquin findet. 3. B. Cic. Q. fr. II. 15. Ego in Cumano et in Pompeiano praeter quam quod sine te, ceterum satis commode me oblectabam. Nep. XVIII. 8. 5. Brevior via per loca deserta; ceterum dierum erat fere decem. Liv. III. 71. Ibi insit, eo rem se vetustate obliteratam, ceterum suae memoriae infixam afferre. Liv. I. 35. Ergo virum, ceterà egregium, secuta, quam in petendo habuerat, etiam regnantem libido est. Cic. divers. VI. 19. Falernum mihi semper visum est idoneum deversorio: si modo tecti satis est ad comitatum nostrum recipiendum. Ceteroqui mibi locus non displicet.

# Aliquando, quondam, olim, unquam.

liquando, das unbestimmte einmal, bilbet zunächst Gegensatz mit nunquam. Wogegen bas Zahlabverb ' nur anderen Zahladverbien, wie bis, ter, saepe ge-Vermöge ihres Begriffs tann jene Partitel ber steht. edes Kaktum bezogen werden, mag dasselbe ber Berenheit, Gegenwart ober Zufunft angehoren. Der Ges ch dieses Wortes ist sehr mannichfaltig; denn es wird bei der Darstellung einer eigentlich faktischen angewendet: sondern findet auch in solchen Gapen Stelle, welche eine Bitte, Aufforderung, einen nsch, Ausruf u. s. w. enthalten. Cic. Sull. 5. ali poena compressus convertit se aliquando ad tiem, nunquam ad sanitatem. Cic. Quint. 13. roversiis societatis vult diiudicari: sero, verum aliedo tamen. Cic. Mil. 26. Erit illud profecto tempus illucescet aliquando ille dies etc. Cic. orat. I. 29. si placet, sermonem alio transferamus, et nostro aliquando, non rhetorico loquamur. Cic. Verr. Audite, quaeso, iudices, et aliquando miseni sociorum! Cic. Cat. II. 1. Tandem aliquando slich cinmal) Catilinam ex hac urbe eiecimus etc. b der Begriff des aliquando so modificirt, daß er im ensage faktischer Aussage etwas bloß Borgestelltes rudt, so tritt dafur quando ein. Daher findet sich Partikel häufig, jedoch nach Beschaffenheit des Aus-'s nicht immer, neben den Konjunktionen si, ne, quo, , ec u. a. J. B. Liv. III. 53. Si quando metuendos prachituri estis: iudicia penes vos erunt. Cic. Tu epistolas concerpito, ne quando quid Aber auch Cic. Catil. IV. 10. Quod si aliquando manus plus valuerit, quam dignitas vestra: en consiliorum meorum non poenitebit. Ein gleiches jaltniß zwischen aliquis und quis ist oben nachgewiesen den; s. S. 90. 104.

Beschränkter ist der Begriff des quondam, vormals; meistens wird mit diesem Worte auf etwas Vergans

gesett wird. Nep. I. 6. 2. Ut enim populi nostri honores quondam fuerunt rari et tenues, ob camque causam
gloriosi, nunc autem essusi atque obsoleti: sic olim apud
Athenienses suisse reperimus. Cic. Rosc. Amer. 53.
Populus Romanus, qui quondam in hostes lenissimus
existimabatur, hoc tempore domestica crudelitate laborat.

Olim, ehemals, einst, weist auf Bergangenes, oder Zukunftiges hin, hat aber zugleich den Nebenbegriss der Ferne. Daher es so oft im Ansange von Fabela und Erzählungen gesunden wird. Bg. Heindorf zu Horsat. II. 6. 79. Terent. Andr. III. 3. 13. Alium esse censes nunc me atque olim, cum daham? Cic. divin. II. 25. Quid igitur ostenta Lacedaemonios olim, nuper nostros adiuverunt? Cic. Attic. XI. 4. Utinam coram tecum olim potius, quam per epistolas (sc. colloquar)!

Unquam hat, wie unser je, jemals, einen negativen Sinn; baher es nicht nur in eigentlich negativen Schenssteht: sondern auch in Frage, und solchen Schen, denen ein Zweisel oder sonst eine negative Bedeutung zum Grunde liegt. 3. B. Terent. Heaut. V. 4. 8. Cave posthac, si me amas, unquam istuc verbum ex te audiam. Cic. leg. Man. 12. Quis enim unquam tam brevi tempore tot loca adire potuit? Liv. X. 14. Fabius adhortari, ut si quando unquam (woserne sie je) equestri ope adiutam rempublicam meminerint, illo die annitantur etc. Cic. Attic. III. 12. Tu me accusas, cum ita sim assictus, ut nemo unquam. Cic. Coel. 5. Neque ego unquam suisse tale monstrum in terris ullum puto.

Anm. Alle scheinbaren Abweichungen werden sich in der besten Prosa wenigstens auf die eben angegebenen Bestimmungen zurüch führen lassen, wie, wenn aliquando an einigen Stellen sich dem Begriffe unseres zuweilen nähert. Z. B. Liv. XLV. 23. Nulla est civitas, quae non cives improbos aliquando habeat. Cic. orat. III. 29. Inquiritur, sitne aliquando mentiri boni viri? Birklicke Abweichungen in der Bedeutung dieser Partikeln sinden sich nur dei den Dichtern und in der späteren Prosa.

# A quatenus, quodammodo, aliquantum.

Aliquatenus wurde in der nachangustischen Zeit in pelter Bedeutung gebraucht, entweder um eine Eigenstt auf eine gewisse Beziehung einzuschränken (einigersaßen), oder um den in etwa bedeutenden Grad einer enschaft oder eines Berhältnisses auszudrücken (ziemlich) Hand. ad Turs. p. 257. Ersteres wurde von den eren Schriftstellern durch quodammodo, letzteres durch mantum bezeichnet. 3. B. Cic. Brut. 75. Forma etiam znisica est et generosa quodammodo. Cic. div. II. 1. isolatio mihi quidem ipsi sane aliquantum medetur, eris item multum illam profuturam puto.

# Aliquoties, nonnunquam, interdum, subinde.

Aliquoties und nonnunquam stehen zwischen aliquando saepe gleichsam in ber Mitte, und bezeichnen bas berholte Eintreten eines Ereignisses in solcher Beise, bie Bebeutung biefer Worter von mehrmals, manch-1 bis zu einigemal abgestuft werben fann. 3. B. s. b. g. I. 8. Nonnunquam interdiu, saepius noctu, perrumpere possent, conati. Nep. XX. 1. 6. His readeo commotus est, ut nonnunquam vitae finem ere voluerit. Cic. legg. IL 4. Aliquotics iam iste us a te tractatus est. Nep. XIX. 2. 3. A Demosthene aliquoties liberatus discesserat. Weniger als be sagt interdum aus; es ist unser bann und wann, veilen; daher es bei Terent. Eunuch. II. 3. 76. mit nunquam sogar ein anticlimax bilbet: Cibum nonnunum una sumet: interdum propter dormiet. Cic. legg. 4. Videamus, ne labamur interdum errore sermonis. vinde kann nur insofern als Synonymum dieser Worter :achtet werden, als es ein nicht nur mehrmals eintres des Ereigniß, sondern auch eine schnell aufeinander zende Wiederholung deffelben ausbruckt; benn eigentlich es f. v. a. gleich darauf. Liv. VII. 10. Uno alterove subinde ventrem atque inguina hausit.

# Amplius, plus, magis, potius.A

Amplius ist zunächst als neutr. adiect. zu betrachten bezeichnet als solches keine Vergleichung, sondern Bumachs, eine Zugabe, wie unser obendr meiter. 3. B. Cic. Mil. 18. Si haec in illo ma , fuerunt: quid vultis amplius (noch weiter)? Cic. 26. De sepulcris autem nihil est apud Sole amplius, quam ne quis ea deleat, Cic. N. D. II Bestiis sensum et motum dedit: homini hoc any quod addidit rationem. Als Abverb wird amplius züglich auf temporelle Berhältnisse angewandt, um Fortsetzung, Fortdauer anzudeuten, so da unserem langer, ferner vollig entspricht. 3. B. Caec. 9. Cic. Catil. I. 3. Etenim quid est, Cati quod iam amplius exspectes? Cic. Verr. II. 4. 43. amplius iam in demoliendo signo permulti hon moliebantur. Caes. b. g. III. 5. Jam amplius hori: continenter pugnabatur. Als Eigenthümlichkeit ber bef Prosa muß es betrachtet werden, daß amplius in t Bedeutung nicht leicht mit Regationen verbunden t Unser nicht mehr heißt bei Cicero non iam. Cic. Verr. II. 3. 94. Ubi enim semel abannonae rat res ad praetoris libidinem translata est: non est in lege atque in officio positus modus aestimandi. XXX. 7. Uxor non iam, at ante, blanditiis sed prec et misericordia valebat. Drittens wird amplius, wie 1 mehr, mit Zahlen verbunden, um das Ueberschr berselben auszudrucken. Die Partikel quam bleibt gew lich meg. Cic. Verr. I. 1. 5. Syracusis eum am centum cives Romani cognoscebant. Cic. Attic. II. Hic ager non amplius hominum quinque millia susti: potest. Caes. b. g. II. 15. Inveniebat ex captivis, S flumen ab castris suis non amplius millia passaum de 29g. Hand ad Tursell, p. 287.

Plus unterscheibet sich von den übrigen Synony exstens dadurch, daß es allein als Substantiv gebre

wird, z. B. plus vulere, plus facere; zweitens dadurch, daß es durchaus quantitativen Begriff hat; also eine größere Anzahl, Masse, auch im tropischen Sinne etwas von größerem Umfang, Werth u. s. w. bezeichnet. Seltner und nur in einzelnen Berbindungen, mie z. B. plus amare, diligere, wird es mit magis gleichbedeutend. Cic. invent. I. 47. Illud accipiebam: vultis autem pecuniae plus habere. Cic. legg. 1. 2. Alius alio plus habet virium. Liv. II. 42. Plus tamen hostium fuga quam proelium absumsit. Liv. I. 27. Albano non plus crat animi, quam sidei. Caes. b. g. I. 17. Erant nonnulli, qui privatim plus possint, quam ipsi magistra-Tantum et plus etiam ipse Cic. Attic. VII. 3. Das Adverb plus wird mit dem Adverb mihi debebat amplius insofern gleichbedeutend, als es gewöhnlich bas Uebersteigen einer Zahl bezeichnet. 3. B. Cic. off. III. 15. Uterque, si ad eloquendum venerit, non plus quem semel eloquetur. Terent. Adelph. II. 1. 46. Plus quingentos colaphos infregit mihi. Liv. XXXI. 34. Ipse ad hostem profectus paulo plus ducentos passus a castris Romanis tumulum propinquum communivit. Liv. XL. 2. P. Sempronius, cam plus annum (sc. unum) aeger fuisset, mortuus est.

Magis bezieht sich auf die Qualität der verglichenen Dinge, und deutet an, daß eine Eigenschaft, ein Berschältniß oder ein sonstiges Prädikat im höheren Grade statt sindet. Potius, unser vielmehr, eher, ist ein ganz subjektives Wort; denn es wird damit ausgesagt, daß zwischen zwei Objekten, Handlungen, Meinungen u. s. w. gewählt wird, oder gewählt werden soll. Mit potius wird immer das eine der beiden verglichenen Dinge ausgeschlossen: durch magis dem einen nur ein höherer Grad beigelegt, während beide statt sinden können. 3. B. Cic. Mil. 7. Nisi forte magis erit parricida, si quis consularem patrem, quam si quis humilem necaverit. Nep. XVIII. 4. 2. Facile intelligi poterat, eos inimica mente contendisse animoque magis etiam quam corpore pugnasse. Terent. Ad. IV. 3. 12. Omnes, quibus sunt res

minus secundae, magis sunt (sc. quam alii) suspiciosi, in contumeliam omnia accipiunt magis. Nep. XXIII. 10. 2. Bellum inter cos gerebatur et mari et terra. Quo magis cupiebat eum Hannibal opprimi. Cic. orat. II. 78. In oratione non vis potius, sed delectatio postulatur. Cic. Lig. 2. An ille, si potuisset ullo modo evadere, Uticae potius, quam Romae esse maluisset? Cic. Brut. 91. Quodvis potius periculum mihi adeundum, quam a sperata deinde gloria discedendum putavi. Caes. b. g. I. 45. Neque se iudicare (sc. Caesar dixit), Galliam potius esse Ariovisti, quam populi Romani.

# Ast, ut, sed, verum, vero, autem.

Im Allgemeinen mag man die Grundbegriffe dieser Worter, die man meistentheils durch unser aber wieders geben kann, so feststellen, daß man sagt, at habe eine ent gegensetzende, sed eine berichtigende Kraft: verum und vero dienen dazu, um etwas als wahr oder wichtig hervorzuheben, autem, um eine bereits begownene Gedankenreihe fortzusetzen.

Insbesondere merke man Folgendes. Ast ist ein alterthumliches, bei Dichtern manchmal, bei den besseren Profaitern selten vorkommendes Wort. Bg. Heindorf zu Horat. sat. I. 6. 125. In der Bedeutung unterscheibet es sich durchaus nicht von dem in der Prosa gebrauchlicheren at. Es werden aber mit at verschiedene oder in irgend einer Beziehung von einander abmeichen de Gegenstände, Prabitate, Urtheile in Gegensatz gebracht. 3. B. Cic. divin. II. 25. Quid autem volunt ea dii immortales primum significantes, quae sine interpretibus non possimus intelligere? At hoc ne homines quidem probi faciunt. Liv. I. 28. Nunc quoniam insanabile tuum ingenium est: at tu tuo supplicio doce humanum genus ea sancta credere, quae a te violata sunt. Cic. Verr. II. 3. 52. Si, quemadmodum socii populi Romani tractentur, non laboratis: at vos communem populi Romani causam suscipite atque defendite. Cic. Phil. IL 5. Non placet

M. Antonio consulatus meus: at placuit P. Servilio. Cic. Mil. 34. Si mihi republica bona frui non licuerit: at carebo mala. Cic. orat. III. 4. Atque ei etsi nequaquam parem illius ingenio: at pro nostro tamen studio meritam gratiam debitamque reseramus. Terent. Eunuch. V. 2. 25. Si ego digna hac contumelia sum maxume: at tu indignus qui saceres tamen. Cic. off. I. 11. Maiores nostri Tusculanos, Aequos — in civitatem etiam acceperunt: at Carthaginem et Numantiam funditus sustulerunt. Cic. Attic. VII. 11. Fecit idem Themis-Fluctum enim totius barbariae ferre urbs una non poterat: at idem Pericles non fecit. Cic. Phil. I. 5. Misi pro anucitia, qui hoc ei diceret: at ille vobis audientibus cum fabris se domum meam venturum esse dixit. Ferner steht at allemal im Anfange berjenigen Sate, in welchen entweder der Sprechende sich selbst, oder ein Anderer bemselben einen Einwurf macht. 3. B. Mil. 6. Quid porro quaerendum est? Factumne sit? At constat. A quo? At patet. Cic. Phil. II. 9. Quod quidem ego favisse me tibi fateor, suasisse ne tu quidem dicis. At Miloni ne favere quidem potui. Cic. div. VI. 6. Nunquam nisi honorificentissime Pompeium appellabat. At in eius personam multa fecit asperius. Terent. Ad. IV. 2. 31. Diminuetur tibi quidem iam cerebrum. S. At nomen nescio hominis. Cic. Phil. II. 9. At lactatus sum. Quid ergo? In tanta lactitia cunctae civitatis me unum tristem esse oportebat? Cic. senect. 14. At non est voluptatum tanta quasi titillatio in senibus. Credo: sed ne desideratio quidem. Enblich wird in benjenigen Saten, welche die Heftigkeit eines Ausrufs, Befehls, einer Bitte, Frage, Verwunschung u. a. ausdrucken, at aus dem Grunde anwendbar seyn: weil auch biese Sate mit dem bereits Ausgesprochenen immer eine Art von Gegensat bilben. 3. B. Cic. parad. IV. 1. Itaque pulsus ego civitate non sum, quae nulla erat. — At vide, quam ista tui latrocinii tela contem-Liv. I. 12. At tu, pater deum hominumque, binc saltem arce hostes! Cic. div. IV. 20. Habuisses enim non hospitem, sed contubernalem: at quem virum?

Cic. Verr. II. 1. 46. At per deos immortales quid est, quod de hoc dici possit? Terent. Hec. I. 2. 59. At te dii deaeque perdant cum tuo istoc odio! Cic. Phil. II. 37. II. Hace vivus eripuit, reddidit mortuus. At quibus verbis? modo aequum sibi videri, modo non iniquum. Bg. Ruhnk. dict. ad Ter. Andr. IV. 1. 42. Heindorf. ad Hor. sat. I. 8. 37. II. 2. 40.

Unm. Außer manchen anderen Partifeln werden enim, etian, vero am häufigsten mit at verbunden. At enim verbindet mit dem Gegenfage noch den Grund beffelben. Es ift ein elliptischer Que brud, ungefähr f. v. a. at contra est, nam. 3. B. Cic. orat. Il Quid disputatione ista afferri potest elegantius, aut omnino · dici subtilius? At enim vercor, inquit Crassus, ne haec dissicilion istis ad persequendum esse videantur. Cic. leg. Man. 20. publica frui debet summi hominis vita atque virtute. At enim nihil novi fiat contra exempla atque instituta maiorum. Liv. VL Sortem aliam ferte iam nihil mea turba, quam ullius conspection erit. At enim, Quid ita solus ego civium curam ago? At etiam bient meiftens gur Steigerung bes in bem Gegenfate Enthaltenen, at vero jur Beträftigung deffelben. Terent. Eunuch. IV. 4. 1. Exi foras, sceleste: at etiam restitus, fugitive? Cic. Phil. II. 30. At etiam (aber gar) adspicis me, et quidem ut videris, iratus. Cic. sin. I. 10. Quis illum reprehenderit, qui dolorem illum fugiat, quo voluptas nulla pariatur? At vero cos accusamus, qui blanditiis praesentium voluptatum deliniti, quos dolores excepturi sint, non provident.

Sed steht erstens im Anfange berjenigen Sate, welche als berichtigend auf einen vorangegangenen negativen Sat folgen, und entspricht insofern dem deutschen son der folgen, und entspricht insofern dem deutschen son der folgen, und entspricht insofern dem deutschen son der fondern.

3. B. Cic. acad. I. 10. Zeno nullo modo is erat, qui, ut Theophrastus, nervos virtutis inciderit: sed contra qui omnia, quae ad beatam vitam pertinerent, in una virtute poneret. Cic. sin. IV. 1. Non soleo temere contra Stoicos disputare: non quo illis admodum adsentiar, sed pudore impedior. Nep. X. 8. Callicrates religione non modo non deterritus ab incepto, sed ad maturandum concitatus est. Cic. Attic. VI. 2. Peloponnesiacas civitates onnes maritimas esse, hominis non nequam, sed etiam tuo indicio probati, Dicaearchi tabulis

Ferner tritt ber Begriff bes Berichtigens li. en ben Zusätzen hervor, die eine Beschrantung, ngung des vorangehenden Urtheiles enthalten. Nep. IV. 1. 1. Pausanias magnus homo, sed varius nni genere vitae fuit. Cic. off. I. 10. Existunt iniuriae calumnia quadam et nimis callida, sed osa iuris interpretatione. Cic. Tusc. II. 19. Conmagnitudinem doloris. Sed si est tantus dolor, us Philoctetae? Bene plane magnus mihi quidem ir, sed tamen non summus. Cic. Pis. 11. Erant ientes corussataeque buccae, dignae Capua, sed illa Ng. Ruhnk. ad Vellei. II. 3. Endlich ist sed geslich bei Einlenkungen jeder Art, und insbesondere bei zurückführen der Rede auf das durch eine Parenthese prochene Thema. Cic. Attic. IX. 10. Nefarius Hip-- arma contra patriam ferens. At Sulla, at Marius, inna recte, imo iure fortasse. Sed quid eorum ia crudelius? Cic. Mil. 8. Sed stulti sumus, qui ım, qui Africanum, Pompeium, nosmetipsos cum odio conferre audeamus. Tolerabilia fuerunt illa: odii mortem aequo animo nemo ferre potest. Cic. III. 5. Atqui pleraque sunt dicta in illis libris, cum ptima republica quaereretur. Sed huius loci de tratibus sunt propria quaedam. Ib. 7. Puto esse, idem aliquem de tribus nobis. Sed perge, ut coe-. Cic. amic. 15. Sed haec hactenus. Cic. off. I. 30. is est ad voluptates paulo propensior, modo ne sit e lum genere, (sunt enim quidam homines non re, nomine) sed si quis est paulo erectior, quamvis state capiatur, dissimulat appetitum voluptatis. Bg. iborf zu Horat. sat. I. 1. 27. Spald. ad Quint.

Terum und vero unterscheiben sich im Gebrauche dadurch, jenes als das bedeutsamere Wort immer zu Anfang Satzes, dieses gewöhnlich nach dem ersten Worte ben steht. Als Adversativpartikel bedient man sich Wörter, um den Angeredeten auf etwas Wichtiges Größeres, Vorzüglicheres mit Rachdruck

intelligimus, quae est rerum expetendarum fugiendarumque scientia) illa autem sapientia, quam principem dixi, rerum est divinarum et humanarum scientia. Bg. Heusing. zu Cic. off. I. 1. 3. Bremi zu Nep. X. 3. In Fragesätzen bruckt dieses durch autem ausgedrückte Zurückkehren auf etwas vorher Ausgesprochenes Unwillen, Ungestümm, Bermunderung aus. 3. B. Cic. Rabir. Post. 5. Num quis testis Postumium appellavit? testis autem? (cis Reuge sage ich?) num accusator? Liv. XXI. 44. Si inde cessero, in Africam transcendes. Transcendes autem dico? Terent. Eunuch. IV. 7. 28. Thr. Quid tu tibi vis? Ego non tangam meam? Chr. Tuam autem sur-Ng. Ruhnk, dict. ad h. l. 3weitens steht autem nicht nur beim Aufzählen mehrerer Gegenstände ober Ber haltnisse, sondern auch als eigentliche Fortsetzungs-Par tifel beim Ancinanderreihen mehrerer Gate. 3. B. Cic. Quam brevi tempore quot et quanti IV. poëtae, qui autem oratores extiterunt? Cic. Mur. 13. Magnus dicendi labor (sc. in oratoribus est), magna res magna dignitas, summa autem gratia. Cic. N. D. II. 22. Providentia in his maxime est occupata, primum ut mundus quam aptissimus sit ad permanendum, deinde ut nulla re egeat; maxime autem, ut in eo eximia sit pulcritudo. Cic. div. II. 56. Croesus hostium vim sese perversurum putavit; pervertit autem suam. Cic. off. I. 29. Ludendi etiam est quidam modus retinendus. Suppeditant autem noster et studia venandi honesta exempla ludendi. Cic. acad. II. 2. Quae populari gloria decorari debuerunt, ea fere sunt et graecis literis in Lucullo celèbrata et latinis. Nos autem illa externa cum multis, haec interiora cum paucis ex ipso saepe cognovimus Ng. Goerenz zu d. St. Bremi zu Nep. XXV. 5. 4. Hieher gehört auch ber häufige Gebrauch des autem beim Unter ordnen in einem Syllogismus. 3. B. Cic. top. XIV. 56. Author, autillud est. Non autem hoc. Ergo illud. Hand ad Turs. 571.

#### Atat, eia.

Atat, wofür zuweilen auch atate, atattat steht, ift offenbar eine aus dem griechischen arrurai, ararrurai ch

seleitete Partikel. Es bedienen sich berselben diejenigen, velche ploylich und mit Verwunderung eine unvorherge ehene ober unbefannte Sache erkennen. Es ift unser ahal 1. B. Terent. Andr. I. 1. 98. Atat hoc illudest! Hine llae lacrumae, hinc illa est misericordia! Terent. Eunuch. IV. 5. 1. Atat oblitus sum intus dudum edicere. Bg. Ruhnk. dict. ad Ter. p. 20. Auch eia bruck Bermuns verung über etwas Unerwartetes aps, hat aber immer ben Rebenbegriff des Spottes oder Unwillens, ungefähr wie i! 3. 3. Terent. Heaut. V. 8. 16. S. Nate mi, ego pol ibi dabo illam lepidam filiam Phanocratae. Cl. Rufamne llam virginem, sparso oro, adunco naso? non possum Ch. Eia, ut elegans est! Hor. sat. I. 1. 25. Hine vos, vos hine mutatis discedite partibus! eia jei nun) quid statis? Jeboch scheinen biese Interjektivnen, vie komische und Dichtersprache ausgenommen, in Die Schriftsprache nicht aufgenommen worden zu seyn.

# Atque, ac, et, que, necnon.

Atque und das aus einer Abfürzung desselben (gleichsam 219') entstandene ac weichen in ber Bedeutung nicht von einander ab; im Gebrauche aber wird, wenigstens bei ben besten Prosaitern, folgender Unterschied beobachtet, daß as nur vor Consonanten, atque gewöhnlich vor Bokalen, selten por Consonanten gesetzt wird. Bg. Oudendorp. ad Caes. b. g. VI. 38. 2. Wolf. ad Sueton. Caes. c. 27. Brundbegriff ber Partifel atque scheint barin zu bestehen, baß sie eine innere, b. h. auf Bergleichung ober Folgerung Berbindung von Begriffen ober Gedanken ausbrudt; wogegen et jede, also auch außere und zufale lige Berbindung bezeichnen kann. Bg. Hand ad Tursell. p. 458. Je nachdem nun durch atque einzelne Begriffe, vber ganze Gape zusammengestellt werden: ergeben sich folgende Falle. 1. Dient es, um gleichartige Dinge ober Eigenschaften zu verbinden. Terent. Andr. I. 1. 47. Vitam parce ac duriter agebat. Cic. Arch. 12. Ego vero emnia, quae gerebam, iam tum in gerendo spargere ae

disseminare arbitrabar in orbis terrarum memoriam sempiternam. Cic. sin. V. 24. Si ipsam honestatem, undique perfectam atque absolutam viderent: quonam gaudio complerentur! Liv. III. 42. Natura loci ac vallo tuta-Drudt atque eine logische Gleichung aus, vermöge welcher nicht nur Dinge, welche man als gleich geltend betrachtet, zusammengestellt werben: sonbern auch acque als Bergkeichungspartikel nach den Worten aeque, pariter, alius, similis u. a. folgt. Liv. XXI. 4 Colonis ac frigoris patientia par. Cic. Flacc. 1. In gravissimo atque acerbissimo reipublicae casu caedem a At hi quidem vobis depellebam. Cic. N. D. III. 10. coluntur aeque atque illi. 3. Fügt es zu dem Borherge henben etwas Soheres, Allgemeineres, genauer Bestimmendes, ja sogar basjenige, welches als Ergeb niß desselben erscheint. Cic. Verr. II. 2. 17. Multis cum lacrimis orabat atque obsecrabat. Liv. II. 31. dolum atque proditionem prope libertas amissa est. Num unum diem postea L. Saturninum mors Cat I. 2. reipublicae poena remorata est? Cic. leg. Man. 24. Quidquid hoc beneficio populi Romani atque hac potestate praetoria possum, id omne ad hanc rem conficiendam Wenn ferner atque jur Berbindung zweier Gat gebraucht wird: so ist entweder ber lettere mit bem erfte ren gleichartig, ober er druckt bas Verhaltniß bet Rolge, eine unmittelbare Berbindung, eine Steige rung aus. Cic. divin. I. 36. Midae illi Phrygio, quum puer esset, dormienti formicae in os tritici grana congesserunt. Divitissimum fore praedictum est. Ac (und ebenso) Platoni, quum in cunis parvulo dormienti apes in labellis consedissent, responsum est singulari illum suavitate orationis fore. Liv. XXII. 6. Quae punica religione servata fides ab Hannibale est: atque in vincula omnes coniecit. Auct. ad Herenn. IV. 29. Dicite, atque obtemperabo. Caes. b. c. II. 28. Hac habita ora tione nullam in partemab exercitu Curionis fit significatio, atque ita suas uterque copias reducit. Cic. Tuscul. V. 21. Satisne videtur declarasse Dionysius, nihil esse a beatum, cui semper aliquis terror impendeat? Atque ci

integrum quidem erat, ut ad iustitiam remigraret, vibus libertatem et iura redderet. Insbesondere aber atque als Uebergangspartikel gewöhnlich, um eine enauere Bestimmung, Erdrierung bes Borberges enben, ober eine sonstige Bezugnahme auf baffelbe nzufnupfen. Atque ift in diesem Falle so viel als unb war, und boch, und nun, und so. Cic. Sext. Il. 2. ggrediar ad dicendum, ne mea propugnatio ei potissiium defuisse videatur, per quem est persectum, ne eteris civibus deesset. Atque ego sic statuo. Cic. Cluent. . His rebus in causa iudicioque patefactis, quis est, qui lum absolvi posse arbitraretur? Atque haec parva sunt. ognoscite reliqua. Terent. Andr. IV. 1. 16. Ingeram sala multa? Atque aliquis dicat, nil promoveris. Cic. Neque auctoritate quispiam apud me plus rat. I. 2. alere te potest, neque voluntate. Ac mihi repetenda st veteris cuiusdam memoriae non sane satis explicata ecordatio.

Que brudt die Berbindung berjenigen Dinge aus, welche ntweder vermöge ihrer Natur, ober um das Ganze eines debankens auszuprägen, ober endlich um eine Aufzählung iehrerer Einzeldinge abzuschließen, gufammengehoren. aes. b. g. II. 16. Mulieres quique per aetatem ad pugam inutiles viderentur, in eum locum coniecit, ropter paludes exercitui aditus non esset. . g. VI. 31. Multi, ex suis finibus egressi, se naque omnia alienissimis crediderunt. Liv. II. ralerius Horatiusque consules sortiti, uter dedicaret. laes. b. g. I. 33. Neque homines feros sibi temperaturos xistimabat, quin, ut ante Cimbri Teutonique fecissent, in rovinciam exirent. Nep. XXV. 11. Atticus post proeum Philippense interitumque C. Cassii et M. Bruti L. ulium Mocillum — ceterosque pari fortuna perculsos estituit tueri. Caes. b. g. II. 17. His rebus cognitis xploratores centurionesque praemittit, qui locum idoneum astris deligant. Liv. III. 54. Quod bonum, faustum, elixque sit vobis reique publicae, redite in patriam, ad

penates, coniuges, liberosque vestros. Bg. herzog zu Caes b. g. II. 17. Hottinger zu Cic. ecl. p. 32. In gleicher Beise verbindet que diejenigen Sape, welche entweber einander erklarend, ober bas Berhaltniß ber Gleich zeitigkeit, Folge darstellend, zusammengehoren. ersteren Kalle ist es s. v. a. namlich, im letteren s. v. a. und zugleich, und bemnach. Bg. Goerenz zu Cic. fin. I. 50. Drakenborch zu Liv. II. 42. 6. Cic. Attic. VII. 14. Scire velim, quid cogites, de totaque re quid exis-Cic. fin. I. 10. Totam rem aperiam, eaque ipsa, ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Caes. b. g. II. 19. Subito omnibus copiis provolaverunt, impetumque in nostros equites fecerunt. Caes. b. g. II. 13. In deditionem Suessiones accepit, exercitumque in Bellovacos ducit. Nep. XIV. 7. A Datame Scismas maximo natu filius desciit, ad regemque transiit. Nep. XI. 2. 1. Apad Corinthum tanta severitate exercitui praesuit, ut -; in eamque consuetudinem adduxit, ut copiae, quum proelii signum esset datum, sine ducis opera sic ordinatae consisterent etc. Geltner ist que bloße Uebergangspartikl, wie atque. 3. B. bei Cic. fin. III. 2. 5. Ex omnibus philophis Stoici plurima novaverunt: Zenoque non tam rerum inventor fuit, quam verborum. Bg. jedoch Goeren ju Dieser Stelle und heinrich zu Cic. rep. p. 9.

Et ist reine Ropula, b. h. es ermangelt ber sur atque und que angegebenen Nebenbegrisse, und kann zur Berbindung jeder, auch der verschiedenartigsten Dinge und Säze go braucht werden. 3. B. Caes. b. g. V. 34. Nostri ab duce et a fortuna deserebantur. Nep. II. 6. 3. Athenienses duadus victoriis Marathonia et Salaminia gloriam apud omnes gentes erant consequuti. Cic. oss. I. 30. Hominis mens discendo alitur et cogitando. Cic. Flacc. 26. Lacedaemonii septingentos iam amplius annos unis moribus et nunquam mutatis legibus vivunt. Caes. b. g. VII. 11. Caesar, quae ad eam rem usui sunt, militibus imperat, et duas legiones in armis excubare iubet. Nep. X. 5. 1. Corinthum pervenit Dion, et eodem persugit

eraclides. Besonders beliebt mar die Berdoppelung des bei ber Angabe solcher Dinge ober in solchen Gagen, iche eine Art von Gegensat bilden. Cie. sin. I. 19. Sapiens praeterita grate meminit, et praesentibus ita potitur, animadvertat, quanta sint ea quamque iucunda. Caes. g. III. 8. Veneti et naves habent plurimas, et scientia que usu nauticarum rerum reliquos antecedunt. zweilen wird statt bes einen et auch que gesett. 3. B. v. I. 43. Tela in hostem, hastaque et gladius. ird in gleicher Weise nur selten verdoppelt. Als eigenthe Uebergangspartitel ift et im Ganzen genommen nicht br gebrauchlich. Am gewöhnlichsten findet es sich im nfange berjenigen Gape, in welchen ber Rebenbe seinen nwillen über etwas Unerwartetes ausbrückt. 3. B. Cic. uint. 20. Et audes, Sex. Naevi, negare, absentem densum esse Quintium, cum eum desenderit idem, qui te Cic. Phil. I. 8. Et vos acta Caesaris defentis, qui leges eius evertitis? Bg. Schuetz doctr. 1. 1. 162. Sobann steht et, besonders vor ben Pronominibus, 1 Anfange berjenigen Gate, in welchen ein neues Gubjett 8 sprechend ober handelnd eingeführt wird. 3. B. Cic. rut. 46. Quid censes, inquam — et Brutus, qui est, quit, iste urbanitatis color? Ibid. 74. Quidnam istue t, inquit Brutus. Et ille, fuit accusator, inquit etc.

Necnon kommt bei ben besseren Schriftstellern statt des oßen et nicht vor. Wo es sich sindet, gehort non durcht is zu einem einzelnen Worte des Sapes, wie bei Cic. il. 32. Nec vero non eadem ira deorum hanc eius tellitibus iniecit amentiam etc. Cic. Catil. IV. 2. Nece meam mentem non domum saepe revocat exanimata tor. Vg. Ruhnk. ad Vellei. II. 95. 2.

Anm. 1. Et steht bei Sicero nie mit der Bedeutung von toque oder etiam. Die Stellen, in welchen dies der Fall zu seyn eint, lassen eine andere Erklärung zu. Bg. Goerenz zu Cic. ad. I. 7. 26. Dieser Gebrauch des er ist den Historikern eigen. B. Nep. XXV. 8. 3. Id sacile essici posse arbitrati sunt, si et sincipes illius ordinis pecunias contulissent. Liv. XLIII. 14. 2. musules plebem apud senatum accusabant, quod et iuniores non

responderent. Bg. Drafenb. ju d. St. Neber sed et und deffen Unterschied von sed etiam vergl. Bremi ju Nep. Thras. 1. 5.

Sollen mehrere Borter ober and fleinere Cape burd die Ropula verbunden werden: so wird entweder que. Dies nach der obigen Bestimmung fatt finden kann, dem letten Borte oder Berb angehängt: oder es wird nach jedem einzelnen Die Partifel et wiederholt. 3. 8. Caes. b. g. Il. 35. Spec in Carnutes, Andes, Turonesque legiones deduxit. Liv. VI. 14. Cicatrices acceptas Veienti, Gallico, aliisque deinceps bellis ostenta-Caes. b. g. VI. 17. Post hunc maximam habere vim arbitrantur Apollinem et Martem et Jovem et Minervam. Cic. Sull. 27. Ex magnis et diuturnis et iam desperatis teipublicae morbis ista repente vis erupit. Cic. fin. I. 14. Sapientia sola est, quae nos libidinum impetu vindicet, et ipsius fortunae modice ferre doccat iniurias, et omnes monstret vias, quae ad quietem ferant Gelten wird zwischen mehreren Berbindungspartifeln in einem u. bem. felben Cape gewechselt, wie bei Liv. III. 18. Dictator censet, periculum ipsum, discrimenque, ac sociales deos, fidemque foederum id poscere. Roch bäufiger ift jedoch das sogenannte Aspndeton, vermöge deffen die Ropula zwischen mehreren, ja sogar zwischen zwei Bortern oder Gägen ganglich megbleibt. 3. B. Liv. II. 34. Consules deinde Geganius, P. Minucius facti. Liv. III. 37. Decemviri ferre, agere plebem plebisque res. Caes. b. g. IV. 11. Rhenus longo spatio per fines Sarunetium, Helvetiorum, Sequanorum, Mediomatricorum, Tribucorum, Trevirorum citus fertur. Caes. b. g. VI. 1. Gaesar per M. Silanum, C. Antistium Reginum, P. Sextium legatos dilectum habere instituit. Cic. fin. I. 13. Ex cupiditatibus odium, dissidia, discordiae, seditiones, bella nascuntur. Cic. Quint. 27. Milo illud dicere, eum esse depulsum, cui Romae domus, uxor, liberi, procurator esset. Cic. Sull. 16. Permitto aliquid iracundiae tuae, do adolescentiae, cedo amicitiae, tribuo parenti. Bg. Deufing. ju Cic. off. II. 17. 6. Drakenborch ju Liv. 1. 59. 1. Ueber die bei der Busammenftellung mehrerer mit einem Subftantiv verbundener Adjektive nothwendige Berfahrungsweise f. oben G. 166.

# Atqui.

Der Gebrauch tes atqui ist von doppelter Art. Erstens bedient sich dieses Wortes derjenige, welcher einen Sat einraumt, oder einzuräumen scheint, und dann mit einer Art von Zuversicht etwas Stärkeres, Gewisseres, Unerwartetes jenem Sate gegenüberstellt. Je nachdem der Zusammenhang ist, wird dies Wort durch gleich

wohl, und doch, ja freilich, allerdings wiedergegeben. 3. B. Cic. Attic. VIII. 3. O rem, inquis, dissielem et inexplicabilem. Atqui (gleichwohl) explicanda est. Cie. Parad. I. 1. Potesne bonum cuiquam malo esse? aut potest quisquam in abundantia bonorum ipse esse non honus? Atqui (und boch) ista omnia talia videmus, ut etiam improbi habeaut et obsint probis. Cic. senect. 22. Jam vero videtis, nihil esse morti tam simile quam som-Atqui dormientium animi maxime declarant divinitatem suam. Cic. N. D. I. 7. Tum ut me Cotta vidit, peropportune, inquit, venis. Atqui (ja freilich) quoque videor, inquam, venisse opportune. I. 1. Cur ista quaeris? M. nihil sane, nisi ne nimis diligenter inquiras in ea, quae isto modo memoriae sunt Att. Atqui (allerdings) multa quaeruntur in Mario, fictane an vera sint. Dft beruht bieser Gebrauch bes atqui auf einem ausgelassenen Gebanken, z. B. Terent. Adelph. V. 5. 5. Tibi lubens bene faxim. Syr. gratiam Atqui (du spottest freilich, und boch) hoc Ferner steht atqui auch bann, wenn man verum est etwas eingeraumt wissen will, um etwas Einzelnes, mehr zur Sache Führendes anzureihen. Dies geschieht besonders in Folgerungssätzen, sowohl im eigentlichen Syllogismus, als auch in allen den abgefürzten Gapen, welche gleiche Geltung mit demselben haben. In diesem Falle entspricht atqui unserem nun aber. Cie. Tuscul. V. 14. Qui enim poterit aut corporis sirmitate aut fortunae stabilitate Atqui, nisi stabili et fixo et permanente confidere? nemo potest. Quid ergo eiusmodi bono, beatus esse Cic. Tuscul. III. 7. Qui fortis est, idem istorum est? est fidens. Qui autem est fidens, is profecto non extimescit. Atqui in quem cadit aegritudo, in eundem timor. Ita sit ut fortitudini aegritudo repugnet. Aber and Cic. Mil. 3. Quis est, qui quoquo modo interfectus sit, puniendum putet, quum videat aliquando gladium nobis ad occidendum hominem ab ipsis porrigi legibus? Atqui, si tempus est ullum iure hominis necandi, quae multa sunt, certe illud est non modo iustum, verum etiam necessarium, quum vi vis illata defenditur.

1. 25. In omnibus disiunctionibus, in quibus a aut non panitur, alterutrum est verum. Cic. Quaedam terrae partes incultae sunt, frigore rigent, aut uruntur calore. Cic. N. D Omne corpus aut aqua, aut aër, aut ignis, aut i aut aliquid, quod est concretum ex his, aut e Cic. Pis. 39. Res ipsa et rei parte eorum. tempus aut me ipsum, quod nolim, aut alium q aut invitabit aut dehortabitur. Cic. orat. I. 4. In po Homero soli locus est, aut Archilocho, aut aut Pindaro; sed horum vel secundis vel etis secundos. Liv. XXI. 43. Hic vincendum aut mo milites, est. Cic. orat. II. 2. Omnia bene sur cenda, qui hoc se posse profitetur; aut elo nomen relinquendum est. Bg. Heusing. zu Cic. o Damit ist der Sprachgebrauch vereinbar, auf etwas Geringeres ober genauer Bestim herabzusteigen. Dieses aut ist unser ober weni ober vielmehr. Sallust. Jug. 56. Profecto cu (ober men.) magna pars Siccensium fidem mut Cic. Tuscul. I. 3. Deinde ita magnos nostram ad fuisse traditum est, ut non multum, aut (ober nihil omnino Graecis cederetur. Cic. N. D. II quibus vita beata existit par aut similis deoru

sich können dieselben ebenso gut verschieben, als gleichartig sen. Nep. I. 3. 4. Ponte rescisso regem (sc. Miltiades dixit) vel hostium ferro, vel inopia paucis diebus interiturum. Caes. b. g. I. 6. Allobrogibus sese vel persuasuros existimabant, vel vi coacturos, ut per suos fines ees ire paterentur. Cic. amic. 5. Amicitia est omnibus rebus humanis anteponenda. Nihil est enim tam naturae aptum, tam conveniens ad res vel secundas vel adversas. Cic. Brut. 57. Mihi placebat Pomponius maxime, vel dicam, minime displicebat. Bg. Beber Ueb. G. 14. Beim Zusammenfügen mehrerer Bestimmungen hat vel gewohnlich ben Begriff einer Steigerung, es ist so viel als ober gar. 3. B. Cic. Phil. II. 12. Sed stuporem hominis, vel dicam pecudis, attendite. Cic. div. IV. 14. De rebus nostris satis, vel etiam nimium multa. Cic. Tuscul. II. 19. Venit Epicurus, homo minime malus, vel potius vir optimus. Cic. fin. II. 33. Bestiae multa faciunt duce natura, partim indulgenter vel cum labore. Bg. Goereng an biefer Stelle.

Ve, welches meistens cinzelne Worter, seltener Sate, scheibet, brucht einen geringeren Nominals aber sachlisch en Unterschied aus. Bei Zahlen erhält es daher den Begriff des Adverbs hoch stens. Cic. orat. 40. Sic igitur dicet ille, quem petimus, ut saepius auditorem in hilaritatem risumve convertat. Cic. Top. 5. Esse ea dico, quae cerni tangive possunt. Cic. sin. II. 14. Honestum id intelligimus, quod tale est, ut sine ullis praemiis fructibusve per se ipsum possit iure laudari. Nep. XXV. 18. 6. Sub singulorum imaginibus sacta magistratusque eorum non amplius qnaternis quinisve versibns descripsit. Bg. Bremi zu d. St. und Goerenz zu Cic. sin. V. 51.

Sive ober seu, aus vel und si entstanden, macht immers
fort die Verbindung mit einem wirklich ausgedrückten, ober boch aus dem Zusammenhange zu ergänzenden Verb nothwendig. So z. B. ist sive gewöhnlich, wenn man bei der Bezeichnung eines und besselben Gegenstandes zwischen

#### Certe, quidem, saltem.

Diese brei Worter haben die Bedeutung unseres wen ftens mit einander gemein, jedoch mit folgendem Un schiede. Certe druckt immer eine gewisse Zuversicht a mit welcher Jemand, wenn er auch auf die Annahme zuerst Behaupteten verzichtet, das darauf Folgende als d gewisser (nothwendiger) anerkannt wünscht. 47. Huic pugnae equestri rem (quam satis certam, co munis existimatio est) mirabilem certe adiiciunt quid annales. Cic. Attic. XVI. 7. Quamvis non fueris suas approbator certe fuisti. Liv. II. 1. 2. Nam priores regnarunt, ut haud immerito omnes deinceps condito partium certe urbis numerentur. Bg. Gronov zu die Stelle. Quidem wird gebraucht, um ein Urtheil auf irg etwas Einzelnes einzuschränken, und ist meistens so als was diesen Gegenstand (Puntt, Umstand u.f. betrifft. Daher dies Wort so oft jur hervorhebung pronomina personalia und nomina propria gebraucht w Bg. Goerenz zu Cic. fin. I. 1. 2. 3. B. Nep. XXV. 14 Nemo in convivio eius aliud acroama audivit, qu anagnosten, quod nos quidem iucundissimum arbitrau Cic. fin. II. 24. Vide, quaeso, rectumne sit. eae verae videntur opiniones, quae etc. Cic. Attic. VI Nunc quidem prosecto Romae es. Terent. Phorm. V 11. Adhuc curavi unum hoc quidem, ut mi esset fic wird dann gesett, wenn man von ! endlich Soheren zu bem Geringeren herabsteigt. saltem vermindernde Rraft. Cic. Attic. VI. 9. E mihi hunc dolorem, aut minue saltem. Cic. divers. IX Utinam aliquo, si non bono, at saltem certo statu c tatis haec inter nos studia exercere possemus! Andr. II. 1. 13. Credo impetrabo, ut aliquot sal Cic. Rosc. Amer. 19. prodat dies. nuptiis potes dicere. Finge aliquid saltem commode.

Certe, certo, profecto, nac, sane, recte.

Certe, gewiß, sicherlich, bezeichnet auch die ! berzeugung, mit welcher einer ein Urtheil ausspricht;

Ber von bem mehr abverbialen certo baburch verschieben, aß biefes ein einzelnes Prabifat, jenes ben gangen Gas fficirt. Bg. Herzog zu Caes. b. g. VI. 31. Demnach faat Lic. div. II. 7. Si enim deus scit, certe illud eveniet: in certe eveniet, nulla fortuna est. Terent. Andr. V. L 9. Nescis, quid mihi obtigerit. D. Certe, sed quid nihi obtigerit, scio. Cic. Phil. III. 6. Hos certo (gleiche am pro certo) scio dignitatis, optimarum feminarum non poenitere. Cic. Tuscul. V. 28. Sapientis est, nihil ita exspectare, quasi certo futurum. Ein objektives unb tarteres Furwahrhalten druckt profecto aus; es ist unser urwahr, wahrhaftig. Nep. XVI. 2. 3. Profecto junquam ab tam tenui initio tantae opes sunt profligatae. lic. Verr. II. 2. 18. Profecto enim negare non potes. s ex lege Rupilia sortiri iudicium debuisse. Statt proecto tritt zuweilen auch nae ein, und besonders vor den pronominibus. 3. B. Cic. acad. II. 49. Nae ille et deum pere magno liberat et me timore. Cic. Brut. 71. Nas go, inquam, si ita est, velim tibi eum placere quam naxime. Bg. Turs. de partic. c. XCVIII. Weit schwächer ft sane; benn in ben meisten Fallen brudt es, wie unser a freilich, mag feyn, mehr Einraumen, als Beahen aus. Cic. orat. II. 66. Rerum plura genera unt, in quibus est narratio, res sane difficilis. Cic. Attic. VI. 1. Sit sane, quoniam tu ita vis: Sed tamen um eo credo, quod sine peccato meo fiat. Bur blogen poflichteitsformel beim Bejahen biente ben Romern das Abverbium recte, ungefähr wie unser gut, Sie haben Recht. Ja sogar beim Dantsagen für eine erwiesene Gealligfeit, ober beim höflichen Ablehnen eines angebotenen Dienstes vertrat recte die Stelle unseres ich bante Ihnen. Bg. Ruhnk. dict. ad Terent. p. 108. Cic. Attic. VL 3. ls mihi dixit, se Athenis me exspectaturum, ut mecum Recte inquam: quid enim dicerem? lecederct. wurden besondere Schwurformeln entweder allein, Berbindung mit obigen Partikeln angewendet. joren besonders me hercule, deffen sich die Manner, merastor, deffen fich die Frauen ausschließlich bedienten, und

pol, aedepol als gemeinschaftliche Betheurungspartikk. Bg. Gell. N. Attic. Xl. 6.

Cur, quare, quamobrem, quapropter, quocirca, quid.

Cur, warum, und quare, weswegen, werber is bireften und indireften Fragesatzen angewendet; jenes un eine Frage überhaupt, biefes, um folche Fragen any beuten, welche in der Antwort die Angabe eines Grundes ober einer Ursache veranlassen sollen. 2g. Fronto de diff. voc. s. v. Demnach steht cur in mancher Frage, um einer Behauptung, bie auch mit Bestimmtheit konnte ausgesprochen werben, ben Schein des Zweifels zu geben. Nep. XXV. 10. 6. Cur non singularis eius existimetur prudentia, qui ex tel tamque gravibus procellis civilibus ad incolumitatem pervenit? Cic. acad. II. 17. Cur enim, inquies, in hot tanto mundo Catulus alter non possit effici? Cic. N. D. III. 32. Cur Africanum domestici parietes non texeruat? Dagegen Cic. orat. I. 16. Quare, Scaevola, negasti illud te fuisse laturum? Terent. Adelph. III. 2. 28. G. Acschinus alienus est a nostra familia. So. Quare? Aristides quaesisse ab eo dicitur, quare id 111. t. 3. faceret? Cui ille respondit etc. Insbesondere wir quare, so wie auch quamobrem und quapropter, in relativa Satzen gebraucht, um eine Aussage auf einen im vorher gehenden Sate angegebenen Grund ober eine Ursache 200 ructzuführen. Bg. Goerenz zu Cic. legg. I. 21. 56. 3. 8. Nep. II. 6. 3. Intelligebant Lacedaemonii, sibi cum his de principatu certamen fore. Quare eos quam insirmissimos esse volebant. Cic. legg. III. 15. 34. graviora iudicia de potentissimis hominibus extant voces, quam tabellae. Quamobrem suffragandi nimia libido in non bonis causis eripienda fuit potentibus. Cic. Verr. II. 2. 73. Meminero, me non sumsisse, quem accusarem: sed recepisse, quem desenderem. Quapropter nihil es, quod metuas. Quocirca giebt die Beziehung an, in welcher man ein Urtheil ausspricht; es ift unser in web cher hinsicht, und sollte nicht gebraucht werben, um

rsachlichseit auszubrücken. Cic. divin. I. 41. Etruria de pelo tacta scientissime animadvertit. Quocirca bene pud maiores nostros tum, quum florebat imperium, ecrevit, ut de principum siliis sex singulis Etruriae opulis in disciplinam traderentur. Quid, dem griechis hen ri mit ausgelassenem noò; entsprechend, heißt eigentsch wozu, b. i. zu welchem zwecke. Z. B. Cic. divers. 4. Ego de meo studio scribendum mihi esse non bitror. Quid enim me ostentem?

#### Deinde, deinceps.

Deinceps bezeichnet eine durch die Zeit nicht unterbrochene ortbauer wie unser hinter einander, nach einander, ber das griechische is ns, equens. 3. B. Caes. b. g. III. 29. eliquis deinceps diebus Caesar silvas caedere instituit. ic. Tuscul. IV. 2. Morem apud maiores hunc epularum zisse, ut deinceps, qui accubarent, canerent ad tibias larorum virorum laudes. Deinde und bie etwas weniger ebrauchlichen Worter inde, exinde bezeichnen bloße Aufinanderfolge, wie unser hernach, darauf. 3. B. Liv. Omni acto triumpho depositus clarior fuite l. 47. 'unera deinde duo deinceps collegae fratrisque ducit. ines. b. c. III. 9. Eodem impetu altera castra sunt dorti; inde tertia et quarta. Liv. XXXI. 4. 6. os dies creati consules, P. Sulpicius Galba, C. Aurelius Practores exinde facti Q. Minucius Rusus, L. lotta. Statt deinde und exinde find auch die abs rurius etc. jekurzten Partikeln dein, exin nicht ungewöhnlich. Bg. Cic. rat 45.

# Demum, tandem, primum, denique.

Demum und tandem verhalten sich zu einander wie die weutschen Partikeln erst und endlich. Jenes giebt an, waß etwas später geschieht, als es geschehen sollte voer Unnte; wird aber zuweilen auch, wie das deutsche vollen de, gar, gesetzt, um den Abstand eines Dinges oder Faktums von allem Gewöhnlichen anzudeuten. Tundem de

gegen bezieht sich immer auf das Ereigniß selbst, und bezeichnet daffelbe als ein langst erwartetes ober erwünschtes. Caes b. g. I. 50. Caesar exercitum in castra reduxit. Tum demum Ariovistus partem suarum copiarum, quae castra minora oppugnaret, misit. Terent. Adelph. II. 2, 25. denium venis? Cic. Attic. VIII. 8. Sic enim sentio, id demum aut potius id solum esse miserum, quod turpe sit Cic. legg. III. 17. Vos demum, ut video, legem sine tabulis antiquastis. Cic. Quint. 30. Spes est, hunc miserum atque infelicem aliquando tandem posse consistere. Caes. b. g. Tandem vulneribus desessi et pedem referre et, quod mons suberat circiter mille passuum, eo se recipere coeperunt. Insbesondere steht tandem auch in affektvolleren Fragen, um, wie unser benn, boch, Bermunberung, Un willen auszubrucken. Cic. N. D. I. 38. ipsos deos, de quibus loquimur, quale tandem est? Liv. III. 9. 9. Quid tandem? illi non licere, si quid consules superbe in aliquem civium aut crudeliter fecerint, diem Bg. Drafenborch ju b. St. Primum tann als Synonymum biefer Worter nur bann eintreten, bas erfte Erfolgen eines Ereignisses jebem späteren Wieber holen besselben entgegenset, also gleichbedeutend mit jum erstenmal wird. 3. B. Terent. Andr. V. 4. 33. Postilla nunc primum audio, quid illo sit factum. Quo die primum convocati sumus, ieci fundamenta reipublicae. Auch elenique heißt endlich, wird aber gewöhnlich bei bem Aufgahlen mehrerer Dinge gebraucht, so bas es bei ber Angabe bes letten ober vorletten steht, die Par titeln primum, deinde, tum und ahnliche oft vorangehen. Cic. leg, Manil. 40. Pompeium non avaritia ab instituto ad pracdam aliquam revocavit, non libido ad voluptatem, non amoenitas ad delectationem, non nobilitas orbis ad cognitionem, non denique labor ipse ad quietem. Cic. Rull. I. 23. Omnes urbes, agri, denique, postremo etiam vectigalia vestra venierunt. B4. antib. p. 580. Daher steht denique auch oft, wie unser am Ende, bei ber Andeutung berjenigen Dinge, welche man als Resultate ber verhergegangenen ansicht 3. B. Terent. Phorm. II. 1. 11. Vereor, ne istace fortitado in nervum erumpat denique. Terent. Eunuch.
1. 2. 78. Nempe omnia haec nunc verba huc redeunt denique. Bg. Schuetz. partic. l. l. 135. Endlich ist denique nicht ungewöhnlich, um die Rede nach Erwähnung mehrerer einzelnen Dinge mit einem umfassenden Urtheile abzuschließen, in welchem Falle es so viel ist als kurz, um alles auf einmalzu sagen. Cic. div. X. 10. Is denique honos mihi videri solet, qui propter magna merita claris viris desertur et datur. Nep. XVI. 4. 3. Denique haec suit altera persona Tbebis, sed tamen secunda ita, ut proxima esset Epaminondae. Bz. Bremi zu d. Stelle. Heindorf zu Horat. sat. I. 1. 92.

# Denuo, de integro, iterum, rursus.

Denuo, von neuem, und bas noch starkere de intebringen zu dem Begriffe der Wiederholung noch den Rebenbegriff: als ob das Ramliche vorher noch nicht geschen mare. Liv. X. 31. Fabius in Etruria rebellante denuo quatuor millia et quingentos Perusinorum occidit. Cic. Cluent. 60. Quae deinde interceptio Cur non de integro datum? Liv. V. 5. Relinquendane haec censetis, ut ad aestatem rursus novus de integro his instituendis exsudetur labor? Bg. Doeberl. Syn. I. S. 124. Iterum heißt eigentlich jum zweitenmal, und bildet baher haufig einen Wegensatz mit semel, tertium a. f. w. Caes. b. g. I. 31. Cum his Aedui corumque clientes semel atque iterum armis contendunt. Cic. divin. II. 59. Nemo est, quin saepe iactans Venerium iactum isciat aliquando, nonnunquam etiam iterum atque tertium. Rursus ober rursum hat zunachst lotale Bedeutung, wie ruckwarts, und bezeichnet demnach nicht so sehr bie Wieberholung einer Handlung, als die Ruckkehr in einen früheren Zustand. 3. B. Cic. Mur. 7. Facis, ut rursus plebs in Aventinum sevocanda esse videatur. Cic Tusc. IV. 36. Quid est autem se ipsum colligere, nisi dissipatas animi partes rursum in suum locum cogere? Minus mihi turpis videor, sed tam diu, Attic. IX. 6.

dam lego: deinde rursum emergit dolor. Zuweilen nis hert sich auch der Begriff des rursus, wie der unseres him wiederum, dem contra. Cic. orat. I. 24. Antonius vehementer se assentire Crasso dixit, quod neque ita amplecteretur artem, neque rursum eam totam repudiaset. Cic. sin. III. to. Neque in bonis numerata est, neque rursus in malis. Bg. Goerenz zu d. St.

#### Diu, dudum, pridem.

Diu heißt lange in Bezug auf die Fortbauer einer Sache: dudum ist so viel als vor ober feit einiger Beit, und ist mit pridem gleichbebeutend, nur daß dieses Wort einen etwas größeren Zwischenraum voraussett. Cic. senect. 19. Quid est in hominis vita diu? Ibid. Ille vult diu vivere, ille diu vixit. Cic. orat. II. 55. Dixi dudum, materiam aliam esse ioci, aliam severitatis. Eunuch. IV. 5. 4. Ehem Pythias, vah quanto nunc formosior videre mihi, quam dudum? Terent. Andr. III. 4. 3. Ego dudum iam nihil veritus sum. Cic. div. III. 11. Princeps iam pridem (schon långst) iuventutis, celeriter, ut spero, civitatis. Cic. Brut. 10. Fuit enim regnante iam Graecia, nostra autem civitate, pridem (nicht seit so gar langer Zeit) dominatu regio liberata. Bg. Heusing. zu Cic. off. I. 39. 5.

# Dum, donec, quoad, quamdiu.

Dum bezeichnet erstens, wie das deutsche während, die Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse. 3. B. Nep. XVIII. 5. Haec dum apud Hellespontum geruntur, Perdiccas apud slumen Nilum intersicitur. Zweitens steht es, besonders in Berbindung mit modo, in denjenigen Bedingungsschen, in denen die Bedingung als besonders dezweck, erwünscht oder erfordert vor dem Bedingten hervorgehoden wird. 3. B. Cic. Phil. XII. 4. Gallia omnes aequo animo delli patitur iniurias, dummodo repellat periculum servitutis. Cic. senect. 7. Manent ingenia senibus, modo permaneat (wenn nur) ingenium et industria. Cic. divers. XVI. 21. Cicero omnia postposuit, dummodo praeceptis patris pareret. Die Bedeutung so sange als, so sange bis

hat dum mit doner und quamdin gemeinfam. Cie. Catil. III. 7. Catilina erat unus timendus tam diu, dum moenibus urbis continebatur. Liv. VI. 13. Donec armati confertique abibant, peditum labor in persequendo fuit. Nep. XVI. 4. 1. Quoad cum civibus dimicatum est, domi quietus fuit. Nep. IV. 3. 7. Putabant, esse exspectandum, dum se res ipsa aperiret. Terent. Andr. IV. 1. 37. Nunquam destitit orare, suadere, donec perpulit. Nep. XV. 9. 3. Ferrum usque eo in corpore retinuit, quoad nuntiatum est, vicisse Boeotios. Ein scharfer Unterschleb läßt sich zwischen biesen Partikeln nicht nachweisen; nur scheint dum mit einer gewissen Vorliebe gebraucht worben zu seyn, wenn bas gemeinschaftliche Ziel zweier handlungen in eine ganz unbestimmte Ferne geruckt wurde. Dum latinae loquentur literae, quercus Cic. legg. I. 1. huic loco non deerit, quae Mariana dicatur. wird nur mit der einen Bebeutung fo lange als gesett. Nep. XVIII. 5. 7. Tenuit autem se uno loco, quamdius fuit hiems.

# Ergo, igitur, itaque, proinde, ideo, idcirco, propterea.

Rur ergo und itaque werben, wie unser also, gesett, um aus vorher angegebenen Grunben zu folgern. Seusing. zu Cic. off. l. 22. 15. und III. 4. 10. Ergo steht als das bebeutsamere Wort meistens an ber Spipe bes Folgerungesates, igitur gewöhnlich nach einem ober bem anderen Worte beffelben. Rur bei den historikern steht igitur auch zuweilen voran. 23g. Spalding. ad Quint. I. 5. 39. Cic. Tusc. I. 42. E Lacedaemoniis unus, quum Perses hostis in colloquio dixisset glorians, solem prac inculorum multitudine et sagittarum non videbitis: in umbra igitur, inquit, pugnabimus. Cic. N. D. III. 13. animal appetit quaedam et fugit a quibusdam; quod autem refugit, id contra naturam est, et quod contra naturam est, id habet vim interimendi: omne ergo animal interest necesse est. Cic. off. I. 31. Scenici non optimas, sed sibi accommodatissimas fabulas eligunt.

Demonstrativer Natur sind die drei letten Partikeln ideo, idcirco, propterea, deßhalb; daher sie ebenso auf einen folgenden, wie auf einen vorangegangenen Sat hinweisen konnen. Der Bedeutung nach sind sie von den obigen burch ihren subjektiven Sinn wesentlich verschieben; benn sie bezeichnen immer zufällige Grunde, Zwede, Absichten, welche die handlungen oder das Furwahrhalten eines Einzelnen motiviren konnen. Caes. b. c. III. 11. Vibullius his expositis a Caesare, non minus necessarium esse existimavit, de repentino adventu Caesaris Pompeium sieri certiorem: atque idea ad Pompeium contendit. Cic. Verr. II. 1.41. An ideo aliquid contra mulieres fecit, ne totum edictum ad Chelidonis arbitrium scriptum videretur. Cic. N. D. II. 4. Ne aegri quidem quia non omnes convalescunt, idcirca ars nulla medicina est. Caes. b. g. V. 3. Legatos ad Caesarem mittit, sese idcirco ab suis discedere, quo facilius civitatem in officio contineret. Cic. Lig. Haec propterea de me dixi, ut mihi Tubera, cum de se sadem dicerem, conquiesceret.

# Etiam, quoque.

Beide Partikeln entsprechen unserem auch. Aber quoque wird gebraucht, um an ein früher bezeichnetes Subjekt oder Dbjekt ein anderes gleichgeltendes anzureihen: etiam dages gen steigert, und ist oft so viel als sogar, ja fogar, noch dazu. Quoque wird dem Worte, wozu es gehort, immer nachgesett: etiam steht bald vor, bald nach bemselben. Terent. Andr. IV. 3. 19. Ego quoque hinc ab dextra venire me adsimulabo. Cic. div. IV. 8. Quod ego facio, tu quoque animum inducas. Cic. legg. I. 18. Si amicitia per se colenda est, societas quoque hominum et aequalitas per se expetenda. Liv. XXXI. 1. Censuerunt patres, P. Sempronius (ei quoque enim proconsuli imperium in annum prorogabatur) P. Licinio succederet. Dagegen Cic. div. IV. 8. Mili crede, etiam is, qui omnia tenet, savet ingeniis. Cic. div. IX. 25. Auctoritate tua nobis opus est, et consilio et etiam gratia. Cic. orat. 71.

Ea oratione qui utuntur, non stulti homines haberi possunt, etiam prudentes. Cic. div. IV. 14. Secundas ctiam res nostras, non modo adversas pertimescebam. Cic. off. Ill. 6. Liberalitatem, institiam qui tollant, etiam adversus deos immortales impii iudicandi sunt. Bermoge dieser Kraft zu steigern, wird etiam auch mit ber Bebens tung noch bei Komparativen und sogar beim Berb gebraucht. Bg. S. 475. Zu den Einzelnheiten im Gebrauche des ctiam gehört es erstens, wenn dasselbe als Bejahungs - ober Einraumung 8- Partitel, wie unfer ja ober nun ja sich findet. 3. B. Cic. acad. II. 32. Alterum tenere, ut - aut etiam aut non respondere possit. Cic. Mur. 31. Misericardia ne motussis. Etiam, dissolvenda severitate; sed tamen est laus aliqua humanitatis. Bg. Heindorf zu Horat. sat. Il. 3. 97. Sodann ist etiam oft so viel als noch einmal. 3. 8. Cic. Verr. Il. 3. 75. Dic etiam clarius. Daher schreibt sich die sehr beliebte Formel etiam atque etiam, eigentlich so viel als noch einmal und noch efter, und weil Wiederholung einer handlung berselben auch Rachbruck giebt, so viel ale inståndigst, fehr. 3. B. Cic. Manil. 19. Isti ipsi, qui minantur, etiam atque etiam, quid liceat, considerabunt. Cic. divin. 1. 4. Faciendum videtur, ut diligenter etiam atque etiam argumenta cum argumentis comparemus. Cic. Verr. II. 5. 72. Te etiam atque etiam, Diana, obtestor. Statt biefes verboppelten etiam findet uch auch manchmal bas einfache. 3. B. Ter. Hecyr. V. 4. 1. Vide, mi Parmeno, etiam sodes, ut mi hace certa et clara attuleris. Bg. Ruhnk. dict. ad h. l.

Etsi, etiamsi, tametsi, quanquam, licet, quamvis.

Mit etsi (obschon) wird die Boranssetzung jedes möglichen oder auch faktischen Falles, mit dem weit stärsteren etiamsi (auch wenn) das Aeußerste und zwar bloß als möglich eingeräumt. Cie. div. VI. 1. Etsi eum magna molestia tuos tuaque desideras: tamen illa, quae requiris, anum statum tenent. Cie. sin. II. 14. Optimi homines saciunt, quod rectum, quod honestum est, etsi

nullum emolumentum consequuturum vident. Liv. III. Me vera pro gratis loqui, etsi meum iugenium non moneret, necessitas cogit. Cic. orat. 1. 33. Neque ca quisquam, nisi diu multumque scriptitarit, etiamsi vekementissime se in his subitis dictionibus exercuerit, consequetur. Cic. off. I. 38. Rectum est, in contentionibus, etianisi nobis indigna audiamus, tamen gravitatem retinere. Tametsi und quanquam (obgleich) raumen ftete bie Bor aussetzung einet faftischen Cache ein; baher beibe Berter auch ausser den eigentlichen Concessiv-Gagen mit der Bebeutung wie wohl gebrauchlich find. Cic. Mur. 7. nobilitas, S. Sulpici, tametsi summa est, tamen hominibus literatis est notior, populo vero obscurior. Quanquam adeo excellebat Aristides abstinentia, cognomine iustus sit appellatus: tamen exilio decem annorum multatus est. Cic. div. XII. 25. publicam, si licebit, more nostro tuebimur, quanquam admodum sumus defatigati. Licet behalt auch als Row junttion die Ratur eines verbi impers. bei; ce ist s. v. a. mag fenn, augegeben baft. 3. B. Rosc. Amer. 11. Licet omnes in me terrores impendeant periculaque omnia, tamen succurram atque subibo. Daher ist licet immer mit dem Konjunftiv eines Verbs verbunden, und kann nie, wie die übrigen Concessiv - Partikeln einen verkurzten Sat bilden. Quanvis ist, wie das seltnere quantumvis und das mehr poetische quamlibet, eigentlich s. v. a. so sehr auch, und fann bemnach nur auf Abjektive, Abverbien ober Berben, beren Begriff einer Steigerung fahig ist, bezogen werden. 3. B. Cic. divers. II. 16. Bo ouere si carerem, quamvis parvis Italiae latebris contentus essem. Cic. Tuscul. V. 16. Divitias quam quivis, quamvis indignus, habere possit, in bonis non numero. Erat enim inter eos dignitate regia, 2. quamvis carebat nomine. Bg. Heusing. zu Cic. off. l. 25.5.

#### Facile, libenter.

Facile, mehr dem vi.r., und libenter, mehr dem ægre entgegengeset, konnen als Synonyme betrachtet werden:

ndem facile ben Begriff bes deutschen gerne fehr oft mit ibenter gemein hat. Aber facile bezeichnet bloß ben Dans jel an Wiberstreben beim handeln oder Zulaffen: ibenter sagt mehr aus, und beutet an, daß einer etwas mit esonderer Reigung ober Lust thut. 3. B. Cic. off. Diserti hominis et facile laborantis patrocinia Cit. Catil. I. 6. Hoc scelus ego praeterate patent. nitto et facile patior sileri. Caes. b. g. III. 18. Libenter homines, quod volunt, credunt. Nep. XII. 3. 3. Libenter de his detrahunt, quos eminere vident altius. Cic. Tim. 1. Perlibenter et Nigidium vidi, et Cratippum ognovi. Daher ist facile in manchen Stellen mit mani-Cesto, certe gleichgeltenb; benn es zeigt an, bag man eine Behauptung gerne zugiebt. 3. B. Cic. legg. I. 2. Sisenna imnes adhuc nostros scriptores facile (gewiß) superavit. lie. Tim. I. Cratippus, Peripatericorum omnium, quos juidem ego audiverim, facile princeps. Cic. Rab. Post. 9. Virum unum totius Graecine facile doctissimum, Platonem, niquitate Dionysii in maximis periculis versatum accepinus. Bg. Dufer zu Flor. III. 14.

# Fere, ferme, paene, prope, propemodum.

Fere und das besonders bei Livius sehr gebrauchliche erme restringiren unser Urtheil in solcher Weise, daß bas urch dem Umfange eines einzelnen Begriffs oder der Allsemeinheit eines Urtheils etwas entzogen wird. Eigentlich wedeuten beide Wörter s. v. a. ich möchte wohl sagen. Daher erstens die häufige Berbindung derselben mit omnis. 3. 3. Omnes fere (beinahe) civitates Graeciae ad Atheniinsium societatem se applicarunt. Sallust. Jug. 74. Nam erme Numidas in omnibus proeliis magis pedes, quam rma tutata sunt. Oft muß bies omnis sogar supplirt verben, wie bei Horat. sat. 1. 3. 96. Bg. Beindorf zu . Stelle. Ferner werden diese Partikeln bei dem Aufzählen tehrerer Dinge gebraucht, um anzudeuten, daß an dem banzen nicht viel mehr fehle. 3. B. Cic. N. D. III. 39. lace sere (bies ist so ungefähr alles, mas) dicere habui e natura deorum. Liv. VI. 29. 9. Tabula his ferme

Ineisa literis fuit. Bg. Duter zu b. Stelle. Aber bei einzelnen Begriffen, ja sogar bei bestimmten Za druckt fere nicht unser ungefähr aus; sondern nur, der Rebende die Bestimmtheit, mit welcher er spricht, et milbern will. 3. B. Terent. Andr. I. 5. 9. (so gut als) moriens me vocat. Nep. III. 1. 1. Arist acqualis fere fuit Themistocli. Liv. XXXVII. 6 Consul sex millia serme (es mochten 6000 Sch. fe passuum inde posuit castra. Nep. III. 3. 3. decessit fere post annum quartum, quam Themisto Athenis erat expulsus. Paene, prope, propemodum, f beinahe, nahe an, bezeichnen bie Annaherung e Dinges an jedwedes Pradifat. Nep. VII. 8. 6. Lysan compererat, vulgum Atheniensium in terram praeda exisse, navesque paene inancs relictas esse. 2. 3. Quum ab amiço nullas vereretur insidias, p interiit. Cic. div. VII. 28. Prope desperatis his rebu in' Graeciam contulisti. Caes, b. g. V. 20. Trinobantes, prope firmissima earum regionum civi legatos mittunt. Cic. fin. I. 1. Propemodum iustior utimur illis, qui omnino avocant a philosophia.

# Fere, plerumque, vulgo, passim.

Semáß obiger Bestimmung werden nun fere und sand, angewandt, um ein allgemeines Urtheil in Bezug Zeit und Raum zu beschränken. In diesem Falle ist, v. a. in der Regel, d. h. bei nahe immer, bein überall. Z. B. Cic. Somn. 1. Fit enim fere, ut c tationes sermonesque nostri pariant aliquid in son Cic. leg. Man. 9. Hoc iam fere sic sieri solere accipit Cic. invent. I. 29. Probabile est id, quod fere solet. Caes. d. g. VI. 30. Ut sunt fere domicilia Grum, qui vitandi aestus causa, plerumque silvarun sluminum petunt propinquitates. Liv. XXI. 54. R circa obsitus herbis et, quibus inculta ferme vestim virgultis vepribusque. Daher fere mit Regationen bunden s. v. a. selten, nicht leicht ist. 3. B. Sext. 51. Ex victoria bellica non fere quenquem

vidia civium consequuta. Terent. Andr. III. 1. 2. delem haud ferme mulieri invenias virum. Bg. Schuetz. part. p. 188. Beit weniger besagt bas bloß in temreller Beziehung gebrauchliche plerumque, meistentheile; nn es bildet oft einen Gegensat mit semper. 3. B. c. divin. II, 5. Hacc ipea fortuita sunt: plerumque im, non semper eveniunt. Terent. Andr. I. 2. 22. quis magistrum cepit improbum, ipsum animum grotum ad deteriorem partem plerumque applicat. ulgo, insgemein, sest, ba biese Partifel die Ratur 8 Ablative vulgo nie ablegt, immer eine Mehrheit von ubjekten voraus, bei benen etmas stattfindet, ober von nen etwas verübt wird. 3. B. Cic. div. IX. 14. Vulgo minum opinio socium me adscribit tais laudibus. Cic. sc. Amer. 29. Eiusmodi tempus erat, ut vulgo impune mines interficerentur. Caes. b. g. V. 23. Accidit, at go milites ab signis discederent. Passim hat nur ale Bedeutung und ist s. v. a. hier und dort ober ch verschiedenen Stellen hin. Caes. b. c. II. 38. midae barbara consuetudine nullis ordinibus passim sederant. Cic. Sull. 15. Tabulas illas dividi passim pervulgari populo Romano imperavi.

# Forte, fortasse, forsitan.

Wenn forte ohne Berbindung mit si, nisi, ne steht, so alt es die Bedeut. des Subst. fors, Zufall; ist also s. v. a. idlig. 3. B. Liv. I. 50. Praeco ad tribunum celen, in quo magistratu tum forte Brutus erat, populum ocavit. Um einen glücklichen Zufall zu bezeichnen, ienten sich die Römer des Ausbrucks fortefortuna. 3. B. ent. Eunuch. I. 2. 54. Forte fortuna adsuit hic us amicus. Fortuito oder fortuitu, wosür auch temere r forte temere sich sindet, deuten an, daß etwas durch's n de Unge sähr, oder auf's Unge sähr hin geschieht, bilden gleichsam einen Gegensas mit consilio, ratione. B. Cic. Phil. X. 2. Hoc verbum tibi non, ut saepe excidit fortuito. Cic. off. I. 29. Ne quid temere ac untu, inconsiderata negligenterque agamus. Reben

jenen Konjunktionen aber, welche mit fortasse ober forsiten nicht verbunden werden tonnen, bezeichnet es unser etwa, vielleicht; wobei zu merken, daß nisi forte sehr oft ironischen Sinn hat. 3. B. Nep. III. 3. 1. Quos que facilius repellerent, si forte bellum renovare conarentar, ad classes aedificandas quadragena et sexagena talenta quotannis Delum sunt collata. Cic. Mil. 31. Est, est profecto illa vis divina -, nisi forte ideirco esse non putant, quia non apparet, nec cernitur. Fortasse fortasse an ist nach Manut. ad Cic. epist. divers. II. 13. bi schlechtere Form) bient, um ein Urtheil als ein bloß pro blematisches hinzustellen: unser vielleicht, es faun fenn vermuthlich. Cic. divers. II. 5. Raras tuas quidem non perferentur, sed suaves accipio literas Sed ego fortassis vaticinor, et has Cic. div. II. 16. omnia meliores habebunt exitus. Forsitan und die did terischen Formen forsan, forsit, machen die Aussage und zweifelhafter, und werben baher immer mit bem Ronjundi verbunden. Cic. orat. III. 9. Ex qua mea disputation forsitan occurrat illud, non posse ea, quae inter se dis crepant, iisdem praeceptis formari.

# Gradatim, pedetentim, sensim, paulatim.

Gradatim, stufenweise, und pedetentim, Schriff für Schritt, bezeichnen gemeinschaftlich bas Vorwärtsschreitenzu einem Ziele; setzen aber immer ein selbs thatiges Subjekt vorans. Jenes ist bem saltuatim, curin dieses dem raptim entgegegengesett; Cic. part. 15. An gent enim relata verba et ea, quae ascendunt gradatis ab humilioribus ad superiora. Cic. Cluent. 42. Cic. div. IX 4 omnia caute pedetentimque dicentur. Legi concionem tuam; nihil illa sapientius; ita pedi tentim et gradatim tum accessus ad causam facti, te Paulatim, immer nur wenig auf einus also allmählich, bezieht sich auf die Progression ein Sache: sensim, unmerflich, auf die beobachtent Personen. Caes. b. g. III. 19. Locus erat castrors editus, et paulatum ab imo acclivis. Cic. Verr. IL 3.

n sensim atque moderate ad istius amicitiam adrepat, sed brevi tempore. Sensim sensimque zu sagen, ist mso wenig zulässig, wie paulatim paulatimque; weil Verdoppelung dieser Worter dem Begriffe derselben derspricht. Bg. Doed. Syn. III. 97.

# Gratis, frustra, nequidquam, incassum.

Gratis heißt umsonst, im Gegensate von Bezahlung er Belohnung. 3. B. Cic. Rosc. Com. 10. Questus : Saturius, Panurgum communem esse factum gratis m Roscio, qui pretio proprius fuisset Fannii. Frustra ft auch umsonst, aber in Bezug auf ein Gubjett, iches in seiner Erwartung getäuscht worden; nequidquam t Bezug auf die Sache, aus welcher nichts geworden ift. ustra ist als ein passives Abverb von fraudare zu fassen, quidquam, gleichsam s. v.a. in nequidquam, für nichts ib wicher nichts. Caes. b. g. VIII. 5. Caesar equiet auxiliarios pedites in omnes partes mittit, quascume petisse dicebantur hostes: nec frustra: nam plemque magna praeda potiti nostri revertuntur. Cic. vin. II. 125. Nec frustra ac sine causa quid facere znum est. Caes. b. c. I. 1. Sin cunctetur (sc. Scipio ) atque agat lenius, nequidquam eius auxilium, si postea lit, senatum imploraturum. Incassum ist, wie bas iechische eis xevor, nur ein anderes Bild für nequidquam, va das deutsche in den Wind, in's Blaue; benn ssum bedeutet bas leere. Daher Liv. II. 49. Incassum ssae preces. Liv. X. 29. Galli velut alienata mente na incassum iactare tela. Bg. Doederl. Syn. III. 100.

## Ha, io, euax, euoe.

Ha, gewöhnlich verboppelt ha! ha! hae! bruckt bie eube and, mit der man etwas kustiges belacht, gerade e das deutsche hah hah! 3. B. Terent. Phorm. II. 64: Dem. Abduce hanc — minas quinque accipe. 10rm. Ha! hae! homo suavis. Id. Hec. V. 4. 21. 3'rem antiquum obtines, ut unus omnium homo te

ift unser hor' einmal! Die Formel sed heus tu w insbesondere beim Zurecht weisen und Warnen gebra ungefähr wie unser aber höre boch! Terent Eun IV. 1. 10. Heus puer, Pamphilam accerse. Id. Andr 3. 47. Heus evocate huc Davum. Cic. Quint. fr. 11. Sed heus tu, celari videor a te; quonam modo, mi ter, de nostris versibus Caesar? Eho und chodum bez nen die Bubringlichkeit ober Bermunderung, welcher man Jemand zu Rede stellt. Terent. Andr. 1. 42. Eho, die mihi (nun hore, sage mir), si on coniectum bunc in nuptias inimici vellent, quod, nisi consilium darent? Id. Andr. IV. 5. 41. D. Coa legibus eam uxorem ducet. M. Eho obsecro, an civis est? Hem und ehem deuten das Stußen welches allemal eintritt, wenn etwas Unerwartetes von vernommen wird. Daher insbesondere hem in den ? worten auf einen plotlich vernommenen Ruf gebräuch mat. Terent. Heaut. IV. 1. 9. Ehein Chr. Ehem mea uxor! Sostr. Te ipsum quae Id. Andr. I. 2. 13. S. Dave! Hem, q D. est? Ohe, halt boch, bezeichnet gewöhnlich ben berbruß, mit welchem man eine Weile etwas angesel angehort. Terent. Heaut. V. 1. 6. Ohe! iam des decs uxor gratulando obtundere. Horat. sat. I. 5. Huc adpelle: trecentos inseris; ohe, iam satis est. ! Heindorf zu d. St.

### Hic, ibi.

THic, als Adverd, ist zunächst s. v. a. hier, an dies Drte. 3. B. Terent. Eunuch. V. 5. 21. Quem pra tolare, Parmeno, hic ante ostium? Aber eben so wird dies Wort in temporeller Beziehung gebraucht, r steht, wie unser hier nun, nicht nur bei Ausührung ei gegenwärtigen Sache, sondern auch, gleichsam vergeg wärtigend, bei Darstellung des Vergangenen. 3. B. Cleg. Man. 9. Hic iam plura non dicam. Nep. XV. 4. 3. Hic equitibus prosligatis pedester exercitus pacab eo petiit. Auch ist hic oft gleichgeltend mit hac in

hoc in negotio. 3. B. Cic. Verr. II. 2. 44. Hic vos dubla tatis iudices, tantam istius audaciam, tantam crudelitatem, tantam iniuriam vindicare? Cic. Verr. I. 1. 16. Hic si quid erit offensum, omnes homines alium omnino ordinem ad res iudicandas quaerendum arbitrabuntur. Bg. Schuetz. de part. p. 202. Ibi, bort, ba, hat nut bemonstrative Rraft für den Gedanken; es weis't auf die in einem vorangehenden ober folgenden Satze angegebene Dertlichkeit hin. Bg. bas oben S. 41. und 64. über lie und is Gesagte. 3. B. Liv. I. 24. Cum trigeminis agunt reges, ut pro sua quisque patria dimicent serro; ibi imperium fore, unde victoria fuerit. Cic. Tusc. V. 374 Ad voluptatem ea referunt, quae sequuntur in vita, ut quocumque haec loco suppeditent, ibi beate queant Bei der Darstellung eines Ereignisses deutet ibe, besonders in der Verbindung mit tum, immer auf etwas Bergangenes. 3. B. Cic. Caecin. 10. Etiam hoc amplius: com Aebutius Caecinae malum minarctur, ibi tum Caecinam postulasse, ut moribus deductio sieret. Terent. Eun. II. 2. 30. Ille ubi miser famelicus ridet me tanto honore, et tam facile victum quaerere: ibi homo coepit me obsecrare.

# Hinc, inde.

In einem gleichen Berhältuisse stehen zu einander hine und inde, von hier, von da; indem jenes das Weggehen von einer für den Redenden gegenwärtisgen Person oder Sache: dieses das Hersommen von einer in der Rede angedeuteten Dertlichseit bezeichnet. Terent. Andr. IV. 4. 14. Ego quoque hine ab dextra me venire adsimulabo. Cic. Tuscul. I. 13. Ipsi illi, maiorum gentium dii qui habentur, hine a nobis prosecti in coelum reperientur. Caes. b. g. I. 33. Homines barbaros sibi non temperaturos existimahat, quin in Provinciam exirent, atque inde in Italiam contenderent. Im bildlichen Sinne werden beide Partiseln, hine in mehr lebendiger, inde in gewöhnlicher Darstellung gebraucht, und

basjenige, von welchem etwas herrührt, hergenom men ober vernommen wird, zu bezeichnen. In biefem Ralle finden wir beibe Worter meistens mit Berben, wie venire, nasci, capere, scire, audire und gleichgeltenden verfnupft. 3. B. Cic. Coel. 25. Hinc illae lacromae nimirum, et haec causa est horum omnium scelerum Cic. off. III. 8. atque criminum. Hinc sicae, venena, hinc falsa testamenta nascuntur. Ter. Ad. III. Sed eccum Syrum ire video, hinc scibo iam, siet. Liv. praef. Inde tibi, quod imitere, capias. Amer. 27. Ex avaritia erumpat audacia necesse inde omnia scelera ac maleficia gignuntur. aber erhalten biese Worter ben Begriff ber Ursachlichkeit überhaupt; weswegen man sie außer ben oben angegebenen Verbindungen nicht als gleichgeltend mit itaque, propterea und a. gebrauchen darf. Ueber inde und dessen Verwandts schaft mit deinde s. S. 512.

### Jam, nunc.

Jam bezeichnet keinen bestimmten Zeitpunkt, sondern nur bas beschleunigte Eintreten einer handlung ober eines Greignisses, und fann mit jedem tempus verbunden werben. Es ist unser bereits, schon, nun endlich, nunmehr, jest gleich. Caes. b. g. VI. 7. Jam ab eo non longius hidui via aberant. Cic. Brut. 46. Id tu, Brute, iam intelliges, cum in Galliam veneris. Terent. Andr. L 2. 19. Te oro Dave, ut redeat iam in viam. Cic. div. XIV. 14. Vestrum iam consilium est, non solum meum, quid sit vobis faciendum. Ter. Heaut. IV. 6. 18. animo es: iam argentum ad eam deferes, quam ei es Ng. heind. zu Hor. sat. I. 1. 16. Mit Regotionen verbunden geht iam in den Begriff des weiter ober 3. B. Cic. Cat. I. 5. Non enim iam (nicht mehr über. mehr) sunt mediocres hominum libidines, non humane ac tolerandae audaciae. Berstärft erscheint ber Begriff ber Beschleunigung in bem verdoppelten iam iam und iam iamque. 3. B. Cic. orat. III. 24. Jam iam intelligo, Crasse, quid dicas. Cic. Attic. VII. 21. Mihi dubium

non erat, quin ille iam iamque (schon bald) foret in Apulia. Auch ist iam als Fortsetungspartifel gebräuchlich, wenn die Nede theilweise fortschreitet, in welchem Falle es oft mit porro verbunden wird; mit vero aber, wenn man das vorhergehende als abgemacht betrachtet, und etwas Neues mit besonderem Nachdruck aufführt. Cic. Rosc. Amer. 40. Videte iam porro cetera, indices, ut intelligatis, singi malesicium nullum posse, quo iste sese non contaminarit. Cic. l. Man. 14. Itaque omnes quidem his in locis Cn. Pompeium sicut aliquem non ex hac urbe missum, sed de coelo lapsum intuentur: nunc denique — . Jam vero ita faciles aditus ad eum privatorum.

Nunc, jest, in biesem Augenblide, bezieht fich immer auf die unmittelbare Gegenwart, so daß nur ein gerabe Gegenwartiger und selbst Rebenber, ober ein rebenb Eingeführter nunc anwenden fann. Cic. Phil. VII. 5. Sed erat tunc excusatio oppressis, misera illa quidem, sed tamen iusta: nunc nulla est. Nep. XX. 5. 3. Timoleon, quum Demaenetus quidam in concione populi de rebus gestis eius detrahere coepisset, dixit, nunc demum se voti esse damnatum. Bezieht fich aber unser nun oder jett auf vergangene Verhältnisse: so wird es, wenn es bloße Uebergangspartifel ist, durch iam: wenn es aber einen in der Vergangenheit einer anderen Hands lung nachgefolgten Moment ausdrucken soll, durch tum gegeben. Bg. Weber Ueb. S. 93. Insbesondere ist nunc gebrauchlich, um einen gewissen, wirklich stattfindens ben Fall einem bloß gedachten, vorausgesetten, er bichtet en entgegenzustellen. 3. B. Cic. divin. I. 29. Quae quidem multo plura evenirent, si ad quietem integri iremus: nunc (jest aber) onusti cibo et vino perturbata et confusa cernimus. Cic. Cluent. 42. Quodsi illud iudicium putaretur, ut ceteri turpi iudicio damnati in perpetuum omni honore ac dignitate privantur, sic hominibus ignominia notatis neque ad honorem aditus, neque in curiam reditus esset. Nunc, si quem C. Lentuli

aut L. Gellii libertus furti condemnarit: is omnibus ornamentis amissis nunquam illam honestatis suae speciem recuperabit; quos autem etc. Cic. sin. II. 15. Videsne quam sit magna dissensio? philosophus nobilis —. Quid nunc (nun wirflich) honeste dicitur? Noch bemerte mas, daß nunc — nunc mehrmals nacheinander, ebenso wie iam—iam dem basb — basb entspreche. 3. B. Liv. IV. 12. Nunc fraudem, nunc negligentiam accusabant. Liv., XXX. 30. Quod ad me attinet, iam aetas senem in patriam revertentem, iam secundae, iam adversae res erudierunt.

### Identidem, item, itidem.

Identidem, wahrscheinlich aus idem und item zusammengesett, bezeichnet das schnelle Wiederkehren einer und berselben Handlung bei einem und demselben Gubjekte; es ist unser jeden Augenblick. Bon semper unterscheidet fich identidem baburch, baß es Unterbrech ung: von saepe, nonnunguam, daß es nur augenblicfliche Unter brechung zuläßt. Liv. V. 39. Omne inde tempus suspensos ita tenuit animos usque ad lucem alteram, ut identidem iam in urbem futurus videretur impetus. Cic. Rosc. Amer. 3o. L. Cassius ille identidem quaerebat, cui bono suisset. Item bagegen und itidem bezeichnen, wie unser ebenso, ebenfalls, das Wiederkehren eines und deffelben Pradifates bei verschiedenen Subjeften. Cic. divin. I. 28. Itaque Romulus augur, ut apud Ennium est, cum fratre item augure. Caes. b. g. I. 36. Ad haec Ariovistas respondit: ius esse belli, ut qui vicissent, iis, vicissent, quemadmodum vellent, imperarent: Romanum ad suum arbitrium imperare cossuesse. Cic. Attic. II. 21. Spectaculum uni Crasso incundum, ceteris non item. Cic. N. D. II. 24. Hoc in Libera servant, in Libero non item.

### Imo.

(

Imo ist nie Bejahungspartikel in Antworten in den Sinne, wie unser ja; sondern hat eine mehr entgegen Starteres, wie unser ja sogar, ober etwas Berichtigendes, wie ja vielmehr, oder etwas Berichtigendes, wie ja vielmehr, oder etwas vollig Entgesgengesetzes, wie o nein, nein vielmehr, dem früher Gesagten gegenüberstellt. Cic. Cat. I. 1. Vivit? imo in senatum venit. Terent. Andr. I. 2. 30. Qui hoc? intellextin? an nondum ne hoc quidem? D. Imo callide (o ja, ganz vortrefslich). Cic. legg. II. 10. An censes—non necesse esse optimae reipublicae leges dare consentaneas? Att. Imo prorsus ita censeo. Gemäß dieser Bedeutung des imo wird dies Wort sehr häusig mit etiam, vero, enimvero, magis, potius verbunden. Bg. Schuetz. de part. p. 210.

## Inprimis, praecipue, maxime, potissimum, praesertim.

Soll ein Subjekt, welches freilich auch durch einen gans gen Sat angebeutet werben fann, vor allen anderen, ober auch vor mehreren hervorgehoben werden: so ist inprimis, gang besonbere, an seiner Stelle. 3. B. Cic. Tascul. V. 3. Auditor Platonis Ponticus Heraclides, vir doctus inprimis. Caes. b. g. I. 33. Multae res Caesarem hortabantur -, inprimis, quod Aeduos in servitute atque in ditione videbat Germanorum teneri. Legen wir bas gegen einem Objekte vor allen anderen vorzugsweise ein Praditat bei : so gebrauchen wir praecipue, vorzüglich. 3. B. Caes. b. c. III. 68. Quum in ceteris rebus, tum praecipue in bello fortuna plurimum potest. Caes. b. g. VII. 40. Magna affectus sollicitudine hoc nuntio Caesar. quod semper Aeduorum civitati praecipue indulserat. Cic. Sull. 29. Neque ego praecipue de consularibus disputo; nam haec universi senatus communis est laus. Maxime brudt nicht nur ben hochsten Grab einer Eigenschaft oder eines Verhaltnisses ans; daher es ben Begriff des Berbs steigert, und zur Umschreibung der des Superlative ermangelnden Adjektive und Participien gebraucht wird: sondern steht auch, wie unser besonders, am meisten, größtentheils, um anzudeuten, in welcher

Beziehung z. B. auf einen außeren Umstand, Gegenstand, Grund u. s. wir dem vorausgehenden Pras ditate einen gewissen Grad beilegen. Caes. b. g. L. 40. Huic legioni Caesar et indulserat praecipue et propter virtutem confidebat maxime. Caes. b. g. l. 3. Divitiacus eo tempore principatum in civitate obtinebat, ac maxime plebi acceptus erat. Cic. Attic. VII. 12. Scribas saepisime, maximeque (und besonders daruber), quid vobis faciendum aut non faciendum putes. Caes. b. g. Fuit haec oratio non ingrata Gallis maxime (meistens wohl beswegen), quod ipse animo non desecerat. Caes. b. g. I. 28. Id ea maxime ratione fecit, unde Helvetii quod noluit eum locum, rant, vacare. Inzwischen sind Berwechselungen zwis schen diesen drei Partikeln nicht ungewöhnlich. Praesertim, jumal, wird gebraucht zur Einleitung eines besonderen Grundes ober einer auszeichnenden Bedingung, durch deren Annahme die Wahrheit eines Urtheils gewinnt. 3. 8. Cic. off. II. 14. Sera gratulatio reprehendi non solet, praesertim si nulla negligentia praetermissa est. Caes. b. g. I. 16. Caesar graviter Aeduos accusat, pracsertim quum magna ex parte eorum precibus adductus bellum susceperit. Oft liegt ein solcher bedingender ober begrunden der Sat in einem Abjeftiv ober Particip versteckt. 3. B. Cic. II. 15. Aut opera benigne fit indigentibus, aut pecunia. Facilior est haec posterior, locupleti praesertim. Caes. b. g. IV. 8. Neque ullos in Gallia vacare agros dixit, qui dari tantae praesertim multitudini sine iniuria possint. Potissimum besagt noch mehr als praecipue; benn es bezeichnet eine Auswahl, vermöge welcher mit Ausschließung aller übrigen einem Go genstande etwas beigelegt wird. 3. B. Nep. XX. 4. 3. Egit diis gratias, quod se potissimum esse ducem voluissent. Cic. Tuscul. V. 4. E quibus (philosophorum generibus) nos id potissimum consequuti sumus, quo Socratem usum arbitrabamur.

### Interea, interim.

Beide Partikeln vereinigen sich in dem Begriffe unseres unterbessen, mittlerweile; unterscheiden sich aber

im Gebrauche dadurch, daß interim meistens absolut, interea gewöhnlich in Verbindung mit Konjunktionen, wie dum, quoad gesetzt wird. 3. B. Nep. XIV. 11. 4. revocavit, simulans, se quiddam in colloquio esse oblitum. Interim telum, quod latebat, protulit. Nep. II. 6. 5. Reliqui legati ut tum exirent, quum satis altitudo muri exstructa videretur, praecepit: interim omnes, servi atque liberi, opus facerent. Cic. orat. I. 42. Atque interea tamen, dum haec, quae dispersa sunt, coguntur, repleri licet insta iuris civilis scientia. Caes. b. c. I. 10. Interea quoad fides esset data facturum, quae polliceretur, non intermissuros consules Pompeiumque delectus. Bg. Tursellin. c. LXXIX. Auch nähert sich interim manche mal in der Bedeutung dem tamen, so wie im Deutschen indessen mit jedoch verwandt ift. 3. B. Cic. Attic. VII. Interim velim mihi ignoscas, quod ad te scribo tam multa toties. Cic. Rosc. Amer. 29. Interim mihi videris, Eruci, una mercede duas res assequi velle.

### Ita, sic, tam.

Ita und sic, welche in manchen Berbindungen vollig hononym find, laffen in folgenden Fallen eine Unterscheidung Ita, so, bezeichnet als bemonstrative Partikel, sowohl in Bezug auf einen vorangehenden, als nachfolgenden Gas, nicht nur die Art und Weise, soubern weist auch mit ber Bebeutung unter solchen Umständen, in diefer Lage, auf eine gewisse gegebene Thatsache, als solche hin, 2. B. Liv. II. 11. 9. Dextra laevaque a porta Collina, illinc ab Naevia redditus clamor. Ita caesi in medio praedatores. Cic. Cluent. 60. Dico, illum adolescentem, quam sibi non pepercisset, aliquot dies aegrotasse, et ita esse mortuum. Cic. div. XV. 14. Hoc a te ita contendo, ut in eo fortunas meas positas esse putem. Daher ita nicht nur in Folgerungssätzen auf eine vorher angedeutete als Grund verweist, und mit itaque vollig gleichgeltend wird: sondern auch bei einem voranstehenden ubi sich ber Bebeutung des tum nähert. 3. B. Cic. N. D. Virtus actuosa est et deus vester nihil agens;

expers virtutis igitur; ita (und so) ne heatus quidem Caes. b. g. Il. 19. Ubi prima inpedimenta nostri exercitus visa sunt: ita — subito omnibus copiis pro-Damit hangt ferner zusammen, daß ita in volaverunt. ber Antwort manchmal Bejahung, in einigen Frage formen aber Wirklichkeit bezeichnet. Cic. Tuscul. II. 67. Sed tibi hoc video non posse deberi? Ita prorsus (ja, ganz gewiß). Terent. Eunuch. V. 9. 27. Quodvis et praemium a me optato; id optatum feres. Q. Itane? (wirflich?) Cic. Verr. II. 5. 30. Apud me habitavit: mecum fuit. Itane vero? tu tua pericula communi defendes? Sic bagegen verweist, wie unser in folder Beise, auf solche Art, bergestalt, nur auf Die Modalität eines Faktums, nicht auf das Borhandenfenn besselben. 3. B. Liv. VI. 16.2. Siccine (wo itane einen ganz an beren Sinn gabe) vestrum militem ac praesidem sinitis vexani ab inimicis? Nep. XXV. 4. 1. Sic enim graece loquebatur, ut Athenis natus esse videretur. Cic. Roso. Com. 30. Sic vita hominum est, ut ad malesicium nemo conetur sine spe atque emolumento accedere.

Insbesondere ist ita in der Prosa — sic nur bei Dichtern - in Schwurs und Betheurungsformeln gebrauchlich. 3.8. Cic. Cat. IV. 6. Nam ita (so mahr ich munsche, daß) mibi salva republica vobiscum perfrui liceat, ut ego non atrocitate animi movear. Terent. Heaut. V. 4. 7. mihi atque huic sis superstes, ut ex me atque hoc natus Ita vivam, ut maximos snmtus es. Cic. Attic. V. 15. facio. Sodann wird ita, ungefahr wie adeo, so fehr, sowohl auf vorangehende, als nachfolgende Gate bezogen: und neben Regationen wird unser sehr nur burch ita, nicht durch valde ausgedrückt. 3. B. Cic. fin. III. 20. Itaque non facile est invenire, qui, quod sciat ipse, non tradat alteri: ita non solum ad discendum propensi sumus, verum etiam ad docendum. Cic. Attic. XIII. 19. Libros conseci et absolvi, nescio quam bene: sed ita accurate, ut nihil possit supra. Liv. IV. 12. 9. Ex Etruria haud ita multum frumenti advectum est. Nep. XVII. 4. 5. Quuin Agesilaus haud ita longe abesset a Peloponeso: obsistere ei conati sunt Athenienses et Boeotii pud Coroneam.

Von sic merke man, daß es, wie das griechische obrws, ύτωςί, in lebhaften Schilderungen steht, um irgend ein brabifat ober eine Handlung anschaulicher zu machen. 3. B. iv. II. 10. Ita sic (so wie er war) armatus in Tiberim An welcher Stelle die Interpreten bei ita sic icht an einen Pleonasmus hatten benken sollen. Cic. acad. Tu, quum honestas in voluptate contemnenda onsistat, sic (so ohne weiteres) honestatem cum valuptate, inquam hominem cum bellua copulabis? Cic. Rosc. mer. 26. Noluerunt feris corpus obiicere, non sic (fo ang) nudos in flumen deiicere. Terent. Eunuch. III. . 54. Ego limis adspecto sic per flabellum (so heimlich) lanculum. Geltner steht in biefer Beziehung ita. 3. B. ic. fin. II. 27. Quid est igitur, cur ita semper (so uns ufhörlich) deum beatum Epicurus appellet? Bg. Goerenz In der Sprache des gemeinen Lebens scheint an sich bes hic auch bedient zu haben, um ein Pradikat is zu einer gewissen Mittelmäßigkeit herabzustimmen. are also unser so so. 3. B. Andr. IV. 5. 9. uid vos, quo pacto hic? satisne recte? Mys. Nosne? c, ut quimus, aiunt. Terent. Phorm. I. 2.95. D. Quid zi gerit? G. Sic — tenuiter! Bg. Ruhnk. dict. ad h. l.

Gemeinsam ist beiden Partikeln erstens ihr Gebraucht solchen Saten, in denen sie, wie das deutsche dann, uter der Bedingung, auf einen folgenden Besingungssatz verweisen. Liv. I. 17. Decreverunt, id sientum esset, si patres auctores sierent. Liv. XXXV. 9. De frumento utrisque responsum, ita eo usurum opulum Romanum, si pretium acciperent. Nep. I. 3. 2. ie enim facillime putavit, se Graeca lingua loquentes ii Asiam incolerent, sub sua retenturum esse potestate, amicis suis oppida tuenda tradidisset. Cic. ost. I. 9. oe ipsum ita iustum est, quod recte sit, si est volunrium. Ferner werden beide Partikeln in Bergleichungssten in Berbindung mit ut, quemadmodum, tanquam,

quasi u. a. angewendet. Cic. legg. III. 1. Ut magistrat bus leges, ita populo praesunt magistratus. Cic. Ph Utinam ut culpam, sic etiam suspicionem vita potuissem. Cic. div. X. 33. Ita porro festinavit ute que confligere, tanquam nihil peius timerent, quam sine maximo reipublicae detrimento bellum component Liv. XXXII. 21. Non, quemadmodum hodie quid nobis licet, sic semper est liciturum. Endlich W nen beide Worter, um einen folgenden Sat gleichsam ei zuleiten. 3. B. Cic. Cic. div. XIII. 24. Ita (folgende maaßen) enim scripsit ad me, sibi meam commendation nem maximo adiumento fuisse. Cic. div. XIII. 57. velim existimes, te mihi nil gratius facere posse, quam intellexero, per te Anneium negotium ex sententia con fecisse. Liv. V. 15. Respondit, sic libris fatalibus, si disciplina Etrusca traditum esse, ut, quando aqua Alban abundasset, tum, si eam Romanus rite emisisset, victoria de Veientibus dari.

Tam endlich hat den Begriff so, so schr; aber im absoluten Sinne, sondern entweder in Berbindung n einem Folgesat, also bei ut und qui: ober in Bergl chungen, also vor quam, quasi u. a. Im erstern Ka wird tam nur mit Adjektiven, Adverbien, Participien, letteren auch mit Verben verbunden. 3. B. Cic. Catil. I 9. Quis potest esse tam aversus a vero, tam mente ca tus, qui neget, haec omnia, quae videmus, deorum nu atque potestate administrari? Nep. praef. 4. Lacedaemone tam est nobilis vidua, quae non ad scenni eat. Cic. div. VI. 1. Neque quum id faciebamus, eramus amentes, ut explorata nobis esset victoria. Ge orat. 30. Nemo enim orator tam multa scripsit, quant multa sunt nostra. Cic. Brut. 67. Piso tenuit lecum tam diu, quam ferre potuit laborem. Cic. Mur. 37. Non timendus est nunc exercitus L. Catilinae, quam isti, qui illum exercitum deseruisse dicuntur. wurde dieses tam quam, als gleichgeltend mit et et, vel vel, quum tum, sowohl als auch, im besten Zeitalter ber Sprache gebraucht. Bg. Tursellin. part. c. CLXXVIIL

Anm. Mit Recht bemerkt Vossins ad Vellei. Pat. II. 90. (vg. L. Ruhuk.), daß tam nie im absoluten Sinne für unser so sehr the. Denn die Stellen, wo solches der Fall zu senn scheint, entsten alle eine Bergleichung mit dem vorher Angedeuteten. 3. B. Sep. I 4. 3. Barbari inde ad Atticam accesserunt, ac suas copias campum Marathona deduxerunt. Hoc tumultu Athenicuses propinquo tamque magno permoti auxilium nusquam nisi a acedaemoniis petiverunt. Liv. I. 3. 2. Hand nihil ambigam mis enim rem tam veterem pro certo assirmet?) hiccine suerit scanius, an maior quam hic — etc. Liv. VI. 18. 2. Recrudescente scanius, an maior quam hic — etc. Liv. VI. 18. 2. Recrudescente scanius, an maior quam hic — etc. Liv. VI. 18. 2. Recrudescente scanius, an maior quam hic — etc. Liv. VI. 18. 2. Recrudescente scanius, an maior quam hic — etc. Liv. VI. 18. 2. Recrudescente scanius, an maior quam hic — etc. Liv. VI. 18. 2. Recrudescente scanius, an maior quam hic — etc. Liv. VI. 18. 2. Recrudescente scanius, an maior quam hic — etc. Liv. VI. 18. 2. Recrudescente scanius, an maior quam hic — etc. Liv. VI. 18. 2. Recrudescente scanius, an maior quam hic — etc. Liv. VI. 18. 2. Recrudescente scanius, an maior quam hic — etc. Liv. VI. 18. 2. Recrudescente scanius, an maior quam hic — etc. Liv. VI. 18. 2. Recrudescente scanius, an maior quam hic — etc. Liv. VI. 18. 2. Recrudescente scanius, an maior quam hic — etc. Liv. VI. 18. 2. Recrudescente scanius, an maior quam hic — etc. Liv. VI. 18. 2. Recrudescente scanius, an maior quam hic — etc. Liv. VI. 18. 2. Recrudescente scanius, an maior quam hic — etc. Liv. VI. 18. 2. Recrudescente scanius, an maior quam hic — etc. Liv. VI. 18. 2. Recrudescente scanius, an maior quam hic — etc. Liv. VI. 18. 2. Recrudescente scanius, an maior quam hic — etc. Liv. VI. 18. 2. Recrudescente scanius, an maior quam hic — etc. Liv. VI. 18. 2. Recrudescente scanius, an maior quam hic — etc. Liv. VI. 18. 2. Recrudescente scanius sca

# Modo, tantum, solum, tantummodo, nonnisi, duntaxat.

Diese Partikeln, welche sammtlich dem deutschen nur ktsprechen, unterscheiben sich dem Gebrauche nach in fols ender Weise. Modo bruckt ein subjektives Urtheil aus; h. es wird mit modo angebeutet, daß ber Sprechende er der als sprechend, denkend Eingeführte nur das de, welches er anführt, angeben, bedenten, fordern, ranssetzen, bedingen will. Daher diese Partikel ht nur vorzugsweise dem Imperativ angehört: sondern h, entweder allein stehend, oder mit si, ne, ut verbunden, e gewisse Gattung von Bedingungssätzen einleitet. Cic. Caecil. 14. Poterisne eius orationis sub-Vide modo etc. Cic. Rosc. Amer. 35. hiat modo, explicet suum volumen illud. Nep. XXII. . Calamitatis belli patriam ferre non posse intelliint, sed ita, ut statim mente agitaret, si paulum modo s essent refectae, bellum renovare. Cic. div. XVI. 12. idetur posse opprimi, modo ut urbe salva. Cic. orat. . 33. In hac arte, si modo est haec ars, nullum est raeceptum, quomodo verum inveniatur. Aber auch acs. b. g. VI. 8. Illi, ubi praeter spem, quos fugere redebant, infestis signis ad se ire viderant, impetum nodo ferre non potuerunt etc. Liv. XXVII. 14. 10. Pro se quisque miles, qui modo agmen adsequi sugientium poterat, pila coniicere. Noch deutlicher verrath sich die

Ratur bes modo in Bergleichungssätzen, in welchen es mit bem voranstehenden non verbunden eigentlich s. v. ist a. ich will dies nicht einmal sagen. Daher die freisich nicht immer zutreffende Angabe Spaldings im mus. antigstud. p. 68., daß man mit non modo von dem Grösseren zu dem Geringeren, Einzelnen herabsteige. Cie. Catil. I. 3. Num me sesellit non modo res, verum dies? Cic. ost. III. 19. Non modo facere, sed ne cogitare quidem audedit. Cic. legg. I. 14. O rem dignam, in qua non modo docti, verum etiam agrestes erubescant. Cic. Cat. I. 9. Nullum meum minimum dictum, non modo factum (geschweige benn) intercessit.

Tantum simitirt in der Art, daß es das von ihm affe cirte Wort einem Großeren, einem Ganzen, einem Mehr entgegenstellt. Es ist eigentlich s. v. a. nur soviel, und nicht mehr. Daher es vorzüglich bei Zahlen an gewendet wird. 3. B. Cic. parad. II. Nomen tantum virtutis usurpas; quid ipsa valeat, ignoras. Cic. Flace. 15. Dixit tantum; nihil ostendit. Cic. Font. 5. Criminantur, Elesiodolum tantum senos denarios ab his, ad hostem portarent, exegisse. Dieser Begriff bes tantum tritt insbesondere in den mit tantum non und tantum quod gebildeten Redensarten hervor. Icucs heißt es fehlt nur soviel, daß nicht völlig; also beinahe: dieses nur soviel geschieht, daß; also kaum, nur bak 3. B. Liv. XXXIV. 40. Argivi nuntios afferunt, tantum non iam captam Lacedaemonem esse. Cic. div. VII. 23. Tantum quod ex Arpinate veneram: quam mihi literae a te redditae sunt. Cic. Verr. I. 1. 45. Tantum quod non nominat: causam totam perscribit.

Das Adverb solum, allein, bloß, beschränkt ein Berhältniß oder Prädifat auf einen einzelnen Fall oder Gegenstand, im Gegensatze aller anderen. 3. 8. Cic. Tuscul. III. 5. Quasi vero atra bile solum mens, ac non saepe vel iracundia graviore, vel timore vel dolore moveatur. Cic. N. D. II. 58. Haec omnia hominum solum auribus indicantur. Nep. V. 4. 1. Hunc Athenien-

es non solum in bello, sed in pace diu desideraverunt. Caes. b. g. I. 12. Qua in re Caesar non solum publicas, sed etiam privatas iniurias ultus est. Nep. Attic. XX. 1. Inte haec sponsalia non solum, quum urbe abesset: sed etiam, quum esset in urbe, nullus dies intercessit, quo son ad eum scriberet. Soll dagegen ein Subjekt mit Insistification aller übrigen gleichsam isolirt werden: so ritt das Abjektiv solus oder unus ein. 3. B. Ter. Heaut. 1. 77. Tot mea solius causa solliciti sunt. Cic. sin. 13. 43. Sapientia est enim una, quae moestitiam pellat ex animis. Cic. Tuscul. I. 27. In his naturis nihil inest, quod vim memoriac, mentis, cogitationis hapeat: quae sola divina sunt. Bg. Goerenz zu Cic. in. I. 13.

Das verstärfte tantummodo (erst bei Späteren sindet ich solummodo) nähert sich in seiner Bedeutung bald mehr sem modo, bald dem tantum. 3. B. Cic. orat. III. 14. leque eum oratorem tantummodo, sed hominem non sutant. Cic. Sull. 10. Dixit tantummodo, ut vos, qui a probatis, exaudire possetis Nep. XV. 1. 1. Vereor, i tantummodo summas attigero, ne rudibus literarum draecarum minus lucide appareat, quantus suerit ille vir.

Nonnisi, bessen Begriff auch in anderen mit nisi vers undenen Regationen, wie neque, nil, nunquam u. a., ja ogar in einem Frageworte liegen kann, bezeichnet immer in hypothetisches Urtheil. Die Auslösung in einen hyposhetischen Sat wird um so leichter seyn, da nisi gewöhnlich etrennt und zu dem Worte gesett wird, welches die Besingung andeutet: die andere Negation aber zum Berbsezogen wird. Iedoch ist diese Trennung nicht nothwendig. 3. B. Caes. d. c. III. 85. Labienus iuravit, se, nisi vicsorem (nur als Sieger), in castra non reversurum. die. amic. 5. Hoc sentio, nisi in bonis amicitiam esse son posse. Id. Negant enim, quenquem virum bonum see nisi sapientem. Cic. Phil. IV. 2. Antonius ita se ecipiedat, ut nil nisi de reipublicae pernicie cogitaret. besten, jedoch zuweisen, steht statt nonnisi auch das blose

nisi. 3. B. Liv. XXXIV. 16. Procul navibus suis castrisque, ubi spem nisi in virtute haberent, intermedios hostes proclium commisit. Lg. Rorte zu Sallust, Jug. 54. 5.

Duntaxat endlich, gleichsam s. v. a, dum taxat aliquis, wenn es einer genan nimmt, bient, um ein Urtheil burch irgend eine besondere Beziehung, die man bemselben giebt, zu beschränken. Cic. Brut. 3. Consules duos bonos amisimus, sed duntaxat (aber genau genommen auch nur) Cic. orat. II. 27. Artem quidem et praecepta duntaxat hactenus (nur insofern) requirunt, ut certis dicendi luminibus ornentur. Cic. Attic. II. 18. tamen in oppressione sermo in circulis duntaxat (freis lich nur in 3.) et conviviis est liberior, quam fuit. Cic. Brut. 82. Sin autem ieiunitatem in Attico genere ponit: duntaxat (in dem Sinne freilich); sed quia hoc recte sunt etc. Gewöhnlich wird die Partikel nach einem ober bem anderen Worte bes Saties gestellt. Bg. Goeren; ju Cic. fin. II. 7. 21.

# Modo, nuper.

Nuper bezeichnet, wie unser jungst, neulich, bienachste Bergangenheit, und bildet bemnach einen Gegensat mit dudum und pridem, langst. Aber noch mehr besagt modo; benn es dient zur Bezeichnung des für den Redenden zw nachst verflossenen Angenblicks, und ist s. v. a. so eben, Daher die Entgegenstellung beider Worter jest eben. bei Cic. Verr. II. 4. 3. Nuper homines nobiles eiusmodi, iudices, et quid dico nuper? imo vero modo ac plane paulo ante videmus, qui etc. Ter. Eunuch. IV. 4. 30. D. Venit Chaerea. Ph. Quando? D. Hodie. P. Quam D. Modo. Dieser Begriff bes modo ist auch noch erkenntlich in dem verdoppelten modo — modo, bald — bald, over modo — tum, modo — interdum. 3. 3. Cic. Attic. II. 13. O academiam volaticam modo huc, modo illuc. Daß beide Partikeln auch in lebhafterer Dar stellung langere Zwischenraume, welche ber Einbildungs

traft bis zu wenigen Augenblicken verkürzt erscheinen, ans deuten, bemerkt Ruhnk. dict. p. 198. Demnach sagt Liv. VI. 40. von dem bereits 30. Jahre verflossenen Gallischen Kriege: Si hodie bella sint, quale Etruscum fait, quale Gallicum modo, etc.

## Nam, namque, enim, etenim.

Gemeinsam ist diesen Partikeln, daß sie in solchen Saten gebraucht werden, in benen ber Grund eines vorangehenden Urtheils ausgesprochen wird. Sie find also vollig gleichgeltend mit bem beutschen benn. Nam, namque stehen durchweg, etenim meistens an der Spige bes Sapes; enim nach bem erften ober zweiten Worte beffelben. Nec vero corpori solum subveniendum Cic. sen. 11. est, sed menti atque animo multo magis. Nam haec quoque, nisi tanquam lumini oleum instilles, extinguuntur senectute. Cic. Flacc. 12. Maiores nostri, in privatis rebus minimo contenti, in publicis omnia ad gloriam revocabant. Quaeritur enim in re domestica continentiae laus: in publica dignitatis. Caes. b. g. I. 38. Id ne accideret, magno opere sibi praecavendum Caesar existimabat. Namque omnium rerum, quae ad bellum usui erant, summa erat in eo oppido facultas. Cic. Rab. perd. 11. Utinam fecisset! non supplicium deprecarer, sed praemium postularem. Etenim, si Scaevae, qui occidit Saturninum, libertas data est: quod equiti Romano praemium dari par fuisset?

Insbesondere aber unterscheiden sich diese Worter in folgenden einzelnen Fällen. Enim ist sehr gebräuchlich, wenn ein allgemeines Urtheil durch Ansührung eines einzelnen Beispiels oder durch Auszählung mehrerer einzelner Fälle begründet wird. 3. B. Cic. orat. I. 5. Quid enim esse causae potest, nisi rei quandam incredibilem magnitudinem et dissicultatem? est enim et scientia comprehendenda rerum plurimarum, et ipsa oratio conformanda: et omnes animorum motus penitus pernoscendi etc. Nep. praes. 4. Non eadem omnibus sunt honesta atque turpia. Neque enim Cimoni suit turpe, sororem germanam

habere in matrimonio. Bg. Bremi 3. b. St. Kerner stehen enim und etenim in allen parenthetischen Gagen, in welchen etwas als Grund oder Erklarung des im Hauptsate Gesagten angeführt wird. 3. B. Cic. acad. I. 2. 6. Quid est enim magnum, de corpusculorum (ita enum appellat atomos) concursione fortuita loqui? Liv. III. 24. 9. illi (etenim extremum anni iam erat) quartum tribunatum adfectabant. Liv. VII. 5. 4. Mox introductus (etenim percitum ira in patrem spes erat aut criminis aliquid novi aut consilii ad rem agendam deferre) salute accepta redditaque aït etc. Bg. Drakenb. z. b. St. Nam steht haufig, um einen Uebergang von einem Sate jum ans beren zu bilden; nicht bloß, wenn dieselben im eigentlichen bes Grundes und der Folge stehen: Verhaltnisse auch bann, wenn im ersteren Sate etwas liegt, auf irgend eine Weise zu einer Bemerkung, Wiberlegung eines möglichen Ginwurfs u. s. w. veranlassen tann. Attic. IX. 2. Quanto nunc hoc idem accipiet asperius? Nam quod negas te dubitare, quin magna in offensa sim apud Pompeium hoc tempore: non video causam. cur Liv. XXIX. 8. 9. In conjuges infandae contumeliae editae. Nam avaritia ne sacrorum quidem spoliatione abstinuit. Cic. legg. II. 11. 28. Bene vero, quod Mens, Pietas, Virtus, Fides consecratur manu: quarum omnium Romae dedicata publice templa sunt. Nam illud vitiosum Athenis, quod fecerunt Contumeliae fanum et Ng. Goereng g. b. St. und Mannt. 11 Impudentiae. Cic. epist. div. III. 11. Nam und namque endlich findent sich auch als Erklärungspartikeln, wie unser nämlich, an der Spite derjenigen Cape, welche dem früher Angebeuteten eine genauere Bestimmung, ausführlichere Auseinandersetzung hinzufügen. 3. B. Liv. VII. 28. Prodigium extemplo dedicationem sequatum. Namque et lapidibus pluit et nox interdiu visa intendi. Liv. VII. 26. insigne certamen numine interposito Namque conserenti iam manum Romano corvus repente Cic. acad. I. in galea consedit, in hostem versus etc. Itaque non hacsitans respondebo. Nam quum 2. 4.

hilosophiam diligentissime Graecis literis explicatam, zistimavi etc. Bg. Goerenz z. b. St.

Wo nam, namque, enim eine koncessive oder adversative traft zu erhalten scheinen, und bemnach burch ja, aber a, freilich u. a. wiedergegeben werden konnen: ba eruht biese Bedeutung auf einem ausgelassenen Sate, urch bessen Erganzung jene Partikeln ben ursprunglichen Begriff der Causalität wieder erhalten. Enim insbesondere vird in diesem Falle oft mit at, welches gleichsam als leichen eines abgekürzten Sates zu betrachten ist, verbunden. 3. B. Cic. Verr. I. 57. Nam (erganze: sed supervacanea lico, nam) quid argumentamur, quo pecunia ista perveerit? Fecit ipse iudicium. Cic. orat. I. 22. Tum ille: amque (erg. at hoc facile omnes damus, namque) quod u non poteris aut nescies, quis nostrum tam impudens st, qui se scire aut posse postulet? Cic. div. I. 54. icriptum est (sc. Socratem), quum Critonis sui familiris oculum alligatum vidisset, quaesivisse, quid esset: :um autem ille respondisset, in agro ambulanti ramulum idductum, ut remissus esset, in oculum recidisse: tum Socrates: non enim (mirandum non est, non enim) paruisti mihi revocanti. Caes. b. g. V. 7. Caesar Dumsorigem, si vim saciat neque pareat, intersici iubet: sihil hunc se absente pro sano facturum arbitratus, qui praesentis imperium neglexisset. Ille enim (neque vero niuria C. sic statuebat, ille enim) revocatus resistere, ac e manu defendere coepit. 23g. Schuetz. part. p. 15g.

### Ne, nonne, num, utrum, an.

Ne wird als Fragepartikel in einfachen und Doppelfragen, in direkten und indirekten Fragesätzen gebraucht, und als Enklitika immer dem Worte des Satzes angehängt, auf welches der Hauptton der Frage fällt. Terent. Andr. II.
1. 1. Quid als Byrria? Daturne illa Pamphilo hodie nuptum? Cic. fin. II. 19. 60. Quid? fortes viri voluptatumne calculis subductis proelium ineunt: an quodam animi ardore? Cic. fin. IV. 25. 69. Roges enim Aristo-

Cic. N. D. III. 7. Non id quaeritur, sintne aliqui, qui deos ess putent: dii utrum sint, necne sint, quaeritur.

Unm. 3. Man merte ben Unterschied, welcher in Fragesage mischen aut oder vel und an obwaltet. Jene Partifeln trenne Sattheile oder auch einzelne Gäte, die zusammengefast doch um einen Fragefat bilden: Diefes trennt Fragefate von entgegenge festem Inhalte, welche freilich oft burch ein einziges Wort tonne angedeutet seyn. Go ift bei Cic. orat. I. 9. 37. An vero tibi Romule ille aut pastores et convenas congregasse, aut Sabinorum coniunzia aut finitimorum vim repressisse eloquentia videtur, non consilio sapientia singulari? die Partifel aut mehr kopulativer Ratur, un die erste Frage, bei an vero beginnend, schreitet fort bis zu videun Dagegen fann bei Sallust. Cat. 25. Pecuniae an famae minu parceret, haud facile discerneres, ber Gat in zwei Fragen zerich werben: haud f. disc., utium pecuniae minus parceret, an fame m. p. Chenso Terent. Heaut. III. 1. 75. Neque id putabil pravum an rectum sit, quod petet. Liv. II. 40. Sine priusquis complexum accipio, sciam, ad hostem an ad filium venerim. Cic N. D. 11. 35. Nonnulli dubitant de mundo, casune ipse sit effec tus aut necessitate aliqua: an ratione ac mente divina. off. III. 13. Quaero, si quis aedes vendiderit pluris multo, quam se venditurum putarit, num id iniuste aut improbe fecerit. Deufing. j. d. St. Der Gebrauch des aut ftatt an in fur fich bestehenden Fragefäßen gehört einer späteren Zeit an, und findet fic besonders bei Tacitus. Bg. Goeren; ju Cic. acad. 11. 39. 124.

Anm. 4. Um eine Frage in der bestimmtesten Form zu bejahet oder zu verneinen, wiederholt der Kömer ohne oder mit den Busat der Regation, in der Antwort das Verb des Fragesates ode ein anderes Wort, auf welches der Hauptton der Frage fallt. 3.2 Liv. I. 38. Deditisne vos populumque Collatinum in meam popu lique Romani ditionem? Dedimus (ja). Cic. Tuscul. V. 6 Quaero, utrum aliquid actum superioribus diebus, an nihil ar bitremur? Actum vero (ja gewiß), et aliquantum quidem. Eun. II. 1. 11. Phaed. Censen' posse me obsirmare et perpeti, n redeam interea? Parm. Tene? Non hercle arbitror (nein). Ck Tuscul. IV. 4. Non existimas, cadere in sapientem aegritudinem Prorsus non arbitror. 3m gewöhnlichen Leben und in der vertrau licheren Rede scheinen jedoch besondere Partikeln in derselben Beist wie unser ja und nein, häufiger gebraucht worden zu senn. Un zwar dienten als Bejahungsworter: verum, vero (letteres beson ders in Berbindung mit pronominibus, z. B. ego vero), sane, its ita est, ita plane u. a., als Berneinungsformen: non, non vero minime, minime vero, nihil minus.

## Ne, neve, nedum, ne quidem.

Ne, nicht, ist von non und dessen Synonymen dadurch verschieden, daß bei dem Gebrauche besselben die Verneinung nicht auf etwas Faktisches, sondern nur auf eine Vorstellung bezogen wird, und zwar in folgenden Fallen. Erstens bezeichnet ne, wie unfer daß nicht, bamit nicht, eine Absicht, einen 3med, Befehl, eine Bitte. 3. B. Cic. fin. I. 14. Multi dolorem saepe perpetiuntur, ne, si id non faciant, incident in majorem. Nep. XXV. 3. Atticus, quamdiu Athenis adfuit, ne qua sibi statua poneretur, restitit. Liv. XXXIII. 52. Scipio Linternum concessit certo consilio, ne ad causam dicendam adesset. Impius ne audeto placare donis iram deo-Cic. legg. II. 26. Noluit quid statui nisi columellam, tribus cubitis ne altiorem. Cic. Cluent. 2. quam opinionem veritas extorquebit, ne repugnetis, eamque animis vestris remittatis. In der abhängigen Rede steht auch statt bes blogen ne das verstärkte ut ne, uti ne, ohne daß an einen Unterschied in der Bedeutung zu denken ware. 3. B. Nep. II. 7. Themistocles collegis suis praedixit, ut ne prius Lacedaemoniorum legatos dimitterent, quam ipse esset remissus. Cic. Attic. XII. 18. Epistolae, quam ad Brutum scripsi, misi ad te exemplum, ut, si minus placeret, ne mitteres. Wurde eine Bitte ober ein Befehl direkt ausgesprochen: so bediente sich der höfliche Romer selten bes blogen ne, sondern gewöhnlich einer Umschreibung, wie cave ne, fac ne, noli u. a. 3. B. Cic. divers. XVI. 11. Fac ne quid aliud cures, nisi ut quam commodissime convalescas. Cic. Phil. VII. 9. Nolite id velle, quod fieri non potest. Bg. Tursellin. c. CIC. Von ut non ist ne dadurch verschieden, daß es keinen Fols gesat, wie dieses, einleitet, und andererseits ben ganzen Sat, nicht aber einen einzelnen Theil desselben verneint. 2. Eine Art von Imperativ ist es auch, wenn ne in solchen Satzen steht, in denen man die Verneinung einer Sache einzuräumen fich ober Andere auffordert. Es entspricht in diesem Falle unserem: gesett auch bag nicht. 3. B. Cic. Tuscul. II. 5. Ne sit sane summum malum dolor: malum certe est. Liv. XXXI. 7. 8. Ne aequaveritis Hannibali Philippum; ne Carthaginiensibus Macedones: Pyrrho certe aequabitis. 3tens steht ne, jedoch durchgangig, in solchen Gaten, die einen negativen Bunfc enthalten. 3. B. Terent. Phorm. I. 3. 5. Phormioni id suadere in mentem incidisset! Cic. Attic. XI. 9. Haec ad te natali meo scripsi, quo utinam susceptus non essem, aut ne quid ex eadem matre postea Daher es auch in ben Betheurungsformeln natum esset! ne sim salvus! ne vivam! u. a. angewendet wird. ner ift diese Bedeutung erkennbar in der haufigen Berbinbung des ne mit dum ne, modo ne, wenn nur nicht! 4. Sodann steht ne nach den Wortern, die den Begriff ber Furcht, Besorgniß, Gefahr, bes Argwohns u. s. w. haben. 3. B. Cic. div. VI. 1. Vereor, ne consolatio ulla possit vera reperiri. Cic. div. IV. 9. ne superbi sit, aspernari Caesaris liberalitatem. Alcib. 8. Periculum est, ne occasio detur. Neve ober neu, durchaus nicht mit neque zu verwechseln, ist ein zusammen gezogenes ne ve, und steht auch statt et ne. Es folgt sowohl einem vorausgegangenen ne als ut. Liv. VIII. 32. Legati orabant, ne ad extremum supplicii tenderet, unico iuveni, neu patri eius, clarissimo viro, neu Fabiae genti eam iniungeret ignominiam. Caes. b. g. IL 21. Caesar milites non longiore oratione cohortatus, quam uti suae pristinae virtutis memoriam retinerent, perturbarentur animo. Endlich findet sich ne an einigen Stellen mit ber Bebeutung geschweige benn (ich will nicht sagen), nicht einmal. 2g. Oudend. ad Caes. b. g. VII. 8. Drakenb. ad Liv. III. 52. 11. Jedoch wird jenes gewöhnlich burch nedum, dieses burch ne quidem ges geben, und zwar so, daß der verneinte Begriff oder Ge zwischen ne und quidem gesetzt wird. IX. 18. Adulationes etiam victis Macedonibus graves, nedum victoribus. Cic. off. III. 29. Dolere non modo summum, sed ne malum quidem esse, maxima auctoritate philosophi affirmant. Cic. Pis. 27. Instant ludi magnisicentissimi, quales non modo nunquam sucrunt, sed

e quomodo fieri quidem posthae possint, possum ulfa acto suspicari.

## Nempe, nimirum, scilicet, videlicet.

Das deutsche Wort nämlich, durch welches diese vier dartifeln allerdings zuweilen wiedergegeben werden konnen, tuß in den meisten Fallen auf eine andere Art ausgedruckt verben. Erstens wird dies Wort unübersett gelaffen, wenn 8 zur Einleitung einer Apposition bient, sep es nun, baß ieselbe ein einzelnes Nomen, ober auch einen ganzen Sat nthált. 3. B. Nep. XVIII. 2. 1. Quum summa rerum radita esset eidem, cui Alexander moriens annulum uum dederat, Perdiccae (naml. b. P.): hoc tempore Lumeni data est Cappadocia. Cic. fin. II. 13. Homo ad uas res, ut ait Aristoteles, ad intelligendum et ad agenlum, est natus. Cic. agrar.' II. 3. Ego qualem rempulicam acceperim, intelligo, plenam sollicitudinis, plenam Cic. divers. II. 19. Verebar, ne ita caderet, uod etiam nunc vereor, ne ante (namlich, daß), quam u in provinciam venisses, ego de provincia decederem. lg. Bremi zu Nep. XV. 1. 3. In welchem Falle is får ieses namlich anwendbar ist, barüber vg. S. 44. Sehr elten werben in einer solchen Berbindung videlicet und cilicet, wie bei Cic. invent. III. 5. und fin. IV. 22., nie ber nempe und nimirum gebraucht. Zweitens bedienen pir und bes namlich, um Gate einzuleiten, bie eine Begründung, Erklarung, Auseinandersetung bes Borangehenden enthalten. Dafür steht aber im Lateis uschen gewöhnlich nam ober namque. Bg. S. 543. Zuweis en freilich treten in diesem Falle auch scilicet, videlicet ind besonders ninzirum ein. 3. B. Cic. Verr. II. 2. 63. doch vermeide man den Gebrauch dieser Partikeln in ieser Bedeutung, indem jene Worter gewöhnlicher find. Bg. Weber Ueb. S. 3.

Was also mit Sicherheit für die Bedeutung dieser Borter festgesetzt werden kann, ist folgendes. Nempe ist ine halbfragende Versicherungspartikel, so daß man, seiner

Sache gewiß, voraussetzt und andeutet, auch der Andere gebe sie zu, unser boch wohl, ich meine boch, ja, du meinst boch, bas heißt. Bg. heindorf zu Hor. sat. I. 10. 1. 3. B. Liv. VI. 41. Penes quos igitur sunt auspicia maiorum? nempe (both wohl) penes patres. Liv. V. 51. De templis loquimur relinquendis: quid tandem de sacerdotibus? Vestalibus nempe (ist ja nur) una illa sedes est, ex qua eas nihil unquam praeterquam urbs capta movit. Cic. Ligar. 3. Apud quem igitur hoc dico? Nempe (ich meine boch) apud cum, qui, quum hoc sciret, tamen me, antequam vidit, reipublicae reddidit. Cic. Tuscul. V. 5. Nempe negas (bu I. both), ad beate vivendum satis posse virtutem? Nimirum, aus mirum ni, welches sich noch bei Terent. Andr. III. 4. 19. findet, ent standen und dem griech. Sylovore entsprechend, deutet an, daß der Redende etwas Vorhandenes ohne alle Verwuns berung, ohne allen 3meifel zugiebt. Es ift bemnach um ser freilich, offenbar, in der That, allerdings. 3. B. Cic. Tuscul. I. 22. Est illud quidem vel maximum, animo ipso animum videre: et nimirum (offenbar) hanc habet vim praeceptum Apollinis, quo monet, ut se quisque noscat. Caes. b. g. VIII. 1. praef. Sed ego nimirum (freilid), dum omnes excusationis causas colligo, ne cum Caesare conferar, hoc ipso crimen arrogantiae subco. Cic. legg. I. 8. Et nimirum (in der That) ista sunt, ut disputantur. Bg. Herzog zu Caes. b. g. l. l. und videlicet bezeichnen, in Uebereinstimmung mit ihrer ety mologischen Bedeutung, daß man etwas als leicht bentbar, von felbst einleuchtend, leicht ertlarlich an ficht ober angesehen wissen will. Aehnliches bruden wir aus burch unser naturlich, versteht sich, freilich bas u. a. Cic. fin. V. 1. Me quidem species quaedam commovit, inanis scilicet (wie sich versteht), sed commovit tamen. Terent. Eunuch III. 1. 11. Gn. Rex ergo te in oculis? Thr. Scilicet. (freisich bas). Cic. invent. I. 2. Quo tempore quidam, magnus videlicet (naturlich) vir et sapiens cognovit, quae materia esset etc. Cic. Verr. II. 2. 33. Quid enim horum se negat fecisse? Illud videlicet (freisich) unum, quod necesse, pecuniam accepisse. Bgl. Heinborf zu Horat. sat. II. 5. 87.

Gemeinsam ist diesen Partiteln ber ironische Gebrauch in Gaben, in welchen man bas Gegentheil von dem meint, was man ausspricht. Den Sinn ber Partikeln in Diesem Kalle auszudrucken, reichen nicht immer die eben angegebenen deutschen Wörter hin; oft muß der Ton der ganzen Rede hier aushelfen. Cic. Phil. III. 6. At avus nobilis. tanus nempe (ja freilich) ille, ille, qui nummos populo de rostris spargere solebat. Cic. acad. II. 35. eiusmodi invenio. Itaque incognito nimirum (allerdings) assentiar, id est, opinabor. Cic. Pis. 9. Ego istius pecudis consilio scilicet aut praesidio uti volebam. Andr. I. 2. 14. Sim. Meum gnatum rumor est amare. Dav. Id populus curat scilicet. Cic. Phil. II. 6. Tuus videlicet salutaris consulatus, perniciosus meus. Cic. Cat. I. 8. Ad sodalem tuum, virum optimum, M. Marcellum demigrasti. Quem tu videlicet ad custodiendum te diligentissimum fore putasti. 29g. Ruhnk. dict. p. 26. Spald. ad Quint. III. 8. 9.

## Neque, nec, et non.

Nec ober neque verbindet einen negativ gedachten Sax mit dem vorangehenden; aber nicht bloß als Copula, und nicht, auch nicht: sondern auch mit adversativer Bedeutung, und doch nicht, aber nicht, aber doch nicht; ja sogar mit dem Begriffe einer Folgerungspartifel, und daher nicht. Die Partifeln quoque und etiam werden niemals, aber vero (nicht autem), tamen, igitur häusig mit neque zusammengestellt. Bg. Beb. Ueb. S. 335. Herzog zu Caes. d. g. IV. 26. 3. B. Cic. legg. II. 10. Patrum delubra in urbibus censeo, nec (und nicht) sequor magos Persarum, quibus auctoribus Xerxes insummasse templa Graeciae dicitur. Caes. d. g. VII. 14. Ille se peditatu, quem ante habuerit, se sore contentum dicit, neque (und auch nicht) fortunam tentaturum. Caes. d. g. IV. 26. Eos in sugam dederunt, neque (und boch

nicht) longius prosequi potaerunt. Nep. VII. 7. 8. Alcibiades magnam amicitiam sibi cum quibusdam regibus Thraciae pepererat. Neque tamen a caritate patriae poterat recedere. Cic. Brut. 74. Adhibenda est ratio: nec (aber nicht) utendum pravissima consuetudinis regula, Caes. b. g. VII. 62. Subsidio suis ierunt, neque nostromilitum victorum impetum sustinere potuerunt, Nep. X. 2. Platonem Dion adeo adamavit, ut se totum ei traderet. Neque vero minus Plato delectatus est Dione. Cic. fin. IV. 15. Omnia, quae praeter virtutem ipsam viderant, abiecerunt: neque (itaque non) intelligunt, se rerum illarum pulchrarum fundamenta subducere. non bagegen verbindet den zweiten Sat im affirmativen Sinne mit dem ersten; benn bie Regation wird nur aufeinen einzelnen Theil des Sapes bezogen. 3. B. Cic. Mil. 25, Magna in hoc certe vis et incredibilis animus et non unius viri vires atque opes indicantur. Cic. Cat. IL 6. Quis Catilinam senator adspexit ut perditum civem, importunissimum hostem? ac non potius ut hangt die bekannte Regel zusammen, daß, da ber ganze Sat verneint werden soll, et nullus, et nunquam, et nihil u. a. in neque ullus, neque unquam, neque quidquam vers Bg. Goerenz zu Cic. fin. III. 15. 50. mandelt werden. 3. B. Cic. Catil. III. 13. Illud profecto perficiam, ut neque quisquam bonorum interest etc. Cic. Sext. 28. Virtus splendet per se semper, neque alienis unquam obsolescit. Nep. XIV. 5. Insidiis cognitis rege constituit. Neque tamen desciscere a quidquam fecit, quod fide sua esset indignum. I. 15. Ratio et oratio conciliat inter se homines. ulla re longius absumus a natura ferarum. Ferner unter nach demselben Grundsatze zwischen neque enim und non enim: indem mit jenem der ganze verneint ausgesprochene Sat als Grund angeführt: mit diesem entweder auf ein einzelnes Wort der Moment gelegt, oder die Negation selbst mit besonderem Nachdruck ausgesprochen wird. 3. B. Cic. Recte tu quidem, Scaevola: nec enim ab isto officio, quod semper usurpavi, abduci incommodo meo Cic. N. D. I. 44. Censent autem, sapientes sadebui.

pientibus etiam ignotis esse amicos. Nihil est enim virtute mabilius. Cic. Mil. 18. Deinde (non enim video, cur non neum quoque agam negotium) scitis, iudices, fuisse, qui etc.

Das doppelt gesette neque — neque, nec — nec ober tuch neque — nec dient, wie das deutsche weder — noch, ticht nur nicht — sondern auch nicht, zur Eintheis ung negativer Säte oder Sattheile. Cic. Tuscul. I. 38. in quo quid potest esse mali, quum mors nec ad vivos dertineat, nec ad mortuos? Nep. XX. V. 15. Atticus mendacium neque dicebat, neque pati poterat. Cic. off. III. 29. Neque irasci Jupiter solet, nec nocere. Auch teht statt der einen Regation zuweilen et, que. Cic. Attic. I. 20. Id neque amoris mediocris et ingenii summi iudico. Cic. legg. I. 15. Ita sit, ut nulla sit omnino iustitia, si reque natura est, eaque, quae propter utilitatem constinitur, utilitate illa convellitur.

Anm. 1. Daß nec und neque in der Mitte der Sähe manchmal die Bedeutung auch nicht, nicht einmal erhält, ist von
Mehreren erwiesen worden. Bg. Oudendorp zu Caes. b. c. III.
19. Es beruht dieser Sprachgebrauch eigentlich auf der Ellipse des
211st dem Zusammenhange zu ergänzenden ersten Eintheilungsgliedes.
Cic. acad. I. 2. Honestum quale sit, se negat omnino Epicurus sine
voluptatibus sensum moventibus, nec suspicari (sc. nec videre nec
1. quidem). Cic. Tuscul. I. 26. Quid est inventio? Profecto id,
quo nec (sogar in S. n.) in dec quidquam maius intelligi potest.

Anm. 2. Enthält ein negativer Satz mehrere Eintheilungs. Blieder oder "Sätze: so hebt das nach der Hauptnegation solgende neque — neque jene nicht nur nicht auf; sondern dient meistens zur stärkeren Bezeichnung derselben. Liv. III. 26. Nihil tam nec inopinatum nec insperatum accidere potuit. Cic. off. I.2 Nulla enim vitae pars neque publicis neque privatis, neque sorensibus neque domesticis in redus officio vacare potest. Cic. Attic. XIV. 20. Nemo unquam neque poëta neque orator suit, qui quemque meliorem, quam se arbitraretur. Liv. V. 4. Nusquam nec opera sine emolumento, nec emolumentum serme sine impensa opera est. Bg. E. 507. Anm. 2.

## Nisi, ni, si non, si minus.

Nisi, ober das abgefürzte ni, wenn nicht, bezeichnet einen negativen Sat als nothwendige Bedingung, von

welcher die Wirklichkeit bes im hauptsatze angedeuteten Kaftums abhängt: si non deutet blog Boraussetung, Einraumung eines verneinten Falles an, neben welchem das im Hauptsate Ausgesagte als möglich besteht. afficirt nisi immer einen gangen Sat; bei si non bezieht sich die Regation oft nur auf einen einzelnen Theil bes Sates. Cic. divers. II. 15. Ego, nisi quid me Etesiae morabuntur, celeriter, ut spero, vos videbo. Cic. senect. 6. Memoria minuitur, nisi exerceas. Cic. Rosc. Amer. Profecto non tam perspicue istorum maleficia videremus, nisi ipsos coecos redderet cupiditas. IV. 3. Obsecto vos, si non ad fastos, non ad commentarios pontificum admittimur: ne ea quidem scimus, quae omnes peregrini etiam sciunt? Cic. Phil. XII. 8. Dolorem iustissimum, si non potero frangere, occultabo. Wegen ber in si non liegenden koncessiven Ratur folgen auf dasselbe so oft die Partikeln at, certe, tamen. Liv. XXII. 34. Moenibusque se certe, si non armis videbantur defensuri. Cic. orat. 30. Perfectionis laudem si non assequimur: at, quid doceat, videmus. Cic. Tusc. II. 1. Philosophiae praecepta ferunt fructus, si non tantos, quanti ex universa philosophia percipi possunt: tamen cos, quibus aliqua ex parte aut cupiditate autaegritudine aut metu liberemur. Soll bas wenn nicht ohne Wies berholung des früher affirmativ ausgesprochenen Sages denselben im negativen Sinne wiederholen: so vermeide man das bloß bei Dichtern vorkommende si non, und sete dafür si minus. 3. B. Cic. sin. I. 15. Dolores, si tolerabiles sint, feramus: sin minus, aequo animo e vita Liv. XXXVIII. 8. Omnium eo sententiae exeamus. decurrerunt, ut pax, si posset, aequis: si minus, tolerandis conditionibus peteretur.

Insbesondere ist niei, und zwar gewöhnlich mit vero ober forte verbunden, im Anfange derjenigen Sate gebräuchlich, in welchen man sich selbst einen Einwurf im ironischen Sinne macht. Cic. sin. I. 15. Te enim iudicem aequum puto: modo, quae dicat ille, bene noris. Nisi (es sep deun, daß) mihi Phaedrum aut Zenonem mentitum

ntas. Cic. senect. 6. Consilio, auctoritate, sententia ugeri senectus solet. Nisi forte ego vobis cessare nunc rideor, quum bella non gero. Cic. Catil. II. 4. Jam um assequutus, ut vos omnes factam esse aperte conurationem contra rempublicam videretis: nisi vero si quis est, qui Catilinae similes cum Catilina sentire non outet. Bg. Spald. ad Quint. X. 1. 70.

Ferner steht nisi nach negativen Gagen ober Fra jen, die im negativen Sinne gesprochen werden, um bie Ausnahme eines einzelnen Falles anzudeuten. usi fann nicht nur durch als, ausser, ausgenommen venn, ausg. baß: sondern zugleich mit ber vorangehenden Regation auch durch nur wiedergegeben werden. 5. 541. Von quam ist nisi daburch verschieden, daß es tie eine Bergleichung, wie dieses: sondern nur Auschließung bezeichnet. Cic. amic. 6. Est amicitia nihil liud, nisi (als) omnium rerum cum benevolentia et aritate summa consensio. Cic. Planc. 33. Quid est nietas, nisi voluntas grata in parentes? Liv. VIII. 28. ussi consules ferre ad populum, ne quis, nisi (ausges tommen) qui noxam meruisset, donec poenam lueret, in ompedibus aut in nervo teneretur. Nep. X. 5. Nullum mperium est tutum, nisi benevolentia munitum. mic. 5. Sentio, nisi (nur) in bonis amicitiam esse on posse.

Anm. 1. Daß nisi zuweilen statt sed stehe, suchte unter andern drakend. ad Liv. XXIV. 20. 30. zu erweisen. Inzwischen ist diese dedeutung dem Worte nur dann einzuräumen, wenn es das früher usgesprochene Urtheil durch eine einzelne Ausnahme beschränkt. die Uebereinstimmung in der Bedeutung mit sed ist nur zufällig. aes. d. g. V. 13. Nihil de eo percunctationidus reperiedamus: isi (aber) certis ex aqua mensuris breviores esse, quam in consinente, noctes videdamus. Cic. divers. XIII. 73. De re nihil ossum iudicare; nisi illud mihi certe persuadeo, te talem virum ihil temere secisse. Etwas Aehnliches scheint Ruhnken gemeint in haben, wenn er zu Terent. Andr. IV. 1. 40. behauptete, es este besonders mit dieser Bedeutung nach nescio. Z. B. Cic. Rosc. mer. 35. Quid erat, quod Capitonem primum scire voluerit? sescio; nisi hoc video, Capitonem in his donis esse socium.

Anm. 2. Nisi si ift in der Bedeutung von nisi nicht verschieden; aber dem Sprachgebrauche gemäß nur auf die Fälle beschränkt, in denen ein negativer Bedingungssatz mit besonderem Rachdrucke bervorgehoben werden soll. 3. B. Cic. Attic. II. 11. Nunc, nisi si quid ex praetereunte viatore exceptum est, seine nihil possumus. Liv. VI. 26. Hic noster habitus semper, nisi si a vobis arma acceperimus. Caes. b. g. I. 31. Nisi si (wofern nicht) quid in Caesare populoque Romano est auxilii, omnibus Gallis iden esse faciendum, quod Helvetii secerint. Ug. Herzog zu d. St.

Ni, und nicht nisi, muß in allen den Gagen ange wendet werden, in welchen die Bedingung nur verneint ausge sprochen wird, um fie durch den folgenden Gas defto ftarter ju 3. B. Terent. Andr. IV. 4. 19. Age igitur, nbi nunc estipsus? Mirum, nidomi est. Liv. III. 28. Consul mirum esse aït, ni iam exteriore parte castra hostium oppugnarentur. Daber die Ungabe, das ni bei einer Bette, einem Schwure, einer Drobung und am bern Betheurungen gebräuchlich fen. Liv. X. 38. Apud Samnites miles surare cogebatur diro quodam carmine, nilsset in proclium, quo imperatores duxissent. Cic. divers. VII. 13. Moriar, ni puto te malle a Caesare consuli quam inaurari. Liv. III. 60. Egreditur castris Romanus, vallum invasurus, ni copia pugnae fieret. Insbesondere galt das ni ita est alsgerichtliche Formel, mit welcher ein Gegner dem andern fich bereit erflärte, feine Behauptung von dem Richter untersuchen ju laffen. 3. 8. Liv. III. 24. 5. Ni itat esset, multi privatim ferebant Volscio iudices. Liv. III. 57. 5. Se iterum ac saepius iudicem illi ferre, ni vindicias ab libertate in servitutem dederit: si ad iudicem non eat, pro damnato in vincula duci iubere. Cicero nennt dies sponsionem facere off. III. 19. Lutatius, eques Romanus sponsionem secerat, ni vir bonus esset. Ng. Brisson. de form. s. v.

### Non modo (solum) non.

Nach der gewöhnlichen Angabe wird non modo non, nicht nur nicht, in dem ersten Gliede gesett, entweder wenn ein afsirmatives Urtheil im zweiten Gliede folgt, oder wenn beide negirte Sate verschiedene Prädikate haben. 3. B. Cic. sin. I. 3. Ita sentio et saepe disserui, latinam linguam, non modo non inopem, sed etiam locupletiorem esse quam graecam. Cic. ost. III. 18. Qualis habendus est is, qui non modo non repellit, sed etiam adiuvat audaciam? Cic. orat. 2. Nec solum ab optimis studiu excellentes viri deterriti non sunt: sed ne opisices quidem se artibus suis removerunt. Liv. IV. 35. Tribuni obiurgabant multitudinem, quod non modo ad spem consulatus

in partem revocandam adspirare non auderet: sed ne in tribunis quidem militum creandis aut sui aut suorum meminisset. Dagegen wird bie zweite Regation bes ersten Gliebes ausgelassen, wenn das im zweiten Sate negirte Berb oder Pradifat auch in den ersten Sat gezogen wert ben fann. 3. B. Cic. Attic. X. 8. Regnum video non modo Romano homini, sed ne Persae quidem cuiquam Caes. b. g. II. 17. Instar muri hae sepes munimenta praebebant, quo non modo intrari, sed ne perspici quidem posset. Liv. I. 40. Anci filii semper pro indignissimo habuerant, regnare Romae advenam, ron modo civicae, sed ne Italicae quidem stirpis. Der Fall bleibt derselbe, wenn der mit non modo non begins iende Sat das zweite Glied ber Rebe ausmacht. Cic. Attic. XIX. 14. Cui facile persuasi, mihi id quod rogaet, ne licere quidem, non modo non (geschweige benn) ubere. Liv. XXV. 15. 2. Campani legatos miserunt, qui untierent, ne Tarentum quidem, non modo arcem tanti lebere esse, ut Capuam desertam populo Romano tradat. ic. div. II. 55. Apollinis oracula nunquam ne mediocri uidem cuiquam, non modo prudenti probata sunt.

### O!

Diese Interjektion kann jeden mit bewegterem Gemuthe usgesprochenen Ausruf begleiten, ohne jedoch jene Hestige eit des Affekts zu bezeichnen, welche man dei Wörtern, wie heu, eheu, ah u. a. wahrnimmt. Daher letztere den dichtern zugewiesen wurden; o aber auch in der Prosa ngewandt ward. Z. B. Cic. Mil. 87. O me miserum! infelicem! (Klage) revocare tu me in patriam, Milo, otuisti per hos: ego te in patria per eosdem retinere on potero? Cic. Catil. I. 1. O tempora! o mores! Inwille) senatus haec intelligit, consul videt: hic tamen vit. Cic. div. X. 26. O mi Furni! (Berwunderung) nam tu causam tuam non nosti, qui alienas tam sacile seas. Cic. Mil. 38. O terram illam beatam (Freude), tae hune virum exceperit! Cic. Phil. III. 11. O

praeclarum (Hohn) ovium custodem, ut aiant, lupum! Bg. Tursellin. c. CXIV. O si bruckt demnach einen Bunsch aus; scheint aber in der Prosa ungebräuchlich gewesen zu seyn.

# Omnino, plane, prorsus,

Omnino, ganzlich, ganz und gar, giebt bem Ur theile eine extensive Beziehung, und deutet an, dag daffelbe nicht in Bezug auf einen einzelnen Theil, eine einzelne Seite: sonbern in Beziehung auf ein Ganzes Daher ber häufige Gegensat mit aliqua ex gelten soll. parte, magnam partem u. a. Cic. Tuscul. I. 1. Defensionum laboribus aut omnino, aut magna ex parte eram aliquando liberatus. Cic. div. IX. 15. Ego arbitrabar, te res has non omnino quidem, sed magnam partem relinquere. Damit hangt zusammen, daß omnino so oft mit ber Bedeutung überhaupt, im Gangen genow men, im Allgemeinen gebraucht wirb. 3. B. Caes. b. g. I. 34. Ariovistus respondit, sibi mirum videri, quid in sua Gallia aut Caesari, aut omnino (überhaupt) populo Romano negotii esset. Cic. Quint. fr. II. 1. Sane frequentes fuimus, omnino (im Gangen) ad ducentos.

Plane, vollig, ganz, hat intensiven Sinn; dem es wird damit bezeichnet, daß ein Pradikat im vollen Sinne desselben einem Gegenstande beigelegt werden soll. Es bildet demnach einen Gegensatz mit beinahe oder ungefahr. Cic. Attic. XIII. 6. Quod reliquos coheredes convenisti, plane bene fecisti. Cic. Brut. 98. Essice id, quod iam propemodum, aut plane potius essecret. Die ursprüngliche sinnliche Bedeutung des Wortes ist noch erkenntlich an Stellen, wie bei Nep. XVII. 5. 5. Substringebat caput loro altius, quam ut prioribus pedibus plane posset terram attingere. Da eine Regation an und sich sich kein Mehr und Weniger zuläst: so ist es norturlich, daß plane non, plane nihil nicht gesagt wird.

Prorsus ist, insosern es als Synonymum der beident ingegebenen Adverdien betrachtet wird, mehr als Steiges ungs- oder Betheurungs-Partisel anzusehen. Es ist inser geradezu, durch ans; mag aber freilich oft auch urch gänzlich wiedergegeben werden können. Daher die formeln ita prorsus est, ita prorsus existimo, so häusig in intworten angewendet wurden. Cic. div. IV. 10. Venies, uiti crede, exspectatus; neque solum nobis, id est, uis, sed prorsus (geradezu) omnibus. Cic. N. D. III. 8. iin autem id dicis, nihil esse mundo sapientius, nullo nodo prorsus assentior. Cic. legg. III. 11. Scis solere, rater, in huiusmodi sermone, ut transiri alio possit, dici, dmodum aut prorsus ita est.

Werden diese Wörter verneint, in welchem Falle sie ber legation meistens nachgesett werden: so bleibt die Beseutung derselben die nämliche. Als Hervorhebung bet legation sind nur omnino und prorsus gebräuchlich, und war ohne sonderlichen Unterschied. Gic. orat. II. 14. In hilosophos vestros si quando incidi, verbum prorsus platterdings nicht) tacere nequeo. Cic. Attic. III. 23. icis enim, Clodium sanxisse, ut vix aut omnino non posset iec per senatum nec per populum insirmari sua lex. leber den Unterschied zwischen non prorsus und prorsus ion insbesondere vg. Goerenz zu Cic. sin. II. 5. 17.

## Porro, praeterea.

Porro bezeichnet zunächst ein Weiterrücken sowohl m Raume als in der Zeit. Z. B. Liv. I. 7. Ex loco nfesto agere porro (weiter) armentum occepit. Terent. Ihorm. V. 8. 44. Enimvero si porro (in der Folge) ediosi esse pergitis, etc. Dann aber dient es vorzüglich, im, wie unser ferner, und sofort u. a. den Fortschritt ves Gedankens von einem Gegenstande zum andern anzweuten. Cic. senect. 13. Saepe audivi a maioribus natu, qui se porro a senibus audisse dicebant. Cic. Mil. 9. Occurrebat ei, mancam ac debilem praeturam suam

\*\*

futuram consule Milone: eum porro summe conseasu populi-Romani consulem sieri videbat. Cic. sin. V. 26. En nos mala dicimus, sed exigua et porro minima. Praeterea, ob end rein, û ber bie e, sust ju bem bereits Genannten noch etwas hinzu; baher es besonders beim Auszählen mehrerer Dinge oder Umstände angewendet wird. 3. B. Sallust. Catil. 14. Quicumque impudicus, adulter, ganeo quique nes alienum conslaverat; praeterea omnes undique parricidae, sacrilegi — Catilinae proximi samiliaresque erant. Caes. b. g. III. 20. Itaque re frumentaria provisa, auxiliis equitatuque comparato, multis praeterea viris sortibus Tolosa evocatis, in Sotiatum sines exercitum introduxit.

# Procul, longe, cominus.

**/** .

Procul bezeichnet relative Entfernung, und gilt bem nach bald von bem fleineren, bald von dem größeren Abstande eines Dinges: longe beutet absolute Ferne an. Sobann bezeichnet longe jede Art ber Entfernung, und tst s. v. a. in der Ferne, in die Ferne hin, aus ber Ferne her: der Begriff des procul ist in der Prosa wo nigstens beschrantter; benn es beutet immer nur einen Abstand an, und entspricht unserem ferne von, in einiger Entfernung von. Daher es nicht nur mit ber Praposition ab häufig verbunden wird, sondern auch die Ratur dieser Praposition annimmt, und neben ben bloßen Ablativ gestellt wird. Endlich wird longe zuweilen, procul aber nie von ber Zeitlange gebraucht. Auch sind die Bei spiele für den tropischen Gebrauch beider Partikeln nicht selten. Liv. VIII. 8. Pagnatum est haud procul a radicibus Vesuvii montis. Liv. XL. 8. Perseus regiam ingressus, perturbato vultu in conspectu patris tacitas procul constitit. Terent. Eunuch. III. 4. 10. Procul hinc lubet, quid sit, sciscitari. Liv. VI. 16. Hand proced reditione res erat. Cic. Verr. II. 2. 27. Heraclius ille et Epicrates longe mihi obviam cum suis omnibus processerunt. Cic. N. D. II. 15. Solis candor illustrior est, quam ullius ignis, quippe qui immenso mundo tam longe

lateque colluseat. Cie. Verr. II. 22. Bidis oppidum est, tenue sane, non longe a Syracusis. Cic. div. XIII. 29. Exspectare te arbitror, haec tam longe petita principia quo spectent. Cic. Tuscul. III. 14. Praemeditatio lenit corum adventum, quae venientia longe ante videris. Insbesondere ist das Adverb longe vor denjenigen Verben und Abjektiven gebrauchlich, welche einen Unterschieb, Borzug andeuten. Daher es so oft, wie unser bei weitem, jur hervorhebung des Superlative bient. Caes. b. g. L 2. Apud Helvetios longe nobilissimus et ditissimus fuit Orgetorix. Liv. I. 9. Unam longe ante alias specie ac pulchritudine insignem a globo Thalassii cuiusdam raptam ferunt. Cic. orat. I. 49. Multum inter se distant istae facultates, longeque sant diversae: Cic. acad. II. 31. Stoici multa falsa esse dicunt, longeque aliter se habere, ac sensibus videantur. Eminus, von weitem, gilt meistens nur von ber Schusmeite, und wird baher mit Berben verbunden, welche ein Werfen, Angreifen, Bermunden u. a. bezeichnen. In derselben Weise ist der Gebrauch des entgegengesetzten cominus, in der Rahe, beschräuft. Caes. b. g. VIII. 13. Qui aut cominus opprimebantur, aut eminus vulnerabantur, non solum perterriti, sed etiam etc. Caes. VII. 24. Faces atque aridam materiam de muro in aggerem eminus iaciebant.

# Quemadmodum, quomodo, qui, quam, ut, sicut, quid.

Alle diese Worter vereinigen sich in der Bedeutung des deutschen wie; lassen sich aber, wenn man von einigen Ausnahmen absseht, folgendermaßen unterscheiden. Quemadmodum und quomodo bezeichnen die Art und Weise eines Berhaltens oder einer Handlung, und mussen demnach immer mit einem Berb oder Particip in Berbindung gebracht werden. 3. B. Cic. senect. 4. Nihil est admirabilius, quam quomodo Q. Maximus mortem Marci silis tulit. Cic. divers. II. 5. Haec negotia quomodo se habeant, ne epistola quidem narrare audeo. Cic. Sext. Rosc. 43. Primum hoc videamus: cuius hominis bona qua ratione venierunt, aut quomodo venire potuerunt? Caes.

b. g. I. 36. Ipse populo Romano non praescribet quemadmodum suo iure uteretur. Cic. Catil. III. 1. Se per vigilavi et providi, Quirites, quemadmodum in tai et tam absconditis insidiis salvi esse passemus. Cic. Ve II. 5. 27. Quae sunt istae custodiae? apud quos hoi nes? Quemadmodum est asservatus? Seltener werbiese Partifeln in Bergleichungssähen angewendet. 3. Cic. off. I. 38. Quamodo in omni vita praecipitur, perturbationes sugiamus: sic eiusmodi motibus sen debet vacare.

Das Abverb qui, meistens nur in der direkten Fragende mit einigem Affekt seine Berwunderung übetwas, oder seinen Unglauben an die Möglichkeit ein Sache ausdrückt. Daher die Formeln qui sit? qui potesse häusig sind. Cic. sin. II. 4. Qui sit (wie kommt doch?), ut ego nesciam: sciant omnes, quicumq Epicursi esse voluerunt? Cic. acad. II. 31. Conscende navem sapiens, num comprehensum animo habet, se sententia navigaturum? Qui potest? (wie ist dies möglich Cic. N. D. I. 30. Qui potest eiusmodi trunco esse sas entia? Terent, Andr. III. 2. 20. Qui haeo tibi incisuspicio? Cic, Mil. 20. Videte nunc illum primi egredientem e villa: tarde; qui convenit, id praesert temporis?

Quam, wie, wie sehr, beutet auf den Grad ein Eigenschaft ober eines Berhaltnisses hin, und wird ni nur mit einigen Berben, wie posse, velle, cup n. a., sondern noch häusiger mit Abjektiven und Leverbien verbunden. Cic. sin. V. 22. Quanta studecertantium sunt! quam cupiunt laudari! Cic. dive X. 28. Quam vellem, ad illas pulcherrimas epulas 1 Idibus Martiis invitasses? Cic. div. VII. 15. Quam si morosi, qui amant: vel ex hoc uno intelligi pote Cic. Attic. IX. 2. Quam nihil praetermittis in consil dando! quam nihil tamen explicas! Soll das wie se besonders hervorgehoben werden: so wird, wenigstens be

Berb, dafür auch quantum und quantopere gesetzt. Caes, b. g. 5. Ipse Divitiacum docet, quanto opere reipublicae communisque salutis intersit, manus hostium distineri. Cic. amic. 20. Non enim possis, quantumvis licet excellas omnes hos ad honores amplissimos perducere. Superlativ bewirft quam, sowohl ohne als mit Zusetzung bes Berbs posse, ungefähr wie unser so sehr als möglich, eine Steigerung deffelben. Cic. divin. I. 32. Exposui, quam brevissime potui, somnii et furoris oracula. b. c. III. 45. Caesar nitebatur, ut quam angustissime Pompeium contineret. Auch steht quam als Vergleichungs. partitel, und zwar nicht bloß in Bezug auf ein vorangehendes ober zu erganzendes tam: sondern auch nach Comparativen und manchen anderen Wortern, welche eine Bergleichung mehrerer Dinge nothwendig machen. Cic. agrar. I. 8. Nibil tam populare, quam pacem, quam concordiam. quam otium reperiemus. Liv. II. 56. Non facile loquor. quam, quod loquutus sum, praesto. Cic. divin. II. 16. His igitur potius, quam (als) physicis credendum esse putas? Cic. Verr. I. 1. 9. Ne aliter, quam ego velim. meum laudet ingonium.

Ut wofür zuweilen auch uti steht, hat, wie bas griechische wie, vollig die Natur eines adverbialen Relativs. In der direkten Frage steht es nie; wohl aber bei einem Ausruf, und am gewöhnlichsten in Rebensatzen. Im erfte ren Falle hat es weder den Begriff des wie sehr, noch ben in welcher Urt: sondern weist mit einer eigenen Bedeutsamkeit auf bas in dem Sape Dargestellte hin. 3. B. Cic. Attic. II. 11. Ut ille tum humilis, ut demissus erat! ut ipse sibi displicebat! Cic. Mil. 24. Quae postea in eum sunt congesta, ut sustinuit! ut contemsit ac pro nihilo putavit! Auch treten Gape bieser Art in das Berhaltniß der indirekten Frage. 3. B. Cic. Attic. I. 16. Credo, te audisse, quae consurrectio iudicum facta sit, ut me circum steterint, ut aperte iugula sua pro capite P. Clodio ostentarint. Aber meistentheils bient ut, um einen Gebanken mit einem andern gusammenjustellen, ober auf irgend eine Weise in Beziehung zu brin-

gen. Die hieher gehörigen Falle laffen fich fo unterfcheiben. Ut wird gebraucht in den eigentlichen Bergleichunge fagen. Cic. Manil. 5. Ut illis pulcherrimum fuit tautam vobis imperii gloriam relinquere: sic vobis turpissimum est, illud, quod accepistis, tueri non posse. Ut fortasse vere, sic parum utiliter in praesens certamen respondit. Cic. invent. I. 20. Ut quidque primum gestum erit, sta primum exponetur. Cic. off. I. 15. Hoc maxime officii est, ut quisque maxime opis indigeat, ita ei potissimum opitulari. Insbesondere ist dieses ut in Schwuren bei vorangehendem ita gewöhnlich. Cic. Caecil. 13. Ita (so mahr als) deos mihi velim propitios, ut, cum illius temporis mihi venit in mentem, non solum commoveor animo, sed etiam toto corpore perhorresco. Terent. Heaut. V. 4. 7. Its mihi atque huic sis superstes, ut ex me atque hoc natus es. hieher gehören aber auch diejenigen Gape, in welchen awei benselben angehörige Berben mit einander in Beziehung gebracht werben: in welchem Falle ut immer einem wirflich ansgesprochenen ober boch zu erganzenden sic ober ita ent spricht. 3. 23. Cic. div. 11. 13. Omnia sic constitueram mihi agenda, ut tu admonebas. Cic. Catil. I. 6. ut potui, tuli. 2tens steht ut im Anfange von Erflarungs. fagen, nicht nur vor Participien und ber Konjunktion si, in welchem Falle man es nicht mit tanquam ober quasi verwechseln barf, sonbern auch vor relativen Sagen. 3. 8. Nep. XVII. 6. 2. Agesilaus cum suis eo venit, ut si bono animo fecissent, laudavit consilium corum Dein fama per totam urbem vulgata Liv. XXIII. 45. tumultum, ut principe amisso fecit. Liv. VII. 33. linm, ut quod maxime unquam, pari spe utrimque com-Liv. VII. 30. Tunc enim, ut qui ex aequo missum est, nos venisse in amicitiam meminissemus, amici forsitan pariter ac nunc, subiecti atque obnoxii vobis minus Nach einem allgemeinen Sate leitet ut, wie 3. unser wie zum Beispiel, die Anführung bes Ginzelnen ein. Cic. Tuscul. I. 46. Eadem mente res dissimillimes comprehendimus, ut colorem, saporem, calorem, odorem, sonum. Cic. orat. Il. 24. Nihil est enim, quod inter homines ambigatur, sive ex crimine causa constet,

fecinoris, sive ex controversia, ut hereditatis, sive eq deliberatione, at belli etc. 4. Gerner giebt ut bas Bere haltniß an, in welchem man ein Urtheil aufzufaffen ober an beschränken hat. Cic. Brut. 7. Opinio est, posten Clisthenem multum, ut (für jene Belten) temporibus illis, valuisse dicendo. Caes. b. g. IV. 3. Ubii, quoram fuit civitas ampla atque florens, ut est captus Germanorum, etc. Nep. XV. 5. 1. Habuit obtrectatorem Meneclidam quendam, satis exercitatum in dicendo, ut Thebanum scilicet. hier heißt bie Beredsamfeit bes Meneck groß in Rudficht auf die Person eines Thebaners. Bg. Bremign b. St. 5. Godann ift ut in folden 3mischensätzen gewöhnlich, in benen man auf anderswo angebeutete Aussagen, Beugnisse, Wahrnehmungen verweift. Cic. orat. II. 44-Facilius est enim currentem (ut aiunt) incitare, quam commovere languentem. Caes. b. g. II. 1. Quum esset Caesar in citeriore Gallia in hibernis, ita uti supra demonstravimus, crebri ad eum rumores afferebantur etc. Caes. b. g. V. 3. Haec civitas Rhenum, ut supra demonstravimus, tangit. 6. Endlich verbindet ut als Zeite partitel solche Gage, in welchen die schnelle Aufeinam derfolge zweier Ereignisse ausgebruckt wird. 3. B. Cic. divers. II. 13. Me ab Appio statim diligi coeptum esse, ut (so wie) simultatem deposuimus, sensi. Cic. Brut. 8. Sed ut intellectum est, quantam vim haberet accurata orutio: tum etiam magistri dicendi multi subita extiterunt. Liv. V. 23. Romam ut nuntiatum est, Veigs captos, velut ex insperato immensum gaudium fuit. Liv. III. 27. Ut sensere, se iam prope hostes esse, signa constituunt

Der Gebrauch des aus sie und ut zusammengesetzten sieut ist auf folgende Fälle beschränkt. Erstens steht es wie ut, um den einen Theil eines Vergleichungssapes einzuleiten.

3. B. Gio. orat. II. 44. Sieut medico diligenti natura corporis cognoscenda est: sie equidem — odoror, quid sentiant iudices, quid exspectent, quid existiment etc. Gie. orat. I. 26. Nullae enim lites sunt, quae cogant

homines, sicut in foro non bonos oratores, item in theatro actores malos perpeti. Liv. XXX. 31. Sicul tibi carae est, sentire cives tuos, quanto per te onere leventur: sic mihi laborandum est, ne etc. Oft bezieht fic die durch sieut angedentete Bergleichung auf einzelne Bor 3. 3. Cic. divers. VI. 6. Familiares eins me anplectuntur sicut neminem. Cic. acad. IV. 28. Tibi illad, sicut caput et famam, desendere necesse erit. Ferner hat sicut anch dies mit ut gemeinsam, daß es zur Anführung eines Beispiels gebrancht wird. Nep. XVI. 4. 2. Pelopidas omnibus praeterea periculis adfuit. Sicut Spartam quam oppugnavit etc. Bas sich überdies noch für den Gebrand des sicut anführen läßt, ift als etwas Einzelnes zu betrach ten: wie benn überhaupt sicut weit weniger gewöhnlich, als das einfache ut war.

Endlich gehört hieher bas eine elliptische Frage bildenbe quid? wie? Es ift eigentlich f. v. a. was fagk bu? wais bentst du bazu? Das dieses quid gewöhnlich ver Fragesätzen steht, und zwar vor solchen, in benen wir ent weber unser Befremben über die Aussage bes Angerebeten ausbruden: ober auch im umgefehrten Falle, wenn wir bie Aufmerksamkeit des Angeredeten auf etwas für ihn Uner wartetes hinlenken wollen, wurde bereits oben 6. 90 nachgewiesen. Roch nachbrucksvoller wird dies Fra gewort, wenn es mit ben Partikeln ita, enim, erge igitur verbunden wird. 3. B. Cic. Rosc. Amer. 12. Accustis Sex. Roscium. Quid ita? (wie so?) Quia de manibus vestris essugit, quia se occidi passus non est. Cic. senect 2. Primum, quis coëgit eos falsum putare? Quid enim? citius adolescentiae senectus, quam pueritiae adolescentia obrepit? Caes. b. g. VII. 77. An, quod ad diem non venerunt, de corum side constantiaque dubitatis? Quid ergo? (wie nun?) Romanos in illis ulterioribus munitionibus animine causa quotidie exerceri putatis? anglich war ber Gebrauch bieses quid, und besonbers bei nadyfolgendem quod, si, in der lebhafteren Darkellung 'beliebt, um bas: Gemuth bes Zuhörers von einem Umstande

an einem anderen wichtigeren fortzusuhren. Es ist also eine Art von Uebergangspartisel, und unserem ferner entsprechend. Cic. divin. II. 47. Ego autem hoc requiro, ommesne, qui Cannensi pugna ceciderint, uno astro suerint. Quid? qui ingenio atque animo singulares, num astro quoque uno? Liv. XXVIII. 41. 12. Unde commeatibus praedeudis sussiciamus, nihil reliqui est. Quid periculi tandem, quantum adeatur, quem sallit? Quid? si victor Hannibal ad urbem ire pergat, tum demum te consulem ex Africa sicut Fulvium a Capua arcessemus? Quid? quod in Africa quoque Mars communis belli crit? 29, Drasenb. zu d. St.

# Quia, quod, quoniam, quando, quandoqui-

Gewöhnlich giebt quia, weil, blejenigen Ursachen ober Grande an, welche der Rebende als die von ihm selbst erkannten und für wahr gehaltenen ausspricht: quod bagegen bezeichnet biejenigen Grunde und Urfachen, bie ber Redende als solche anführt, welche von Andern ausges sprochen ober geltend gemacht worden. Daher quia meistentheils mit dem Indikativ, quod sehr oft mit dem Konjunktiv verbanden wird. 3. B. Cic. Mil. 21. Cur igitar victus est? Quia non semper viator a latrone, nonnunquam etiam latro a viatore occiditur; quia, quanquam paratus in imparatos Clodius, tamen mulier inciderat in viros. Cic. div. XII. 70. Quia non est obscura tua in me benevolentia: sic fit, ut multi per me tibi velint commendari. Nep. 1, 7. 5. Accusatus ergo proditionis, quad quum Parum expugnare posset, a rege corruptus insectis rebus discessisset. Cic. Tuscul. IV. 19. Noctu ambulabat in publico Themistocles, quod somnum capere non posset. Oft bezeichnot quod einen nur ersonnenen, aber nicht für mahr gehaltenen Grund: wie solches besonders bann der Fall ist, wenn quod einen Gegensatz mit quia Cic. Tuscul. V. 36. Aristides nonne ob eam bildet. causam expulsus est patria, quod praeter modum iustus

esset? Liv. II. 1. Libertatis autem originem inde magis, quia annuum imperium consulare factum est, quam quod deminutum quidquam sit ex regia potestate, numeres Cic. fin. II. 8. Noc Laelius eo dictus est sapiens, non intelligeret, quod suavissimum esset: sed quia parci id duceret. Jeboch fehlt es nicht an Berwechselungen, wie 2. 3. bei Cic. Verr. II. 4. 53. Tertia est urbs, quae, quod in ea parte Fortunae fanum antiquum fuit, Tycha nominata est. Gleichwohl folgt balb baranf: quarta est urbs, quae quia postrema est aedificata, Neapolis nomi-Dagegen aber heißt es auch bei Cic. Tuscul. V. Dolorem ob id ipsum, quia dolor sit, semper esse Beiben Partifeln, am haufigsten aber fugiendum putat. bem quod, wird mit einem eigenen Rachbruck propteres vorangesett. 3. B. Cic. divin. I. 14. Num propteres nulla est rei publicae gerendae ratio atque prudentia, quia multa Cn. Pompeium, quaedam M. Catonem, nonnulla etiam te ipsum fesellerunt? Cic. Verr. L 1. 9. Minari denique divisoribus ratio non erat, propteres quod eos intelligere videbam, me hoc indicio districtum atque obligatum futurum.

Quoniam ist ein bedeutsamered Wort, als quia; dens es wird dann gebraucht, wenn man eine unleughare ober unleughar scheinende Thatsache als Grund ansihrt. Es ist unser weil ja, weil ja doch. Cic. Phil. III. 11. Quapropter, quoniam res in id discrimen adducta est, utrum ille poenas reipublicae luat, an nos serviamus: aliquando, per deos immortales, patres conscripti, patrium animum virtutemque capiamus! Caes. b. g. V. 3. Ad Caesarem venerunt, et de suis privatim rebus ab eo petere coeperunt: quoniam civitati consulere non possent. Nep. I. 7. 5. Itaque quoniam ipse pro se dicere non posset, verba secit frater eius Tisagoras. Bg. Bremi zu d. St.

Noch mehr besagen quando und das schärfere quandoquidem, mit welchen Partikeln man Gründe anführt, welche auch der Angeredete als faktisch gewiß oder all gemein bekannt anerkennen muß. Sie entsprechen unserem weil ultos tibi commendem necesse est, quando omnibus eta nostra consuetudo est. Terent. Andr. II. 1. 5. Quaeso lepol, Charine, quando non potest id fieri, quod vis: velis, quod possis. Liv. II. 15. Rex verecundia etus: quando id certum atque obstinatum est, inquit, eque ego obtundam saepius eadem nequidquam agendo, ec etc. Cic. Brut. 44. Hoc loco Brutus, quandoquidens istos oratores, inquit, tantopere laudas: vellem etc.

# Quidem.

Die bekannteste bieser in so mannichfacher Weise ges auchten Partikel ist bie koncessione. Quidem bezeichnet mlich, wie unser zwar, freilich, wenigstens, sowohl i einem ausdrucklich ausgesprochenen als bloß zu erganiben Gegensate, bag man etwas einraumt ober eingeraumt Cic. off. I. 22. Themistocles quidem nihil nit, in quo ipse Areopagum adiuverit: at ille vere, se adiutum Themistoclem. Cic. div. III. 12. nus querelae mihi quidem videbatur esse amici: sin i displicet, non utar eo posthac. Cic. Attic. VI. 2. d est magnum illud quidem, verumtamen multiplex eri ingenium. Cic. div. VI. 2. Misera est illa quidens nsolatio, sed tamen necessaria. Bg. Goerenz zu Cic. ad. II. 19. 63. Ueber ben Unterschied bes quidem von rte und saltem vg. S. 508. Zweitens wird quidem, richsam wie ein linderes profecto, zur Befraftigung eines theils angewandt, und zwar so, daß man es meistens rch ja, ja boch, gewiß, unstreitig, wiedergeben Nam istaco 3. B. Terent. Heaut. III. 3. 5. idem (ja body) contumelia est: hominem amicum cipere ad se, atque eius amicam subigitare. iscul. I. 22. Est illud quidem (unstreitig) vel maximum imo ipso animum videre. Cic. Mil. 22. Etsi id quidem ther) non tanti est, quam quod propter caedem non suis crudelissimi inimici menaguine et vulneribus n oculosque satiavit. Cic. Phil. XI. 4. Cruciatus a Dolabella Trebonius, et quidem (gewiß auch) a Car-

thaginiensibus Regulus. Cic. acad. II. 5. 14. Exclamant quasi mente incitati (Empedocles quidem, ut interdum mihi surere videatur) etc. Ng. Goerenz zu b. St. lich bient quidem, um das ihm voranstehende Wort (besow bere bie pronomina) vor ben übrigen Theilen bes Sages hervorzuheben. In einer solchen Verbindung läßt fich quidem zuweilen burch quod attinet ad erflaren, wie z. B. Cic. fin. I. 1. 2. Quanquam philosophiae quidem vituperatoribus satis responsum est eo libro, quo a nobis philosophia defensa et collaudata est. Rg. Goerenz z. b. St. Dft aber mogen Partiteln, wie namlich, eben, nun, zwar ben Ginn beffelben ausbrucken. 3. B. Cic. acad. II. 5. Duos sapientissimos aiunt Tib. Graccho anctores segum suisse: alterum quidem (namlich) palam, alterum, ut suspicamur, obscurius. Cic. acad. II. 1. in Themistocle suisse - singularem ferunt, qui quidem (bieser namlich) etiam pollicenti cuidam, se artem memoriae ei traditurum, respondisse dicitur, oblivisci se malle discere. Cic. Phil. II. 19. Sed reliquum vitae cursum videte, quem quidem (und ben nun) celeriter perstringam. Nep. VIII. 2. In secundo proelio cecidit Critias, quidem (eben ale) ex adversus Trasybulum fortissime pagnaret. Oft aber konnen wir nur burch starkere Betnung andeuten, welche Bedeutsamfeit quidem bem von ibm afficirten Worte giebt. 3. B. Cic. amic. 2. Aut enim nemo, quod quidem (nnb bies) magis credo: aut, si quisquam, ille sapiens suit. Cic. Tuscul. I. 22. Dice archus quidem et Aristoxenus, quia dissicilis erat animi, quid aut qualis esset, intelligentia, nullum omnias animum esse dixerunt.

Anm. Man merte noch, das die Berbindung bes et mit quidem nicht in allen den Fällen zuläffig ift, in denen bas dentice
und zwar angewendet wird. Erftens wenn ein vorauszegangenes
Eubstantiv eine nähere Bestimmung durch ein Abjettiv oder einen
relativen Sat erhält: wird nicht das bloße et quidem sondern
entweder et is, et ille oder doch et is quidem demselben
vorangesett. Cic. Cat. 11. 8. Sed eur tam diu de und hoste
loquimar: et de ev hoste, qui (und zwar von einem solchen Beinde,
der) fatetur se vone hostem? Bg. S. 44. Benigstens find Säst

ie Cic: Phii. II. 17. Duo millia iugerum adsignasti, et quident nmunia, als felten ju betrachten. 3meitens wird quidem durch as bloße pronom. demonstrativum oder durch eine Partikel wie a, sic u. a. vertreten, wenn und zwar einem Gage vorangeftellt ird, ber mit quod, ut beginnt, ober einen Infinitiv jum haupt-3. 28. Terent. Eunuch. I. 2. 36. Mater ubi accepit. pepit studiose omnia docere, educere, ita (und awar fo), uti si Cic. leg. Manil. 3. Annum iam tertium et viceregnat, et ita regnat, ut non Ponto mum 16 Namque arbores multis locis erant Nep. I. 5. 3. ratae, hoc consilio, ut (und swar, damit) et montium tegerentur ltitudine et arborum tractu equitatus hostium impediretur. Cic. err. I. 1. 9. Veniunt nonnulli, propterea quod (und zwar weil) . Metellus esset praetor in Sicilia. Bird aber ju einem voranebenden Gubftantive ein speciellerer Rame in ber Beise einer ppofition binjugefügt: fo ift die Gegung des et quidem gestattets 3 genügt aber auch die bloße Ropula et, que. 3. B. Cic. div. 1. 7. Petivi saepius per literas, tum quasi a senatore nobissimo, nunc a tribuno plebis, et (und zwar) a Curione tribuno. ber es ware nicht gegen ben Sprachgebrauch, wenn man et quidem a rebonio fagte. Diefelbe Regel gilt, wenn das voranftebende Berb int veiten Sage durch Abjettive, Abverbien und fonftige Bufage naber skimmt wird. 3. B. Cic. N. D. I. 32. Beatum sine virtute eminem esse posse: id quoque damus, et libenter quidem. hil. XIV. 5. Tu igitur ipse de te (sc. dices)? dixerit quispiam. 2 quidem invitus. Cic. divers. IX. 26. Epulamur non modo non ontra legem, sed etiam intra legem, et quidem aliquanto. Dagegen ic. Tuscul. III. 20. Ille a virtute summum bonum separavit. t laudat, et saepe (und zwar oft) virtutem. Cic. Mil. 22 Dixit enim ic, M. Cato, dixitque inturbulenta concione etc. Nothwendig ift der lebrauch des et quidem, wenn es ju dem Borangebenden einen tujen Gas jur ftarteren Bejeichnung bes Erfteren bingufügt. Rarum genus (et quidem omnia praeclara . B. Cic. amic. 21. ıra) nec quidquam dissicilius, quam reperire, quod sit omni ex arte in suo genere perfectum. Cic. Coel. 5. Utebatur hominibus nprobis multis, et quidem optimis se viris deditum esse simubat. Cic. fin. II. 3. 9. Aliud igitur censet esse gaudere, aliud on dolere. Et quidem, inquit, vehementer errat.

# Quin, cur non, quidni.

Das aus dem alten Ablativ qui und non zusammenges wene quin hat theils interrogative, iheils relative bedeutung. Als Fragewort, warum nicht? steht es nur

in bireften. Fragesagen, und zwar in solchen, in welcher man sich ober ben Angeredeten zu der schnellen Vollziehung einer Handlung antreiben will. Alle biese Fragen wer ben mit einem gewissen Nachbruck ausgesprochen, und bruden auch wohl Tabel aus, wofern basjenige, wozu man auffordert, nicht geschieht. Liv. I. 57. Quin, si vigor juventae inest, conscendimus equos, invisimusque praesentes nostrarum ingenia? Cic. legg. I. 4. Quin igiter ista ipsa explicas nobis? Liv. VIII. 32. Quin tu respondes, vetuerimne, te quidquam rei, me absente, agere? Cic. orat. II. 61. Quin prodis, mi Spuri, ut tibi tuarum virtutum venist in mentem? Demnach wird eine solche Frage bem Sinne nach mit einem Imperativ gleichgeltend; woher es vielleicht gekommen, daß quin auffer bem Frage fate zuweilen mit bem Imperativ ober bem auffodernben Konjunktiv verbunden wird. Est ist dann unser ei, so oder ei, so - boch. 3. B. Terent. Andr. I. 1. 18. Quin tu uno verbo dic: quod est, quod me velis? Cic. somn. 3. Quin tu aspicias ad te venientem Paulum pa-Mit cur non fragt man sowohl im indiretten als Fragesate bloß nach der Ursache des wirklichen Nichtstattfindens einer Sache. 3. B. Cic. N. D. III. 32: Cur Africanum domestici parietes non texerunt? Terent Andr. I. 1. 76. Quid obstat, cur non verae (sc. nuptiae) fiant? Cic. Phil. II. 29. Quid fuit causae, tur in Africam Caesarem non sequerere? Quidni enblich, welche entweder eine Frage für sich bildet, oder doch nur mit einem Konjunktiv verbunden wird, brudt die Zuversicht ans, mit welcher man jeden Zweifel an der fraglichen Sace beseitigt wissen will. Es ist bas oft mit einigem Tros gesprochene warum nicht? wie sollte - nicht? 3. B. Terent. Heaut. V. 1. 34. Ch. Hem, Clinia haec sieri videbat? M. Quidni? mecum una simul. Terent Andr. II. 1. 15. Ch. Byrrhia, quid tibi videtur? adeone ad eum? B. Quidni? nihil ut impetres etc. Cic. orat. 67. Quum rogaret eum Salinator, ut meminisset, opera sua se Tarentum recepisse: Quidni? (wie follt' ich nicht) inquit, meminerim? nunquam enim recepissem, nisi ta perdidisses.

# Quin, quin etiam.

Auch ist quin, besonders in Verbindung mit den Partie teln etiam, contra, potius, bei Steigerungen, wie unset ja sogar, ja vielmehr u. a. gebrauchlich. Diesen Ges brauch erklart man gewöhnlich als eine Ellipse, indem man angiebt, der vollständige Ausbruck sey: quin dico? warum sage ich nicht gar? was hindert mich, zu sagen? 3. B. Cic. div. VII. 30. Ego vero iam to nec hortor, nec rogo, ut domum redeas: quin hinc ipse evolure cupio etc. Cic. Attic. XIII. 26. Credibile non est, quantum scribam die, quin etiam noctibus. Liv. His miraculis ab ipso nunquam elusa sides est: quin potius aucta arte quadam. Liv. XXXV. 26. Nibil ea res animum militaris viri imminuit: quin contra breve id tyranni gaudium se effecturum affirmabat. Der Unterschied dieses quin von imo besteht darin, daß jenes dem Borhergehenden immer etwas Starteres: biefes aber auch etwas Berichtigendes ober Entges gengesetes anfügt. Bg. S. 533, und Herzog zu b. g. V. 54.

# Quin, quominus.

Das relative quin gehört nur solchen Saten an, in denen ein negatives Urtheil als bloße Vorstellung auss gesprochen wird, und kann auch nur auf einen negativen Sat oder eine Frage mit negativem Sinne folgen. So sindet es sich erstens nach der allgemeinen Negation nemo est, nullus est u. a. statt qui, quae, quod non (gewöhnlich nur statt des Nominativs). 3. B. Cic. N. D. III. 13. Nihil est, quod sensum habeat, quin intereat. Cic. acad. II. 1. Quis est, quin cernat, quanta vis sit in sensibus? Das adverbiale quin, statt qui non, wie nicht, warum nicht, daß nicht, steht gewöhnlich nach non dubito, non recuso, non possum, non multum abest, nil praetermitto und gleichgeltenden Begriffen. 3. B. Cic. Brut. 18. Non dubitari debet, quin suerint ante Homerum poëtae.

Cic. Attic. XI. 15. Prorsus nil abest, quin sim miserrimus. Caes. b. g. l. 4. Neque abest suspicio, quin ipse sibi Hierauf grundet sich die bekannte mortem consciverit. Regel, daß das beutsche ohne daß durch quin nur nach vorangehendem negativen Sate gegeben werden burfe. 3. B. Cic. Verr. II. 5. 4. Messanam nemo venit, quin (ohne daß) viderit. Nep. XX. 1. Timoleontem mater post fratris necem nunquam adspexit, quin eum fratricidam impiumque compellaret. Unstatthaft aber ist in bei Fallen der Gebrauch des quin, wenn die Regation nicht ben gangen relativen Sat afficirt, sondern nur zu einem einzelnen Worte beffelben gehort. 3. B. Cic. divers. IV. 13. Nihil mihi in mentem venit optare, quod non ultro mihi Caesar detulerit. Cic. Manil. 7. Non possunt una in civitate multi rem atque fortunas amittere, ut non plures secum in eandem calamitatem trabant. gehört hieher der Gebrauch des non quin statt non quo non ober non quod non. 3. B. Cic. div. IV. 7. Consilium tuum reprehendere non audeo, non quin ab eo dissentiam, sed quod ea te sapientia esse iudicem, ut meum consilium non anteponam tuo.

Quin ist bemnach nicht nur von ut non und ne, sondern auch von quominus durchaus verschieden. Letteres, welches eigentlich ein linderes ne ist, wird im Gebrauche auf die Verbindung mit solchen Wörtern beschränkt, welche den Vegriff des Verhind erns haben, und steht sowohl nach afsirmativen, als negativen Sätzen. 3. V. Caes. d. c. I. 41. Caesar cognovit, per Afranium stare, quominus prochio dimicaretur. Nep. V. 4. 1. Hortis custodem non imposuit, ne quis impediretur, quominus redus, quibus quisque vellet, frueretur.

# Quippe, utpote.

Quippe ist eine Art von Bejahungspartikel, aber auf den Fall beschränkt, daß man der Bejahung des vorangehenden Urtheils noch eine Begründung hinzufügt. In dieser Weise steht es erstens in absolutem Sinne, und ist

dann f. v. a. unser freilich, allerdings, benn - ja. 3. B. Cic. Caecin. 19. Recte igitar diceres te restituisse? Quippe. Quid enim facilius est, quam probari iis, qui latine scient, in uno servulo familiae nomen nonvalere? Sallust. Cat. 13. His mihi ludibrio fuisse videntur divitine; quippe, quas honeste habere licebat, abuti per turpitudinem properabant. Cic. sin. IV. 3. Ista ipsa a te quidem dicta apte ac rotunde. Quippe; habes enim a Aber noch häufiger wird dies Wort wit rhetoribus. quum, bem Rel. qui und Participialfagen verbunden, in welchem Kalle denn die Bedeutung desselben die nämliche 3. B. Liv. III. 67. Non illi vestram ignaviam contemsere, nec sua virtute confisi sunt; quippe toties fusi fugatique. Nep. praef. Neque enim Cimoni suit turpe, sororem germanam habere in matrimonio: quippe quum cives eius eodem uterenturinstituto. Liv. praef. Id, si sciam, dicere non ausim; quippe qui quum veterem, tum vulgatam esse rem videam. Daß mit quippe qui durchweg der Conjunktiv verbunden werde, wie Goerenz zu Cic. fin. IV. 18. 49. behauptet, mag für den Ciceronischen Sprachgebrauch gelten; bei ben historikern jedoch findet sich auch der Indifativ. 3.B. Liv. III. 53. 7. Irae vestrae magis ignoscendum, quam indulgendum est. Quippe qui crudetatis odio in crudelitatem ruitis. Bg. Drafenb. zu Liv. II. 37.5. Insbesondere aber steht quippe, sowohl absolut, als mit jenen Wörtern verbunden, um Spott über bas voranges hende Urtheil auszudrucken. 3. B. Cic. Mil. 12. Et adspexit me illis quidem oculis, quibus tum solebat, quum omnia omnibus minabatur: movet me quippe (freilich) auch) lumen curiae. Cic. fin. I. 6. Sol Democrito magnus videtur, quippe homini erudito, in geometriaque perfecto. Bg. Heindorf zu Horat. sat. 'L 2. 6.

Utpote aber dient nur, um einen Erklärungssatz bes sonders hervorzuheben; sieht jedoch nie unabhängig, sondern muß mit qui, quum oder einem Particip in Verbindung gebracht werden. In den meisten Fällen kann man es durch unser ja, nämlich wiedergeben. 3. V. Cic. div.

X. 32. Nec retinuissem, si uno loco habuissem: utpote quum singulae quaedam cohortes seditionem secerint. Cic. Attic. II. 24. Ea nos, utpote qui nil contemnere solemus, non pertimescebamus. Nep. XXIII. 2. 3. Pater meus, inquit, puerulo me, utpote non amplius novem annos nato, in Hispaniam imperator proficiscens Carthagine, Jovi hostias immolavit.

# Quoad, quatenus, prout.

Die Partikeln quoad und quatenus verhalten sich zu einander, wie die Prapositionen tenus und ad. Die eigents liche Bedeutung des quoad ist die, daß es eine Ausdehnung bis zu einem gewissen Punkte im Raume ober in bet Zeit andeutet, also s. v. ist a. so weit, so lange als, so lange bis. 3. B. Liv. XXII. 6. In aquam progressi, quoad capitibus extare possent, se immergunt. Liv. XXVI. 46. Quoad dedita arx est, caedes tota urbe passim fac-Bg. oben S, 514. Mit dieser Bedeutung wird quatenus seltener gebraucht. Im tropischen Sinne bezeichnet quatenus, in wie fern, die Beschränfung eines allgemeis neren Urtheils auf einen einzelnen Umstanb, eine besondere Rudsicht, z. B. Cic. div. IV. 4. excusationem ea parte, quatenus aut negligentia aut improbitate corum, qui epistolas accipiant, fieri scribis, ne ad nos perserantur: ober die Bestimmung einer Handlung nach einem gewissen Maaße, z. B. Cic. orat. II. 58. Quatenus ridicula sint tractanda, videndum est. wie weit, in wie weit nur, bagegen bezeichnet bie hochstmögliche Ansbehnung, welche wir einem Urtheile einraumen konnen. Daher die oftere Berbindung des Wortes mit posse, licere und ahnlichen Begriffen. Cic. Phil. XI. 3. Mihi quidem et ille pervenisse videtur, quoad progredi potuerit sieri hominis amentia. Cic. div. Si provinciam (quoad eius facere poteris) quam expeditissimam mihi tradideris: facilior erit mihi quasi decursus mei temporis. Beibe Worter konnen nur mit Verben verbunden werden. Fehlerhaft ist baher ber Ges brauch des quoad, als Praposition, mit nachfolgendem Affusativ. Prout endlich, gleichsam s. v. a. pro es ut, je nach dem, wird geset, um anzudeuten, daß das im Hauptsate Ausgesagte mit dem im Rebensate Angedeuteten im Berhältniß stehe. 3. B. Liv. XXIX. 35. Scipio praesectos equitesque, prout cuiusque opera suerat, ante omnes Masinissam insignibus donis donat. Liv. III. 57. Coronam auream in Capitolium tulere parvi ponderis, prout res haud opulentae erant.

# Quod, ut.

Der ursprünglichen Bedeutung nach ist die Conjunktion quod der nach griechischer Weise gebrauchte Atkusativ des neutr. rel., s. v. a. in welcher Beziehung, und steht vor einem solchen Sape, ben man mit Bezugnahme auf den vorangehenden ausspricht. 3. B. Cic. amic. 15. Coluntur tamen simulatione duntaxat ad tempus. (in diesem Bezuge) Tarquinium dixisse ferunt, exulantem se intellexisse, quos fidos amicos habuisset, quos infidos, neutris gratiam referre posset. quum iam Male metuo, ne Philumenae magis mor-Hecyr. III. 2. 2. bus adgravescat: quod (baher) te Aesculapi, et te, Salus, ne quid sit huius, oro. 23g. Wopkens lect. Tull. III. 8. häufigsten ist bieser Gebrauch bes Relativs vor ben Conjunttionen si, nisi, quum, quia, quoniam, utinam, ut, ubi, ne. 3. B. Cic. divin. II. 62. Aut omnia deus fecit, quod negatis: aut omnia natura. Quod quoniam istud negatis, hoc necessario confitendum est. Cic. Mil. 23. Quid hac quaestione dici potest integrius? quid incorruptius. Quodsi nondum satis cernitis, pura mente atque integra Milonem revertisse: recordamini etc. Ruddim. II. p. 335. Auch ist die relative Natur des Wortes noch erkennbar in den Redensarten est quod, non est quod, kabeo quod u. a., in welchen es offenbar s. v. a. propter quod ist. 3. B. Cic. div. XIV. 12. In viam quod te des, nihil est. Zweitens steht quod, gleichsam so v. a. quod attinet ad id, vor folchen Gagen, auf die man in bem Nachsate eine Erklarung, Erdrterung folgen läßt. 3. B. Cic. fin. I. 21. Quod (was ben Umstand betrifft,

haß) tibi parum videtur eruditus, ea causa est, quod nullam eruditionem esse duxit, nisi quae beatae vitae disciplinam iuvaret. Cic. fin. II. 12. Nam quod ait, sensibus ipsis iudicari, voluptatem bonum esse, dolorem malum; plus tribuit sensibus, quam nobis leges permittunt. Sodann ist quod in gewissen Berbindungen, und besonders neben posse und licere, mit quoad hononym. 3. B. Liv. VIII. 39. Cornelius quod (inwiefern) manu, quod voce poterat, monstrabat, vexilla se suorum parmasque cernere equitum. Caes. b. g. I. 35. quod commodo reipublicae facere posset, ut Aeduos ceterosque populi Romani amicos defenderet. Ng. Bremi zu Nep. Epam. II. 5. Am bekanntesten endlich ist ber Gebranch bes quod in Gagen, welche ben Grund des Vorangehenden enthalten. 3. B. Cic. Attic. II. 4. Fecisti mihi pergratum, quod (baß) mihi librum misisti. Ng. S. 571. Ut bagegen bezeichnet eine Folge, Wirkung, Absicht, einen Wunsch, Befehl, theils nach vorangeschicktem regierenden hauptsate, oft auch mit Auslassung desselben. Die Falle sind so bekannt, daß ich nur auf die gewöhnliche Syntar zu verweisen habe.

# Quum, quando, postquam, ubi.

Erstens bedient man sich des quum, so oft der Zeite puntt eines Berhaltnisses ober Ereignisses durch irgend etwas Vorangehendes ober Gleichzeitiges bestimmt werben soll. Und zwar hat der Gebrauch dieses Wortes eine solche Ausbehnung, daß es bei ber Angabe bes Bergangenen, Bufunftigen und Gegenwärtigen geset, und bemnach mit allen temporibus verbunden werden fann. Rie aber bezeichnet quum ein Wahren, woraus sich ber Unterschied des quum von dum ergiebt. Der Beschaffenheit bes Saties gemäß mag es bald burch als, da, wo, seit, bald durch mann, wenn übersett werden. 3. B. Nep. IX. 1. 2. Fuit etiam extremo bello Peloponnesiaco praetor, quum apud Aegos flumen copiae Atheniensium a Lysandro sunt devictae. Nep. XXV. 4. 1. Huc ex Asia Sulla quamdiu ibi fuit, secum habuit Pomponium. venisset:

Cic. Verr. IV. 40. Sopater, quum iam paene obriguisset, vix vivus aufertur. Cic. Mur. 3. Neque enim, si tibi zum, quum peteres consulatum, adfui: idcirco nune, quum Murenam ipsum petas, adiutor codem pacto esse debeo. Cic. Attic. III. 9. Versabatur mihi tempus illud ante oculos, quum ille aut lictores dimitteret, aut vi evelleretur e complexu meo. Cic. div. XVI. 2. Quum recte navigari poterit, tum naviges. Cic. acad. Il. 30. Contraria autem ea dico, quum alterum ait, alterum negat. Oft wird das Verhaltniß der Gate umgekehrt, und Dasjenige in den Hauptsatz aufgenommen, was eigentlich in ben Sat mit quum gehört. Cic. Attic. XIII. 33. Literas eas nondum legeras, quun has proximas scripsisti. Cic. Cluent. 9. Dies nondum decem intercesserant, quum ille alter filius infans necatur. Liv. XXII. 1. Jam ver appetebat, quum Hannibal ex hibernis movit.

Wird quum mit primum verbunden, so ist es gleichgeltend mit ubi, simul ac, sobald als. Nep. XX. 3. 4. Quun primum potuit, imperium deposuit. In Verbindung mit maxime bildet quum eigene Redensarten. Der vollständige Ausdruck ist: nunc ober tum ita ut quum maxime, d. i. jest ober ba so fehr als nur je. Go findet fich ber Ausdruck vollständig bei Terent. Hecyr. I. 2. 40. Hane Bacchidem amabat ut quum maxime, tum Pamphilus. Aber gewöhnlich blieb ohne Aenderung des Sinnes bas ita, ut weg. 3. B. Cic. Cluent. 5. Sassia multos iam annos et nunc quum maxime silium intersectum cupit. Ja selbst die Partifeln nunc und tum wurden ausgelaffen, so daß das bloße quum maxime s. v. ist a. jest eben, da eben - recht. 3. B. Liv. XXIX. 17. Omnia, quae passi sumus, et quum maxime patimur, Pleminius in nos edidit. Terent. Heaut. IV. 3. 40. Atqui quum maxime volo te dare operam, ut fiat. 2g. Schuetz. partic. 123.

Da aber Dinge, welche in Bezug auf die Zeit mit einander verbunden sind, nicht selten auch innere Beziehung zulassen: so erhält zweitens quum eine kausale und koncessive Bedeutung. Es drückt unser indem, weil, wiewohl aus. 3. B. Cic. sin. I. 20. Quum solitudo et

vita sine amicis insidiarum et metus plena sit, ratio ipsa monet amicitias comparare. Cic. agrar. II. 12. Non intelligo, quare Rullus quenquam intercessurum putet, quum intercessio stultitiam intercessoris significatura sit. Cic. fin. III. 2. Praeclare facis, quum puerum diligis. Cic. divers. I. 2. Quum Cato et Caninius intercessissent: tamen est perscriptum etc. Ueber die Berschiedenheit in der grammatischen Behandlung dieser Partitel vg. die Syntar.

Quando wird als Zeitpartifel, mit ber Bedeutung wanner, gewöhnlich nur in Fragesaten gebraucht. 3. B. Cic. Pis. 21. Quando hoc bellum aut hic ordo aut populus susceperat? Cic. div. IX. 1. Quando te visuri essemus, nihil sane ex iisdem literis potui suspicari. Sestner und nicht leicht ohne Beziehung auf ein vorangehendes tum fin det sich quando als Synonymum von quum, in relativen 3. 3. Cic. agrar. II. 16. Auctoritatem senatus extare hereditatis aditae sentio, tum, quando Alexandro mortuo legatos Tyrum misimus, Cic. off. II. 19. Utinam tum natus essem, quando Romani dona accipere coepis-Ausser ber Frage bezeichnet quando gewöhnlich ein sent! Causalverhaltniß und wird sinnvermandt mit quoniam. **Bg.** S. 572.

Postquam und posteaquam, nachdem, eigentlich aber s. v. a. nachher als, hebt das spätere Erfolgen des im Nachsaße bezeichneten Faktums deutlicher als quum hervor, und wird nur auf wirklich vergangene Ereignisse bezogen. Demnach sagt Nop. II. 9. 2., den Gegensaß zwischen früherer Beleidigung und späterem Wohlthut bemerklich machend: Themistocles veni ad te, qui plurima mala omnium Graiorum in domum tuam intuli, quum mihi necesse suit advorsus patrem tuum bellare patriamque meam desendere. Idem multo plura dana seci, postquam in tuto ipse et ille in periculo esse coepit. Ebenso Sallust. Catil, 6. Urbem Romam initio habuere Troiani, cumque his Aborigines, genus hominum agreste, sine legibus, sine imperio, liberum atque solutum. Hi

postquam in una moenia convenere: incredibile dicta est, quam sacile coaluerint. Oft wird auch der zwischen den beiden Begebenheiten stattsindende Zwischenraum durch besondere Zeitangaben ausgedrückt. Z. B. Liv. XXXVI. 36. 4. Tredecim annis post, quam locata erat, dedicavit eam aedem M. Junius Brutus. Cic. Attic. XII. 1. Undecimo die postquam discesseram, hoc literularum exaravi.

Ubi bezeichnet, wenn es auf die Zeit bezogen wird, bas Eintreten eines Ereignisses, auf welches ein zweites ohne temporelle Unterbrechung erfolgt. Daher im zweiten Sațe gewöhnlich statim, illico, continuo u. a. folgen. Es ist bemnach nicht nur unserem als, sondern auch dem kaum, sobald als entsprechend. 3. B. Caes. b. g. I. 7. Ubi de eius adventu Helvetii certiores facti sunt, legatos ad sum mittunt etc. Nep. XIV. 4. 5. Id Datames ubi audirit, arma sumit, suosque sequi iubet. Cic. Verr. II. 1. 26. Haec ubi filio nuntiata sunt, statim exanimatus ad aedes contendit. Caes. b. c. I. 69. Sed ubi paulatim retorqueri agmen ad dextram conspexerunt: nemo erat, quin tatim castris exeundum putaret. Zuweilen wird ubi auch juf Causalverhaltnisse übergetragen, und deutet dann ben inmittelbaren Zusammenhang der Ursache und Wirkung 3. B. Sallust. Catil. II. 7. Ubi pro labore desidia, ro continentia et aequitate lubido atque superbia invaere: fortuna simul cum moribus immutatur, Bg. Korte u d. St.

# Quum — tum, tum — tum.

Wird quum in Beziehung mit tum gebracht: so bezeichset jenes allemal das Borangehende, dieses das Folsende sowohl in der Zeit, als auch dem logischen Bersältnisse nach. Daher dient tum zum Unterordnen, bubsumiren eines Sattheiles unter einen anderen. uum bezeichnet also erstens das Generelle, Allgemeine, ie das deutsche wie überhaupt, tum das Spezielle, inzelne, wie unser so insbesondere. 3. B. Nep.
1. Quum a ceteris scriptoribus, tum eximie a Xeno-



phonte collaudatus est. Caes, b. g. VI. 30. Multum quant in omnibus rebus, tum in re militari Fortuna potest div. VIL 4. Te quum semper valere cupio, tun Zweitens wird quum mit den certe, dum hic sumus. Gewöhnlicheren, Gemeineren, und daher weniger Wichtigen: tum mit bem Seltneren, Wichtigeren verbunden. Diese in tum liegende Steigerung wird of noch durch den Zusatz der Partikeln etiam, vero, praecipu, inprimis u. a. hervorgehoben. 3. B. Cic. orat. 52. Na meris etiam in oratione utimur, quum iucunditatis caus, tum ut varietas occurrat satietati. Cic. div. XII. 22. Hoc ego quum reipublicae causa censui, tum mehercuk inprimis retinendae dignitatis tuae. Cic. Quint. fr. L 1. Iracundia quum in hac privata quotidianaque vita levi animi atque insirmi videtur: tum vero nihil est tam deforme, quam ad summum imperium etiam acerbitatem naturae adiungere. Das Berhaltniß bleibt baffelbe, wenn quum in einem vollständigen Vordersatz steht, tum aber den subsumirenden Nachsatz beginnt. 3. B. Cic. amic. Quum plurimas et maximas commoditates amicitia contineat: tum illa nimirum praestat omnibus, quod bona spe praelucet in posterum. Cic. div. III. 9. Quan ipsam cognitionem iuris augurii consequi cupio: tum mehercule incredibiliter tuis studiis erga me muneribus-Cic. N. D. I. 1. Quum multae que delector. in philosophia nequaquam explicatae satis adhuc sint, tum perdissicilis, Brute, quod tu minime ignoras, et perobscura quaestio est de natura deorum.

Tum — tum bagegen wird, wie modo — modo, et — et u. a., gesetzt beim Coordiniren nicht nur des in verschiedenen Zeiten Bestehenden (bald — bald), sondern verschiedener Dinge überhaupt (theils — theils, nicht nur — sondern auch). 3. B. Cic. N. D. II. 39. Aer tum suss et extenuatus sublime sertur: tum autem concretus in nubes cogitur: tum essuens huc et illuc ventos essicit. Cic. Attic. IX. 4. Ego disserens in utramque partem, tum graece, tum latine, abduco parumper

mum a molestiis. Cic. Arch. 12. Hunc hominem etis comprobari tum dignitate, tum etiam vetustate.

#### Repente, subito.

Beide Abverbien vereinigen sich in der Bedeutung des Blich, auf einmal. Jedoch soll subito mehr im ftiven, repente im subjeftiven Sinne stehen; b. h. jenes r in Bezug auf bas Erscheinende selbst, bieses in iehung auf den Wahrnehmenden gesagt werden. itus, subitarius mare bemnach, mas ohne Borbereitung, i dem Stegreife, mit der größten hast geschieht: ntinus, was unvermerkt, ohne von Jemanden verthet oder erwartet zu werben, erscheint. 3. B. s. b. g. V. 17. Quum Caesar pabulandi causa tres ones misisset: repente ex omnibus partibus ad pa-Ib. V. 39. Huic quoque acciitores advoluverunt. ut nonnulli milites repentino equitum adventu interrentur. Nep. X. 10. 3. Sic subito misericordia odio esserat, ut eum suo sanguine, si possent, ab Achecuperent redimere. Nep. XIV. 7. 3. Sed tam to copias contrahere non potuit. Jedoch werden e Worter oft mit einander verwechselt.

# Saepe, crebro, frequenter.

Saepe und saepenumero, oft, stehen zwischen semper, we und noununquam gleichsam in der Mitte, und nähern in der Bedeutung bald mehr dem einen, bald dem eren. Z.B. Caes. b.g. V. 8. Ille suorum sidem implorare vit, semper clamitans, liberum se liberaeque civitatis. Cic. off. III. 17. Suntne igitur insidiae, tendere as, etiam si excitaturus non sis seras, nec agitaturus? e enim, nullo insequente, saepe incidunt. In dem ersteren piele ist saepe beinahe s. v. a. usque, in einem fort; em zweiten nähert es sich unserem manch mas. Saepe ist von crebro, frequenter, häusig, dadurch vers den, daß man bei senem durchaus auf die Berschies heit der Zeittheile: bei biesem nur auf die

♣.

Menge bes Geschenben ober Erscheinenben und zwar wird crebro auf die wiederholte Sache frequenter gewöhnlich auf die Mehrheit ber Gubje durch welche etwas geschieht, bezogen. Herennius quidam saepe iam de ad plebem traducendo agere coepit. quenter (s. v. a. a multis) interceditur. Romam frequenter migratum est. Cic. legg. I. 5. ( insistens, interdum acquiescens de institutis rerum optimis legibus disputat. carum ac de genommen waren biese beiden Adverbien nicht sehr geb lich, indem man in den meisten Fällen dafür die Ab creber und frequens selbst eintreten ließ, über berei gebehntere Bebeutung vg. S. 261.

# Semper, usque.

Semper, immer, jederzeit, wird allemal auf langeren Zeitraum bezogen, mahrend beffen eine fortbauert ober mehrmals wiederholt wird: dagegen gilt, wie unser in einem fort, immer von ber Handlung selbst, welche unausgesett gewissen Zeittheil hindurch ausgeübt wird. Jenes Gegentheil von nunquam, biefes von interdum, ban: Cic. off. I. 10. Commutatur officium, semper est idem. Liv. V. 42. Nec ullum erat to quod a novo semper cladis alicuius spectaoulo ce Terent. Andr. II. 1. 3. Ut animus in spe at timore usque antehao attentus fuit: ita, postquam: spes est, lassus, cura confectus stupet. Cic. Rosc. 22. Usque animadverti, iudices, eum iocari atqu agere, antequam Chrysogonum nominavi: simul atque attigi, statim homo se erexit.

# - Si, siquidem, sin.

Die Bedeutung des si als Bedingungspartikel (1
ist bekannt, und bedarf keines Beweises durch B Es ist aber auch si an vielen Stellen mehr koi

tur, wie etiamsi, wenn auch. 3. B. Cic. off. III. Persuasum esse debet, si omnes deos hominesque are possimus, nihil tamen iniuste esse saciendum. Alter ex ipsa caede nuntium Rosc. Amer. **36.** eriam misit, ut, si dissimulare omnes cuperent scire, ad quem malesicium pertineret, tamen ipse ertum suum scelus ante omnium oculos poneret. Bg. bnk. ad Vellei. II. 41. Zweitens geht si, wie bas echische et, in die Bedeutung von ob über; boch thieht dies im Lateinischen nur nach ben Berben sehen, warten, versuchen. 3. B. Liv. I. 57. Tentata est, si primo impetu capi Ardea posset. Caes. b. g. 3. Helvetii nonnunquam interdiu, saepius noctu, si rrumpere possent, conati. Terent. Eunuch. III. 4. 7. sam, si domi est. Oft steht si auch elliptisch, so baß n tentare, conari u. a. zu dem hauptverb erganzen muß. 28. Caes. b. g. VII. 55. Equitatum ostentare coeperunt L ut viderent), si ab re frumentaria Romanos excludere Nep. XXIII. 8. 1. Hannibal cum quinque vibus Africam accessit, si forte Carthaginienses ad llum inducere posset. Bg. Bremi zu b. St. Drittens ht si in folchen Sagen, in welchen man etwas nicht so pr als Bedingung, sondern mehr zur Begründung er auch Rechtfertigung bes im haupsate ausgesprochenen theils voraussett. 3. B. Cic. Cat. III. 12. Vestrum t, Quirites, si (mofern) ceteris sua facta prosunt, mihi sa ne quando obsint, providere. Liv. VII. 31. Commoti tres vice fortunarum humanarum, si (ba ja) ille praetens opibus adeo infractos gereret animos, ut se suaque ania potestatis alienae faceret. Liv. VII. 13. 5. Quanlam de gloria vix dicere ausim, si nos et hostes haud cus, quam feminas abditos intra vallum omnibus ntumeliis eludunt. Bg. Drakenborch zu b. St. und eindorf. ad Horat. p. 141. Insbesondere ist dieses si i der Angabe der Grunde, bei denen man bittet, etheuert, gebräuchlich. 3. B. Cic. Mur. 40. nrena vos orat atque obsecrat, si iniuste neminem esit, si nullius aures voluntatemque violavit, etc. Cic. div. XVI. 14. Si me diligis, excita ex somno tua humanitatemque. Bg. Ruhnk. ad Terent. I. 5. 5

Diese begründen de Kraft tritt noch schärfer i dem hervor, in der Art, daß dies Wort sich Begriffe des quoniam nähert, und nicht nur wosern, wenn ja, sondern manchmal auch durch i wiedergegeben werden kann. Terent. Andr. I Actum est, siquidem haec vera praedicat. Cic. ps. 1. Peccavit nihilominus, siquidem peccare est titanquam lineas. Caes. b. g. VI. 36. Illius pat paene obsessionem appellabant: siquidem exegredi non liceret.

Sin ober sin autem — benn über die Zulässig Berbindung mit vero wird gestritten — hat immer sative Kraft. Denn man bedient sich desselben, ur mit si beginnenden Satze eine entgegengesetzte Belgegenüberzustellen. Z. B. Cic. div. VII. 1. Quod quatus sum, gaudeo: sin minus, hoc me tamen consola etc. Terent. Andr. I. 3. 5. Si relinquo, eic timeo: sin opitulor, etc. Oft ist freisich die erst dingung in einem anders geformten Satze versteckt Cic. osk. II. 21. Danda opera est, ne tributum conse sit: sin qua necessitas obvenerit, danda erit opetc. Bg. Goerenz zu Cic. sin. IV. 13. 38.

#### Tamen, attamen, verumtamen, quamqu

Der Gebrauch des tamen ist von gedoppelter Art weder sett es dem eingeräumten Urtheile etwas ent goder es beschränkt dasselbe. Im ersteren Faltamen, doch, dennoch, nichtsdest owenig denjenigen Nachsätzen, welche einem mit licet, etsi, quam, si und andern Koncessivpartikeln beginnende dersatze entsprechen. 3. B. Cic. orat. 29. Demos quanquam unus eminet inter omnes genere d tamen non semper implet aures meas. Cic. Mur. 7 nobilitas, Serv. Sulpici, tametsi summa est, tamen

nibus literatis est notior, populo vero obscurior. ift freilich jener Vorbersat ausgelassen, so baß er aus bem Busammenhange erganzt werden muß: ober er ift in dem vorangehenden Sate versteckt. Jenes ersche man an Stellen, 1 wie folgende bei Terent. Andr. V. 3. 23. S. Quid dices mihi? Ch. Tamen, Simo, audi. Liv. XXIII. 19. 12. , Intentiore custodia cautum, ne quid falleret Vulturno ad Nuces tamen fusae ab Romanis castris, urbem missum. quum medio amni ad Casilinum defluerunt, cratibus excipiebantur. Bg. Gronov ju b. St. Letteres ist besone bers in ben mit tamenne beginnenden Fragen ber Fall, wie bei Cic. Flacc. 9. Quid? si testium studium cum accusatore conjunctum est? Tamenne isti testes habebuntur? Cic. Fontei. 3. Quid? si maiorem hominum etiam ho-: nestissimorum copiam affero, qui huius virtuti atque innocentiae testimonio possint esse? Tamenne plus Gallorum consensio valebit, quam summae auctoritatis Da in allen diesen Källen der Hauptton auf bominum? bas Wort tamen fällt: so steht es, wenige Ausnahmen abgerechnet, gewöhnlich an ber Spipe des Sapes. aber bas vorangehende Urtheil durch den nachfolgenden Sat oder einen Theil beffelben beschränkt werden: so geht tamen in den Begriff des jedoch, zwar, freilich, wenigstens über, und wird bem Worte, bas den limitirens ben Begriff bilbet, nachgesett. 3. B. Nep. III. 2. 6. In facto domum revocatus, accusatus capitis, absolvitur; mulctatur tamen pecunia. Liv. XXXI. 10. Vicinae urbis audita clades spatium colonis dedit ad claudendas portas praesidiaque per muros disponenda: ut obsiderentur tamen prius, quam expugnarentur. Cic. fin. IV. 25. 69. Ex his angustiis ista evaserunt deteriora, quam Aristonis. tamen simplicia, vestra versuta. Dies limitirenbe tamen wird auch mit den Adversativpartikeln verbunden, zwar mit verum, wenn wir auf ben beschränkenben und Zusat ein besonderes Gewicht legen, wie dies im Deutschen durch aber freilich, aber boch geschieht. Sallust. Catil. 8. Atheniensium res satis amplae magnificaeque verum aliquanto minores tamen, quam sama feruntur. Sed tamen hat eine berichtigen be Rraft, und

fteht nicht leicht ohne vorhergehende Regation. 3. B. Cie Attic. I. 18. Alque hi non sunt permolesti: sed tamen insident et urgent. Attamen bilbet, wie unser abet wenigstens Gegensätze. Cic. Brut. 4. Admonuit, ut a te ipso sumerem aliquid ad me reficiendum teque remunerandum, si non pari, at grato tamen munere. Cic. senect. 18. Sed haec morum vitia sunt, non senectutis. At morositas tamen et ea vitia, quae dixi, habent aliquid excusationis. Oft ist es freilich nur ein starkeres tamen, wie bei Cic. div. IX. 2. Conscripsi epistolam noctu: nec ille ad me rediit. Oblitum credidi. Attamet eam ipsam tibi epistolam misissem, nisi audissem ex eodem, te mane e Tusculano exiturum. Quanquam endlich, über beffen Gebrauch in tonceffiven Borberfaten pben S. 525 Rebe war, steht auch als Synonymum von tamen im Anfange solcher Gape, iu benen man feine eigene Rebe verbessert, ober so thut, als ob man bie vor angehende Aussage aufgeben wolle, um auf etwas Starferes überzugehen. 2g. Bremi zu Nep. XXV. 16. Es ist unser jedoch, wiewohl, und in der Bedeutung mit sed verwandt. Cic. Cat. I.g. Quanquan quid loquor? Te ut ulla res frangat? tu ut unquam te corrigas? Cic. sin. III. 2. 8. Est cuim mihi magnae curae (quanquam hoc quidem proprium tuum munus est) ut ita erudiatur. Cic. orat. 11. 47. Iloc vos doceo, ut in dicendo irasci, ut flere possitis. Quanquam quid te hoc doceam, qui vi et dolore tantum incendium concitaras etc.

#### Tum, tunc.

Tum wird erstens gesetzt, um auf einen bestimmtent Zeitpunkt in der Bergangenheit hinzuweisen. Oft wird derselbe durch einen Nebensatz mit quum angedeutet; ost ergiebt sich derselbe aus dem Zusammenhange der Erzählung. Dann ist tum s. v. a. unser dam als. 3. B. Cic. Catil. III. 2. Nam tum, quum Catilinam ex urbe eiiciebam, roliquam coniuratorum manum simul ex urbe exituram putaham. Aber bei Caes. b. g. V. 38. At hostes—iniquissimo nostris loco proclium committere coeperant

- Tum demum Titurius, at qui nihil providisset ante, \_ trepidare etc. liegt die Zeitbestimmung im vorangehenden Sate. Dber es weist, wie dies nicht nur vor quum, sondern auch vor einem mit si beginnenden Sate der Kall ist, auf einen unbestimmten Zeitpunkt hin. Cic. Tuscul. III. 22. Cyrenaïci tum (bann) aegritudinem censent existere, si necopinato quid evenerit. Cic. div. XVI. Quum recte navigari poterit, tum naviges. ift tum fonsefutiv, und bezeichnet bas Erfolgen einer Gache auf etwas anderes, bereits Borausgegangenes. es s. v. a. darauf, nun, jest, ferner. Liv. 1. 24.5. Jam Horatius, caeso hoste victor, secundam pugnam pete-Tum clamore, qualis ex insperato faventium solet. Romani adiuvant militem suum. Cic. Mur. 12. quid postea? Eum ego mecum esse aio. Quid tum? Cic. legg. I. 5. In viridi opacaque ripa inambulantes, tum autem residentes, quaeramus iisdem de rebus ali-Aus biefer konsekutiven Ratur ber Partikel ergiebt sich der Gebrauch berselben beim Aufgahlen. 3. B. Cic. Tuscul. I. 12. Expone igitur primum, animos remanere post mortem: tum carere omni malo mortem. Cic. orat. II. 61. Cavet, ne quid indecore effeminateve faciat: tum in omnibus opinionibus et factis, ne quid libidinose aut faciat aut cogitet. Dft legt bei solchen Aufzählungen tum, gleichsam s. v. a. praecipue vero., einen besonderen Rachs bruck auf das im Sate Angeführte, wie z. B. Cic. off. I. Multi dantur ad studia reditus: tum agitatio mentis, quae nunquam acquiescit, potest nos in studiis cogitationis continere. Bg. Heusing. zu b. St.

3

Tunc ist, wie sich schon aus bem schärferen Tone, bessels ben entnehmen läßt, ein weit stärkeres Wort, als tum, und wird nicht leicht gesetzt, außer wenn bas bamale in einen Begenfat mit nunc ober mit tum selbst gebracht wirb. Cic. Phil. VII. 5. Sed erat tunc excusatio oppressis, misera illa quidem, sed tamen iusta: nunc nulla est. Nep. XVIII. 3. Macedones vero milites ea tunc fama erant, qua nunc Romani feruntur. Liv. XXX. 13. 10.

Peccasse quidem atque insanisse, fatebatur: sed nou tum demum, quum arma adversus populum Romanum cepisset, exitum sui furoris fuisse, sed principium. Tunc se insanisse, tunc hospitia privata et publica foedera omnia ex animo eiecisse, quum Carthaginiensem matronam domum acceperit. Bg. Drafenb. zu b. St.

#### Ubi, unde.

Ubi, wo, bezieht sich auf den Standort ober bie Lage eines Dinges, sowohl in eigentlicher als tropischer Bedeutung. 3. B. Caes. b. g. I. 13. Is ita cum Caesare agit, Helvetios in eam partem ituros, ubi eos Caesar constituisset -. Quare ne committeret, ut is locus, ubi constitissent, ex calamitate populi Romani nomea caperet. hat man aber bie Seite, von ber aus etwas betrachtet werben foll, bas, von bem etwas ge nommen, gehort wird, zu bezeichnen: so muß unser wo burch unde gegeben werden. 3. B. Liv. XXI. 10. belli, unde (auf wessen Seite) ius erat, ei victoriam dedit. Liv. V. 13. Maioribus castris, unde antea cessatum fuerat, brevi spatio circumductae copiae Capenates. Verben audire, rescirc, cognoscere, emere, sumere und abus liche werden stets mit unde verbunden. Ein gleiches Ber haltniß findet zwischen ubique und undique statt.

# Una, simul, pariter, coniuncte, coniunctim.

Simul, zugleich, bezeichnet eine temporelle Berbindung, nämlich, daß Berschiedenes zu einer und derselben Zeit geschieht, Z. B. Cic. div. XVI. 9. Eodem tempore simul nobiscum introiit Terentia. Liv. XXIX. 35. Simul et a classe navales socii, simul et terrestris exercitus — est admotus. Daher erhält simul, mit et, ac, atque verbunden, den Begriff des sobald als. Eigentlich aber gehört simul in den ersten, et in den zweiten Saß, wie dieses ersichtlich ist an folgender Stelle bei Cic. Brut. 64. Nam Hortensii ingenium simul aspectum, et probatum est. Das doppelt gesetzte simul kann auch statt unseres theils — theils

gesetzt werden: so oft namtich mit biesen Partikeln bie Gleichzeitigkeit mehrerer Ereignisse angebeutet wirb. b. g. IV. 13. Frequentes ad cum in castra devenerant, ut dicebatur, sui purgandi causa, simul, ut de induciis, si quid possent, impetrarent. Una bezieht fich zunächst auf eine Ortsverbindung, und ist dann s. v. a. unser aufammen, an einem Ort; wird aber auch in uneis gentlicher Beziehung gebraucht, um bas Bufammengeheren zweier oder mehrerer Dinge zu bezeichnen; daher bie häufige Berbindung mit cum. 3. B. Terent. Heaut. 1k. 1. 12. Respira, eccum Dromonem cum Syro una: ad-Summi puerorum amores Cic. amic. 10. saepe una cum praetexta ponuntur. Cic. N. D. I. 12. Careat enim sensu necesse est, careat etiam prudentia, careat voluptate: quae omnia una cum deorum notione comprehendimus. Pariter, ebenfo, in gleicher Beife, in gleichem Grabe, wird in ben meiften gallen auf bie Modalität des jedesmal ausgesprochenen Praeditates bezogen, und deutet an, daß etwas in derselben Art und Weise sey ober geschehe, wie etwas Anberes. 3. B. Cic. fin. I. 20. Nam et la etamur amicorum la etitia a eque atque nostra, et pariter dolemus angoribus. Liv. IV. 42. Nec pietas quatuor tribunorum, quam Hortensii tam placabile ad iustas preces ingenium, pariter plebi patribusque gratior suit. Geltener ist pariter mit simul homos nym, wie bei Cic. Tuscul. I. 11. Vita pariter cum sensu amittitur. Coniuncte endlich und coniunctim, gemein Schaftlich, in Berbindung, segen immer eine, von bem als handelnd eingeführten Subjekte beabsichtigte Ber-Inupfung zweier Dinge voraus. Cic. div. V. 12. Cogites, coniunctene malis cum reliquis rebus nostra contexere, an civilem conjurationem — ab hostilibus bellis seiungere. Liv. VI. 39. Si coniunctim ferri ab se promulgatas leges vellent, esse (sc. aït Licinius), quod eosdem resiserent tribunos plebis. Ueber ben Unterschied Dieset Worter von idem s. oben S. 58.

Utique.

Utique ist eigentlich ein durch que verstärktes uti, daß doch ja! In gleicher Weise ist aus nam namque, aus

abs absque geworben. Demgemaß sollte dieses Wort nur mit dem Konjunktiv verbunden werden; wie dies z. B. bei Cic. Attic. IV. 4. Quo die venies: utique apud me sies (daß du ja bei mir sepst!) geschehen, um ben Wunsch mit gro-Berem Rachbruck auszusprechen. Aber man vergaß bie Ratur der Konjunktion ut, und setzte utique auch zu Impo rativen, zu bem partic. fut., pass., furz zu allen Wortern, welche einen Wunsch, Rath, Befehl u. f. w. bezeichnen, to daß es unserem boch ja, durchaus vollig gleichgeltend wirb. 3. B. Liv. Il. 59. Concurrunt ad eum legati tribunique monentes, ne utique experiri vellet imperium. Cic. Attic. X. 1. Si quid acciderit, quid censeas mihi faciendum, utique scribito. Cic. Attic. XIII. 22. ut constitui, adero: atque -utinam tu quoque eodem die! sin quid; 'multa enim: utique postridie. XXIII. 48. Se aliquam rationem inituros, quomodo ab Hispanis sumant. Cetera utique ab Roma mittenda esse, Roch mehr entfernten sich von der ursprünglichen Bedeutung des Wortes diejenigen, welche fich beffelben bedienten, jede beliebige Aussage mit Zuverficht zu bekräftigen. diesem Falle ist utique s. v. a. schlechterbings, gewiß, Liv. XXI. 29. Iter immensum Alpesque, besonders. rem utique inexpertis horrendam, metuebat. Cic. Attic. XIII. 13. Illud vero atique scire cupis, quam intellexeris ab eo ζηλοτυπείσθαι. Liv. III. 65. Ne ipsi quidem inviolati erant, utique postremis mensibus.

#### Vicissim, invicem, mutuo.

Mit vicissim bringt man entweder bei Einerleiheit des Gegenstandes verschiedene Pradifate, oder bei Einerleiheit des Pradifats verschiedene Subjekte und Objekte mit einander in Berbindung. In jenem Falle ist es unser ein andermal/wie z. B. Cic. senect. 16. Ubi enim potest illa aetas aut calescere vel apricatione vel igni, aut vicissim umbris aquisve refrigerari salubrius? in diesem s. v. a. hinwiederum, auf der anderen Seite, wie z. B. Caes. b. g. VIII. 10. Hanc paludem aut nostra auxilia Gallorum Germanorumque transibant:

it vicissim hostes eandem transgressi nostros longius mmovebant. Cic. div. III. 6. Hoc ego facto valde elector: nihil enim sieri potuit amantius. Considera Man sollte statt vicissim nicht vice anc *vicissim tuum*. ersa sagen; benn bies heißt s. v. a. nachbem fich bas latt gewendet, nachdemein umgetehrtes Berhalts iß stattgefunden. Invicem, abwechselnd, bezeichnet e Aufeinanderfolge und Abwechselung mehrerer subjekte bei einer und berfelben Handlung. 3. B. Caes. . g. VIII. 19. Quum dispositis tarmis in vicem rari roeliarentur: erumpunt ceteri. Caes. b. g. IV. 1. Reliii, qui domi manserunt, se atque illos alunt. Hi rursus wicem anno post in armis sunt. Dafür sagte man erft spåterer Zeit alterna vice ober alternis vicibus. erz. zu Caes. b. g. VIII. 19. Mutuo endlich entspricht nserem gegenseitig, und brudt teine Abwechselung aus, indern ein reciprotes Berhaltniß oder Einwirken vischen zwei Subjetten. 3. B. Cic. div. X. 15. Fac aleas, meque mutuo diligas.

# Zweite Abtheilung.

Ĺ

Çı

E

II

Von der Bildung des lateinischen Sapes.

Bur- Richtigkeit in der Bildung des lateinischen Sates verhilft die gewöhnliche Syntax nicht. Wir können daher, die Regeln derselben anwendend, manchen Sat grammatisch richtig bilden, ohne sagen zu können, er sey auch lateinisch. Denn einerseits befolgt die lateinische Sprache in den meisten Fällen eine von der unseren abweichende Weise in der Darstellung und Verbindung der Gedanken: anderer seits zeigt sich, besonders in der lateinischen Prosa, eine gewisse Bestimmtheit der Formen, in welche einen nach unserer Weise geformten Gedanken zu sügen, und oft um soschwerer wird, da wir an eine minder geregelte und mannichsaltigere Gestaltung der Sätze gewohnt sind. Das Weiste muß hier fortgesetzte Beobachtung der besten Ruster lehren; jedoch als wesentliche Erfordernisse betrachte man das in nachstehenden Bestimmungen Enthaltene.

#### I. Lateinische Konstruktion.

Zulässig sind nur solche Konstruktionen des Sates, welche man bei den besten Prosaisten gewöhnlich angewendet sindet. Dichter wichen von dem Gewöhnlichen in der Satbildung ebenso sehr ab, wie im Gebrauche des einzelnen Wortes. Eine zwar grammatisch richtige, aber durchaus dichterische Ronstruktion verrath sich in folgenden Bersen bes. Horat.

Regum timendorum in proprios greges, Reges in ipsos imperium est Jovis.

Statt dieses imperium alicuius esse in sagt z. B. Liv. I. 6. aliquid imperio regere. Dem Ausbruck des Virgil. Aen. II. 520.

... Quae mens tam dira, miserrime coniunx, Impulit his cingi telis?

würde man nach Ciceronischer Beise substituiren massen: quis tibi eam mentem iniecit, ut etc. Bg. Cic. Mil. 31. Demnach verwarf Bolf wegen alzu poetischer Farbe, als nichtciceronisch, den Sat bei Pseudocic. red. 13. Videbam, mese mortis poenas iudicia et posteritati reservari. Erst spätere Prosaiker erlaubten sich dieselbe Freiheit, wie die Dichter, in der Bildung neuer Satsformen. 3. B. Tacit. annal. II. 69. Saevam vim morbi augebat persuasio veneni a Pisone accepti. Auch Gräcismen mussen, wenn sie sich bloß bei Dichtern oder späteren Schriftstellern sinden, sorgfältig vermieden werden. So z. B. ist die Inversion in folgender Stelle bei Horat. carm. IV. 14. 7.

... maxime principum,

Quem legis expertes latinae Vindelici didicere nuper,

Quid Marte posses etc.

aus dem Griechischen entlehnt, und der lateinischen Prosa fremd. Man könnte sagen: qui, quid Marte posses, didicere etc. Gleichfalls nach griechischer Weise geformt ist der Sat bei Tacit. annal. I. 36. Augebat metum —, seu nilvil puiliti, sive omnia concederentur, in ancipiti res publica.

Ferner muß die Konstruktion des lateinischen Sates Einheit haben. Vermöge derselben darf in einem und demselben Sate ein Subjekt oder Objekt nichtzweimal, und zwar durch verschiedene Casus bezeichnet werden. Von dem Subjekte lehren dies schon die bekannten Regeln, z. B. über dicor, videor u. a. Aber bei dem Objekte kann man, durch den deutschen Sprachgebrauch verleitet, eher zu sehelerhaftem Ausdruck kommen. 3. B. dieser Sat: "Bei

ben Göttern wurde nichts, was zu ihrer Ansschnung gehörte, ausser Acht gelassen, "wird bei Cic. Catil. III. & so gegeben: Nulla res, quae ad deos placandos pertinere, praetermissa est. Am deutlichsten zeigt sich dieses Streben nach Einheit in manchen relativen Sätzen, welche wir und duflösungen, die den Römern gänzlich fremd waren, wiedergeben können. 3. B. Cic. sin. III. 2. Sed tamen puer insici debet iis artibus, quas (st. durch die er, wenn er sie) si, dum est tener, combiherit, ad maiora veniet paratior. Ebenso Cic. Mil. 33. Deinde quis in eo praetore consul sortis esset, per quem (von dem er sich er innerte, daß durch ihn) tribunum virum consularem crudelissime vexatum esse meminisset? Bg. S. 94.

# Umschreibungen.

Wenn man das einzelne Wort der einen Sprache in ber andern entweder in mehrere Worter auflost, oder gar in einen ganzen Sat vermanbelt: fo nennt man bies eine Um fchreibung. Sie ist von boppelter Art. Bald ist sie nothwendig, um ben Begriff bes fremden Wortes mit allen feinen Mertmalen wiederzugeben: bald hat sie einen rhetorischen Jenes ift z. B. der Kall bei den meisten zusammengeseten Wortern, in deren Gebrauch die lateinische Sprache beschränt ter als die griechische und deutsche ist; ferner bei vielen wissenschaftlichen und Kunstterminis, besonders solchen, die aus dem Griechischen entlehnt sind; sodann, wenn durch die Umschreibung besondere Beziehungen des einzelnen Begriffes Man prufe folgende Stellen. ausgedrückt werben. Manil. 6. Asia multitudine earum rerum, quae exportantur (Ausfuhrartifel) facile omnibus terris antecellit. Cic. orat. II. 16. Neque est omnino ars ulla, in qua omnia, quae illa arte effici possunt (alle migliche Erzeugnisse ber selben) a doctore tradantur. Ib. 17. Praeclare mihi videris posuisse ante oculos, quid discere oporteret eum, qui orator esset futurus (ber funftige Redner). Cic. Jam vero consilio ac sapientia qui regere ac gubernare rempublicam possent (weise Staatsmanner) multi nostra aetate extiterant. Ibid. 3. Disficile est enumerare,

quot viri, quanta scientia, quantaque in suis studiis copia et varietate fuerint, qui non una aliqua in re separatim elaborarint, sed omnia, quaecunque possent, scientia comprehenderent (nicht von einseitiger, sondern von allseitiger Bildung). Cic. off. 1. 3. mis de ossicio duplex est quaestio. Unum genus est, quod pertinet ad finem bonorum (spefulativer Art): alterum, quod positum est in praeceptis, quibus in omnes partes usus vitae conformari possit (praftischen Inhalts). orat. I. 2. Tu eloquentiam ab elegantia doctrinae segregandam (nicht wissenschaftlich) putas, et in quodam ingenii atque exercitationis genere ponendam (einem praftischen Talente angehörig). Cic. orat. II. 12. Hanc similitudinem scribendi multi sequuti sunt, qui sine ullis ornamentis monumenta solum temporum, hominum, locorum, gestarumque rerum reliquerunt (burre Chronifenschreiber). Manil. 9. Imperii diuturnitati modum statuendum (verlangt Beschränfung) pulastis. Manches hieher Gehörige wurde schon S. 184 folg. berührt.

Rhetorischer Urt ist die Umschreibung bann, wenn sie statt des vorhandenen einzelnen Wortes angewendet wird, um dem Begriffe desselben größere Bedeutsamteit ober Anschaulichkeit zu verschaffen. Wie wenn Cic. S Rosc. 23. propter quos hanc suavissimam lucem aspexit, eos indignissime luce privavit statt parentes interfecit sagt, um bas Gräfliche des Vatermordes zu heben: oder den einfachen Ausbruck ratio nostrarum pecuniarum bes Nachbrucks wes gen pro leg. Manil. 9. so umwandelt: Ilaec sides et haec ratio pecuniarum, quae Romae, quae in foro versatur, implicita est cum illis pecuniis Asiaticis et cohaeret. Besonders gehört hieher der sogenannte μερισμός, wenn statt eines generellen Wortes die Bestandtheile des dadurch bezeichneten Begriffes angeführt werben. 3. B. Cic. Mil. Moeret senatus, luget equester ordo, tota civitas consecta senio est, statt omnes moerent. Bg. Matthia Th. des lat. St. S. 30.

Geht aber die Umschreibung nicht aus wirklicher Noths wendigkeit hervor, oder laßt die Art der Darstellung den

rhetorischen Gebrauch berselben nicht zu: so ist fie allema fehlerhaft; benn burch unnothige Umschreibungen wird ba Ausbruck matt und schleppend. Gegen solche warnt Quiet VIII. 2. 17. Est etiam in quibusdam turba inanim verborum, qui dum communem loquendi morem resormidant, ducti specie nitoris circumeunt omnia copios loquacitate, quae dicere nolunt: ipsam deinde illan seriem cum alia simili iungentes miscentesque, quam ullus spiritus durare possit, extendunt. 6. 61. Frostig ist die Umschreibung bei bem Pseudocic. de resp. 8. Primum negotium est datum üsden magistratibus, quibus in maximis periculis universa respublica commendari solet (statt consulibus), ut curarent, u sine vi mihi aedificare liceret. Ebenso verwerflich fant Markland die Umschreibung bei bemf. post red. in sen 11. 28. Nonnulli clarissimi cives, sed equis insignibus a curru aurato reportati, st. triumphantes. 29. Wolf. 2. d. C.

# Abkurzung ber Rebe.

Dft tann bie Latinitat bes Ausbrucks sogar burch Abitir zungen gewinnen. Man merke fich besonders solche, Die durch den ausgebehnteren Gebrauch der casus obliqui und einiger Prapositionen im Lateinischen entstehen. Cic. Cluent. 57. Hoc polliceor omnibus, omni me defensione usurum legis (bie bas Gesetz nur gewährt). orat. I. 1. Quam spem cogitationum et consiliorum mearum (auf welche alle meine Gebanken und Plane hinaus siefen) quum graves communium temporum, tum varii nostri casus fefellerunt. Cic. div. VI. 5. Significatur nobis ab iis, qui simul cum eo vivunt, tibi hanc ipsam opinionem ingenii (bie er von beinen Talenten hat) apud Liv. II. 52. ipsum plurimum profuturum. consuli visum, cur pro victa (als wenn er schon besiegt gewesen ware) relinqueret hostem. Hieher gehört auch die Auslassung mancher Abstrakta, deren Begriff sich ans dem der Praposition und dem hinzugesetzten Objekt oft von selbst ergiebt. 3. B. Cic. Cluent. 3. Ego me, iudices, ad eam causam (zur Behandlung eines Gegenstandes), quae

iam prope damnata sit, intelligo. Jedoch hüte man sch hier vor aller Undentlichkeit. Quintil. VIII. 2. 19. Alii brevitatem aemulati necessaria quoque orationi subtrabunt verba, et velut satis sit, scire ipsos, quae dicere velint, quantum ad alios pertineat, nihil putant.

#### 283 en bungen.

•

Wird das Verhaltniß eines ganzen Sapes, entweder Durch Anwendung einer verschiedenen Konstruktion, burch Auflosung des einen Sapes in mehrere, umgeandert: To nennt man dies eine Wendung. Wo dieselbe nothe wendig, und in welcher Weise sie angebracht werden muß: bas lagt fich fur jeden einzelnen Fall nicht bestimmen. Denn ob ein Sat eine lateinische Gestaltung hat oder nicht, bies vor allem lehrt forgfältige Beachtung berjenigen Berfahrungsweise, welcher sich die besten Prosaiter in ahnlichen Fällen bebienten. Die meisten Beranberungen in ber Ron-Aruktion werden bnrch Bertauschung des einen Rebetheils mit dem andern verursacht. Wie, wenn dieser Sat: "Rrantheit hatte ihm die Ausführung dieses Kriegs un's möglich gemacht," bei Liv. VIII. 12. Per valetudinem id bellum exequi nequierat, burch die Anwendung der Praposition per eine abweichende Form erhalt. Eben so verschieden ist durch die Verwandlung des Adverbs in ein Berb der Ciceronische Sat pro l. Manil. 4. "Exercitus permagnos, quibuscumque ex gentibus potuerat, comparavit, et se Bosporanis, finitumis suis, bellum inferre simulavit," von bem beutschen: "Er warb große heere, vorgeblich, um die Bosporaner zu befriegen." Dber durch die Verwandlung des Substantivs in ein Verb, Cic. legg. II. 1. Atque, ut ad haec certiora veniam et notiora nobis, omnes antiquae gentes regibus quondam paruerunt (im gangen Alterthume gab es einst nur Monarchieen). Man vergleiche, was in dieser Beziehung bei der Erklarung ber einzelnen Rebetheile gesagt worden ist, besonders **S.** 184 folg.

Roch häufiger mussen biejenigen Wendungen angewendet werden, die in einer Auflösung in mehrere Sate bestehen.

Denn sehr oft beuten wir im Deutschen manche Berhaltnift, Ik 3. B. das des Allgemeinen zum Besondern, des Grunds zur Folge, des Berglichenen zu seinem Borbilde u. f. w. durch einzelne Worter an, benen die lateinische Sprache ber gri Einzeine Beren Bestimmtheit wegen ganze Gate substituirt. Beispiele mogen genügen. 1. Indirette Fragefate laffa !! durch Substantive wiedergeben in folgenden Steller ! Cic. orat. I. 30. Sed profecto studia nihil prosunt per [/ veniendi aliquo, nisi illud, quod eo, quo intendas, ferat a deducatque (bie Mittel jum 3mede), cognoris. Cic. ort & Habet haec ars quaedam quasi ad commonendes quo quidque referat, et quo intuens ab es, quodeumque sibi proposuerit, minus aberret (Gesichtspuntt ! beim Anordnen bes Einzelnen und Festhalten ber Same Cic. off. II. 1. Nos autem, quantum in utroque profecerimus (meine Leistungen in beiden Gattungen) alirum sit iudicium. 2. Wie burch ben Gebrauch manche Konjunktionen, z. B. ut, ut — ita, quum, lècet u. a. da lateinische Ausbruck von dem beutschen abweichend wirt, ersehe man an folgenden Stellen. Cic. Cluent. 14. haec illi proposita conditio, ut aut iuste pieque accusaret, aut acerbe indigneque moreretur (als er zwischen an flage und Tod zu mählen hatte): accusare, quoquo modo posset, quam illo modo emori maluit. Cic. legg. Et id quidem nemini video Graecorum contigisse, ut idem utroque in genere laboraret, sequereturque et illul forense dicendi et hoc quietum disputandi genus (niemar den gelang zugleich der Bersuch in beiben Gattungen, namlich in der gerichtlichen Beredsamfeit u. f. w.) Manil. 3. Etenim adhuc ita vestri cum illo rege contenderunt imperatores, ut ab illo insignia victoriae, non wietoriam reportarent (das Resultat ber bisherigen Nep. IL 3. 3. Rampfe bestand in Jusignien u. s. w.). Intemperantia Pausaniáe et iustitia factum est Aristidis, ut onines fere civitates Graeciae ad Atheniensium civitates se applicarent, et adversus barbaros hos duces eligerent sibi (durch - die Ger. des Arist. kam die Hegemonie aber Griechenland an die Athener). Die Auflosung eines Satel burch sacere, sieri ut und ahuliche Verben ift besonden

4

ri Cicero sehr beliebt. Bg. Heusing. zu Cic. off. I. 31. 2. ic. Cluent. 25. Nam perinde ut opinio est de cuiusque oribus: ita, quid ab eo factum et non factum sit, existiari potest (das Urtheil über die That eines Menschen Engt meistens von ber Meinung, welche man von seinem barafter hat, ab). Cic. legg. III. 14. Nam licet videre, calescumque summi civitatis viri fuerint, talem civitatem isse: quaecumque mutatio morum in principibus extiterit, undem in populo secutam (die moralische Beschaffenheit des olfe steht in Berbindung mit der des Fürsten und ber ngesehensten Manner). Cic. Brut. 64. Sisennae historia eum sacile omnes vincat superiores (bei ihrem Borzuge rallen Früheren), tum indicat tamen, quantum absit Cic. Brut. 71. Etsi de optimi viri nobisque micissimi laudibus lubenter audio (bei meinem großen nteresse für diesen braven Mann), tamen incurro in emoriam communium miseriarum etc.

### Deutlich keit.

Eine unerlaßliche Bedingung in jeder Gattung bes Stils t Die Deutlich feit des Ausdrucks. Grundlage berfelben t ein von allem Sprachgebrauch unabhängiges Erforderniß, Emelich das richtige Denken, ohne welches Bestimmtheit in Ausprägung der Begriffe und ihrer Verhaltnisse nicht Salich ist. Bg. Cic. orat. l. 6. 20. Für ben kateinschreis emben ist hier um so mehr Behutsamkeit nothwendig, da ir gewohnt sind, bei dem Nachahmen der lateinischen 5driftsteller oft ganze Phrasen unseren Gedanken anzupas So ist positum esse in aliqua re, auf etwas bes uhen, ein bei den lateinern sogar beliebter Ausbrud: ber ben Sat bei Pseudocic. pro dom. 51. Tempus illud rat tranquillum et in libertate populi et gubernatione psitum senatus, nannte Wolf zu b. St. mit Recht eine Bielleicht aus fehlerhafter ferenda latinitas. tachahmung ber Ciceronischen Stelle pro Deiot. 1. In hac ausa ita me multa perturbant, at, quantum mea sides udii mihi afferat ad salutem regis Deiotari desendendam, entum facultatis timor detrahat, entstand bas Widersins nige, welches in dem Sape bei Pseudocic. pro Marc. 5. lieft! haec tua iustitia et lenitas animi florescet quotidie megis, ita ut quantum operibus tuis diuturnitas detrakt, tantum afferat laudibus. Bg. Wolf zu d. St. fammengesetten Gagen sehe man besonders auf den logischet i Ausammenhang. Man sorge bafür, daß Border- und Rad sat, Haupt : und Nebensat in einem richtigen Berhaltuif | in einander stehen. Go z. B. sehe man bei Folgesaten pu des Grundes und der Folge wirklich Berhältniß statt findet, und ob dasselbe richtig ausgebruckt. In dica la Beziehung halte ich ben schon von Wolf getabelten Sa bei Pseudoc. Marc. 5. für fehlerhaft: Huius autem rei tt idem et dux es et comes: quae quidem tanta est, ut tropaci monumentisque tuis finem allatura sit aetas etc.; best zwischen Border- und Rachsatz ift feine Consequenz. verhüte man den Achler des Plconasmus, ber entwebn baburch entstehen fann, bag ber Juhalt bes Dachfages icher im Bordersat liegt, oder auch, was noch häufiger ist, bet !! wir einem bereits abgeschlossenen Sape unnothige Anhanget I zufügen. Go rügte es Wolf zu Cic. pro Marc. I. turni silentii - finem hodiernus dies attulit: idemque | initium, quae vellem, meo pristino more dicendi, bas is 1 bem letten Sate nicht viel Unberes gesagt fen, als in ben Wer zu dem schon vollendeten Perioden bei Cie | Mil. 1. Etsi vercor, iudices, ne turpe sit, pro fortissimo vin dicere incipientem timere, minimeque deceat, cum I Annius Milo ipse magis reipublicae salute, quam de su perturbetur, me ad eius causam parem animi magnitudi asserre non posse: tamen haec novi iudicii novi forma terret oculos, qui, quocumque inciderint, veteres fori, et pristinum morem iudiciorus consuetudinem requirunt, noch etwas, wie quum antea armati iudicit adesse non consueverint hinzuschte, wurde ein unerträgliche Scholion hinzugestumpert haben. Man hore Wolf's (praci ad 4 oratt. p. XXXIII.) beachtungswerthe Worte: Alterantem, qua dictionis bonitas censetur, breviter tingere satis erit, logicam veritatem sententiarum, sins qua ex verbis rectissime positis inanis et futilis strepites nascitur. Sed latius patet haec virtus, nec tantum sir / Ingulas partes, sed omnem perpetuitatem orationis comlectitur. Nam ipse ordo et series, qua, quae animo conlepimus, explicamus, quatenus ad recte intelligendum
lectinet, dialecticae seu logicae artis est, quam constat
initimam esse grammaticae et rhetoricae. Quamobrem,
qui Ciceronem non modo loquendi, sed et intelligendi
maximum artificem artificiosa imitatione exprimere
conatur: eum necesse est ante omnia posse perspicere,
quid in quaque re sit, et quale quidque sit, ac ratione
et via disputare; quod qui non accurate didicit, ne
sotest quidem materiem dicendi recte instruere, argumentationes apte concludere, atque ita omnia persequi,
at nusquam hiet aut discrepet sententia, nihilque ponatur ullo in loco, quod non prius dictis consequens, et
is, quae deinceps dicentur, consentaneum sit.

Auch meide man jede zweideutige Konstruktion: und in bem Kalle, daß für einen Gedanken mehrere Ronstruktions. weisen vorhanden sind, wähle man allemal die ant klarsten bezeichnende. Ueber biese eigentlich grammatische Ambiguis tat spricht sich Quintil. VIII. 2. 16. so aus: Vitanda inprimis est ambiguitas, non haec solum, quae incertum intellectum facit: ut Chremetem audivi percussisse Demeam; sed illa quoque, quae etiamsi turbare non potest sensum, in idem tamen verborum vitium incidit, ut si quis dicat: visum a se hominem librum scribentem. Nam etiamsi librum ab homine scribi potest, male tamen composuerit feceritque ambiguum, quantum in ipso fuit. Man gewöhne sich, eine geschickte Auswahl zwischen den in ber Syntax gegebenen Regeln zu treffen. Denn bas allzuangstliche Festhalten einer in vielen Fällen paffenben Sprachform tann in anderen ben Ausbruck ganglich verwirren. So wird man nicht leicht gleiche Casus, z. B. Genitive; oft nicht einmal gleiche Modi bes Berbs, z. B. zwei Infinitive (bie Hilfsverben ausgenommen), zwei Aleichartige Participien von einander abhängig machen. Ciceronis patriae (zu bem Baterlande) amor ware un deutlich; man sage Ciceronis in patriam amor. Bei Cic. Catil. I. 5. Tuorum comitum magna et perniciosa sentina reipublicae wird ber Doppelsinn burch die Trennung ben verschiedenen Genitive gehoben. Cicero sagt de orat. Ill 20. Ea, quae dicam, non de memetipso, sed de oratore dicere putetis. Wie widrig ware dagegen dieser Sat: scio, vos ea, quae dico, non de memetipso, sed de oratore dicere putare. Ebenso wenig wird man bei Nep. V. 4. Saepe Cimon, quum aliquem videret minus bene vertitum, suum amiculum dedit, dem quem videret vestitum durch Anwendung eines zweiten Particips aliqui hene vestito viso sagen dursen.

Endlich gehe man von dem Grundsatze aus, bag ba einfachste Ausdruck auch der treffendste und deutlichste ift Alle kunstlichen Ausdrucksweisen und solche, welche bei ausammengesetzterer Form zu bem unterliegenben Begriffe keine neuen Merkmale fügen, mogen wir um so cher auf die einfachere Form zurückführen, da wir den lateinischen Sprachvorrath nie mit derfelben Sicherheit, wie die Romer selbst, werden beherrschen konnen. Es genüge, Die Saltbar keit dieses Grundsatzes an dem einfachsten Worte unter allen, namlich bem Zeitworte esse, nachgewiesen zu haben. unendlich vielen Fallen bedienten sich die Romer der Konstruftion mit diesem Berb, wo wir den Gebrauch funst sicher Ausbrücke vorzichen. 3. B. Liv. III. 33. decemvirorum adversus alios aequitas erat (se beobachte ten). Ib. 35. Vulgari cum privatis non tam properantis abire magistratu, quam viam ad continuandum magistratum quaerentis esse (verrathe einen Mann, ber u. f. m.) Cic. leg. agr. I. 1. De me autem ipso, vereor, ne arrogantis sit, apud vos dicere: ingrati, tacere (bas von sich selbst Reden zeugt von Stolz u. s. w.) Cic. Cluent. 47. Jam id ipsum quantae divinationis est (welcher Grab von Divinationskraft gehört bazu) seire, innocentem fuisse reum, quem fortasse nunquam videret. Cic. Cluent. Omnes enim illae orationes causarum et temporum sunt (werden nach den Zeitumständen modificirt). Liv. HL Decemviri vicissitudinem imperitandi (quod unum 39. exaequandae est libertatis, wodurch allein Gleichheit ber Freiheit herbeigeführt wird) sustulerunt. Die Alten

telbst empfahlen, um zu dieser Einfachheit (simplicitas, subatilitas) zu gelangen, den Gebrauch der vorda propria, 2. B. Cic. orat. III. 37. Quint. VIII. 2. 22., und priesent als unerreichbares Muster in berselben den Casar. Bg. Cic. Brut. 75.

#### Concinnitat bes Musbruds.

Die Alten liebten, besonders in der hoheren und gefeile teren Schreibart, eine gewisse Gleichformigkeit und Uebers einstimmung ber in der Rebe einander entsprechenden Gabe Diese Eigenschaft bes Gapes nannten fie vber Sattheile. 29g. Cic. orat. 12. unb 50. concinnitas. An welchen Stellen das Streben nach concinnem Ausbrud ben Rednern vorzüglich eingeräumt wird. Bei ben Historikern findet fich basselbe nicht in gleichem Grabe. Diese Uebereinstimmung wird nicht nur durch den Gebrauch gleichartiger Worter, auch durch gleichartige Berbindungen und Kons Aruktionen derselben bewirkt. 3. B. Cic. leg. Manil. 6. Asia vero tam opima est et sertilis, ut et ubertate agrorum, et varietate fructuum, et multitudine earum rerum, quae exportantur, facile omnibus terris antecellat. Cic Catil. I. 1. Nihilne te nocturnum praesidium Palatii, nihil urbis vigiliae, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora vultusque moverunt? Cic. divers. VI. 4. Hoc mihi tamen non sumo, ut te consoler de communibus miseriis, quas ad consolandum maioris ingenii, et ad ferendum singularis virtutis indigent. Cic. Verr. I. 2. 2. Quodsi, quam audax est ad conandum, tam esset obscurus in agendo + fortasse aliqua in re aliquando nos fefellisset. Am allere wenigsten wird man einem Substantiv einen abhangigen Sat, und umgefehrt gegenüberstellen. Daher fagt Cic. leg. Manil. 2. Causa quae sit (ft. naturam causae), videtis: nunc, quid agendum sit, considerate. Ebenso ib. 1. intellexi, Quirites, et quid de me iudicaretis (eure Urtheile aber mich) et quid aliis praescriberetis. Dagegen entspricht Abjektiv oft ein Particip ober ein relativer Sas. bem

3. B. Cic. orat. II. 14. Ille autem superior leniore quodam sono est usus, et qui illum impetum oratoris non habeat. Oft ist sogar das Bemühen sichtbar, die einander entsprechenden Theile durch eine gleiche Zahl von Wörtern darzustellen. Nach dieser doppelten Concinnität strebte man besonders in den so sehr beliebten antithetis. 3. B. Cic. Mil. 4. Est haec non scripta, sed nata lex, quam non didicimus, accepimus, legimus, sed ex natura ipsa arripuimus, hausimus, expressimus. Cic. Mur. 9. Tu actionem instituis, ille aciem instruit; tu caves, ne tui consultores, ille, ne urbes aut castra capiantur; ille tenet, et scit, ut hostium copiae, tu, ut aquae pluviae arceantur etc.

Selbst in Perioden von größerem Umfange wird oft Concinnitat in der Art erzielt, daß die einzelnen Sate, in welche Borders u. Rachsatzerfallen, entweder dieselbe Konstruktion; oder, was häusiger ist, denselben Umfang haben. 3. B. Cic. Quint. 1. Eloquentia A. Hortensii ne me in dicendo impediat, nonnihil commoveor: gratia Sex. Naevü ne P. Quinctio noceat, id vero non mediooriter pertimesco. Cic. leg. Manil. 1. Nunc quum et auctoritatis in me tantum sit, quantum vos honoribus mandandis voluistis, et ad agendum facultatis tantum, quantum homini vigilanti ex forensi usu prope quotidiana dicendi exercitatio potuit asserve: certe et si quid auctoritatis in me est, ea apud eos utar, qui eam mihi dederunt, et si quid etiam dicendo consequi possum, iis ostendam potissimum, qui ei quoque rei fructum suo studio tribuendum esse censuerunt.

Nicht selten wird durch die Concinnität die Bollendung und Abrundung der Periode befördert. In dieser Beziehung stellte Cic. orat. 60., wo er von der gehörigen Anordnung des Sapes redet, die compositio, concinnitas und den numerus, als Bedingungen derselben zusammen. Die concinnitas aber erklärte er ib. 44. so: collocabuntur verda —, ut sorma ipsa concinnitasque verborum consiciat ordem suum. So z. B. ist die Anordnung der Redetheile sehr concinn in der letten Hälfte der Periode bei Cic. Deiot. 1. Quam in omnibus causis gravioridus, C. Caesar, initio dicendi

vel aetas mea postulare: tum in hac causa ita me multa perturbant, ut quantum mea sides studii mihi asserat ad salutem regis Deiotari desendendam, tantum sacultatis timor detrahat. Wollte man dem Substantiv timor einen Satz, wie ne propositum assequar, oder etwas ähnliches hinzusügen: so wäre die Concinnität gestört und das Ende der Periode minder abgerundet. Demnach ist Ernest i's Irrthum zu berichtigen, der lexic. techn. rhet. p. 77. in Bezug auf jene Stellen an eine besondere Art der Concine nität dachte.

## Unnehmlichkeit.

Diese Eigenschaft des Stils wird besonders durch Man nichfaltigkeit, und zwar nicht bloß in einzelnen Wortern und Formen, sonbern auch in ber Bildung ganger Gate befor Was die einzelnen Worter betrifft: so sett man nicht gern ein und daffelbe Wort mehrmals nach einander, som bern wechselt mit gleichbebeutenben ab. Auch verhute man, schon bes Wortklangs wegen, bas oftere Wieberkehren eis ner und berfelben Casusendung. Go wechselt Cic. amic mit ben Ausbrücken, ut eodem modo erga amicum affecti simus, quo erga nosmetipsos, unb ut quemadmes dum in se quisque, sic in amicum sit animatus. Aber bei bem Pseudocic. p. red. ad Quir. I. 2. Beneficio divino immortalique vestro maxime laetor, Quirites, und gleich barauf: tamen, si mihi tranquilla et pacata omnia fuissent, incredibili quadam et paene divina, qua nune vestro beneficio fruor, laetitiae voluptate caruissem, hielt Martland bas wiederkehrende divinus für mißfällig. Um die Zusammenkunft zu vieler Genitive zu vermeiben fagt Cic. Mil. 35. Sed tamen ex omnibus praemiis (ft. praemiorum omnium) virtutis, si esset habenda ratio praemiorum, amplissimum esse praemium gloriam. Die Beibes haltung eines und besselben Wortes fann nur burch bie Nothwendigkeit ober auch durch besondere stilistische Zwede entschuldigt werben. Go z. B. ist referre ad senatum ein Stehenber Terminus, ben man ber Deutlichkeit wegen wie Bei Cic. ouet. keinem anderen Ausbrud vertauschen barf. 89\*

3. B. bas ganze erste Capitel ber Rebe bes Cic. pro Mik mit der Erzählung besselben in Verr. II. 4. 27—30.

Im hoheren Stile trägt auch die Fulle ber Worte zur Annehmlichkeit bei. Go finden wir bei Cicero, besondert wenn ein Begriff mit Nachdruck hervorgehoben werden foll, benselben burch mehrere finnverwandte Worter bezeichnet. Meistens aber stellt er soldse Worter zusammen, wovon bad eine bas Besondere, bas andere bas Allgemeinere: Dieses die Ursache, jenes die Wirkung bezeichnet: ober bas eine tropische, das andere eigentliche Bedeutung hat: folche, welche eine Gradation der Begriffe bilden. Cic. Mur. 3. Omnes me causae ad misericordiam et humanitatem vocant. Cic. Mil. 31. Cuius fines saepe omni stupro et scelere macularat. Cic. Phil. I. 15. Ludis suis ita caruit, ut — desiderium liberatoris sui perpetuo plausu et clamore leniret. Cic. Cat. I. 2. Multorum te etiam oculi speculabuntur atque custodient. Cic. Mur. 1. Ea res vobis populoque Romano pacem, tranquillitatem, otium concordiamque afferat. Cic. Tuscul. I. 49. Portum paratum nobis et perfugium habemus. Cic. Mil. 33. Quo quid miserius, quid acerbius, quid luctuosius vidimus? Templum sanctitatis, sedem uni ordini concessam inflammari, exscindi; funestari? Cic. Catil. II. 1. Tandem aliquando, Quirites, Catilinam ex urbe eiecimus. excessit, evasit, erupit. Hieher gehort auch der häufige Gebrauch der Epitheten. Denn wenn diese Worter in der didaktischen und historischen Dacstellung nur als noth wendige Mittel der Bezeichnung angewendet werden durfen: so find fie in bem mehr rednerischen Ausbruck gewöhnlicher, theils um größeren Rachbrud, theils um Anschaulich Feit der Gedanken hervorzubringen. 3. B. Cic. Mil. 33. Audiebatur silentio M. Coelius, vir in hac Milonis sive invidia sive fortuna singulari, divina et incredibili fide. Doer Cic. N. D. II. 39. Adde huc fontium gelidas perennitates, liquores perlucidos amnium, riparum vestitus viridissimos, speluncarum concavas altitudines, impendentium montium altitudines. Jedoch erlaube man fich im Sebrauche der Epitheten nie die Froiheit der Dichter, welche

jedes einem Gegenstande zusommende Mersmal auch ohne jene rhetorischen Rucksichten ausbrücken dürsen. In Bezug auf diesen Unterschied zwischen dem rhetorischen und poëtis Epitheton sagt Quintil. VIII. 6. 40. Ornat etiam epitheton, quod recte dicimus appositum: a nonnullis sequens dicitur. Eo poëtae et frequentius et liberius utuntur. Namque illis satis est convenire verbo, cui apponitur: itaque et dentes albas et humida vina in iis non reprehendimus. Apud oratorem, nisi aliquid essicitur, redundat. Tum autem essicitur, si sine illo, quod dicitur, minus est: qualia sunt, o scelus abominandum, o desarmem libidinem!

## Tropen und Figuren.

Die Annehmlichkeit des Ausdrucks wird besonders befördert durch ben Gebrauch der sogenannten Tropen und Figuren. Die gebrauchlichsten Tropen find die Deta pher (translatio verbi, verba translata), wenn statt bes eigentlichen Ausbrucks ein anderer, ber etwas Aehnliches bezeichnet, gesett wird, eigentlich ein abgefürztes Gleichniß, wie fons omnium malorum st. id e quo, tanquam efonte, omnia mala oriuntur: und die Metonymie (traductio, immutatio), wenn statt bes eigentlichen Wortes dasjeuige gefest wird, welches mit dem Begriffe in einer Berbindung steht, 2. B. bas Bewirkende ftatt bes Bewirkten, und umgefehrt, Mars communis st. eventus proelii, pernicies st. homo Man beachte aber auch hier die verschiedenen 3mede der prosaischen und poetischen Darstellung. Jene will Deutlichkeit ber Erkenntniß, biefe Ergobung Daher der Tropus in der Prosa ber Phantasse bemirken. nur dann anwendbar ift, wenn ber zu bezeichnende Begriff badurch klarer und anschaulicher wird. Go z. B. empfahl Quintil. VIII. 6. 4. Tropen wie folgende: durus homa, incensus ira, lapsus errore, eloquentiae fulmina, concionum procellae, lumen orationis, praeceps ira, kilaris adolescentia: aber pastor populi st. rex, ponnis romigare st. volare, proximus ardet Ucalegon ft. Ucalegontis aedes wollte er nur von Dichtern gesagt wissen. Bg. Hermann.

E

I

1

ترما

10

**E** 1

**k**-4

A

0

C

U

A

J

opuso. I. p. 99. Ferner muß ber Tropus ein paffentel Bild erzeugen. Als unschickliche Tropen verwarf Quintil 1. 1. reipublicae vomicas persecare, castrata morte Africani respublica, stercus curiae Glaucia, und ans gleichen Grunde Markland zu Pseudocio. post red. in. sen. 2 interficere rempublicam; Wolf zu Cic. Marcell. 9. belli civilis incendium salute patriae restinguere. Eine allaufibm Metonymie ist es, wenn Cic. Marc. 3. Brevi tempore futura est illa auctoritas (ft. senatores) in his maiorum suorum et suis sedibus sagt. Auch beachte man die ver schiebenen Gattungen des Stile. Denn in ber eigentlich rednerischen Darstellung, in Schilderungen find die Tropen haufiger und fuhner: in bem fogenannten genus tenne gebrauche man sie seltner und mit größerer Behutsamkeit. 23g. Cic. orat. 44 seqq.

Aber vor allen Dingen berucksichtige man ben Sprach gebrauch. Denn die Prosa hat ihre eigenen Tropen, und Die gewöhnlichsten sind, weil ihr Ginn bekannt und deutlich, auch die besten. In manchen Fallen nun hat die lateinische Sprache mit einer fremden ein und dasselbe Bild, wie 2. B. Liv. III. 34. Decem tabularum leges perlatae sunt, qui nunc quoque fons omnis publici privatique est iuris, ober wenigstens ein sehr ähnliches, wie bei Cic. div. VI. 4. Ad omnes casus subitorum periculorum magis obiecti (ausgesett) sumus. Dft haben beide Sprachen für einen und denselben Begriff Tropen, aber gang verschiedene, wie wenn Cio. Tuscul. I. 31. statt unseres in sich hinein tehren animum ad se ipsum advocare sagt. figer endlich brudt bie eine Sprache bas tropisch aus, mas in der anderen ohne Bild gegeben wird. Go bedienen fich die Romer oft des Wortes amplecti in dem Ginne unseres billigen, z. B. Cic. Catil. IV. 4. Caesaris, qui ceterororum suppliciorum acerbitates omnes amplectitur. gegen mochte ich z. B. statt ber beutschen Tropen: Die Berfassung hat ihr Gleichgewicht verloren, Themistofles ift ber Reprasentant biefer Periode und so mancher anderen lieber ben eigentlichen Ausbruck berzustelleit suchen. Man lerne also, wie den richtigen Bebrauch des einzelnen Wortes, so auch den gebräuchlichen Aropus von den bewährtesten Auctoren. Denn für gewisse Aropen zeigt sich bei den lateinischen Prosaitern eine Art von Borliebe. So z. B. sind die Berben stare, sistere, iacere, cadere, ruero für die Begrisse Glück und Unglück, tempostas, fluctus, procellae zur Bezeichnung der Gefahr und Unruhe sehr gebräuchlich. In welcher Hinsicht Mornhos. de patar. p. 98. mit Recht bedauerte, daß die Ciceronischen Aropen noch keinen Sammler gefunden.

hat man aber einen Sattheil tropisch ausgedrückt: so muß man den entsprechenden in einen gleichartigen Tropus verwandeln. Demnach sagt Cic. Mil. 35. Gloriam esse, cuius gradibus etiam homines in coelum viderentur adscendere. Id. leg. Manil. 7. Ruere illa (sc. pecuniae Asiaticae) non possunt, ut haec non eodem labefactata motu concidant. Cic. Cluent. 57. Mihi per eum in arce legis praesidia constituere defensionis meae non licet. Ueber die Fehlerhaftigkeit, welche durch Vermengung ungleichartiger Tropen entsteht, spricht sich Quintil. VIII. 6. 50. so aus: Nam id quoque in primis est custodiendum, ut, quo ex genere coeperis translationis, hoc desinas. Multi autem, quum initium a tempestate sumserunt, incendio aut ruina finiunt: quae est inconsequentia rerum foedissima. Merben alle haupttheile bes Sapes in Tropen verwandelt, so entsteht die Allegorie, wie in dem bekannten Gedichte des Horaz: o navis, referent in mare te novi fluctus? wo unter navis ber Staat, unter novi fluctus ein neuer Burgerfrieg Der Gebrauch ber Allegorie ist in der Prosa gemeint ist. felten, und nur dann gestattet, wenn ihre Erklarung burch Das unmittelbar Borangehende ober Folgende gegeben wird, wie in der vorher aus Cicero angeführten Stelle, wo man illa auf die gleich vorher bezeichneten pecuniae Asiaticae, haec auf die ratio pecuniarum, quae in foro versatur, beziehen muß. Gbenso in dem von Quintil. I. l. angeführe ten Beispiele. Tota (sc. allegoria) apud Ciceronem talis est: hoc miror enim, querorque, quenquam hominem . ita pessumdare alterum verbis velle, ut ettam navem per-

abruptus et per se nil efficiens. Bg. auct. ad Her. IV. Aber im Arengeren Sinne nannte man membrum ( griech. xalor) einen folchen Gas, ber burch feine & jenes Maak nicht erreichte. 3. B. quem quæeso, vest Bg. Cic. orat. 67. Brut. 44. Daher Eicero membratim und incisim dicere zusammenstellt im orat Denn bas incisum (griech, xoupu) ift ein bem Sinne vollständiger, und demnach eine Pause herbeiführender C welcher nur aus zwei, brei, hochstens vier, ja aus ei Quintil. IX. 4. 122. Worte bestehen fann. sensus non expieto numero conclusus. Tale est en quo Cicero utitur: domus tibi deerat? at habebas. cunia superabat? at egebas. Fiunt autem etiam sing Bg. Cic. Cic. orat. 67. verbis incisa. die alten Rhetoren selbst über die Ratur der membra incisa nicht einig gewesen zu senn; indem Quintil. seiner Bestimmung die Worte quantum mea fert of hinzufügt,

Wird nun ein Sat, weil man ja nicht immer webt einfachen Gagen, noch per membra et incisa reben to aus mehreren Gagen zusammengesett: so entsteht die ? bes Sapes, welche Cicero ambitus, circuitus, orbis, prehensio, circumscriptio, Quintilian nach dem Borgan Griechen periodus nannte. Es gehört nämlich zur Stri der Periode, daß der Hauptsatz (sensus) durch Ein tung eines oder mehrerer Nebenglieder (membra) in me Theile getheilt wird. Diese Nebenglieder find bald ( von dem vorher bestimmten Umfange, balb eigentliche n Jene gehören mehr ber oratorischen, bra und incisa. ber in der didaktischen und historischen Darstellung brauchlichen Veriode an. Cic. Verr. II. 49. huius opinionis vetustatem, quod eorum in his locis tigia ac prope incunabula reperiuntur deorum, mira q dam tota Sicilia privatim ao publice religio est Ce Ennensis. Caes. b. g. II. 26. Qui, quum ex equita calonum fuga, quo in loco res esset, quantoque in per et castra et legiones et imperator versaretur, cognovis nihil ad celeritatem sibi reliqui fecerunt. Die Per

"Meilt man in einfache und zusammengesette. Gin fach nennt man biejenigen, welche, wie bie eben angeführe ten, nur einen hauptsat enthalten, ber durch die einge-Schobenen Glieder in mehrere Theile zerfällt. Die gufame mengesetzten bestehen aus Vorder- und Nachsat, deren jeber wieder durch eingeschaltete Rebenglieder zertheilt wirb. 2. B. Cic. Rabir. perd. 1. Quamobrem si est boni consalis, quum cuncta auxilia reipublicae labefactari convellique videat, ferre opem patriae, succurrere saluti fortunisque communibus, implorare civium fidem, suam salutem posteriorem salute communi ducere: est etiam bonorum et fortium civium, quales vos omnibus reipuclicae temporibus extitistis, intercludere ditionum vias, munire praesidia reipublicae, summum in consulibus imperium, summum in senatu consilium putare etc. Caes. b. g. II. 19. Ubi prima impedimenta nostri exercitus ab his, qui in silvis abditi latebant, visa sunt (quod tempus inter eos committendi proelii convenerat): ita, ut intra silvas aciem ordinesque constituerant, ipsi sese confirmaverunt, subito omnibus copiis provolaverunt, impetumque in nostros equites fecerunt. Dft wird auch nur einer der beiden hauptsate, entweder ber Borber - ober der Nachsatz durch solche Einschaltungen sertheist. 3. B. Cic. Flac. 1. Etenim quum a clarissimis viris iustissimas inimicitias saepe cum bene meritis civibus depositas esse vidissem: non sum arbitratus, quemquam amicum reipublicae, posteaquam L. Flacci amor in patriam perspectus esset, novas huic inimicitias, nulla accepta iniuria, denuntiaturum. Nicht dieselbe Eintheilung scheint Quintilian gewollt zu haben, wenn er IV. 4. 124. fagt: Genera eius (sc. periodi) duo sunt: alterum simplex, cum sensus unus longiore ambitu circumducitur; alterum, quod constat membris et incisis, quae plures sensus habet. Er scheint vielmehr den oben angegebenen Unterschied zwischen der oratorischen und ber aus furgeren Gagen gebildeten Periode zu bezeichnen.

Der durch die periodische Struktur in Berbindung tretenden Satzlieder konnen zwei, drei, vier, oft auch noch

Liv. 11. 54. Ingens vis hominum ex omnibus Volscit Aequisque populis in castra venit, haud dubitans, si senserint, Romanos nocte abituros. Liv. VI. q. Camillus collegam eam in partem circumductis copiis (ließ herum führen und), quam hostes tenebant, moenia aggredi inbet. Caes. b. g. V. 9. Caesar exposito exercitu et loco. castris idoneo capto — de tertia vigilia ad hostes contendit, co minus veritus navibus etc. Oft wechseln in demselben Sate mehrere Participialsate mit und einem Relativsähen und solchen ab, welche mit Conjunktionen beginnen, wie bei Liv. III. 38. Sabini magna manu incorsionem in agrum Romanum secere, lateque populati, quum hominum atque pecudum inulti praedas egissent, recepto ad Eretum, quod passim vagatum erat, agmine, castra locant, spem in discordia Romana ponentes, eam impedimento dilectui fore.

Dieses Streben, ben inneren Zusammenhang ber Sate durch Verstechtung derselben auch außerlich darzustellen, ist der Poesse im Ganzen genommen fremd. Nicht nur der Bau des einzelnen Satzes an und für sich ist in ihr fühner und freier, sondern auch die Zusammenfügung mehrerer Sätze lose und oft ungeregelt. Daher wird manchmal Satz neben Satz gestellt, ohne alle weitere Verbindung, als diejenige, welche der Zusammenhang des Metrums bewirft. Die Conjunktionen werden seltner gebraucht, und besonders die logischen ergo, igitur, autem, licet, etsi, atqui, quum n. a. vermieden. Ran vergleiche folgende Verse bei Virg. Aen. IX. 224. seqq.

Cetera per terras omnes animalia somno

Laxabant curas et corda oblita laborum:

Ductores Teucrum primi, delecta iuventus,

Consilium summis regni de rebus habebant etc.

mit dem in gleichem Berhältnisse stehenden Saze bei Liv.

V. 1. Pace alibi parta Romani Veiique in armis erant:

oder die Erzählung des Virg. Aen. II. 681.

Namque manus inter moestorumque ora parentum Ecce levis summo de vertice visus Juli Fundere lumen apex, tactuque innoxia molli Lambere slamma comas, et circum tempora pasci Nos pavidi trepidare metu, crinemque flagrantem Excutere et sanctos restinguere fontibus ignes. At pater Anchises oculos ad sidera laetus Extulit etc.

Servio Tullio nomen suit, caput arsisse serunt, multorum in conspectu. Plurimo igitur clamore inde ad tantae rei miraculum orto excitos reges. Et quum quidam samiliarium aquam ad restinguendum serret, ab regina retentum, sculatoque eam tumultu moveri vetuisse puerum, donec sua sponte experrectus esset.

# Dritte Abtheilung.

Lehre von der Wort= und Satstellung.

Wie wichtig die gehörige Anordnung der einzelnen Wörter im Sate und ber Sate in ihrem Zusammenhange, sowohl für die Rlarheit, als für die Schonheit des Ausbruds ift, dies geben uns die alten Rhetoren in ihren Lehren febr Diese Eigenschaft ber Rebe nannten fie oft zu beherzigen. bald compositio, wie ber Auct. ad Her. IV. 12. IX. 4. 22. u. 146; bald collocatio, wie Cic. orat. IIL 44. Die einzelnen Erforberniffe scheibet Quintilian' a. a. D. so: In omni compositione tria sunt genera necessaria: ordo, iunctura (dafur 146. coniunctio), numerus. Unter ordo verstand er die Stellung der Worter und Gațe nach ihrer verschiedenen Wichtigkeit (vg. IX. 4. 23-32); über die iunctura gesagt wird, bezieht sich auf die bei Zusammenstellung zweier Maaßregeln, welche man ober Sáße zu nehmen hat (vg. 1X. 4. 32. 45); Rapitel über den numerus enthält die verschiedenen Vorschriften über ben Wohlklang der Rede, und wird mit besonderer Vorliebe von den Alten behandelt. Bg. nur Cic. orat. C. 44 bis zum Enbe, Quintil. IX. 4 45-147. Dagegen sind die Regeln ber Alten über den ordo verborum einzeln und spärlich. Wir ordnen die hieher gehörigen Grundsate so, daß wir zuerst von der Anordnung einzelner Worter, bann von der Stellung der Sate felbst reden.

# I. Stellung der einzelnen Wörter im Sage.

Bei der Stellung des einzelnen Wortes hat man auf rei Dinge zu sehen; erstens auf den Nachdruck, mit dem oir ein Wort vor dem andern aussprechen, den Wortscent\*), zweitens auf die Deutlichkeit, drittens auf en Wohlklang.

1. Der Wortaccent. Dasjenige Wort, auf bessen Begriff wir die Aufmerksamkeit bes Angeredeten vorzüglich ichten wollen, heben wir durch einen stärkeren Accent vor en übrigen hervor. Dieser Accent ift in ben meiften Gaten n das erste Wort, oder wenn Conjunktionen, Prapositionen, ronomina und sonstige toulose Worter vorangehen, an bas veite Wort geknupft. 3. B. Déus est beatissimus. Man elle est oder beatissimus voran (ést beatissimus zatissimus est deus): und biese Worter werden als bie auptbegriffe hervorgehoben. Daher die Angabe, daß man ei der gewöhnlichen Gedankenfolge das Subjekt, als bas ichtigste Wort, voransepen; bem Pradifate, als dem zweitichtigen Begriffe, die lette Stelle im Sape geben; die opula aber, oder wenn dieselbe schon im verbo finito egt, die übrigen Theile bes Sapes in die Mitte stellen Ue. 3. B. Cic. fin. V. 25. Consuetudo est altera natura.

Dieses Wort wollte Greenz excurs. II. ad Cic. legg. durch sonus wiedergeben. Aber sonus heißt nur Klang, besonders voller, schöner Klang. Bg. Cic. orat. 49, wo, wie Greerenz selbst bemerkt, sonus mit numerus zusammengestellt wird. Viel passender ist das von Hermann empsohlene voculatio; obgleich mit diesem Worte, wie mit dem griech. noocydia, meistens der Sylvenaccent bezeichnet wird. Bg. Gellius N. A. XIII. 6. Denn ein völlig adäquates Wort sehlt im Lateinischen. Quintisian z. B., wo er von einem mit größerem Nachdruck auszusprechenden Begriffe redet, behilft sich mit und bestimmter Umschreibung IX. 4. 27. Saepe tamen est vehemens aliquis sensus in verbo; quod si in media parts sententiae latet, in clausula positum assignatur auditori et insigitur.

Cic. div. II. 69. Medici ex quibusdam rebus et advenientes et crescentes morbos intelligunt. Diese übrigen Sattheile, 3. B. Objekt, Adverbien und sonstige Bestim mungen, werben, wenn mehrere zusammentreffen, zum Theil nach ber naturlichen Gebankenfolge, zum Theil, je nachbem fle mehr bas Subjett ober Praditat bestimmen, dem Anfange oder dem Ende naher geruckt. So steht meistens das nahen Objekt vor dem entfernteren, wie bei Caes. b. g. l. 7. Helvetii legatos ad Caesarem mittunt, die Ortsbestimmung vor bem in bem Orte Befindlichen, wie bei Caes. b. g. 1.& Caesar a lacu Lemano ad montem Juram millia passuum decem murum fossamque perducit, die Ursache vor ben Berursachten, wie bei Nep. XVIII. 11. 2. Veniebant ad Eumenem, qui propter odium fructum oculis ex eios casu capere vellent etc. Aber bei Caes. b. g. l. 26. Cacsar cum omnibus copiis Helvetios sequi coepit, ficht das zu Caesar gehörige cum omnibus copiis gleich nach demselben, und Helvetios wird als bas zum Verb gehörige Objekt unmittelbar vor baffelbe gestellt. Dagegen wird bei Hie quum propter multas eius virtutes Nep. II. 8. 2. magna cum dignitate viveret, Lacedaemonii legatos Athenas miserunt, der Ablativ mit cum als Bestimmung bes Berbs bem viveret vorangestellt.

Ferner bemerke man in Bezug auf die im Sape zusam mentreffenden Worter, daß die Apposition ihrem Romen, das Adjeftiv dem Substantiv, der Genitiv dem regierenden Worte, bas Adverb seinem Verb nachgesett werden. Cic. Amic. 1. Q. Mucius augur multa narrare de C. Laclio socero suo memoriter et iucunde solebat. Cic. off. I. 73. In omnibus negotiis, priusquam aggrediare, adhibenda est praeparatio diligens. Cic. off. II. 63. Omnes enim immemorem beneficii oderunt. Cic. Verr. II. 57. Omnes religione moventur, et deos patrios, quos a maioribus acceperunt, colendos sibi diligenter et retinendos esse arbitrantur. Aber allemal muß bie Stellung umgekehrt werben, wenn die Apposition, das Adjektiv, Genitiv besonders hervorgehoben werben follen. Cic. Tuscul. V. 27. Cinna collegae sui, consulis Cn. Octavii

praecidi caput iussit. Cic. N. D. I. 25. Omnium animantium formam vincit hominis figura. Nep. VII. 10. Mulier, quae cum Alcibiade vivere consueverat, muliebri sua veste contectum, aedificii incendio mortuum cremavit. Cic. Attic. VII. 25. Ars est difficilis recte rempublicam regere.

Außer dem Subjekte aber konnen auch alle andere Begriffe die startste Betonung erhalten. 3. B. Cic. Pis. 28. Erudito homini esse ego iratus, ne si cupiam quidem, non possum. Cic. sin. V. 7. Ne vitationem quidem doloris ipsam per se quisquam in rebus expetendis putavit. Cic. Tuscul. III. 26. Stultissimum est in luctu capillum sibi evellere, quasi calvitio moeror levetur. Cic. off. Disces tu quidem, quamdiu voles; tamdiu autem velle debebis, quoad te, quantum proficias, non poenitebit. Cic. orat. III. 7. Dissimillimi inter se sunt Zeuxis, Aglaophon, Apelles. Liv. XXXII. 21. Nec saepe nec diu eadem occasio erit. Nep. XXV- 14. Nemo in convivio Attici aliud acroama audivit, quam anagnosten: quod nos incundissimum arbitramur. Neque unquam sine aliqua lectione apud eum coenatum est. Auch ist ber Rall häufig, daß wir nach dem Gubjefte nicht das Pradifat ober verb. finitum, sondern irgend ein anderes Wort hauptsächlich betonen mussen, wodurch dieses an das Ende bes Sapes geruckt wirb. 3. B. Cic. N. D. II. 45. Omnes mundi partes undique medium locum capessentes nituntur aequaliter. Cic. amic. 25. Et monere et moneri proprium est verae amicitiae. Cic. Brut. 7. Graecia eloquentiae studio est incensa, iamque diu excellit in ea praestatque ceteris.

In gewissen Fällen liegt auf dem letten Worte des Sates sogar der Hauptaccent. Dies geschieht entweder, wenn der Sats mit mehreren weniger betonten Wörtern nothwendig beginnt: oder im Nachsate, wo die am Ende eintretende stärkere Pause ohnedies eine schärfere Betonung des letten Wortes herbeisührt. 3. B. Cic. legg. I. 20. Ad sinem bonorum, quo referuntur et cuius adipiscendi causa sunt facienda amnia. Cic. Brut. 16. Nihil tanti suit, quo venderemus sidem nostram et libertatem. Cic.

fin. V. 20. Opera danda est, ut verbis utamur qua usitatissimis et maxime aptis. Cic. senect. 17. Aetas non impedit, quominus literarum studia teneamus usque al ultimum tempus senectutis. Cic. Brut. 71. Marcellus maxime laudandus est, qui consoletur se quum conscientia optimae mentis, tum etiam usurpatione et renovatione doctrinae. Liv. XXV. 4. Plebe dimissa senatus vocatu et consules riserunt de consilio plebis turbato vi atque audacia publicanorum.

Da also Anfang und Enbe bes Sapes die eigentlichn Stellen des Wortaccentes find: fo ift ce erflarlich, warum, wenn in einem Sate zwei Begriffe hervorgehoben werda follen, diesen die beiden außersten Puntte des Sates ange miesen werden. 3. B. Liv. XXX. 1. Nec iam in senau mode atque intra parietes abolebantur Romani ritu; sed in publico etiam ac foro Capitolioque mulierum turba erat nec sacrificantium nec precaptium des Am häufigsten geschieht dies beim Gegen patrio more. sage. 3. B. Cic. orat. 55. Necessitatis inventa antiquion sunt quam voluptatis. Cic. off. I. 15. Contra offician est, maius non anteponi minori. Cic. Tuscul. I. 17. Errare mehercule malo cum Platone quam cum istis vera sentire. Sind aber die einen Gegensat bisbenda Begriffe in zwei Saten enthalten: so stehen sie entweda beide an den Anfangspunkten, oder beide am Ende, endlich ber eine am Ende des einen, ber andere am Anfange des anderen Sates. 3. B. Cic. legg. III. 13. Ut cupiditatibus principum et vitiis infici solet tota civitas: sic emendari et corrigi continentia. Cic. Mil. 38. dicam te, ne scelerate enim. in quod pro dicam pie. Cic. Amic. 16. Quam multi, nostra nunquam faceremus, causa Cic. div. VI. 21. causa amicorum? Quotidie commemorabam, quantum esset in eo bello mali, in quo ipsa esset acerbissima, quae aut interitum allatura esset, si victus esses: aut, si vicisses, servitutem. Cic. II. 4. Dum obsequor adolescentibus, me senem esse sum Cic. N. D. 30. Donum hoc divinum rationis oblitus. et consilii ad fraudem hominibus: non ad bonitatas

impertitum esse videtur. Cic. sin. I. 17. Stulti malorum memoria torquentur: sapientes bona praeterita, grata recordatione renovata, delectant. Caes. b. g. VI. 37. Totis trepidatur castris. Alius capta iam castra pronunciat; alius, deleto exercitu atque imperatore victores barbaros venisse contendit; plerique novas sibi ex loco religiones singunt, Cottaeque et Titurii calamitatem ante oculos ponunt. Cic. Amic. 17. Multi in amicis parandis adhibent curam, in amicis eligendis negligentes sunt.

Bon einem britten Accent, ber in ber Mitte ber Sate seine Stelle sinden soll (vg. Goerenz zu Cic. legg. p. 295.), kann nur in Saten von etwas größerem Umfange die Rede seyn. Denn nur in solchen ist jene kleinere Pause, welche die Accentuation eines Wortes nothwendig macht, anwendbar. 3. B. Cic. Tuscul. V. 32. An Scythes Anacharsis potuit pro nihilo pecaniam ducere, nostrates philosophi sacere non poterant? Ebenso Cic. orat. III. 32. Oratoris nomen apud antiquos in Graecia maiori quadam vel copia vel gloria sloruit. Cic. Brut. 79. Coelius talis tribunus plebis suit, ut nemo contra civium perditorum popularem turbulentamque dementiam a senatu et a bonorum causa steterit constantius.

2. Die Doutlichkeit gewinnt burch die Anwendung folgender Grundsage. Erstens wird basjenige Wort, wel ches Subjekt ober Objekt von zwei Saten (Borber = und Rachsat) ist, beiden vorangesett. 3. B. Cic. parad. III. 2. Histrio, si paulum se movit extra numerum, aut si versus pronuntiatus est syllaba una brevior aut longior, exsibilatur et exploditur. Caes. b. g. IV. 12. Hostes, ubi primum nostros equites conspexerunt, impetu facto celeriter nostros perturbaverunt. Caes. b. g. VII. Litavicus, quum millia passuum circiter XXX ab Gergovia abesset, convocatis subito militibus, lacrimans: quo proficiscimur, inquit, milites? Caes. b. g. V. 33. Quod consilium, etsi in eiusmodi casu reprehendendum non est, tamen incommodo accidit. Cic. fin. II. 30. Epaminondas, quum vicisset Lacedaemonios apud Mantineam, atque ipse gravi vulnece exanimari se videret,

quaesivit, salvusne esset clypeus. Cic. Tuscul. V. 37. Nunquam esuriens Ptolemaeus ederat: cui, quum peragranti Aegyptum cibarius in casa panis datus esset, nibil visum est illo pane iuoundius. Nep. VII. 10. 6. Quem, ut barbari incendium effugisse viderunt, telis eminus missis interfecerunt. Cic. off. I. 33. Eam mutationem, si tempora adiuvabunt, facilius commodiusque faciemus. solches aber ein Wort in bem einen Sate Subjekt, in dem andern Objekt: so setze man bas Romen selbst, als dem Hauptsatz angehörig, voran, und gebrauche in dem Rebensatz, menn ein casus obliquus noth wendig ist, bas Pronomen is. 3. B. Cic. div. II. 24. Rex Prusias, quum Hannibali apud eum (als hannibal, ber beim Prussas u. s. w.) exsulanti depugnari placeret; negabat, se audere, quod exta prohiberent. Ibi antistes Romanus quum eum (als den rom, Priester) magnitudo victimae celebrata fama movisset: responsi Sabinum ita alloquitur. Liv. XXII. 42. Paulus, quum ei sua sponte cunctanti pulli quoque auspicio non addixissent: obnuntiari iam esserenti signa collegae inssit. Caes. h. g. I. 28. Boios, petentihus Aeduis, quod egregia virtute erant cogniti, ut in finibus suis collocarent, con-Cic. l. Manil. 12. Idem Cretensibus, quum ad cessit. eum usque in Pamphiliam legatos deprecatoresque misissent, spem deditionis non ademit. Oft ist bas Subjekt des Hauptsates in einem Participialsate angegeben, in welchem Falle es aus letterem in ben ersteren beraus genommen werden muß. 3. B. Nop. XXIII. 5. Hannibal, Minucium Rufum (als Minucius von dem Hannibal u. f. w.) magistrum equitum dolo productum, in proelium fugavit. Cic. divin. I. 53. Socrates - Xenophonti consulenti (als Xenophon den Sofrates fragte), sequereturne postea, quam exposuit, quae sibi videbantur: et nos-. trum quidem, inquit, humanum est consilium.

Wird ein Genitiv von zwei oder mehreren Wortern zugleich regiert: so wird er denselben meistens vorangesetzt. Z. B. Cic. l. Manil. 1. Huius autem orationis disticilius est exitum, quam principium invenire. Liv. V. 51. In-

tuemini horum deinceps annorum vel secundas res vel adversas. Caes. b. g. VII. 45. Caesar muliones cum cassidibus equitum specie ac simulatione collibus circumvehi iubet. Werden aber zwei Genitive von einem Romen regiert: so sinden wir der obigen Bestimmung gemäß beide bald vorans, bald nachgesett. 3. B. Liv. XXVI. 32. Inter tyrannorum et ducis Romani certamina praemium victoris in medio positam urbem pulcherrimam periisse. Ib. Censebant, cum tyrannis bellum gerendum suisse, hostibus et Syracusanorum et populi Romani.

Werben einem mit Abjektiven, Participien, Genitiven verbundenen Nomen noch speciellere Bestimmungen hinzugefügt: so werden diese, wie im Griechischen zwischen ben Artikel und das Substantiv, häufig in die Mitte zwischen jene Sattheile gestellt. Daburch wird bas Zusammengehören mehrerer Redetheile mit größerer Leichtigfeit erfannt. 3.B. Cic. Verr. II. 2. 49. Halesini pro multis et magnis suis maiorumque suorum in rempublicam meritis atque beneficiis leges ab senatu petiverunt. Caes. b. g. VII. 46. Tanta fuit in castris capiendis celeritas, ut Teutomatus vix se e manibus praedantium militum eriperet. Cic. off. I. 1. Hos de philosophia libros studiose legas. Cic. orat. I. 12. Quis enim nescit, maximam vim existere oratoris ia hominum mentibus vel ad iram aut ad odium aut dolorem incitandis? Cic. div. XIII. 41. Hoc tibi iucundissimum esse scio, me ipsum ex tua erga Lucceium benignitate maxima voluptate affici. Cic. Rosc. Amer. 9. Etenim multa simul ante oculos versabantur: mors hominis florentissimi, Sext. Roscii crudelissima etc. Oft werben sogar relative Gate in Dieser Weise eingeschoben. 3. B. Cic. orat. I. 52. Teneat oportet venas cuiusque generis et eorum, apud quos aliquid aget aut erit acturus, mentes sensusque degustet. Cic. Catil. IV. 11. Pro meis in vos singularibus studiis, proque hac, quam conspicitis, ad conservandam rempublicam diligentia nihil aliud a vobis nisi consulatus mei memoriam postulo.

Das Relativum wird, solche Satze ausgenommen, in benen es dem Pronomen is entspricht, so nahe als möglich zu demjenigen Worte gesetzt, zu dem es gehört. 3. B.

Caes. b. g. VII. 36. Perspecto urbis situ, quae, posita in altissimo monte, omnes aditus difficiles habebat, de expugnatione desperavit. Nep. II. 9. Xerzem literis certiorem fecit, id agi, ut pons, quem in Hellesponto fecerat, dissolveretur. Cic. orat. II. 13. Namque et Herodotum illum, qui princeps genus hoc ornavit, causis nihil versatum esse accepimus. Cic. Verr. IL 1. 44. Atque ego non dubito, quin, ut mihi, cui filia maxime cordi est: sic unicuique vestrum, qui simili sensu atque indulgentia filiarum commovemini, res haec acerba videatur atque indigna. Cic. Verr. II. 2. 9. Satisne vobis magnam pecuniam Venerius homo, qui e Chelidonis sinu in provinciam profectus esset, Veneris nomine quaesisse Bisweilen wird sogar die Stellung des Romens so eingerichtet, daß es dem zu ihm gehörigen Relativ so nahe als möglich kommt. 3. B. Cic. Mil. 1. Sed me recreat et reficit Cn. Pompeii, sapientissimi et iustissimi viri, consilium, qui profecto nec iustitiae suae putaret esse, quem reum sententiis iudicum tradidisset, eundem telis militum dedere etc. Cic. Manil. 2. Bellum grave et periculosum vestris vectigalibus atque sociis a duobus potentissimis regibus infertur, Mithridate et Tigrane, quorum alter relictus, alter lacessitus occasionem sibi ad occupandam Asiam oblatam esse arbitratur. Wegen einer zu weiten Trennung des relativen Sates von dem dazu gehörigen Nomen tadelte Wolf folgenden Sat bei dem Pseudocic. de harusp. resp. 8. 15. Primum negotium iisdem magistratibus est datum anno superiore, ut curarent, ut sine vi mihi aedisicare liceret, quibus in maximis periculis universa respublica commendari solet Eine Ausnahme anderer Art, als die oben erwähnte, ma chen biejenigen relativen Gate, in welchen das Relativ statt bes Pronomens is, und einer Konjunktion, wie et, nam, igitur, autem u. s. w. steht. 3. B. Cic. l. Manil. 9. Primum ex suo regno sic Mithridates profugit, ut ex codem Medea illa quondam profugisse dicitur: Ponto (namlich von dieser sagt man) praedicant in suga fratris sui membra in iis locis, qua se parens persequeretur, dissipavisse etc. Cic. Lig. 2. Nullum igitur habes, Cae-

- sar, adhuc in Q. Ligario signum alienae a te voluntatis: cuius ego causam, animadverte, quaeso, qua side desendam, cum prodo meam.
- Wohlklang. In keiner Beziehung machten bie Momer strengere Anforderungen an den Schriftsteller und Redner, als in Bezug auf diese Eigenschaft des Stils. So tadelte Cicero manche Stellen in den Reben des Demosthe nes, weil se ihm nicht abgerundet und volltonend genug Ng. Cie. orat. 29. Dagegen erzählt er uns orat. 50., ' baß wegen eines schon klingenben Sages bas Bolt oft lauten Beifall geklatscht. Daher die vielen, oft bis in einzelne Kleinigkeiten eingehenden Borschriften ber Rheüber diesen Artikel ihrer Kunst. Zu wesentlichen Bedingungen wohltonender Rebe machten sie erstens ben Wohlflang des einzelnen Wortes an und fur fich, und in Verbindung mit anderen (sonus oder vocum suavitas); sodann den rhythmischen Bau des Sates ober der Periode (numerus). Cic. orat. 49. Duae sunt res, quae permulceant aures, sonus et numerus; ober wie es ib. 55. heißt: verborum et numerorum iucunditas. In allen hieher gehorigen Vorschriften berufen sie sich stets auf ein richtig empfindendes Gehor. Bg. Cic. orat. 44. 53. 58. Was bie Wahl ber einzelnen Worter betrifft, so vermeibe man, wenn ihr Gebrauch nicht geradezu nothwendig ift, alle diejenigen, welche durch das Zusammentreffen von nicht zu einander passenden Bokalen oder Konsonanten einen widrigen Ton verursachen. In den meisten Fällen hat die Sprache schon sclbst das Mißtonende weggeschliffen. So z. B. wurde statt medidies meridies, statt abtulit abstulit, statt innoti ignoti gesagt. Bg. Cic. orat. 44. Bei ber Zusammenkunft mehrerer Worter (bei Quintisian iunctura voer coniunctio genannt) find biefe Vorsichtsmaaßregeln nothwendiger. Außer dem Zusammentreffen solcher Ends und Aufangsbuchstaben, welche Uebelklang verursachen, wie arx studiorum, ingens stridor, stirps splendida, cui ea, ideo huic (bie voces asperae, hiulcae), muß man auch bas häufige Wiederkehren beffels ben Bokale ober Ronfonanten, berfelben Quantitat ober Endung vermeiden. Wie widrig flingen folgende Gate: cavum conversa cuspide montem impulit, res mihi invisae visae sunt, o

fortunatam natam me consule Romam, temet temen invasit, taedet quotidianarum harum formarum. forge man dafur, daß nicht mehrere einsplbige ober gleich lange Worter aufeinander folgen. Unerträglich ist dieser Sat: hic mi hanc de te spem ademit; aber ebenso widerlich if folgender: Romani Germanos hucusque invictos vicerunt. Alles dies sagt Quintil. IX. 4.42. Etiam monosyllaba, si plum sunt, male continuabuntur: quia necesse est, compositie multis clausulis concisa subsultet. Ideoque etiam brevius verborum ac nominum vitanda continuatio, et ex diverso quoque longorum: afferunt enim quandam tarditatem Illa quoque vitia sunt eiusdem loci, si cadentia similiter et similiter desinentia et eodem modo declinata iungan-Auch beachte man, an welcher Stelle des Sages ein Wort ober mehrere Worter am besten tonen, und richte bemnach, insofern die übrigen Regeln ber Bortftellung bo durch nicht verlett werden, die Anordnung des Sates und feiner Theile ein. Cicero verglich einen in dieser Hinsicht gut eingerichteten Sat mit einem Gebaude, in welchem bie am besten zu einander paffenden Theile zusammengefügt find. Daher der Ausdruck structa, apta oratio. Wieviel die Rede durch solche Anordnung gewinnen und verlieren kann, zeigt er außer mancher andern Stelle im orat. 70. -autem sit apte dicere, experiri licet, si aut compositi oratoris bene structam collocationem dissolvas permutatione verborum: (corrumpatur enim tota res, ut et haec nostra in Corneliana, et deinceps omnia. me divitiae movent, quibus omnes Africanos et Laclios multi venalicii mercatoresque superarunt. Immuta paulum, ut sit, multi superarunt mercatores venaliciique; perierit tota res. Et quae sequantur, Neque vestis aut caelatus aurum et argentum, quo nostros veteres Marcellos Maximosque multi eunuchi e Syria Aegyptoque vicerunt. Verba permuta sic, ut sit, vicerunt eunuchi e Syria Aegyptoque. Adde tertium. Neque vero ornamenta ista villarum, quibus L. Paulum et L. Mummium, qui rebus his urben Italiamque omnem referserunt, ab aliquo video perfacile Deliaco aut Syro potuisse superari. Fac ita potuisse

superari ab aliquo Syro aut Deliaco. Videsne, ut ordine verborum paulum commutato, iisdem verbis, stante sententia, ad nihilum omnia recidant, cum sint ex aptis dissoluta?) aut si alicuius inconditi arripias dissipatam aliquam sententiam, eamque ordine verborum paulum commutato, in quadrum redigas, efficiatur aptum illud, quod fuerit antea diffluens ac solutum. Age, sume de Gracchi apud censores illud, Abesse non potest, quin eiusdem hominis sit, probos improbare, qui improbos probet. Quanto aptius, si ita dixisset, quin eiusdem hominis sit, qui improbos probet, probos improbare! Bg. orat. 44.

Noch wichtiger ist für die Schönheit des Ausdrucks der Rhythmus (numerus oratorius), in Bezug auf welchen Cicero den einzelnen Sat mehrmals mit einem Verse veraleicht. S. Cic. orat. 66. und orat. III. 44. Er verlangt vom prosaischen Sape ebenso wie vom Berse ein gewisses Maaß, über welches die Worterreihe nicht hinausgehen, und unter welchem sie nicht zurückbleiben durfe. Bei bem Berse ist hier kein Bersehen möglich, indem derselbe nach einer bestimmten Zahl von einzelnen Fußen abgemessen wird: aber in der Prosa ist es bloß Sache des Gehors, au urtheilen, ob der Gat eine gehörige Bollendung erhalten ober nicht. Cic. orat. 58. Den gehörig abgerundeten Sat neunt Cicero oratio clausa, terminata, finita, aures implens im Gegensate des zu sehr abgefürzten (mutila, decurtata), ober auch des zu sehr ausgedehnten (diffusa, diffluens, excurrens). Orat. 53. Aures enim vel animus aurium nuntio naturalem quandam in se continet vocum omnium Itaque et longiora et breviora iudicat, et perfecta et moderata semper exspectat. Mutila sentit quaedam et quasi decurtata, quibus tanquam debito fraudetur, offenditur: productiora alia et quasi immoderatius excurrentia, quae magis etiam aspernantur aures. Man sete z. B. bei Cic. Manil. 4. Mithridates autem omne reliquum tempus non ad oblivionem veteris belli, sed ad comparationem novi contulit statt ad compar. . novi nur ad novum, und das Ohr wird etwas vermissen. Dagegen wurde bei Cic. Mur. 39. Quae iam diu compaorat. III. 61. Sed iam surgamus, inquit, nosque curemus, et aliquando ab hac contentione disputationis animes nostros curamque laxemus. Cic. Sulla. 7. Equiden vehementer laetor, eum esse me, in quem tu, quan cuperes, nullam contumeliam iacere potueris, quae non ad maximam partem civium conveniret. Cic. Mur. 40. Quae vero miseranda sunt, ea et mihi ante oculos versantur, et vos videre et perspicere potestis. Cic. Font 7. Nihil erit, quamobrem ille, nescio quis, sapiens homo ac multarum rerum peritus, ad res indicandus requiratur.

Inzwischen barf unter bem Streben nach Rhythund weber die Alarheit durch verkehrte Stellung ober Berwir rung ber Worter (traiectio, mixtura verborum) leiben: noch die Abrundung des Sates durch Aufnahme von nichtesagenden Wortern erzielt werden. Dagegen warnt Cic. orat. 69. Faciamus, ne verba traciamus aperte, que melius aut cadat aut volvatur oratio ---autem, numero servientes, inculcata reperias inania quaedam verba, quasi complementa numerorum. Quintil. IX. 4. 28. Auch ist nicht zu verkennen, der oratorischen Prosa diese Vorschriften ohne Beschränkung und durchweg befolgt wurden: dagegen in solchen Dar stellungen, in welchen Kunstlosigkeit weniger befrembet, wir 1. B. in Briefen, bibaktischen Schriften u. a. Die Rebenicht so streng nach benselben geformt wurde. Ja selbst ein Schriftsteller scheint in dieser Beziehung strengere Anforde rungen vor dem andern gemacht zu haben; denn wie weit stehen, wenn es auf Rhythmus der Rede ankommt, Livis und selbst Casar hinter Cicero zurud!

Anm. Außerdem werden in den Lehrbüchern über diese Miterie für einzelne Fälle noch manche besondere Borschriften gegeben. Die nothwendigsten und anwendbarften mögen hier eine Stellt finden.

1. Dasjenige Bort, welches mit dem im vorangehenden Satt bereits Augedeuteten in der nächsten Beziehung fieht oder darenf verweist, wird in dem folgenden Sape vorangestellt. Dies gilt nicht nur für das eigentlich zurückweisende Pronomen is und die bon bemselben abgeleiteten Wörter, wie eo, adeo, idcirco: fonbern für jedes Bort, welches in das angedeutete Berhaltnis tritt. 3. B. Liv. II. 2 Regem sacrisiculum creant. Id sacerdotium pontifici subiecere. Liv. I. 4. Sunt, qui Larentiam vulgato corpore lupam inter pastores vocatam putent: inde locum fabulac ac miraculo datum. Nep. II. 8. Corcyram demigravit. Ibi quum eius principes civitatis animadvertisset timere etc. Caes. b. c. III. 13. Princeps Labienus iurat, se eum non esse deserturum. Hoc iclem reliqui iurant legati. Caes. b. g. V. 4. Erat una Dumnoriz Hunc secum habere inprimis constituerat. Caes. b. c. 11. 36. Postero die Curio Uticam obsidere instituit. Erat in oppido multitudo insolens belli diuturnitate otii. Cic. Coel. 2. Ad ea, quae accusatores deformandi huius causa, detrahendas spoliandaeque dignitatis gratia, dixerunt, primum respondeam. Obiectus est pater varie, quod ant parum splendidus ipse aut parum pie tractatus a filio diceretur. Cic. off. L. 10. Quocirca bene praecipiunt, qui vetant quidquam agere, quod dubites aequum sit, an iniquum. Aequitas enim lucet ipsa per se: dubitatio cogitatiopem significat iniuriae. Cic. off. I. 33. Quod si acciderit: facienda morum institutorumque mutatio est. Commutato autem genere vitae omni ratione curandum est, ut id bono consilio fecisse Quis enim aut eum diligat, quem Cic. amic. 12. metuit, aut eum, a quo se metui putat? . Coluntur tamen simulatione duntaxat ad tempus. Cic. off. III. 31. At ille, ut ingressus est, confestim gladium destrinxit iuravitque, se illum statim interfecturum, nisi iusiurandum sibi dedisset, se patrem missum esse Juravit hoc coactus terrore Pomponius. Liv. XXI. 494 Victores, morantibus victoriam irati, trucidarunt, quos pellere non poterant. Pepulerunt tamen iam paucos superantes, et labore et vulneribus fessos.

2. Gleichartige Börter, wie z. B. zwei Pronomina, oder dies selben Börter in verschiedenen Formen, werden in einem Saze gewöhnlich so nabe als möglich zusammengestellt. 3. B. Cic. ost. I. 32. Ac duadus iis personis — quarta ctiam adiungitur, quam modismet ipsi iudicio nostro accommodamus. Nep. XXV. 22 Agrippa Atticum orabat, ut se sibi suisque reservaret. Cic. orat. II. 2. Si aummi oratores ex scriptis cognosci ipsi suis potuissent, minus hoc sortasse mihi esse putassem laborandum. Liv. XLIV. 43. Equites aine duce relicti, alii alia in civitates suas dilapsi sunt. Liv. V. II. Bergius Virginiusque, noxii ambo, alter in alterum causam conservant. Cic. orat. II. 22. Quid causae censetis esse, cur aetates extulerint singulae singula prope genera dicendi? Cic. oss. III. 17. Magni est iudicis, statuere, quid quemque enique praestare opose

- teat. Nep. XXV. 22. Attiens moriens non ex vita, sed ex dom in domum migrare videbatur. Cic. N. D. II. 38. Tantae tenebrae regiones obscuravisse dicuntur, ut per biduum nemo hominem hom agnosceret.
- 3. 3m Gangen genommen werben jufammengeborige Borter, mie Pronomina, Bablmorter, Abjeftive von ben mit ibnen verbut benen Rominibus nicht getrennt. Dies geschieht aber zwweilen, entweder um das eine ober andere Bort als bas bedeutendere binzustellen: oder auch wohl der Deutlichkeit und des Bobiflangs Go sagt Caes. b. g. V. 7. Aedui equites ad Caesaren omnes revertuntur. Cic. orat. II. 1. Magna nobis pueris, Quinte frater, si memoria tenes, opinio fuit, M. Antonium omnino omnis eruditionis expertem atque ignarum fuisse. Cic. Phil. III. 10. Hanc enim semper in ore habebat provinciam. Cic. Lig. 9. Peas equidem semper auctor fui, um die Borter omnes, magna, provinciam, pacis als wichtig hervorzuheben. Insbesondere wird diefe traiectio angewandt, wenn ju einem Substantiv, welches mit einen Benitiv den hauptbegriff bildet, ein zweiter untergeordneter Be 3. B. Cic. Mil. 38. Huius vos animi monuments nitiv kommt. retinebitis; corporis in Italia nullum vestigium esse patiemini? Cic. Mil. 26. Fortissimi viri magnitudinem animi desidens. Eorum dierum consuetudine stineris exercitus Caes. b. g. II. 17. Nep. II. 1. Themistoclis vitia ineuntis adonostri perspecta etc. lescentiae magnis sunt emendata virtutibus. Cic. Attic. II. 5. Cupio ab hac hominum satietate nostri discedere.
- 4. Das Particip erhalt dieselbe Stellung im Sage, welche nach obigen Bestimmungen derjenige San oder Gantheil erhalten murde, den es vertritt. Wenn alfo das Particip fatt einer Appofition oder eines relativen Gages fleht: fo wird es mit den ge ihm gehörigen Bestimmungen so nabe als möglich zu bem Borte gestellt, ju welchem es gehört. 3. B. Cic. orat. III. 34. Pisistratus primus Homeri libros, confusos antea, sic disposuisse dicitur, ut nunc habemus. Liv. XXXII. 21. Peloponnesus est peninsula, angustis Isthmi faucibus adhaerens. Cic. N. D. III. 31. homines rationem, bono consilio a diis immortalibus datam, in fras-Bertritt aber bas Particip einen dem malitiamque convertunt. mit Conjunktionen beginnenden Rebenfat, fo wird es bald in den Dauptfat eingeschoben, bald demselben vor- oder nachgesett, je nachdem das Berhältniß des Participialfapes jum Damptfage bies erheischt. 3. B. Cic. divin. I. 42. Aegyptii et Babylonii, in camporum patentium aequoribus habitantes (ft. quum h.) omnem curam in siderum cognitione posuerunt. Cic. Brut. 10. Solon et Pisistratus Servio Tullio regnante (ft. sub. regn.) viguesunt.

Tuscul. III. 12. Dionysius tyrannus, Syracusis expulsus (postquam exp.), Corinthi pueros docebat. Cic. div. VI. 1. Perditis (licet p.) rebus omnibus, tamen ipsa virtus se sustentare potest. Liv. VIII. 29. Brutus consul ita proelio uno accidit Vestinorum res, ut dilaberentur in oppida, moenibus se desensuri (ut des.) Liv. XXII. 7. Senatum Romanum praetores per dies aliquot ab orto usque ad occidentem solem in curia retinent, consultantes (et cons.), quonam duce aut quibus copiis resisti Poenis victoribus posset.

- 5. Gebort ein Abjektiv, Possessiv, Particip ju zwei Gubftanti. ven: so wird es, wenn einiger Rachdruck auf bemfelben liegt, beiben vorangestellt. 3. B. Cic. Deiot. 5. Quae quidem a te in cam partem accepta sunt, C. Caesar, ut eum amplissimo regis honore et nomine affeceris. Ib. 7: Quod quum praeseus Deiotarus regio et animo et more fecisset: tu in cubiculum discessisti. Cic. Catil. IV. 5. Itaque non dubitat P. Lentulum aeternis tens. bris vinculisque mandare. Geltener fteht in diesem Falle das Adjettiv hinter bem erften Domen: fo wie auch der zweien Dominibus angehörige Genitiv nur zuweifen in die Mittegestelltwird. Terent. Hecyr. V. 4. 18. Morem antiquum atque ingenium obtines. Cic. amic. 14. Propinquitate coniunctus atque natura. Ift aber das Adjektiv der unwichtigere Begriff, so wird es beiden Nominibus nachgesetzt. 3. B. Cic. Rab. Post. 8. Redco igitur ad crimen et accusationem tuam. Ib. 10. Haet una ratio proposita est, si curationem et quasi dispensationem regiam suscepisset. Befannt ist Senatus populusque Romanus.
- 6. Das Pronomen ille hat, wenn es zum hindenten auf etwas Bekanntes, Berühmtes gebraucht wird, eine eigene Stellung. Es wird nämlich dem Nomen, wozu es gehört, allemal nachgestellt oder wenn dasselbe mit einem Abjektiv verbunden ist, zwischen beide Wörter gesett. 3. B. Cic. Catil. IV. 21. Habetur vir egregius L. Paulus ille, cuius currum Perses rex honestavit. Cic. Brut. 24. Omnis illa vis et quasi slamma oratoris extinguitur. Ebenso wird das Pronomen quisque, wenn es mit einem andern Pron., einem Supersativ, einer Ordnungszahl verbunden ist, diesen Wörtern nachgestellt. 3. B. Cic. div, IX. 22. Placet Stoicis, suo quamque rem nomine appellare. Liv. XXIII. 3. Notissimum quadque malum maxime tolerabile est. Cic. Verr. II. 2. Quinto quoque anno Sicilia tota censetur.
- 7. Auch das Pronomen quidam wird, wie das griechische rec, meistens nach dem mit ihm verbundenen Nomen (Subst. oder

- Absekt.) gesett. 3. B. Nep. III. 4. Interim Agyllius quidem vincula laxavit. Cic. Attic. VII. 17. Sed audio, maiorem quendem in urbe timorem esse. Nur wenn es Gegensähe bildet, oder besonders betont wird: if die Stellung dieses Bortes umgekehrt. 3. B. Cic. Perd. 6. Clamor iste indicat esse quosdam cives imperitos, sed non multos. Cic. divers. I. 9. Otium praestaturi videntur, si quidam homines patientius eorum potentiam serre potuerint.
- 8. Das Relativum und die von demfelben abgeleiteten Atver bien fteben, wenn fie auf etwas Borangebendes fich beziehen, nothwendig im Gape voran. 3. B. Cic. inv. I. 39. Judices, qui es lege iudicatis, legibus obtemperare debetis. Cic. amic. 24. Assentatio, vitiorum adiutrix, procul amoveatur: quae non modo amica, sed ne libero quidem digna est. Liv. III. 22. Palaepolis suit haud procul inde, ubi nunc Neapolis sita est. Bezieht fich aber bas Relativum auf etwas im folgenben Gage entweder Angeden. tetes ober Ausgesprochenes: so fann es zwar voranfteben, aber auch einem ftarter betonten Worte nachgestellt werben. 3. 8. Cic. Attic. VI. 1. Tributa vix, in foenus Pompeii quod satis sit, Treffen demnach zwei Relative jusammen, welche Berbindung im Lateinischen sehr beliebt ift, so fteht das auf etwas Borangebendes binmeifende Rel. voran, und das jum relat. Cate selbst geborige folgt. 3. B. Cic. fin. V. 19. Quid de Platoneaut de Democrito loquar, a quibus propter discendi cupiditatem videultimas terras esse peragratas? Quae qui non vident, nihil unquam magna cognitione dignum amaverunt. Liv. 1X. 17. natus ille, quem qui ex regibus constare dixit, unus veram speciem Romani senatus cepit. Inbbesondere merte man, daß im erfteren Salle qui nicht leicht mit Conjunktionen verbunden wird. Rur sed und Die Copula et konnen demfelben vorangestellt, tamen, quidem und bie Partitel que nachgesett werden. Undere Conjunttionen aber, wie autem, vero, enim, igitur u. a. können nach qui nur dann fteben, wenn es auf einen folgenden Sat verweift. 3. B. Cic. Deiot. 2 Perturbat me, C. Caesar, etiam illud interdum: quod tamen, quum te penitus recognovi, timere desino. Caes. b. g. IV. 28. Aliae propius solis occasum deiiciebantur; quae tamen — in altum provectae continentem petierunt. Cic. senect. 18. Morositas senum habet aliquid excusationis non illius quidem iustae, sed quae probari posse videatur. Dagegen Cic. acad. I. 10. Q autem secundum naturam essent, ea sumenda, et quadam aestimatione diguanda docebat. Cic. Deiot. 9. Qui igitur adolescens, nondum tanta gloria praeditus, nihil unquam, nisi severissime et gravissime secerit: is ea existimatione eaque aetate saltavit? Cic. off. I. 25. Qui autem parti civium consulunt, partem negli-

ļ

gunt: rem perniciosissimam in civitatem inducunt. Cic. off. I. 22. Quorum vero patres aut majores aliqua gloria praestiterunt, ii student plerumque eodem in genere laudis excellere. Cic. off. I. 33. Qui igitur ad naturae suae non vitiosae genus consilium vivendi omne contulerit, is constantiam teneat. Cic. off. II. 3. Quae ergo ad vitam tuendam pertinent, partim sunt in animo etc.

- 9. Ebenso werden die Fragewörter, die Partikel ne ausgenoms men, an die Spike des Sakes gestellt, wenn die indirekte Frage auf den regierenden Sak folgt. 3. B. Cic. orat. III. 29. Quaeritur, cur doctissimi homines de maximis redus dissentiant. Liv. VII. 25. Rogitabant, num quem pledeii consulis poeniteret? Ik aber die Frage direkt, oder wird die abhängige Frage dem Hauptssake vorangesekt: so können die am stärkken betonten Wörter vor dem Fragewort stehen. 3. B. Cic. off. II. 7. Quid? Alexandrum Pheraeum quo animo vixisse arbitramur? Cic. N. D. III. 7. Dii utrum sint, necne sint, quaeritur.
- 10. Die Präpositionen stehen, einige Ausnahmen abgerechnet, wor dem regierten Worte. Rommen aber noch Senitive, Pronomina oder Adjektive hinzu: so wird die Präposition bei dem Relativ und in einigen Redensarten, wie qua in re, quam ob rem, ea de causa, beinahe immer, in allen übrigen nur dann in die Mitte gestellt, wenn das vorangestellte Wort besonders betont werden soll. 3. B. Cic. invent. I. 39. Magna cum cura atque diligentia scripsit. Liv. I. 25. Romani Horatium accipiunt eo maiore cum gaudio, quo prope metum res suerat.
- 11. Alle Conjunttionen, welche jur Berbindung eines Gages mit einem anderen dienen, fteben gewöhnlich in jenem Gage voran. 3. B. quum, ne, ut, quia, dum etc. Es bedarf teiner Beispiele. Mur das Relativ, das pron. demoustr. und folche Borter, die mir besonders ju betonen munichen, merden den Conjunktionen voran= gestellt. 3. B. Cic. orat. II. 18. Divina quadam celeritate ingenii extitit Carneades: cuius ego etsi multos auditores cognovi Athenis, tamen auctores certissimos laudare possum. Cic. Cat. IV. 3, Huic si paucos putatis assines esse, vehementer erratis. Cic. fin. Commentarios quosdam Aristotelios, veni, ut auferrem. Nep. VII. 7. Id ille ut audivit, domum reverti noluit. zwei Conjunktionen zusammen: so geht diejenige, welche zum hauptfate gehört, ber mit dem Rebenfat verbundenen meiftens voran. 3. B. Cic. fin. V. 19. Itaque, si aut requietem natura non quaereret, aut eam posset alia quadam ratione consequi, facile pate remur. Cic. Deiot. 3. Ita quum maximis eum rebus liberares, perparvam amicitiae culpam relinquebas. Caes. b. g. I. 17. Non dubitare se dicebant,

quin, si Helvetios superaverint Romani, una cum reliqua Gallia Aedaiz libertatem sint ercpturi. Caes. VII. 77. An, quod ad diem nos venerunt, de eorum fide constantiaque dubitatis? Caes. b. g. VIII. 49. Nihil enim minus volebat, quam necessitatem aliquam imponi belli gerendi, ne, quum exercitus deducturus esset, bellum aliquod relinqueretur.

12. Daß einige Conjunktionen, wie autem, vero, enim, igiur n. a. nicht die erfte, sondern gewöhnlich die zweite Stelle bei Sages einnehmen, ift bei den Partiteln am geborigen Orte be mertt worden. Auch verfteht es fich von felbft, daß diese Partitels, wenn das erfte Wort des Sages von einer Prapofition regient mird, die dritte Stelle einnehmen. 3. B. Cic. Tuscul I 42. In umbra igitur, inquit, pugnabimus. Cic. legg. I. 7. Inter qua autem ratio, inter eosdem etiam recta ratio communis est. Tuscul. I. 29. In quo igitur loco est? Cic. fin. IL 17. Ad honestatem enim ille omnem conatum suum referebat. 3nsbesonder aber merte man fich die Stellung der Partiteln autem, enim, igizur neben dem Zeitworte esse. Es wird viel über diefelbe geftritten; aber folgender von Debreren icon ausgesprochener Grundiat trifft in den meiften Fällen ju. Beginnt man den Gas mit em oder mit dem Subjekte: so nehmen diese Borter die zweite Stelle ein. 3. B. Cic. fin. II. 17. Est enim effectrix multarum et magnarum voluptatum. Cic. fin. fin. V. 20. Sunt autem clariora vel plane perspicua nec dubitata indicia naturae. Cic. fin. II. 13. Id autem est eiusmodi, ut additum ad virtutem, auctoritatem videatur habiturum. Cic. fin. III. 18. Id autem est perfectum officium. Steht aber das Pradifat an der Spige des Sages: oder beginnt man denselben mit non, num, nemo, nihil, quis, oder endlich wird auf sum ein besonderer Nachdruck gelegt: so nimmt esse die zweite, jene Partitel die britte Stelle ein. 3. B. Cic. Tuscul. I. 18. Calidior est enim vel potius ardentior animus, quam his aer. Cic. fin. V. 16. Intrandum est igitur in rerum naturam, et penitus, quid ea postulet, pervidendum. Cic. Mur. 9. est enim, quod sentio. Cic. sin. II. g. Quis est enim, in quo sit cupiditas, quin recte cupidus dici possit? Cic. fin. V. 26. Nihil est enim asiud, quamobrem nihil percipi mihi posse videatur, nisi quod pereipiendi vis ita definitur a Stoïcis etc. Ib. 22. est igitur, qui non hanc affectionem animi probet. Cic. fin. II. 17. Quid est enim aliud esse versutum? Cic. Tuscul. I. 32. In his est enim aliqua obscuritas. Bg. Goeren; ju Cic. fiu. II. 7. 21. Hand ad Turs. p. 578. Rrebs lat. Lef. S. 480. Manchmal findet man dieselbe Verfahrungsweise auch bei anderen Berben versucht. 3. B. Cic. Tuscul. I. 28 Non videt autem. Ib. 32. igitur audire? Cic Mur. 13. Quae consuluntur autem etc.

4

- 13. Die Partifel non (ober haud) steht meistens vor dem Worte oder Sage, deffen Begriff verneint wird. Cic. Attic. IV. 16. Cato assirmat, se vivo Pontinium non triumphare. Cic. Brut. 24. raeque scribuntur orationes habitae iam, non, ut habeantur. Deutlichsten erfieht man dies an Gegenfagen, in benen es burchaus bem einen der entgegengesetten Borter vorangestellt wird. 3. 28. Cic. orat. II. 5. Otii fructus est non contentio animi, sed relaxa-Cic. fin. I. 1. Non paranda nobis solum sapientia, sed Cic. Caec. 34. Non adimitur his civitas, sed ab fruenda etiam. his relinquitur atque deponitur. Bildet ein mit sum verbundenes Particip ober ein von einem hilfsverb abhängiger Infinitiv keinen Gegenfat mit gleichartigen Redetheilen: fo fteht non por bem und dem hilfsverb: im umgekehrten Kalle vor dem Infinitiv und Particip. Cic. leg. Man. 5. Hi vos, quoniam libere loqui non licet, tacite rogant, ut se quoque etc. Cic. Mur. 13. Ut aiunt in Graecis artificibus, eos auloedos esse, qui citharoedi fieri non potuerint: sic nonnullos videmus, qui oratores evadere non potuerunt, eos ad iuris studium devenire. Cic. off. III. 29. Regulo non fuit Jupiter metuendus, ne iratus noceret. Cic. div. VI. 15. Hanc epistolam, cur non scindi velim, causa nulla est. Nep. X. 8. Callicrates religione non modo ab incepto non dezerritus, sed ad maturandum concitatus est. Dagegen wird non bei negativen Folgerungen gewöhnlich an den Anfang der Cate gestellt, baber fo oft vor ergo und igitur; ferner im bypothetischen Rachsage bei entsprechendem nisi. 3. B. Cic. fin. II. 17. Non igitur de improbo, sed callide improbo quaerimus. Cic. sin. II. 22. Non igitur potestis voluptate omnia dirigentes aut tueri aut retinere virtutem. Cic. Brut. 10. Non iam Troïcis temporibus tantum laudis in dicendo Ulyssi tribuisset Homerus et Nestori, nisi iam tum esset honos eloquentiae. Ueberhaupt aber finden wir non manchmal am Anfange bes Sates, wenn die Regation vorzüglich bervorgehoben werden foll. Dies geschieht demnach in nachdrucks. volleren Behauptungen, und besonders in negativen Fragen. 3. B. Non ego iam Epaminoudae, non Lconidae mor-Cic. fin. 11. 30. Cic. Tuscul. III. 27. Quid bestiae? tem huius morti antepono. Non pro suo partu ita propugnant, ut vulnera excipiant? Willkuhrlich ift die Stellung des non, wenn es ju einem mit esse verbundenen Prädifat gebort: oder wenn es neben quis und qui allgemein negative Gațe bildet. 3. 3. Cic. Phil. V. 3. tonante cum populo agi non est fas. Cic. N. D. III. 39. Cic. acad. I. 6. est, quod Deus efficere non possit. Nibil est enim, quod non alicubi esse cogatur. Cic. sin. V. 22. Nemo est igitur, qui non hanc animi affectionem probet.
- 14. Der Bokativ wird immerfort in die Mitte oder doch nach einigen Börtern des Sapes eingeschoben. 3. B. Cic. Deiot. I.

Quum iu amuibus causis gravioribus, C. Caesar, initio dicenti commoveri soleam vehementius etc. Cic. Lig. 4. Quid autem aliud egimus, Tubero, nisi, ut quod hic potest, nos possemus? Dies geschieht selbst in Briefen; denn von einer Titulatur in unserer Weise wußten die Kömer nichts. Der Schreiber des Briefs seste über den Text desselben zuerst seinen eigenen Rames und zuweilen den Charafter; dann den Dativ des Ramens und Sparafters dessen, an welchen der Brief gerichtet war, mit dem einsachen Zusas Schlutem). D (icit). J. B. Cic. div. II. 11. M.T.C. IMP. M. COELIO, AEDILI CUR. S. D. Diese Sitte wurde von den Reulateinischen Epistolographen, wie Ruretus, Ranutins u. a. undgegehmt.

- 15. Das Berb inquam, über beffen Gebrauch vg. G. 205, fett nie por ben Worten, die man anführt ober ausspricht: sondern wird immer in die Mitte derselben eingeschoben. 3. B. Cic. fin. 1. 2. Syncphebos ego, inquit, potius Caecilii aut Andriam Terentii quam utramque Menandri legam? Liv. III. 48. Te, inquit, Appi tuumque caput sanguine hoc consecro. Daffelbe gilt für al, wenn kein Infinitiv, sondern ein direkter San mit demfelben verbunden ift, ausgenommen, wenn Partifeln, wie sic, ita u. c. por demselben stehen. 3. B. Liv. III. 48. Hac te una, qua possum, ait, modo, silia, in libertatem vindico. sing. observ. antib. V. p. 471. Wird noch ein Romen mit bem Berb inquam verbunden, fo fteht dies gewöhnlich nach demfelben. 3. B. Cic. Brut. 3. Quid tandem novi? Nihil sane, inquit Brutus, quod quidem aut tu audire velis, aut ego pro certo dicere audeam. Auch bei aio wird, wenigstens in der Formel ut ait, das Romen dem Verb nachgestellt. 3. B. Cic. N. D. II. 18. Sed dum palato, quid sit optimum, iudicat, coeli palatum (ut aît Ennius) non suspexit. Daffelbe gilt, wenn in dieser Formel ein anderes Berb eintritt, wie bei Cic. Tuscul. IV. 21. Pacideianus aliquis hoc animo, ut narrat Lucilius etc.
- 16. Chenso werden die Formeln mihi crede, credo, opinor, puto, existima (diese vier Berben mit und ohne ut), quaeso, obsecro, da sie keine regierenden, sondern nur Zwischensähe sind, gewöhnlich in die Mitte des Sahes gestellt. Z. B. Cic. Attic. XV. 4. Rubeo, mihi crede; sed iam scripseram; delere nolui. Nep. XXV. 5. 5. Tranquillatis autem redus Romanis, remigravit Romam, ut opinor, L. Cotta et L. Torquato Coss. Cic. Mil. 37. Nolite, obsecro vos, pati, mihi acerdiorem reditum esse, quam sucrit ille ipse discessus
- 17. Bei gewissen Formeln, Redenkarten, Sprichwörtern z. B. Jupiter optimus maximus, Pontisex Maximus, terra marique, doni

miliciaeque, velis remisque, ultro citroque, hinc illae lacrimae! u.f. m. darf man die hergebrachte Ordnung nicht verändern.

#### II. Stellung ber Gage.

Bei ber Anordnung eines zusammengesetzten Sates mag man im Allgemeinen von folgendem Grundsate ausgehen, Derjenige Sat, welcher bas in ber Zeit ober in ber naturlichen Gebankenfolge Frühere enthalt, steht vor dem, in welchem das Spätere ober das später Gebachte enthalten ist. Demnach werben die mit si, quum, postquam, ubi, quod, quia, etsi, quanquam u. a. beginnenben Gate ben entsprechenben Nachsätzen regelmäßig vorangestellt. Cic. N. D. III. 31. Si homines rationem bono consilio a diis immortalibus datam in fraudem malitiamque convertunt: non dari illam quam dari illam humano generi Liv. V. 39. Galli, postquam nihil usquam melius fuit. hostile cernebatur, viam ingressi haud multo ante solis occasum ad urbem Romam perveniunt. Cic. Catil. III. 12. Vos, Quirites, quoniam iam nox est, in vestra tecta Cic. off. II. 21. Etsi duce natura congregacustodiae rerum suarum bantur homines, tamen spe urbium praesidia quaerebant. Cic. fin. II. 10. • atque natum animal est, gaudet voluptate et eam appetit, ut bonum. Ebenso steht der Sat, welcher die Bergleichung enthalt, por bem Berglichenen. 3. B. Cic. Phil. II. 45. Ut quidam morbo aliquo suavitatem cibi non sentiunt: sic libidinosi — verae laudis gustum non habent. Cic. Tus-27. Quo maior est in animis praestantia et divinior, ea maiore indigent diligentia. Ferner geht ber regierende Sat bem abhangigen meistens voran. 3. B. Cic. off. I. 14. Talis est ordo actionum adhibendus, ut in vita omnia sint apta inter se et convenientia. b. g. II. 5. Ipse Divitiacum docet, quantopere reipublicae communisque salutis intersit, manus hostium distineri etc. Endlich steht die Erklarung nach bem zu Erklarenden. 3.8. Galli effusa fuga castra repetunt Liv. XXXVIII. 21. pavoris et tumultus iam plena, ut ubi feminae puerique et alia imbellis turba permixta esset. Cic. div. II. 55. Vi-,

debatur nobis exercitus Caesaris et audaciae plus habere, vi quippe qui patriae bellum intulisset; et roboris propter di vetustatem. Cic. legg. III. 9. Vehementer Sullam probo, ci qui tribunis plebis sua lege iniuriae faciendae potestatem ademerit, auxilii ferendi reliquerit. Liv. V. 37. Plurimum terroris Romam celeritas hostium tulit: quippe quibus aegre ad undecimum lapidem occursum est. haltniß bleibt baffelbe, wenn, wie dies haufig und besonders bei kleineren Sätzen der Fall ist, der Bordersatz in den Hauptsatz oder der abhängige in den regierenden Satz ein geschoben wird. 3. B. Sallust. Catil. 3. Mibi quidem, tamen ets haudquaquam par gloria sequatur scriptorem et auctorem rerum, tamen imprimis arduum videtur res gestas scribere. Liv. V. 35. Clusini legatos Romam, qui auxilium a senatu peterent, miserunt.

Aber die Abweichungen von diesem Grundsatze find sehr häufig; weshalb schon Quintilian die Haltbarkeit desselben anfocht. Wg. IX. 4. 25. Man merte sich daher folgende Einschränkungen. Erstens ist die Voranstellung des nach vbiger Regel nachfolgenden Sates nothwendig, wenn ders selbe ein Wort enthalt, welches nothwendig am Unfange bes Sapes stehen muß. 3. B. Nep. II. 2. In quo quum divitiis ornavit, tum etiam peritissimos belli navalis fecit Athenienses. Id quantae saluti fuerit universae Graeciae, bello cognitum est Persico. Caes. b. g. VII. 20. Vercingetorix accusatus respondit: imperium se ab Caesare per proditionem nullum desiderare -. Haec ut intelligatis, inquit a me sincere pronunciari, audite Romanos Caes. b. g. V. 6. Erat una Dumnorix Aeduus. Hunc secum habere in primis constituerat -, quod eum cupidum rerum novarum cognoverat. Nep. XVIII. 6. Olympias petiit ab Eumene, quam primum exercitus pararet, quos sibi subsidio adduceret. Id quo facilius faceret, se omnibus praesectis, qui in ossicio manebant, misisse literas, ut ei parerent. Cic. orat. 56. Ita factus est anapaestus is, qui Aristophaneus nominatur. Ouod ne accidat, observari nec potest, nec necesse est. Brut. 65. Vides igitur, ut ad te oratorem, Brute, pervenerimus, tam multis inter nostrum tuumque initium dicendi interpositis oratoribus? Ex quibus —, ne vos curiosius eliceretis ex me, quid de quoque iudicarem, eos, qui iam sunt mortui, nominabo.

Zweitens wird die regelmäßige Stellung umgekehrt bei vielen abhängigen Gäten, wenn dieselben vor ben regies renden Satzen mit einem gewissen Rachdruck sollen hervorgehoben werden. 3. B. Liv. III. 27. Quid quaeque nox aut dies ferat, incertum est. Cic. Verr. II. 4. 52. Nemo vestrum est, quin, quemadmodum captae sint a M. Marcello Syracusae, saepe audierit. Cic. div. VIII. 47. Quid tibi commendem eum, quem tu ipse diligis? Sed tamen ut scires, eum a me non diligi solum, verum etiam amari, ob eam rem tibi haec scribo. Dagegen erhalt ber mit is beginnende Sat eine eigene Bebeutsamkeit, wenn er bem entsprechenden relativen Sate nachgestellt wird. 3. B. Cic. off. I. 15. Plerique, a quo plurimum sperant, ei potissimum inserviunt. Cic. N. D. II. 60. Quas res violentissimas natura genuit, earum moderationem nos soli Bg. S. 49. Ebenso finden wir oft Concessio, Conditionals, Causalsage, und sogar temporelle Bestimmuns gen dem hauptsage nachgestellt, wenn dieselben mit starterem Nachdruck, als der gewöhnliche Nebensatz sollen ausgesprochen werben. 3. B. XIX. 1. Phocion suit perpetuo pauper, quum divitissimus esse posset. Cic. orat. III. 8. Cerni licet, quam sint inter sese Ennius, Pacuvius, Attiusque dissimiles; quanquam omnibus par paene laus tribuatur. Cic. off. II. 19. Admonebat me res, ut hoc quoque loco intermissionem eloquentiae deplorarem: ni vererer, ne de me ipso aliquid viderer queri. Liv. II. 10. Pons sublicius iter paene hostibus dedit: ni unus vir fuisset, Horatius Cocles. Cic. legg. I. 1. Aliae in historia leges observandae, alia in poemate, quippe quum in illa ad veritatem referantur, in hoc ad delectationem pleraque. Cic. orat. 57. Trochaeum autem, qui est eodem spatio, quo choreus, cordacem appellat; quia contractio et brevitas dignitatem non habeat. Liv. XXXI. 24. Philippus

rex, adpropinquans Athenis vi aperta propalam erat usurus, quando parum dolus profuerat. Cic. agrar. Il. 12. Non intelligo, quare Rullus quenquam intercessurum putet; quum intercessio stultitiam intercessoris significatura sit. Cic. orat. II. 13. Thucydides libros suos tum scripsisse dicitur, quum a republica remotus atque in exilium pulsus esset. Daher auch in der lebhafteren Ev zählung häufig bas hauptfattum in diesen ftarter betonten Nachsatz gestellt wird. 3. B. Liv. XXIX. 7. Hannibel iam scalis subibat Locrorum muros: quum repente in eum patefacta porta erumpunt Romani. Cic. Verr, Il. Caedebatur virgis in medio foro Messanac civis Romanus: quum interea nulla vox alia illius miseri audiebatur, nisi haec, civis Romanus sum. Enblich murbe auch hier in manchen Fällen der Wohlflang berücksichtigt. So z. B. wird der Hauptsat, wenn er in dem Verhaltnis zu bem Nebensatz einen sehr kleinen Umfang hat, meiftens vorangestellt: weil es nicht nur übel flingen wurde, wenn er an's Ende gestellt, sondern auch, wenn Aufnahme des größeren Saties zertheilt wurde. Cic. N. D. II. 47. Manus data elephantis, quia propter magnitudinem corporis difficiles aditus habebant ad pastum. Man versuche nur, das Verb data an's Ende ju setzen, um die Wahrheit des Gesagten zu erkennen.

Größere Sorgfalt erheischt die Anordnung der einzelnen Sike in einer aus mehreren Gliedern bestehenden Periode. Erstens sorge man dafür, daß nur solche Säke in dieselben ausgenommen werden, die nothwendige Bestimmungen des Hauptgedankens oder nähere Umstände des Hauptsaktund enthalten. So z. B. dürste man in solgender Periode bei Cic. leg. Man. 9. Noster autem exercitus, etsi urbem ex Tigranis regno ceperat (cuius quidem opibus tempore peropportuno sunt sustentati), et proeliis usus erat secundis: tamen nimia longinquitate locorum ac desiderio suorum commovedatur, die eingeklammerten Werte nicht hinzuseten. Ebenso wenig dürste man bei Cic. ost. I. 2. Nam quam multa sibt in philosophia et gravia et utilia (simul atque ad

hanc artem graeci homines studia sua converterunt) acettrate copioseque a philosophis disputata: latissime patere videntur ea, quae de officiis tradita ab illis et praecepta sunt, die eingeschobene Stelle zufügen. Denn diese Gate enthalten nichts wesentlich zum Hauptsate Gehöriges. der Anordnung selbst lasse man in der einfachen Periode Die Gate so auf einander folgen, wie es entweder ihr Berhaltniß zu einander und zum hauptsate, ober zu ben Wortern, mit benen sie zunächst zusammenhangen, erheischt: bei der zusammengesetten Periode beachte man insbesondere, was vermöge der naturlichen Gedankenfolge in den Vorderund was in den Nachsatz gehort. Als Beispiele schoner Anordnung in beiden Gattungen mogen folgende Stellen bienen. Caes. b. g. VI. 31. Cativolcus, rex dimidiae partis Eburonum, qui una cum Ambiorige consilium inierat, aetate iam confectus, quum laborem belli aut fugae ferre non posset, omnibus precibus detestatus Ambiorigem, qui eius consilii auctor fuisset, taxo, cuius magna in Gallia Germaniaque copia est, se exanimavit. Liv I. 6. Numitor, inter primum tumultum hostes invasisse urbem atque adortos regiam dictitans, quum pubem Albanam in arcem praesidio armisque obtinendam avocasset, postquam iuvenes perpetrata caede pergere ad se gratulantes vidit, extemplo advocato concilio, scelera in se fratris, originem nepotum, ut geniti, ut educati, ut cogniti essent, caedem deinceps tyranni seque eius auctorem ostendit. Cic. div. III. 8. Etsi, quantum ex tuis literis intelligere potui, videbam, te hanc epistolam, quum ad urbem esses, esse lecturum refrigerato iam levissimo sermone hominum provincialium: tamen, quum tu tam multis verbis ad me de improborum oratione scripsisses, faciendum mihi putavi, ut tuis literis brevi responderem. Cic. Rab. perd. 1. Etsi, Quirites, non est meae consuetudinis, initio dicendi rationem reddere, qua de causa quemque defendam, propterea quod cum omnibus civibus in eorum periculis semper satis iustam mihi causam necessitudinis esse duxi: tamen in hac defensione capitis, famae, fortunarumque omnium C. Rabirii propomenda ratio videtur officii mei: proptereaquod, quae

trema lineamenta orationi attulit. Quodsi et angusta quaedam atque concisa, et alia est collata et dissua oratio: necesse est id non literarum accidere natura, sed intervallorum longorum et brevium varietate: quibus implicata atque permixta oratio, quoniam tum stabilis est, tum volubilis, necesse est eiusmodi naturam numeris contineri. Nam circuitus ille, quem saepe iam diximu, incitatior numero ipso sertur et labitur, quoad pervenist ad sinem et insistat. Perspicuum est igitur, numeris adstrictam orationem esse debere, carere versibus. Diese Meise, mehrere Sase eine ganze Streck hindurch aneinam ber zu reihen, ist der Poesse nicht eigen. Aber auch in det affestwolleren Stellen der Prosa sallen die Uebergange und Berbindungswörter meistentheils aus. 3. B. Cic. Catil. L., Verr. II. 51. Liv. V. 2.

| •                       | Seite.      |                     | Seite.     |
|-------------------------|-------------|---------------------|------------|
| A, ab, abs              | 398         | Accomodus           | 215        |
| Ab, in Bufammenfegungen | _           | Accuratus           | 219, 285   |
| Ab, statt contra        | 400         | Accuratio           | 7          |
| Abbas, abbatissa        | 194         | Accusare            | 199        |
| Abbreviare              |             | Acervus             | 263        |
| Abdicare                |             | Acies               | 147, 356   |
| <b>Aberrare</b>         | -           | Acquirere           | 200        |
| Abesse                  |             | Actio               | 338        |
| <b>A</b> bhine          | 449         | Activus vitas       | 200        |
| Abiectus                | 306         | Actutum             | 470        |
| Abire                   | 195         | Acyron, ologia      | 2, 11      |
| Abiturio, ens           |             | Ad                  | 405        |
| <b>Abn</b> uere         |             | Ad, in Bufammenfepu | ngen 409   |
| <b>Abominabilis</b>     |             | Adducere            | 200        |
| Abrogare                | _           | Adesse              | <b>354</b> |
| <b>A</b> brumpere       | -           | Adhuc               | 9, 474     |
| Abscondere se           | <del></del> | Admirari            | 329        |
| Absentare               |             | Admittere           | 200, 243   |
| Absit ut                |             | Admodum             | 477        |
| Absolvere               |             | Adnotare            | 20t        |
| <b>Absolutus</b>        | -           | <b>Adnuntiare</b>   |            |
| Absque                  | 404         | Adolescens          | • —        |
| Absque eo esset         | 197         | Adorare             | 249        |
| Abstinere, nentia       |             | <b>A</b> dulari     | 219        |
| <b>A</b> bsurditas      | -           | Adulterinus         | 379        |
| <b>A</b> bundare        | 363         | Adumbratio          | 267        |
| <b>Abunde</b>           | 404         | Adversari           | 366        |
| Abusivus                | 197         | Adversaria          | 245        |
| Abuti                   | 390         | Adversarius         | 201        |
| Abyssus                 |             | Adversus            | 409        |
| Ac                      | -           | Advocare            | 202, 243   |
| Accentus                | -           | Advocatus           | 156, 202   |
| Acceptus                | 198         | Aedes, aedificium   | 202, 278   |
| Accidentia              |             | Aedificare          | 202        |
|                         | 18, —       | Aegre               | 479        |
| Accipere                | _           | Aegritudo           | 202        |
| Acclivis                | <b>26</b> 5 | Aequalis            | 202, 445   |

| •                      | Seite.      |                        | Eeite.            |
|------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| Aequanimitas           |             | Aliter                 | 282               |
| Aequator               | 202         | Alius und alter        | 98                |
| Aeque                  | 479         | Alius — slius          | 103               |
| ` <b>A</b> equor       | 325         | Alludere               | 206               |
| Acra                   | 302         | Alphabetum             | -                 |
| Aerumna                | <b>33</b> o | Alta opinio            |                   |
| Aes grave              | 133         | Alta vox               | 206               |
| Acstimare              | 203         | Altercatio             | 20)               |
| Aestuare               | 236         | Alternus               | _                 |
| Actas                  | 203         | Altus                  |                   |
| Acternus, in acternum  | 203, 204    | Amare und adamare      |                   |
| Aevum                  |             | Ambire                 | 208               |
| Affabilie              | 250         | Ambitio                | 204               |
| Affatim                | 204         | Ambitiosus             | 209               |
| Affectatus, assectatio | -           | Ambo                   | 132               |
| Affectus               | -           | Ambulare               | 3,6               |
| Ashnes                 | -           | Amens                  | 293               |
| Assirmare              | 205         | <b>A</b> micus         | 209               |
| Affirmativus           |             | Amittere proelium, car | USAIM -           |
| Afflatus .             |             | Amnis                  | 296               |
| Age                    |             | Amoenus                | 198, 228          |
| Ager                   |             | Amor                   | 210               |
| Agere                  | 289         |                        |                   |
| Agger                  | 250         | Amplus ,               | 342               |
| Agmen                  | 147         | •                      | 545, 549          |
| Agnati                 | 204         | •                      | 210               |
| Agon, agonizare        |             | Anima und animus       | 211               |
| Agrestis               |             | Animal                 | 230               |
| Agricola               | 368         | Animadversio           | 213               |
| Ah!                    | •           | Animadvertere          | 212, 359          |
| Alona                  | 205         |                        | 312               |
| Allacer                | 241         |                        | -                 |
| Albus                  | 220         |                        | 213               |
| Alice                  | _           | Anniversarius          | 201               |
| Alias, alias — alias   | •           | Annona                 | . 393             |
| Alienus                |             | Annotatio              | 212               |
| Alioquin               |             | Annullare              | 213               |
| Aliquando              | •           | Annuus                 | 204               |
| Alignatum              | 487         | Ante diam              | <b>411</b><br>4.6 |
| Aliquatenus            |             | Ante diem              | 414               |
| Aliquis                | ••          | Antiquera              | 213               |
| Aliquis neben si       | 91          | Antiquus Antiquus      | 195<br>213        |
| Aliquispiam            |             | Antistes               | 369               |
| Aliquoties             | 407         | ARMITTE                |                   |

|                     |      | 5eite. |                 | 6                    | eite. |
|---------------------|------|--------|-----------------|----------------------|-------|
| ire                 |      | 214    | Attamen         | -                    | 5go   |
| te                  |      | _      | Attentio        |                      | 7     |
|                     |      | _      | Attimere        | 1                    | 121   |
| ıritor              |      | 292    | Auctor :        | 121, 285, 306,       | 38o   |
| ellare              |      | 215    | Auctoritas      | 285,                 |       |
| :titus              |      | 269    | Andere          | -                    | 933   |
|                     |      |        | Audientia       |                      | _     |
| 1                   |      | 415    | Audire          | :                    | 323   |
| ι                   |      |        | Augere          | ;                    | 416   |
| ı et terra          |      |        | Aulicus         | :                    | 223   |
| ter                 |      | _      | Ausculture      |                      |       |
| trari               |      | 241    | Austerus        | :                    | 386   |
| re                  |      |        | Aut             |                      | 504   |
| 31344               |      | 243    | Autem           | 4                    | 490   |
| ivum, archivarius   |      |        | Authentice      |                      | 123   |
| re                  |      | 236    | Auxiliari       |                      | -     |
| u:                  |      | 207    | Avarus und avi  | idus :               | 23    |
| stum.               |      | 217    |                 |                      |       |
| ere                 |      | t99    | Baiulare und    | baiolos :            | 224   |
| gans                |      |        | Balbuties       |                      | 325   |
| •                   | 154, | 217    | Baptiema and I  | baptisteriu <b>m</b> | -     |
| adus                | -    | _      | Barbarismus, bi |                      | 3     |
| icialis             |      |        | Barbarus        | 2, 1                 | 225   |
| icium               |      | 219    | lications       | _                    | 226   |
| 1.00                |      | 205    | Beatus          | :                    | 227   |
|                     |      | 128    | Bellua          | :                    | 130   |
| ibralis, uncialis   |      | 133    | Bellum ducere   | und gerere :         | 179   |
| cla unb assectator  |      |        | Belius          |                      | 237   |
| ntari und assentiri |      | -      | Bene dicere     |                      |       |
| qui                 |      | 200.   | Beneplacitum    |                      | 300   |
| rere 8,             | 201, | 219    | _               | :                    | 210   |
| LASTE               |      | 376    | Benignue        | :                    | 229   |
| veranter            |      | 219    | Bes             |                      | 129   |
| verare >            |      | 205    | Bestia          | :                    | 23a   |
| luus                |      | 220    | Dillerin        | 230, :               | 23t   |
| tere                |      | _      | Biblia          |                      | -     |
| am                  |      | 379    | Bibliothecarius |                      | -     |
| tus                 |      | 236    | Blandiri        |                      | 219   |
| ind ast             |      | 490    | Blasphemare     | :                    | 231   |
|                     |      | 495    | Blaterare       | :                    | 398   |
|                     |      | 220    | Bonus .         | •                    | 231   |
| 16                  |      | 497    | Borcalia        | :                    | 23%   |
| ıå                  |      | 002    | Breve dicere    |                      | 232   |
| x                   |      | 225    | Beevi           | 232,                 | ie7   |

|                          | •                   | Seite.      | •                        | Geite.               |
|--------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| Breviarium, breviator    |                     | 233         | Celeber                  | 261                  |
| Brevis                   |                     |             | Celer                    | 241                  |
| Brutus                   |                     | 293         | Celsus                   | <b>2</b> 07          |
|                          |                     |             | Censere                  | 241                  |
| Cachinnari               |                     | 367         | Cernere                  | 178                  |
| Cacumen                  |                     | 233         | Certamen 20              | 7, 350               |
| Cadere                   | 234,                | 295         | Certe und certo          | 508                  |
| Caedere und caedes       |                     |             |                          | 3, 3-3               |
| Caesaries                |                     | <b>33</b> o | Certitudo                | 253                  |
| Calculare                | •                   | <b>236</b>  | Cessare                  | <b>263</b>           |
| Calcudarium              |                     |             | Ceterum und ceteroquin   | <b>48</b> 1          |
| Calere                   |                     |             | Ceterus                  | 99                   |
| Caligo                   |                     |             | Cetra                    | 3,3                  |
| Callere                  |                     | 372         | Chronica                 | 243                  |
| Callidu <b>s</b>         |                     | <b>336</b>  | Ciere und citare         | 395                  |
| Calumni <b>ari</b>       |                     |             | Cincinnus                | 235                  |
| Calx                     |                     | 237         | Circa und circum         | 417                  |
| <b>Ca</b> mbium          |                     | _           | Circiter                 | <b></b> .            |
| Campana                  |                     |             | Circuitio                | 345                  |
| Campus                   |                     |             | Circulus                 | 422                  |
| Cauder <b>e</b>          |                     | 378         | Circumlocutio und circu  |                      |
| <b>Ca</b> ndidu <b>s</b> |                     | 220         | scriptio                 | 243                  |
| Cauere                   | 223,                | 237         | Cirrus                   | 235                  |
| Canorus                  | •                   | _           | Citus                    | 241                  |
| Cantare                  |                     |             | <b></b>                  | 3, 55a               |
| Canticum                 |                     | •           | <b>7</b> 1               | 9, 243               |
| Cantilena                |                     |             | <b>6</b> ) 1             | 35, 33o              |
| Cantus                   |                     |             | Clam, clanculum          | 418                  |
| Capere                   |                     |             | Clamare                  | 243                  |
| Capax nnd capacitas      |                     | •           | Clarus 206, 24           |                      |
| Capillus                 |                     |             | Classis                  | , <b>, , , , ,</b> , |
| Captiosus                |                     | _           | Clemens                  | _                    |
| Caput                    | 238.                |             | Clima                    | 244                  |
| Carere                   |                     | •           | Clivus unb collis        | 250                  |
| Carmen                   |                     |             |                          | 5, 323               |
| Caro, carualis           |                     |             | Coelum                   | 244                  |
| Caritas                  |                     | 210         | Coemeterium              | 246<br>246           |
| Castigare                | 238.                |             | Coepi und coeptus sum    | 246                  |
| Castimonia und castita   | \$<br>\$            |             | Coctus                   | -40                  |
| Casus                    |                     | •           |                          | 3 260                |
| Caterva                  |                     |             | Cogitare                 | 3, 249<br>247        |
| Causa 239,               | 240.                |             | Cognati und consanguinei | 201                  |
| Cadere                   | , - <del>1</del> -1 | 318         | Cognitio 154, 21         | R of                 |
| Ccdo                     |                     | 481         | Cognitor 154, 21         |                      |
|                          |                     | 7           |                          | 301                  |

| •                             | Seite.       | . Seile.                          |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Cognomen                      | 334          | Confugere 297                     |
| Cohors                        |              | Congregare 249.                   |
| Coire                         |              | Congruens a54                     |
| Colere                        |              | Conjuncte und conjunctim 594      |
| Collega                       | 249          | Coniunctio 319                    |
| Colligere                     | _            |                                   |
|                               | 625          | Conquirere 349                    |
| Coma                          | 235          | Conscientia 231                   |
| Comes                         | 249          | Conscribere 249, 373              |
| Comis                         | <b>\$</b> 50 | Consecrare 254                    |
| Comitia                       | 247          | Consecutio 319                    |
| Commeatus                     | 203          | Consequenter, -tia 255            |
| Commentarius, -rii, -ria 251, | 272          | Consecratio 31t                   |
| Commentum, commentitius       | 295          | Consentaneus 216                  |
| Comminuers                    | 329          | Consequi · 200                    |
| Commissio                     | 251          | Conservare 376                    |
| Commissura                    | 319          | Consignare 213                    |
| Commodum                      | <b>3</b> 51  | Consilium 295                     |
| Communis                      | 252          | Consors 349                       |
| Commorari                     | 304          | Conspicere 175                    |
| Commutare                     | 332          | Constare 322                      |
| Compendium                    | 251          | Constitutio 255                   |
| Comperire 313, 223,           | 372          | Constructio —                     |
| Compilare                     | 232          | Construere 303                    |
| Comtus                        | 339          | Consuctudo 17, 255                |
| Couari 187,                   | 222          | Consummare 196                    |
| Concidere                     | 234          | Contubernalis , 349               |
| Concilium und consilium       | <b>246</b>   | Contemuere 256                    |
| Conciunus 235,                | 253          | Contendere 305                    |
| Concio                        | 247          | Contentio 207                     |
| Concitare                     | 311          | Contentum esse, contentus 357,284 |
| Concurrere                    | <b>2</b> 49  | Continere se 197                  |
| Concutere                     | <b>36</b> o  | Contingere 198                    |
| Condere                       | 202          | Continuo st. continenter 258, 470 |
| Conditionem proponere         | 18           | Continuus 203                     |
| Conficere                     | 249          | Contra, contra dicere 258, 470    |
| Confidentia                   |              | Contraria 1 258                   |
| Confluere und confluxus 249,  | 254          | Contrarius ' 275                  |
| Confundere                    | 254          | Controversia 307                  |
| Confestim                     | 470          | Contumelia 408                    |
| Confirmare                    | 205          | Convenire 249, 259                |
| Confiteri                     | 292          | Conventus 246                     |
| Conformare                    |              | Conversari 259                    |
| Conformatio                   | 315          | Conversio 367                     |

|                        | 6    | eite.       | _                         | Eeita,           |
|------------------------|------|-------------|---------------------------|------------------|
| Convertere             | _    |             | Damnum                    | 264              |
| Convicium              |      | <b>3</b> 08 | Damnum facere             | 10               |
| Convivium              |      |             | Daps                      | 259              |
| Convocare              |      | •           | Dativus ethicus           | 32               |
| Copia, -ae             | 247, |             |                           | 423              |
| Copiosus               |      |             | De u. die in Zusammensenu | •                |
| Cor                    |      | <b>26</b> 0 |                           | 12, 423          |
| Coram                  |      | 420         | Deambulare                | 378              |
| Corona                 |      | 272         | Debere                    | 192              |
| Coronare               |      | <b>2</b> 60 | Debilis                   | <b>26</b> 5      |
| Corporeus              |      |             | Debitum                   | <b>265</b>       |
| Corpus in Umfchreibung | en   | 145         | Decessor                  | 213              |
| Corrigere              | -    | •           |                           | 55, 338          |
| Corructe               |      |             | Declinare                 | 254              |
| Corrumpere             |      | 374         | Declivis                  | 265              |
| Coruscare              |      | 378         | Decoratus                 | 339              |
| Crassus                |      | <b>2</b> 60 | Decretum                  | 265              |
| Creber -               | 1    | <b>2</b> 61 | Decuma                    | 3 <sub>9</sub> 8 |
| Crebro                 |      | <b>58</b> 7 | Dedicare                  | 254              |
| Credero                |      | 241         | Deducere                  | 266              |
| Credulus               |      | 312         | Deesse                    | 294              |
| Crimen                 |      | <b>2</b> 61 | Defectus                  | 266              |
| Crinis                 |      | <b>23</b> 5 | Defendere                 | _                |
| Crucifixus             |      | 7           | Deferre und Delator       | 204              |
| Crudelis               |      | 225         | Deficere                  | 195              |
| Cubarc                 |      | 262         | Deflere                   | <b>2</b> 96      |
| Culmen                 | ;    | 233         | Deformis                  | 266              |
| Culpa                  |      | <b>26</b> 1 | Dehinc                    | 469              |
| Culpare                |      | <b>238</b>  | Defungi                   | 298              |
| Cultus                 |      | 262         | Deinceps                  | 511              |
| Cum                    |      | 420         | Deinde                    | _                |
| Cumulus                |      | <b>263</b>  | Deitas und diviuitas      | 266              |
| Cunctari               |      | <b>2</b> 63 | Delectamentum, -tatio     | 267              |
| Cunctus                |      |             | Deliciae                  | _                |
| Cupiditas              | 210, | <b>26</b> 9 | Delictum                  | <b>2</b> 61      |
| Cupidus                |      |             | Deligere                  | 267              |
| Cur                    |      |             | Delineatio                | _                |
| Cur non                |      | 575         | Delubrum                  | 202              |
| Cura                   |      | <b>264</b>  | Deminuere und diminuer    | e 329            |
| Curia                  |      | _           | Demiror                   | -                |
| Curiosus               | 204, | <b>22</b> 0 | Demissus                  | 3o <b>6</b>      |
| Cursorie               | •    |             | Demonstrarc               | 330              |
| Custodire              |      | 376         | Demori                    | 346              |
| _                      |      |             | Demum                     | 511              |

|                      |      | Seite.      |                       | •     | Seith |
|----------------------|------|-------------|-----------------------|-------|-------|
| Denique              |      | Sit.        | Dictum und dicterium  |       | 278   |
| Densus               |      | 260         | Diem dare, dicere     |       | 45¢   |
| Denuntiare           |      | 301         | Dies                  |       | 147   |
| Denuo                |      | 513         | Differentia           |       | 372   |
| Depellere            |      | 317         | Differre              |       | 273   |
| Dependere            |      | 267         | Difficilis            | 273,  | _     |
| Depravatna           |      | 325         | Digerere              |       | 34 t  |
| Deprehendere         |      | 325         | Dignus                | 227,  | 328   |
| Derelinquere         |      | <b>a</b> 68 | Dilatare              |       | 210   |
| Deridere             |      | 367         | Diligens              |       | 220   |
| Derogare             |      | 195         | Diligere              |       | 207   |
| Describere           |      | 34 t        | Dilucidare            |       | 273   |
| Descriptor           |      | <b>268</b>  | Dilucidus             |       | 243   |
| Deserere             |      | <b>268</b>  | Dimetiri und dimetari |       | 273   |
| Desertum             |      | <b>s</b> 6g | Dimicatio             | 346,  | 356   |
| Desidere             |      | 234         | Dimittere             |       | 268   |
| Desiderium           |      | 269         | Dirigere              |       | 274   |
| Desidia              |      | _           | Dirus and Durus       |       | 235   |
| Desinere             |      | 263         | Disceptatio           |       | 207   |
| Desistere            |      | _           | Disciplina            | 154,  | 318   |
| Despectus            |      | 270         | Discretio             | •••   | 54    |
| Despicere            |      | <b>256</b>  | Discrimen             | 272,  | 345   |
| Destinare            |      | 270         | Discurrere            |       | 274   |
| Destituere           |      | 268         | Discutere             |       |       |
| Destructio           |      | 270         | Dispendium            |       | 264   |
| Deterior             |      | 271         | Dispensare            | 274,  | 341   |
| Detinere             |      | _           | Dispertire            | • • • | 34 t  |
| Detrahere            |      | _           | Disputare             |       | 323   |
| Detrectare           |      | -           | Disputatio            |       | 207   |
| Detrimentum          |      | 264         | Disserere             |       | 223   |
| Dennx                |      | 139         | Dissimplare           |       | 376   |
| Deuti                |      | 390         | Distantia             |       | 275   |
| Devincere ,          |      | 494         | Distare               |       | 194   |
| Bevotus, -tio        |      | 272         | Distincre             |       | 271   |
| Dextans              |      | 129         | Distribuere           |       | 34t   |
| Dexter               |      | 3.76        | Distributivum         |       | 137   |
| Diadema              |      | 272         | Dispositus            |       | 275   |
| Diarium              |      | _           | Distinctus            |       | 253   |
| Dicere 214,          | 323, |             | Disertim              |       | 274   |
| Dicere, ansgelaffen  |      | 183         | Disertus              |       | 274   |
| Dicere non possum    |      | 272         | Ditio                 |       | 275   |
| Dietare              |      | 321         | Diversitas            |       | -/-   |
| Dictio               | 272, | 349         | Dividere              |       | 341   |
| Dicto audientem esse |      | 340         | Divitiac              |       | 275   |
|                      |      |             |                       |       | - 4-  |

|                             | Seite.      |                        | Erite.      |
|-----------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| Diu                         | 514         | Elementarius           | <b>28</b> 1 |
| Diurnus                     | 276         | Elevare                | _           |
|                             | •           | Eligere                | 267         |
| Doctrina Doctrina           | 218         |                        | <b>28</b> 1 |
| Doctus                      | 277         | Elocutio               | 323, 349    |
| Dodrans                     |             | Eloquens               | 2-4         |
| Dolere                      | •           | Elucere und elucescere | 282         |
| Dolosus                     |             | Emendare               | 260         |
| Domesticus                  | 317         | Eminus                 | 565         |
|                             | 364         | Emolumentum            | 251         |
| Dominus                     | 278         | Emori                  | 346         |
| Domus und domicilium        |             | En                     | 279         |
| Donec                       | 514         | Enarrare               | 287, 332    |
| Dubitatio und dubium        | 279         | Encomium               | 262         |
|                             |             | Encyclopaedia          | _           |
| Dudum                       | -           | Enim und etenim        | 543         |
| Duellum                     | 279         | Enimvero               | 494         |
| Dulcis                      | 198         | Enixe                  | 263         |
| Dum                         |             | Ens                    | 282         |
| Duntaxat                    |             | Enuntiare              | 201, 323    |
| Duo                         | 132         |                        | 49          |
| Duplex und duplus           | 210         | Epistola               | 323         |
| _upin und                   |             | Epulum und epulae      | 259         |
| E und ex                    | 426         | Erga                   | 425         |
| Ecce                        | 279         | Ergo                   | 515         |
| Ecclesia und ecclesiasticus | _           | Errare                 | 283, 320    |
| Ecquis                      | 92          | Error und erratum      | 283         |
| Edictum                     | <b>265</b>  | Erudire                | 273         |
| Editio                      | 10          | Eruditus               | 276         |
| Educare                     |             | Erumperc               | 284         |
| Efferre                     | 274         | Esse                   | 179, 284    |
| <b>L</b> ffigies            | 280         | Essentia               | 6, 283      |
| Effugere                    |             | Est R. licet           | 284         |
| Egestas                     | 280         | _                      | 497         |
| Ego                         | 26          | Et ipse                | 55          |
| Ehem                        | 527         |                        | 555         |
| Eheu                        | _           | Et quidem              | 5-74        |
| Eho und chodum              | _           | Etiam                  | 474, 518    |
| Eia                         | 496         |                        | ••          |
| Eiularc                     | <b>2</b> 96 | Etiamsi                | 519         |
| Elaborare 281               | , 320       |                        |             |
| Elapsus                     | 281         | Euax, evoe             | 525         |
| Flegans                     |             | Evadere                | 287         |
| Elegantia                   | , 253       | Evenire                | 198         |

|                 |              | Seite.      |                     |              | Geitt.           |
|-----------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|------------------|
| Éventus         | •            | +84         | Fabula              |              | 291, 305         |
| Evidens ter     |              |             | Eacere              |              | -y., 504         |
| Exactus         |              |             | Facere and          | Acri in time | Arel             |
| Exadversus      |              | 410         | bungen              |              | 188              |
| Exantlare       |              |             | Facetus             |              | 290              |
| Exarare         |              |             | Pacies              |              |                  |
| Exaudire        |              |             | Facile              |              | <b>2</b> 91, 521 |
| Excelsus        |              | 207         |                     |              | 250, #7t         |
| Excerpere       |              |             | Facinorosus         |              |                  |
| Excipere        |              | _           | Facinus             |              | _                |
| Excitare        |              |             | Facultas            |              | 165, 274         |
| Excudere        |              | <b>28</b> 5 | Facundus            |              | -                |
| Exempli causa   |              | -           | Fallax              |              | 237              |
| Exemplum ##b    | exempler     | <b>285</b>  | Falso               |              | agt              |
| Exercere        | 286,         | 326         | Fama                |              | agi              |
| Exercitus       |              | 147         | Familie             |              | 304              |
| Exhibere        |              | 331         | Familiaris          |              | gen              |
| Exiguus         |              | 33.         | Famulie             |              | 392              |
| Exilis          |              | 181         | Fanum               |              | ,202,            |
| Existere        | <b>≥84</b> , | 287         | Fari                |              | 323              |
| Existimare      | 187,         | 241         | Pas                 |              | 292              |
| Ezistimatic     |              | 365         | Feicia              |              | 272              |
| Exitium         |              | 347         | Fastidiosus         |              | 209              |
| Ezordiri        |              | 246         | Fastidire           |              | 256              |
| Exordium        |              | 315         | Fastigium           |              | 233              |
| Exorial         |              | _           | Fateri              |              | 292              |
| Experiri        |              | 286         | Fatum               |              | 239              |
| Explanare       |              | 267         | Fatuus              |              | 293              |
| Explicare       |              | _           | Paustus             |              | 227              |
| Explorare       |              |             | Favor               |              | 293              |
| Exponere        |              | *87         | Felicites           |              | 155              |
| Exprimere       |              | _           | Felix               |              | 227              |
| Exsequi         |              | _           | Femine.             |              | 293              |
| Exserere        |              | 287         | Fenns               |              | 389              |
| Exspectare      |              |             | Fera                |              | a3o              |
| Extare          |              | •           | Ferc                |              | 52t, 522         |
| Extendere       |              | _           | Feriar <del>i</del> |              | 292              |
| Externae res    |              |             | Perme               |              | 521, 522         |
| Entra           |              |             | Ferox               |              | 225              |
| Extraordinarius |              | _           | Ferre               |              | 224, 343         |
| Extremus        |              |             | Ferre ad po         | -            | 18               |
| Extractus       |              | _           | Perre legem         |              | <b>29</b> 4      |
| Butruere        |              |             | Ferre prac          |              | _                |
| Ranvist         |              | 353         | Ferre secum         | ı            | 19               |
|                 |              |             |                     |              |                  |

|                       |      | Beite       | •                       | Beite.      |
|-----------------------|------|-------------|-------------------------|-------------|
| Ferus                 | 225, | 226         | Frons                   | 291         |
| Fervere               |      | 236         | Frui                    | 390         |
| Fessus                |      | 293         | Frustra                 | 525         |
| Festinus, festinaus   |      | 241         | Fugare                  | 235         |
| Festivus              |      | 290         | Fugere                  | 297         |
| Festum, festus        |      | 294         | Fugitivus               | 345         |
| <b>F</b> ictio        |      |             | Fulgere                 | 378         |
| Fictor                |      | 373         | Fundamentalis           | 298         |
| Fideiussor            |      | 390         | Fundare                 | 202,        |
| Fides, fidelis        |      | 295         | Fundere                 | 235         |
| Fieri                 | 198  | 287         | Fundos                  | <b>20</b> 5 |
| Figmentum             |      | 294         | Fungi                   | <b>266</b>  |
| Figura                |      | <b>295</b>  | Fuscus                  | 206         |
| Finem facere, imponer | e    | -           | Fuse und fusim          | <b>3</b> 96 |
| Fingere               |      | 377         |                         |             |
| Finire                | 196, | <b>2</b> 95 | Garrire                 | 298         |
| Finis                 | 284, | , —         | Garrulus                | 299         |
| Firmus                |      | 297         | Gaudium                 | 267         |
| Pissura               |      | 367         | Generatim, generaliter  | 299         |
| Flagitare             |      | 348         | Generosus               | 334         |
| Flagitium             |      | <b>26</b> t | Genius                  | 300         |
| Flere                 |      | 296         | Gens                    |             |
| Fluctus               |      | _           | Gentiles                | 204, 301    |
| Fluentum              |      |             | Genuinus                | _           |
| Fluere                |      | -           | Gerere \                | 224         |
| Flovius               |      | -           | Gerrae                  | <b>3</b> 01 |
| Foedus                |      | <b>266</b>  | Gloria                  | 302         |
| Folium                |      | 297         | Gloriosus               | 209, 241    |
| Formare               |      | 276         | Gracilis                | 384         |
| Formidare             |      | 249         | Gradatim                | 524         |
| Formosus              |      | 227         | Gradi                   | 318         |
| Fors                  |      | 239         | Gradus                  | 302         |
| Forsitan              |      | 523         | Grammatica              | -           |
| Fortasse              |      | -           | Grandis                 | 324         |
| <b>F</b> orte         |      |             | Grates agere            | 302         |
| Fortis                | 212, | 297         | Gratiam habere, referre | e und       |
| Fortuito und fortuitu |      | 523         | gratias agere           | 302         |
| Fortuna               |      | 239         | Gratiosus               | 303         |
| Fortunatus            | 227, | 275         | Gratis                  | 524         |
| Fraudatio             |      | <b>25</b> 9 | Gratitudo               | 303         |
| Fraudulentus          |      | 236         | Gratus                  | 198         |
| Fraus                 | •    | 259         | Gravis                  | 273         |
| Frequens              |      |             | Gustus                  | 303, 371    |
| Frequenter            |      | 587         | Gyras                   | 248         |

|                    |      |              | • •             | •            |        |
|--------------------|------|--------------|-----------------|--------------|--------|
|                    |      | Beite.       |                 | 1            | Seite. |
| Habere             |      |              | Jacere          |              | 202    |
| Habilia            | 7.00 |              | Jactura         |              | 264    |
| Habitare           |      | 304          | Jam, iam - i    | 0.7m         | 53e    |
| Hactenus           | 304. | 474          |                 |              | 549    |
| Haerere            |      |              | Id, id quod it  | parents. S   | _      |
| Haeresis           |      | -            | Ben             |              | 44     |
| Haesitare          |      | 263          |                 |              | 515    |
| <b>Hallucipari</b> |      | ag8          | Idem            |              | 87     |
| Hariolari          |      |              | ldem qui, nid   | it com       | 59     |
| Hand               |      |              | Identidem       | •            | 53a    |
| Haud scio an       | 372, | 549          | Identitas       |              | 13     |
| Hebes              | •    |              | Ideo            |              | 515    |
| Hei                |      | 527          | Idiotismus      |              | 308    |
| Hem                |      |              | Idoneus         |              | 315    |
| Hendiadys          |      | 162          | Jeiunare        |              | 308    |
| Heroïcus           |      | 304          | Igitar          |              | 515    |
| Негча              |      | 278          | Ignavia         |              | 270    |
| Ren und beus       |      |              | Ignominia       |              | 308    |
| Miatus             |      |              | Ignorantia, -at | lio          | _      |
| Hic, pron.         |      |              | Ille            |              | 64     |
| Hic, adv.          |      |              | Illico          |              | 470    |
| Hilaris            |      | 305          | Illustris       |              | 240    |
| Hinc               |      | 5 <b>2</b> 9 | Imaginari, -tio | •            | 309    |
| Historia           |      | _            | Imago           |              | 280    |
| Alistoricus        |      | 306          | Imbecillus      |              | 266    |
| Hodierans          |      | _            | Imber           |              | 250    |
| Homicida           |      | 344          | Imbuere         | 3:1          | , 276  |
| Homo               |      |              | Immanis         |              | , 3±5  |
| Honestare          |      | 306          | Immatriculare   |              | 309    |
| Honestus           | 232, | 331          | Immediatus      |              | _      |
| Honorare           | Ī    | 306          | Immortalis      | 203          | , 3og  |
| Horrendus          |      | 266          | Immunis itas    |              | , Sun  |
| Horrere            |      | 249          | Immutare        | ***          | 38a    |
| Horribilis         |      |              | lam             |              | 43=    |
| Hortari            |      | 306          | Impatientia     |              | 300    |
| Hospes             |      |              | Impedire        |              | 317    |
| Hostis             |      | 201          |                 | 319          | 364    |
| Humanus            |      | -            | Imperitia       | -            | 3og    |
| Humare             |      | _            | Impetrare       |              | 200    |
| Humidus            |      | -            | Impiger         |              | 220    |
| Hamiliare          |      |              | Implere legen   |              | 310    |
| Humilie            | ,    |              | Implorare       |              | 348    |
| Henor              | 309  |              | Importunus      |              | 310    |
|                    |      | *            | Impraesentiare  | ım updin dra |        |
|                    |      |              | -               |              |        |

|                         | <b>S</b> ei      | ite. | •                   |      | Griss.          |
|-------------------------|------------------|------|---------------------|------|-----------------|
| sens                    | 3!               | 54   | Inferi, inferque    |      | 3:3             |
| Imprimis                | 53               | 33   | Inferior            |      | 371             |
| Improbus                | 3:               | 25   | Infestus            |      | 210, 213        |
| Imputare                | 3                | 10   | Infirmus            |      | 316, 265        |
| Ip                      | 4, 4             | 32   | Infit               |      | 246             |
| Inambulare              |                  |      | Infities ire        |      | ટેશ             |
| Inanis                  | 3                | 10   | Influxus            |      | 314             |
| Inaugurare              | 2                | 55   | Informare           |      | 377             |
| Inauguratio             | 3                | t t  | Informis            |      | 206             |
| Incassum                | 5:               | 25   | Ingenium            |      | 211, 213        |
| Incessabilis            | 3                | 11   | Ingens              |      | 224             |
| Inchoare                | 2                | 46   | Inhabitare          |      | 304             |
| Incidenter              | •                | 11   | Inimicitia          |      | 314             |
| Incipere in Umschreil   | -                |      | Inimicus            |      | 201, 313        |
|                         | 18               | 87   | Initium             |      | 3:5             |
| Incipere                | 2                | 46   | Innaturalis         |      |                 |
| Incitare                | 3                | 11   | Innocens            |      |                 |
| Inclarescere            | 3                | 12   | Inopia ,            |      | 250             |
| Įnclinare, -atio        | •                | _    | Inquam              |      | 205             |
| Inclytus                | •                | 40   | Inquisitio          |      | 3:5             |
| Incolere                |                  | 04   | Insanus             |      | 316             |
| Incolumis               | _                |      | Inscientia          |      | 306             |
| Incorporeus             | 3.               | 12   |                     |      |                 |
| Incredulus              |                  |      | Insectare, -tatie   |      | 346             |
| Inculcare               |                  |      | Insequi             |      | 374             |
| Incumbere               |                  |      | Insignis .          |      | 240             |
| Incusare                | _ `              |      | Insimulare          |      | 199             |
| Indagare                | _                | 17   | Insipiens           |      | 203             |
| Indaginis altieris esse |                  | 13   | Insolens            |      | 209             |
| Inde                    |                  | 29   | Insons              |      | 315             |
| In dies                 | <b>26</b> 6, 43  | -    | Inspiratio          |      | 316             |
| Indigere                | 17               | _    | Instaurare          |      | 366             |
| Indolentia              | •                | 6    | Instigare           |      | 311             |
| Indoles                 | _                | _    | Instituere          |      | 276<br>256      |
| Inducere                | _ "              | •    | Institutum          |      |                 |
| Indulgens<br>Industrius | •                |      | Instructe           |      | 276             |
| Inestabilis             |                  | 20   | Insulsus            |      | 293             |
| Ineptus                 | ,                | _    | Insultans           | 2.K  | 209<br>370, 385 |
| Inertia                 | _                |      | Integer             | 315, | 513             |
| Inesse                  |                  | 70   | de integro          |      | 310             |
| Infallibilis            | 31               | 79   | Intempestivus Inter |      | 438             |
| Infans                  | 31               | _    | Inter se            |      | 39, 57          |
| Infensus                | 216 3.           | 8    | Intercedere .       |      | 316             |
| TWICHERS                | 41 <b>4</b> , 31 | J    | THIEICCN ÉLA        |      | 310             |

|                            | Geite.      |                 | Seite.                         |
|----------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|
| Interea                    | 534         | Iterare         | · 31 <b>5</b>                  |
| Interemtor                 | - 4 4       | Iterum          | 142, 518                       |
| Interfector                | • •         | Itidem          | 53a                            |
| Interficere, se            | 316, 387    |                 | 324                            |
| Interim                    | 534         | Jubere          | 329, 294                       |
| Interimere                 | 387         | Jucundus        | 198                            |
| Interior                   |             | Judex           | 316                            |
| Interire                   |             | Judicare        | 247, 319                       |
| Interitus                  | 321         | Jugulare        | 387                            |
| Interloqui, quutor         | 316         | Jugum           | 250                            |
| Interludium                |             | Junctura        | 319                            |
| Intermori                  | 346         | Jure consultus  |                                |
| Internecio                 |             | Jure summo und  | optime —                       |
| Interpretari               |             | Jurgium         | 307                            |
| Interpretatio              | 212, 317    |                 | 292                            |
| Interrogare                | 317         | Jusiurandum     | 319                            |
| Interrogare, Ellipse desse | (ben 185    | Juvare          | 223                            |
| Intervallum                | 275         | Juvenis         | 319                            |
| Intestinus                 | 316         |                 |                                |
| Intimus                    | 209         | <b>~</b>        |                                |
| Intra                      | 439         | Labare und labi | 324                            |
| Invenire                   | <b>268</b>  | Labes           | 320                            |
| Invertere                  | 332         | Labi            |                                |
| Investigare                | 317         | Labor           | 320, 3 <b>3</b> 0, <b>3</b> 37 |
| Inveterascere              | 374         | Laborare        | 220,                           |
| Invicem                    | 39, 596     | Laboriosus      | 320                            |
| Invidia und Invidentia     | 317         | Lacrimare       | 296                            |
| Invitare                   | 311         | Laedero         | 330                            |
| Jo!                        | <b>525</b>  | Lactitia        | 267                            |
| Jocus                      | 324         | Lactus          | 305                            |
| Ipse                       | 51, 57      | Lamentari       | <b>&gt;</b> 78                 |
| Ira                        | 314         | Lapis           | 368                            |
| Ire                        | 318         | Lapsus          | 320                            |
| <b>Irrationalis</b>        | 318         | Largitor        | 239                            |
| Irrider <b>e</b>           | 367         | Largus          | -                              |
| Irritus                    | <b>2</b> 97 | Lascivus        | 348                            |
| I.                         | 41          | Lassus          | 293                            |
| 1s, ausgelaffen 4          | 6, 47, 50   |                 | 320                            |
| Is, qui                    | 48          | Letinitas       | 2, 4, 231                      |
| Tate 6                     |             | Latinus         | 321                            |
| Ita                        |             | Latus           | 259                            |
| Itaque                     | -           | Laus            | 30a                            |
| Item                       |             | Lectio          | 321                            |
| Iter                       | 344         | Legere          | en-ga                          |

|                         |                 |      | Beite       | •                    | Seite.     |
|-------------------------|-----------------|------|-------------|----------------------|------------|
| Leguleius               |                 |      | 319         | Luculentus           | 243        |
| Lenis                   |                 |      | <b>343</b>  | Lucus                | 303        |
| Lentus                  |                 |      | •           | Ludere               | -          |
| Lepidus                 |                 |      | 290         | Ludicrum             | 304        |
| Letum                   |                 | 14,  | •           | Lugere               | 276        |
| Levis                   |                 |      |             | Lumen                | 324        |
| Lex                     | <b>&gt;6</b> 5, | 292, |             | Luminosus            | 243        |
| Lexicon                 |                 | _    |             | Lustrare             | 369        |
| Libere                  |                 |      | _           | Lusus                | 369<br>324 |
| Libenter                |                 | 291, |             | Lux                  | 147, 324   |
| Liber                   |                 |      | •           | Luxuria              | •••        |
| Liberalis               |                 |      | 229         | Luxus ·              | -          |
| Libere                  |                 |      | 349         | 7.5                  |            |
| Liberi                  |                 |      | 3:3         | Macer                | 384        |
| Libertas                |                 |      |             | M aceria             | 335        |
| Libido                  |                 |      |             | Macrologia           | 19         |
| Librarius               |                 | 268, | 373         | Macula               | 300        |
| Licentia                |                 |      |             | Madidus              | 386        |
| Licere                  |                 | 192, | 351         | Magis                | 488        |
| Licet                   |                 |      | 519         | Magna vox            | 306        |
| Limes                   |                 |      | 295         | Magnificare          | 304        |
| Limpidus                |                 |      | 243         | Magnificus           | 241        |
| Linea                   |                 |      |             | Magnopere            | 477        |
| Lingua                  |                 |      | 376         | Maledictum           | 308        |
| Litare                  |                 |      | 369         | Maleficium           | 361        |
| <b>L</b> iquer <b>e</b> |                 | 296, | 322         | Malus                | 325        |
| Literae                 | 154,            | 218, | 322         | Manare               | 296        |
| Literatura              |                 |      | 322         | Mandare              | 351        |
| Literatus and lite      | erator          |      | <b>2</b> 77 | Mandatum             | ***        |
| Litus                   | •               |      | _           | Mane                 | 316        |
| Livor                   |                 |      | 318         | Manubiae             | 358        |
| Loca und loci           |                 |      |             | Mare                 | 325        |
| Locare                  | _               | _    | 35r         | Maritus              | 394        |
| Locus                   | 300,            | _    | •           | Materfamilias        | 293        |
| Locutio                 |                 | 272, | 349         | Materia und materies | 326        |
| Loqui                   |                 |      | 223         | Matrona              | 203        |
| Longe                   |                 |      | •           | Maturus              | 326        |
| Longe beim Sup          | erlativ         |      | •           | Maxime               | 533        |
| Longus                  |                 |      | <b>2</b> 59 | Maximus              | 381        |
| Loquax                  |                 |      | 299         |                      | 509        |
| Lucere                  |                 |      | •           | Mederi               | 370        |
| Lucidus                 |                 |      | 243         |                      | 5          |
| Lucrum                  |                 |      |             | Mediocer             | 336        |
| Lucubrare               |                 |      | <b>32</b> 0 | Meditari, -tatio     | 326        |

|              | Seite.                  | •                       | Geite.        |
|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Lim          | 327                     | Morbus                  | 300           |
| rcule        | 509                     | Morem gerere            | 344           |
| HUM          | 327                     | Mori                    | 364           |
| nisse        | 3=8                     | Morigerari              | 34£           |
| praré        | 326, 33a                | Morosus                 | 326           |
| ria          | 368                     | More                    | 321           |
| icitas       | <b>28</b> 0             | Mortales                | 33 c          |
| am, dosus    | 283                     | Mos                     | 206           |
|              | 91't                    | Mox                     | 507           |
| ionem facere | 328                     | Mulctare                | 369           |
| :#           |                         | Muller                  | 293           |
| e und mereri |                         | Multifarium, us         | <b>33</b> 1   |
| lionalis     |                         | Multitudo               | 248           |
| ¢m           |                         | Multus                  | 120           |
| encliticum   |                         | Mundere                 | 14            |
| i and metiri |                         | Mundus                  | 334           |
| tre          |                         | Munificus               | 219           |
|              | •                       | Maras                   | <b>332</b>    |
| and millia   | 141                     | Mutere                  | -             |
| al           |                         | Mutuo                   | \$ <b>9</b> 6 |
| iae fabulae  |                         | Mutuum dare             | 251           |
| qe .         |                         | Matous                  | 207           |
| ter          |                         | Mythus, mythologia      | 332           |
| are.         | 329<br>233, <b>32</b> 9 | N                       |               |
| tus          | 233, 329                | Type                    | 546           |
| i            | -                       | Nam, namque             | 543           |
| iA           | _                       | Naucisci                | 200           |
| icors        |                         | Narrare                 | 38a           |
| ratio        |                         | Nerratio, nerrativacala | 365           |
| 20\$         |                         | Natalitia               | 29 <b>6</b>   |
|              | 5 <b>3</b> 9, 54a       |                         | 300           |
| lari         |                         | Nativus                 | 383           |
| t <b>i</b>   | -                       | Naturalis               |               |
| ia           |                         | Ne, Fragewort,          | 545           |
| 310          |                         | Ne, Regation,           | 55£           |
| .us          |                         | Ne quidem               | 55r           |
| -            |                         | Noc unb meque           | 555           |
| entum        |                         |                         | 387           |
| re           |                         | Necesse esse<br>Necessa | 198           |
| trans.       |                         | Necne                   | 497           |
| irarė<br>ja  |                         | Nedam                   | 549           |
| itae         |                         | Nefas                   | 55¢           |
| 1040         |                         |                         | <b>46</b> 1   |
| 1            | 300, 371                | Negare flatt diesee mis | light.        |

| •                            | seite.      |                    | <b>Č</b> eita   |
|------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| gendem non, 2,               | 180         | Nonne              | 545             |
| Negare                       | 195         | Nonnisi            | 53 <sub>9</sub> |
| Megativus                    | 205         | Nonnullus, nonnus  | no, non ni-     |
| Negligere                    | 256         | hil                | 107             |
| Nesarius und nesandus        | 261         | Nonnunquam         | 487             |
| Negligentia                  | 270         | Nos                | <b>26</b>       |
| Nemo                         | 123         | Nos fait ego       | <b>3</b> 0      |
| Nemus                        | -           | Nosse              | 372             |
| Nequam                       | 325         | Nota               | 212, 320, 335   |
| Nequaquam                    | 526         | Notare             | 212             |
| Nequidquam                   | <b>525</b>  | Notitia            | 217, 335        |
| Neutiquam                    | 526         | Novi homines       | 334             |
| Neve                         | <b>5</b> 51 | Novus              | 164             |
| Nex 14,                      | 32t         | Nubere             | <b>18, 33</b> 5 |
| Nescio an                    | 549         | Nudare             | 338             |
| Nescio                       | 113         | Nugae              | 3ot             |
| Neuter                       | 134         | Nugari             | 298             |
| Ni                           | <b>56</b> 0 | Nullus             | 123             |
| Niger                        | 220         | Num                | 545             |
| Nahil                        | <b>526</b>  | Nummus             | 134, 217        |
| Nihil aliud quam             | 100         | Numquis            | 92              |
| Nimbus                       | <b>3</b> 50 | Nunc               | <b>53</b> 1     |
| Nimirum                      | <b>553</b>  | Nuncupare          | 214             |
| Nimis und nimium             | 170         | Nuper              | 542             |
| Nisi                         | 507         | Nutrire            | 206             |
| Nisi erro, fallor            | <b>333</b>  |                    |                 |
| Nisi si                      | <b>56</b> 0 | O, o si!           | 56r             |
| Nitl                         | 223         | Ob                 | 417, 441        |
| Nitidus                      | _           | Obambulare         | 378             |
| Nitor                        | •           | Obedire            | 34•             |
| Nobilis 240, 333,            | 334         | Obelare            | 335             |
| Nocens und noxius            | 377         | Obfuscare          | 335             |
| Nola                         | 237         | Obiicere, obiectie |                 |
| Nolle statt velle mit folgen | •           | Obire              | <b>34</b> 5     |
| dem non                      | 180         |                    | 233             |
| Nomen                        | 334         | Obitus .           | 321             |
| Nomen deferre                | 200         |                    | 386             |
| Nominare                     | 214         | Obmutescere        | 382             |
| Non                          | 526         | Obnuntiare         | 201             |
| Nondum                       |             | Obrogare           | <b>195</b>      |
| Non est quod                 | 335         | Obscuritas         | 236             |
| Non etiam und adhue non      | • •         | Obsecrare          | 378             |
|                              | -           | Obsequi            | <b>34</b> 1     |
| Non modo #. non modo non     | <b>56</b> 0 | Observare, -atio   | 212, 248        |



|                  |              | Seite      | •              | Ceite.          |
|------------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
| Obtemperare      |              | 340        | Oratio         | 238, 356        |
| Obtestari        |              |            | Orator         | 338             |
| Obtinere         |              | 200        |                |                 |
| Obtingere        |              |            | Orbis          | 262             |
| Obtrectare       |              | _          | Ordinate       | 338             |
| Obtrupcare       |              | -          | Ordiri         | 24G             |
| Obvenire         | 108.         | _          | Orientalis     | 339             |
| Oceanus          | - 3-1        |            | Orinadus       | 33g             |
| Occidentalis     |              |            | Ornatus        | 253, 339        |
| Occidere         |              |            | Orthodoxas     | 340             |
| Occultum esse    |              |            | Orthographia   | -40             |
| Occumbere        |              | 336        |                |                 |
| Occupari         |              | _          | Ostendere      | 290<br>212, 330 |
| Occurrere        |              |            | Ostentare      | 212, 550        |
| Odium            |              | 314        |                | _               |
| Offendere        | <b>±68</b> , | 320        | Paciaci        | 340             |
| Ohe              | ,            |            | Pacne          | 6ai             |
| Olim             |              |            | Pagina         |                 |
| Omitto           |              | 268        | Pagus          | 297<br>340      |
| Omnigo           | 200.         |            | Palari         | 113             |
| Omnie            | 337          |            | Palatium       |                 |
| Omnipotens, -tia |              |            | Pandere        | 314             |
| Onus             |              | _          | Par            | 208             |
| Opera            |              | -          | Parere         | 326             |
| Operae           | 1            | _          | Parentere      | 3oG             |
| Operari          |              | 337        | Parere         | 34+             |
| Opes             | 225.         | 352        | Paries         | 120             |
| Operosus         |              | 230        | Pariter        | 479. 594        |
| Opificium        |              | 219        | Parma          | 373             |
| Opinari          |              | -          | Parricida      | 344             |
| Opinio           |              | -          | Participare    | ***             |
| Opinionem habere |              |            | Particularie . | _               |
| Opitulari        |              | 223        | Partiri        | 34:             |
| Oportere         |              | 104        | Parum          | 123, 340        |
| Opperiri         |              | _          | Paromper       |                 |
| Oppidum          |              | 243        | Parvus         | 233             |
| Oppetere         |              |            | Pascere        | 206             |
| Opponere, -ens   | *            | 337        | Passim         | 529             |
| Opportunus       | 4            | <b>215</b> | Passio         | 343             |
| Opprobrium       |              |            | Passivne       | 243             |
| Opt              |              | 337        | Patefacere     | NI#             |
| Opar             |              | _          | Pati           | žor, 343        |
| Ora              |              | 322        | Patiens        | 263             |
| Orare            |              | 348        | Patricii       | 333             |
|                  |              | _          |                |                 |

|                    |      | •           | Seite.      | •                     | •    | Seite.      |
|--------------------|------|-------------|-------------|-----------------------|------|-------------|
| Patronus           |      |             | 202         | Perlegere             |      | 321         |
| Paucus, paulus     |      | 123,        | 233         | Pernicies             | 235, | 347         |
| Paulatim           |      |             | 524         | Pernix                |      | 241         |
| Paulisper          |      |             | 342         | Perpendicularis       |      | 346         |
| Paulum, paulo      |      |             | -           | Perperam              |      | <b>3</b> 91 |
| Pauperies          |      |             | <b>28</b> 0 | Perpetuus             |      | 203         |
| Pausa              |      |             | 343         | Perquam               |      | 477         |
| Peccator           |      |             | 343         | Perscribere           |      | 372         |
| Peccatum           |      | 261,        | 283         | Perscrutari           |      | 317         |
| Peculiaris         |      | 300,        | 343         | Persecutio, -tor      |      | 372         |
| Pecunia            |      | 217,        | <b>33</b> 1 | Persequi              |      | 375         |
| Pecus              |      |             | 230         | Persona               |      | -           |
| Peior              |      |             | 371         | Perspicuus            |      | 243         |
| Pelagus            |      |             | <b>325</b>  | Persuadere            |      | <b>38</b> o |
| Pellere            |      |             | 235         | Persuasum habere      |      | 347         |
| Pellucidus         |      |             | 243         | Pertinere ad          | 231, | 347         |
| Pelta              |      |             | 373         | Pertractare           |      | <b>301</b>  |
| Pendere            |      |             | 304         | Pestilentia           |      | 347         |
| Penes              |      |             | 442         | Pestis                | 14,  | -           |
| Penitus            |      |             | 344         | Petere 196,           | 208, | 347         |
| Penuria            |      |             | 218         | Petitio               |      | 348         |
| Per                | 397, | 443,        | 447         | Petulans              |      | -           |
| Peragere           |      |             | 196         | Pervenire             | 179, | <b>39</b> 1 |
| Peragrare          | •    |             | 346         | Phrasis               |      | 349         |
| Percontari *       |      |             | 317         | Piare                 |      | <b>36</b> 9 |
| Percellere         |      |             | <b>36</b> 0 | Pictura               |      | 260         |
| Percipere          |      |             | 212         | Pigritia              |      | 270         |
| Percussor          |      |             |             | Pilus                 |      | 235         |
| Percutere          |      | <b>360,</b> | 387         | Pius                  |      | 232         |
| Perdere            |      | 209,        | 225         | Placere               |      | 349         |
| Petegrinari, -atio |      |             | 344         | Placidus              |      | 243         |
| Peregrinus         |      |             | 206         | Plaga                 |      | 396         |
| Peremtor           |      |             |             | Plane                 | 477, | 562         |
| Perennis           |      |             | 204         | Plantare, -rium       | _    | 349         |
| Perferre           |      |             | 294         | Plebs                 |      | 300         |
| Perficere          |      |             | 196         | Plebeius und de plebe |      | 349         |
| Perfuga            |      | ,           | 345         | Plectere              |      | 359         |
| Perfugere          |      |             | 297         | Pienus                |      |             |
| Pergerc            |      |             | 345         | Plerumque             |      | 522         |
| Periculum          |      |             | 345         | Plerique und plurimi  | •    | 121         |
| Periphrasis        |      |             | 345         | Plorare               |      | <b>3</b> 96 |
| Periclitari        |      |             | 286         | Plurics               |      | 352         |
| Perinde            |      |             | 479         | Plus, adv.            |      | 488         |
| Perire             |      |             |             | Plus, plures          |      | <b>1</b> 21 |

#### Lateinifches Borterverzeichnif.

|                   | Seite       | •                 | Seite.           |
|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 3                 | <b>3</b> 50 | Praedium          | 205              |
| 18                | 238         | Pracesse          | 500              |
| itentiam agere    | 350         | Praefatio         | 315              |
| itendus .         | <b>3</b> 50 | Praeire voce      | 3:1              |
| ing aedepol       | 5og         | Praeiudicium      | 503              |
| icus              | _           | Practegere        | Эзг              |
| ceri              | 357         | Praemium          | 335              |
|                   | 447         | Praenomen         | 334              |
| re                | 35o, 35ı    | Praeposterus      | 310              |
| fex               | 369         | Praeproperus      | 241              |
| las               | 300         | Praes             | 390              |
| <b>)</b>          | 563         | Prassidere        | 353              |
| ife               | 324         | Praescribere      | -                |
| riam              | 391         | Pracsentem esse   | 354              |
| are               | 348         | Praesertim        | 533              |
| ura               | 351         | Praestolari       | 356              |
|                   | _           | Praesumere        | -                |
| 'ssio             | 156         | Praetendere       | 364              |
| bilis             | 352         | Practer           | 449              |
|                   | 447         | Practerca         | 563              |
| ri und posteritas | -           | Practerire        | 354              |
| [OAID             | 58a         | Praeterlabi       | _                |
| emum              | 143         | Practerlapsus     | <b>18c</b>       |
| emus              | <b>28</b> 9 | Praetextatus      | 18               |
| ılare ·           | 348         | Practextum        | 355, 378         |
| 9.                | 230         | Pravus            | 325              |
| ıtia              | 382         | Praxis, practicus | 35a              |
| itas verborum     | 352         | Precari           | 546              |
| simum             | 533         | Prehendere        | 196              |
| t#                | 488         | Pretio facere     | 246              |
|                   | 448         | Pretium           | 355              |
| oculis esse       | 353         | Pridem            | 514              |
| Sere se           | 331, 359    | Primo             | 143              |
| celsus            | 207         | Primordium        | 315              |
| ceps              | 207, 241    | Primum            | 14 <b>3,</b> 514 |
| :eptu <b>m</b>    | 364         | Principium        | 315, <b>3</b> 55 |
| zipere            | 276, 319    | Pristinus         | 213              |
| :ipitare          | 235         | Privatus          | 317, 344         |
| :ipac             | 533         | Privilegium       | 355              |
| :iens             | 352         | Probus ,          | 412              |
| concepta opinio   | 353         | Procax            | 344              |
| da                | 353         | Procesus          | 207              |
| licere            | -           | Proclivis         | <b>265</b>       |
| litus             | 339         | Procrastinare     | 273              |

|                         | Seite.      |                            | Ecite.      |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Procul                  | 564         | Prosa                      | 358         |
| Prodere                 | 355         | Prosapia                   | -           |
| Prodigus                |             | Prosequi                   | 3,5         |
| Prodire                 | 287         | Prosper                    | 227         |
| Proclium                | 356         | Prospectare                | 268         |
| Profectus               | -           | Protectio, -tor            | 358         |
| Proferre                | 273         | Protenus                   | 470         |
| Proficisci              | 344         | Protervus                  | 348         |
| Profiteri               | 292         | Protocolia                 | 358         |
| Profligare              | 235         | Prout                      | <b>58</b> 0 |
| Profugus                | 345         | Psaliere                   | 237         |
| Profundus :             | 107, 356    | Pse und pte                | 64          |
| Proh                    | 527         | Publice                    | 3f0         |
| Prohibere               | 217         | Publicus                   | 253         |
| Proinde                 | 505         | Pudor <b>nab</b> pudicitia | <b>23</b> 9 |
| Prolatare               | 210         | Puella                     | 292         |
| Prolixus                | 356         | Puer                       | 292         |
| Prolusio                | <b>3</b> 57 | a Pueris ·                 | 313         |
| Promere                 | 198         | Pugna                      | 356         |
| Promeritum              | 357         | Pullus                     | 231         |
| <b>Promittere</b>       | -           | Punire                     | 359         |
| Promovere               | 151, 357    | Purpuratus                 | 223         |
| Promulgare              | 358         | Purus und puritas          | <b>36</b> 0 |
| Pron. personale mit ut  | unb         | Putare                     | <b>24</b> 1 |
| ne in Fragesähen        | 31          |                            |             |
| Pron. pers. beim Infin. | aus=        | Quadrans                   | 129         |
| gelaffen                | 32          | Quadrare in                | <b>36</b> 0 |
| Pron. possess.          | <b>6</b> 0  | Quaerere                   | 317         |
| <b>Procemium</b>        | 315         | Quaeso                     | 348         |
| <b>Pronuntiare</b>      | 323         | Quaestus                   | 219, 251    |
| Propagare               | 210         | Qualitas                   | 6           |
| Prope                   | 454         | Quam                       | 565         |
| Prope und propemodum    |             | Quam vor dem Superl        | . 172       |
| Propellere und propulsa | re 217      | Quamdiu                    | 514         |
| Properus                | 241         | Quamobrem                  | 510         |
| Propinare               | 231         | Quamvis                    | 519         |
| Propinqui               | 204         | Quando                     | 571, 583 0  |
| Propositum              | 295, 358    | Quandoquidem               | 571         |
| Proprie                 | 300         | Quanquam                   | 490, 519    |
| Proprio Marte           | 358         | Quantum                    | 130         |
|                         | 397, 455    | Quapropter                 | 510         |
| Propterca               |             | Quare                      | 510         |
| Prorogare               | 210         | •                          | 4;9         |
| Prorsus                 | 562         | Quassare                   | 360         |
|                         |             |                            |             |

| Seite Seita             |      |             |                     |              |              |               |
|-------------------------|------|-------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| Quatenus                |      | <b>580</b>  | Rabulista           |              |              | 36 t          |
| Quatere                 |      | <b>360</b>  | Radiere             |              |              | 378           |
| Que                     |      | 499         | Rarus               |              |              | 364           |
| Quemadmodum             |      | <b>565</b>  |                     | <b>2</b> 11. | 327          | 361           |
| Queri                   |      |             | Rationalis          |              | _,,          | 36t           |
| Qui, relat.             |      | •           | Ratum facere        |              |              | 364           |
| Qui, Adverb             |      | 565         | Recens              |              |              | 167           |
| Qui statt et, nam is u. | a.   | 93          | Recipere            |              |              | 398           |
| Qui statt quum, quia    |      | 95          | Reciprocatio        |              |              | 35.           |
| Quia                    |      | 571         | Reciprocus          |              |              | 36e:          |
| Quid cum gen.           |      | 89          | Recitare            | ٠.           |              | 3es .         |
| Quid?                   | 510, | •           | Recitatio           |              |              | <b>26</b> 5   |
| Quidam                  | ·    | 111         | Recludere           |              |              | 224           |
| Quidem 26, 221,         | 508, | 573         | Reconciliare        | ٠.           | ٠.           | 36e           |
| Quidni                  | ·    | 573         | Recordari           |              |              | 306           |
| Quies                   |      | 361         | Recte               |              | 508,         | 366:          |
| Quin                    | 573, | 577         | Rectus              |              | 230,         | 346           |
| Quin etiam              | •    | -           | Recusare            |              |              | 196           |
| Quincunx                |      | 129         | Redemare            |              |              | 368           |
| Quippe                  |      | 578         |                     | t            |              | 363           |
| Quis                    |      |             | Reddere             | •            | <b>283</b> , | 366           |
| Quis nach si, num, ne   |      | go          | Reddere epistolam   |              | •            | 363           |
| Quispiam                |      | 108         | Redundare           |              | •            | -             |
| Quisquam                |      | 109         | Refellere           |              |              | -             |
| Quisque                 |      | 115         | Referre, ad senatum | 18,          | 294,         | 33 <b>s</b> t |
| Quisquiliae             |      | <b>3</b> 01 | Reficere            |              |              | 306           |
| Quisvis und quilibet    |      | 115         | Reformare           |              | •            | 368           |
| Quo — co, ut — ita      |      | 169         | Refutare            |              | · .          | -             |
| Quoad ·                 | 514, | <b>58</b> 0 | Regalis             |              |              | 364           |
| Quocirca                |      | 510         | Regere              |              | 274,         | 354           |
| Quod 221,               | 571, | 58 r        | Regimen             |              | •            | 364           |
| Quodammodo              |      | 487         | Regio               |              |              | 307           |
| Quomodo                 |      | 565         | Regius              |              |              | 364           |
| Quominus                |      | 577         | Regnare             |              | •            | ***           |
| Quondam                 |      | 485         | Regula              |              |              | -             |
| Quoniam                 |      | 571         | Relatio             |              | ٠.           | 365           |
| Quoque                  |      | 518         | Religio             |              | 1            |               |
| Quot                    | •    | 120         | Relinquere          |              |              | <b>268</b>    |
| Quotidianus             |      | 276         | Reliquiae           |              |              | <b>368</b>    |
| Quotuscumque            |      | 120         | Reliquus            |              |              | 99            |
| Quum                    |      | 582         | Remedium            |              |              | 307           |
| Quum — tum              |      | <b>586</b>  | Reminisci           |              |              | 308           |
|                         |      |             | Remittere peccata   |              | •            | 305           |

|                  | Seite.                  | ,                          | Seite.      |
|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| Renuere          | 195                     | Rudera                     | 368         |
| Renuntiare       | 301                     | Rumor                      | 192         |
| Reparare         | <b>366</b>              | Rupes                      | 368         |
| Repente          | <b>58</b> <sub>7</sub>  | Ruricola                   | -           |
| Reperire         |                         | Rursus                     | 513         |
| Repetere         | 218                     | Rus                        | 205         |
| Reprehendere     | 238                     | Rusticus                   | -           |
| Repudiare        | <b>256</b>              |                            |             |
| Reri             | 241                     | Sacramentum                | 319         |
| Res              | 239, 240, 305           |                            | 369         |
| Res, Umfdreibung | durch das-              | Sacrificium, sacrum facere | _           |
| felbe            |                         | Sacer                      | 368         |
| Res co pervenit  | <b>368</b>              | Sacerdos                   | 369         |
| Res secundae     | 155                     | Saeculum                   | 203         |
| Rescire          | 373                     | Sacrus                     | 225         |
| Rescriptum       | <b>2</b> 65             | Saepe                      | 5 <b>87</b> |
| Reserare         | 214                     | Salivam movere             | 17          |
| Resistere        | <b>365</b>              | Salsus                     | 299         |
| Respectum habere | 366                     | Saltem                     | 508         |
| Respiratio       | 343                     | Saltus                     | 323         |
| Respondere       | <b>366</b>              | Salum                      | 325         |
| Respublica       | 243                     | Salvus                     | <b>36</b> 9 |
| Restare          | <b>38</b> 1             | Saluber                    | 379         |
| Restaurare       | <b>36</b> 6             | Salutaris                  | 370         |
| Restituere       | _                       | Sanctus und sacrosanctus   | 368         |
| Resurgere        |                         | Sanare                     | 370         |
| Reticere         | 382                     | Sanc                       | 508         |
| Reum facere      | 199                     | Sanus                      | 370         |
| Reus             | 377                     | Sapor                      | 371         |
| Revelare, -latio | <b>3</b> 6 <sub>7</sub> | Sarcina                    | 336         |
| Revereri         | <b>248</b>              | Satis 20                   | 4. 477      |
| Revolutio        | <b>36</b> <sub>7</sub>  | Saucius                    | 471         |
| Rhetor           | 338                     | Saxum                      | 368         |
| Ridere           | 367                     | Scelestus und sceleratus   | 301         |
| Rima             |                         | Scelus                     | _           |
| Rimari           | 317                     | Scenicus                   | 384         |
| Ringi            | 367                     |                            | 321         |
| Ripa             | 322                     |                            | 371         |
| Rite             | 363                     | Sciens                     | 371         |
| Ritus            |                         |                            | 4, 218      |
| Rivus            |                         | Scilicet                   | 553         |
| Rixa             | •                       | Scire .                    | 372         |
| Rogare           |                         | Scitum                     | <b>26</b> 5 |
| Rogare legem     | 294                     | Scopulus                   | 368         |

|                        | Seite.      |                          | Seite.           |
|------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| ous.                   | 372         | Sequens und insequens    | 374              |
| ba                     | •           | Sequi                    | 375              |
| ber <b>e</b>           | 372         | Serenus                  | 305              |
| ptio                   | •           | Serere                   | 349              |
| ptor 221, 306, 35      | 8, 373      | Serius                   | 375              |
|                        | 3, 391      |                          | 338, 376         |
| tator                  | _           | Sermocinari              | -                |
| ptor                   | -           | Serus                    | 375              |
| ra                     | <b>2</b> 99 | Servare                  | 369, 376         |
| rilis                  | 290         | Servus                   | 292              |
| u <b>m</b>             | 373         | Sese                     | 30               |
| ind ipse               | <b>55</b>   | Sestertium und sesterti  | us 133           |
| neben ipse ausgelaffen | 56          | Severus                  | 375, 386         |
| ator                   | 219         | Sextans                  | 139              |
| ndo                    | 144         | Si                       | 588              |
| ndum, Zahlwort,        | 142         | Si qui                   | · <b>92</b>      |
| ndum, Prāp.            | •           | Si non, minus            | 558              |
| ndu <b>s</b>           | 227         | Sie                      | 535              |
| ndus und alter         | 136         | Sicarius, inter sicarios | 345              |
| rus                    | 373         |                          | 565              |
| •                      | 483         | Sidus                    | 379              |
| :                      | 490         | Significantia            | .53              |
| cere                   | 373         | Significare              | 313              |
| lus                    | 220         |                          | 280              |
| •                      | 205         |                          | 38a              |
| itia                   | 270         | •                        | <b>594</b>       |
| ere                    |             | Simulacrum               | , <b>38</b> 0    |
| narium .               | -           | Simulare                 | 376              |
| •                      | _           | Simulatio                | 204              |
| er                     | _           | Simultas                 | 314              |
| iternus                | 203         |                          | 588              |
| ıncia                  |             | Sinere                   | 201, 348         |
| ctus                   |             | Singillatim              | 300 <b>, 344</b> |
| scere                  |             | Singularis               |                  |
| <b>C</b>               | 213         |                          | . 140            |
| i <b>m</b>             |             | Siquidem                 | 588              |
| 45                     | 374         |                          | 481              |
|                        |             | Situm esse               | 268              |
|                        | 2, 247      | _                        | 504              |
|                        |             | Socius                   | 249              |
| lire                   | 374         | Socordia                 | 270              |
| entrio <b>nalis</b>    |             | Sodalis                  | 249              |
| manus                  | . 374       | Sodes                    | 481              |
| unx                    | 129         | Solamen                  | 377              |

|                    | 60                  | ite.                 | Erita                       |
|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| Solemne, -nia      |                     | 94 Strues            | <b>263</b>                  |
| Solemnis           | •                   | 77 Studere           | 10, 3 <del>7</del> 9        |
| Solere             | •                   | - Studio             | 3-7                         |
| Solidus            |                     | — Studiosus          |                             |
| Sollicitudo        | 2                   | 84 Studium           | 210. 337, 379               |
| Soloecismus        |                     | 2 Suadere            | 330                         |
| Solum              | 205, 3              | 07 Stravis           | 198. 243                    |
| Solum, Adverb,     |                     | 3 <sub>9</sub> Sub   | 458                         |
| Sonare             | 3                   | 77 Subaudin          | e 38o                       |
| Sons               | -                   | - Subditus           | -                           |
| Sordidus           | 2:                  | 24 Subdolus          | 236                         |
| Sors               | · · •               | <b>39 Su</b> biectus | 380                         |
| Sortiri .          | . 3                 | 77 Subinde           | 407                         |
| Sospes             | 3                   | 70 Subito            | 5 <del>8</del> 7            |
| Sospitator         | 3                   | 77 Subiugar          | e 380                       |
| Spatiari           | 3                   | 78 Subiunge          | re <b>UAD subnectere</b> —  |
| Speciatim          | 3                   | oo Sublevare         | , mi                        |
| Species            | <b>2</b> 95, 378, 3 | 94 Sublimis          | 207                         |
| Speciosus          |                     | 28 Submissa          | _                           |
| Spectare           | •                   | 21 Submissu          |                             |
| Spernere           |                     | 56 Subsequi          | 375                         |
| S <del>p</del> ira |                     | 42 Substanti         |                             |
| Spiritualis        | 3                   | 78 Subter            | 460                         |
| Spiritus           | 3                   | 17 Subterfu          |                             |
| <b>Splendere</b>   | . 3                 | 78 Subtilis          | 253                         |
| <b>Spl</b> endidus | 228, 2              | •                    | -1                          |
| <b>S</b> polia     |                     | 55 Successus         | _                           |
| Spoliare           |                     | 38 Succurren         |                             |
| <b>S</b> pondere   | · 3                 | 57 <b>Suffragi</b> m |                             |
| Spontaneus         |                     | 79 Suffugere         |                             |
| Sponte             | 3                   | 95 <b>Sui</b>        | 34                          |
| Spurius            |                     | 79 Sumere            | . 191                       |
| Stare              | _                   | 79 Summatii          |                             |
| Statim             | •                   | 70 Summus            | <b>381</b>                  |
| Statua             | •                   | 80 Super             | <b>46</b> 1                 |
| Statuarius         |                     | 73 Superare          | 394<br>284                  |
| Statuere           |                     | 51 Superesse         |                             |
| Stella             | _                   | 79 Superfluu         | _                           |
| Stilus             |                     | 79 Superven          |                             |
| Stipulari          | 1                   | 57 Superstite        |                             |
| Stirps             |                     | oo Suppedit          | are <b>284</b> , 352<br>306 |
| 'Stolidus          |                     | 93 Supplex           |                             |
| Strages            | •                   | 63 Supponer          | 46                          |
| Strenuus           | 2                   | za Supra             | <del>***</del>              |

|                | Seite      | <b>.</b>          | Seite.            |
|----------------|------------|-------------------|-------------------|
| t€             | 178        | Tractare          | 366               |
| ren <b>tum</b> | 38z        | Traditto          |                   |
| re             | 217        | Tragicus          |                   |
|                | •          | Tranquillitas     | 36r               |
| 1.             | 280        | Trans             | <b>465</b>        |
| ;              | 245, 358   | Transferre        | 385               |
|                |            | Transfuge         | 844               |
| und taciturnus |            | Transigere        | 340               |
|                | 266        | _                 | 3ga               |
|                | 382        | Transversus       | 125               |
|                | 535        | Trepidare         | 549               |
|                |            | Tributum          | 39 t              |
|                | _          | Triens            | 119               |
| i .            | 510        | Trietis           | 386               |
| m              | 479        | Tritue            | 387               |
| , tantummodo   |            | Trucidare         | _                 |
| , tautopere    | 471        | Trax              | 226               |
| -              |            | Ta                | 26                |
|                | 383        | Tu beim Imperatio | >7                |
|                |            | Tueri und tutari  | a66               |
| ict, encl.     | 29         | Tum               | 592               |
|                | 282        | Tum - tum         | 666               |
| antia          | 197        | Tumulas           | 250               |
| m              | 302        | Tonc              | 598               |
| , tempora 203, | 330, 383   | Turba             | nell.             |
|                | 324        | Turpis            | 266               |
| ie.            | <b>236</b> | Tatus             | 383               |
|                | 383        | **                |                   |
| •              | 286        | Uы                | 58a, 5 <b>9</b> 6 |
|                | 383        | Udus nub uvidus   | 386               |
|                | 464        | Ulcisci           | _                 |
| us             | 295, 383   | Ulcus             | 396               |
| ind trini      |            | Ullus             | 396<br>109<br>143 |
| und tertiom    | 142        | . Ultimum         | 143               |
|                | r          | Ultimus           | 289               |
|                |            | Ultra             | 465               |
| 9              |            | Ultro             | 395               |
| lis            | 384        | Umbra             | 236               |
| und thesis     | _          | Una               | 500               |
| 5              | •          | Uncia             | 128               |
|                | -          | Unda              | 297               |
|                | -          | Unde              | 594               |
|                |            | Uni               | 140               |
|                | 123, 385   | Unice             | 389               |

|                        |       | 5eit <b>e</b> | •                      | Seite,          |
|------------------------|-------|---------------|------------------------|-----------------|
| Unigena                |       | 389           | Velox                  | 241             |
| Unitas                 |       |               | Venerari               | 248             |
| Universalis            |       |               | Venia                  | 322             |
| Universe               |       | 299           | Venire                 | 178, 391        |
| Universus              |       |               | Venustus               | 227             |
| Unquam                 |       | 485           | Verbosus               | 259             |
| Unus                   |       | 129           | Verbum                 | <b>3</b> 91     |
| Unus, alter            |       | 130           | Verecundia             | 239             |
| Unus beim Superlatip   |       | 131           | Vereri                 | 248             |
| Unus neben nemo u. 1   | ullus | _             | Veritas                | 392             |
| Unusquisque            |       | 115           | Vertere                | 332, 385        |
| Urbanus                |       | <b>2</b> 50   | Vertex                 | 233             |
| Urbs                   |       | 243           | Versutus               | 236             |
| Usitatus               |       | 387           | Versus u. versiculus   | 322, 466        |
| Usque                  |       | 588           | Verum und vero         | 490             |
| Usurpare               | 389,  | 330           | Verum enimvero         | 494             |
| Usus                   |       | <b>255</b>    | Verumtamen             | 590             |
| Ut                     | 565,  | 58 <b>1</b>   | Vesper                 | 393             |
| Ut ita dicam           |       | 5             | Vetare statt iubere m  | iit fol:        |
| Uterque                | 115,  | 132           | gendem non             | 180             |
| Uti                    |       | <b>390</b>    | Velerator              | 236             |
| Utique                 |       | <b>5</b> 95   | Vetus und vetustus     | 213             |
| <b>U</b> tpot <b>e</b> |       | 579           | Via                    | 327, 344        |
| Utrum                  |       | 545           | Vices '                | 39 <b>3</b>     |
| ₹7                     |       |               | Vicinus                | 359             |
| <b>V</b> acaro         | 279   | 390           | Vicissim               | 596             |
| Vacatio                |       | 322           | Victus                 | 263             |
| Vacuus                 |       | 310           | Vicus                  | 340             |
| Vader <b>e</b>         |       | 318           | Videlicet              | 533             |
| Vae                    |       | 527           | Videre                 | 178, 393        |
| Vafer                  |       | <b>236</b>    | Videri                 | -               |
| Vagari                 |       | 283           | Videri in Umschreibung | jen 186         |
| Valere                 |       | <b>351</b>    | Villus                 | 235             |
| Validus                |       | 370           | Vincere                | <b>3</b> 94     |
| Valde                  |       | 477           | Violare                | 320             |
| Valetudo .             |       | <b>37</b> 0   | Vir                    | 394             |
| Vanus                  | 209,  | 310           | Virgo                  | 293             |
| Varietas               |       | 257           | Vis                    | 248             |
| Vas                    |       | •             | Visio                  | 39 <del>1</del> |
| Vastus                 |       |               | Visus                  |                 |
| Vates                  |       | •             | Vitare                 | 297             |
| Vectigal               |       |               | Vituperare             | 238             |
| Vel und vo             |       | •             | Viva vox               | 395             |
| Velut                  |       | <b>480</b>    | ad Vivum agere         | 300             |

|                    | •            | Seite | •          | €    | icita |
|--------------------|--------------|-------|------------|------|-------|
| <b>V</b> ocabulum  |              | 39 t  | Votum      |      | 395   |
| Vocare             | 214, 243,    | 395   | Vox        | 374, |       |
| Vocare ad iudiciun | l            | 213   | Vulgaris   | 252, | 387   |
| Vocatio            |              | 395   | Vulgo      |      | 522   |
| Vociferari         | <b>24</b> 3, | 376   | Vulgus     |      | 300   |
| Volumen            |              | 245   | Vulneratus |      | 37E   |
| Voluntate          |              | 395   | Vulnus     |      | 396   |
| Voluptas           | 267,         | 269   | Vultus     |      | 391   |
| Vos                | ,            | 26    |            |      | _     |

```
Drudfebler.
    27 3. 35 finiendam i. finiendam
32 ... 3 bauflichften i. baufigften
    31 ,,
           19 usus l. usui
    52 ,,
*
    61 "
           26 approbrio (. opprobrio
"
           20 quaestrit . quaestrit
    96 ,,
               (Die Bermechfelung bes n n. u findet fich mehrmaft.)
            2 lurgidum ( turgidum
,, 109 ,,
           19 censehat I. censebat
80
       00
           21 Cie. J. Cic.
  118 ,,
               (Die Buchfaben e und c find einigemal vermedfelt.)
,, 126 .,
           14 centema [. centena
           23 appellatus I. appellatus etc.
,, 132 ,,
            Q eversiones [, eversiones
,, 151 ,,
           32 Menigftens I. Benigftens
n 154 m
           23 interpretan 1. interpreta-
", 161 "
           2? mc [. men
" 178 lette 3. ueterl. I. überlaffen
., 179 3. 32 carere indigere l. indigere, carere
           23 temperantia |. temperatio
., 197 ···
           18 füge f. füge
., 207 ..
            2 v. u. bervorb. f. bervorbeben.
,, 208
" 210 lette 3. daplex 1. duplus
,, 217 3. 31 in factum I, in fectum
           27 proxime I. proximo
,, 223 ,,
,, 226
           18 IV. 8. (. IV. 6.
,, 227 ,,
           2 Vestalis (. Vestalis causam dixit
,, 229 .,
           40 beiden I. beide
,, 248 <sub>}</sub>,
           5 Rir f. Rirchen.
" 254 "
           33 fidem habere, credere I. fidem non habere, non credere
24 Det I. det
,, 273 .,
,, 282 ,,
           32 partes 1. partem
27 genetrix I. genitrix
26 bon Gaefar I. vom Cenfor
,, 288 ,,
,, 300 ,,
,, 308 ,,
            1 4uch f. auch
,, 347 ,,
              319 1. 352
,, 352
            2 v. u. handlung f. handlung vorfdreiben
" 353 "
            3 Oroducere [. Producere
,, 356 ,,
           35 suhungere [, subiungere
., 380 ,,
,, 362 ,,
           32 reconvalescere L. convalescere
           30 au l. auf
,, 402 ,,
           19 melden I. welchem
,, 435 ,,
           33 D. I. D. II. 20.
,, 430 ,,
           26 Rebe I. Rebt
,, 450 ,,
,, 450 ,,
           32 cornutae I. cornuto
           25 movear (, moveor
,, 536 ,,
           19 hic 1, sic
" 537 "
           11 N. D. I. N. D. I.
., 547 ..
           14 combus l. eminus
,, 564 ,,
           13 auf l. auf
,, 569 ,,
               (Die Bermechfelung bes f u. f finbet fich einigemal)
           32 fleri 1. feri
" 580 "
           Q defluerunt 1. defluerent
,, 591 .,
           10 fagen I. fubftituiren
,, 608 .,
           18 Wortflange (. Bobiliange
" 011 "
           30 productum, in proclium 1, pred, in prel.,
,, 632 ,,
,, 640 ,,
          17 traciamus (. traitciamus
```

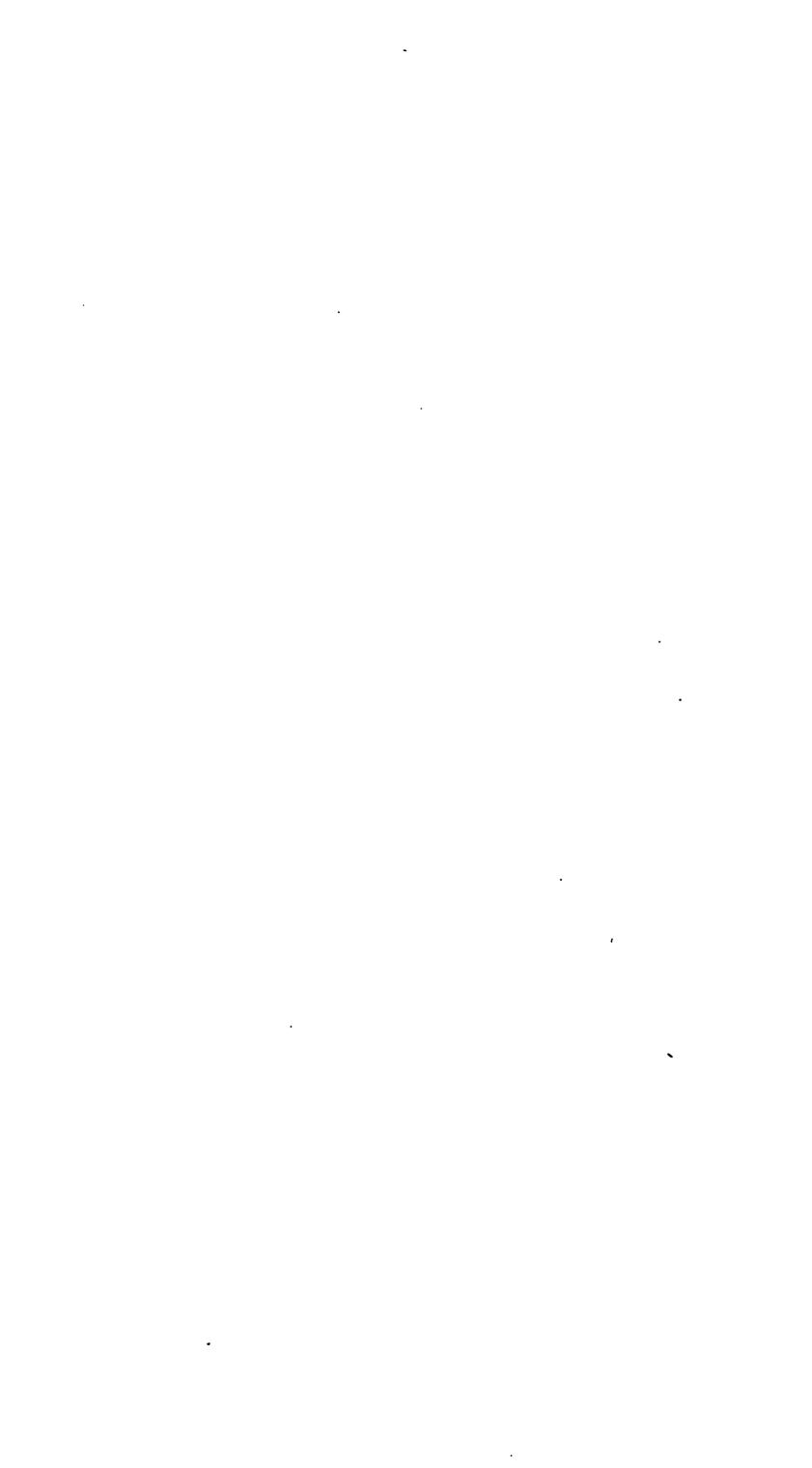



| • |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   | • |   |  |
| • |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |

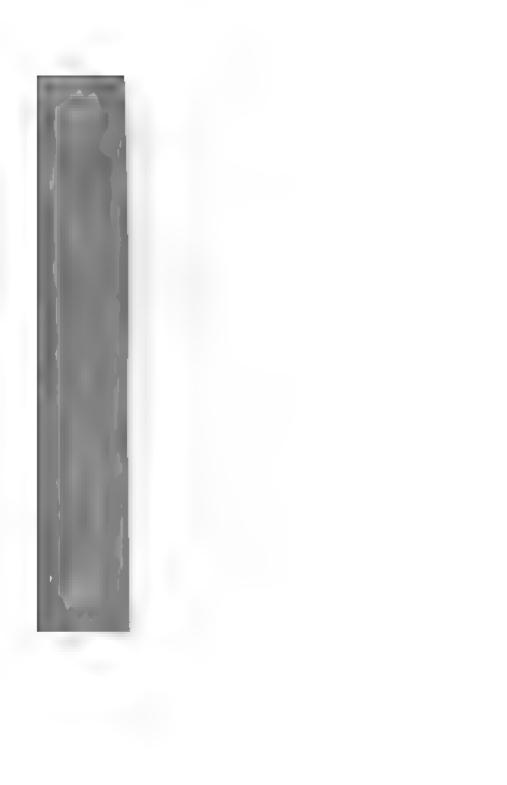



# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

# This book is under no circumstances to be taken from the Building

|           | -          |      |        |
|-----------|------------|------|--------|
|           | . <b>-</b> |      |        |
|           |            |      | · – .  |
| ·         |            |      | ·· · — |
|           |            |      |        |
|           |            |      |        |
|           |            |      |        |
|           |            |      |        |
|           | <b>.</b>   |      |        |
|           |            |      |        |
|           | ·          |      |        |
|           |            |      |        |
|           |            |      |        |
|           |            |      |        |
| furni 410 |            | -  - |        |



15.326

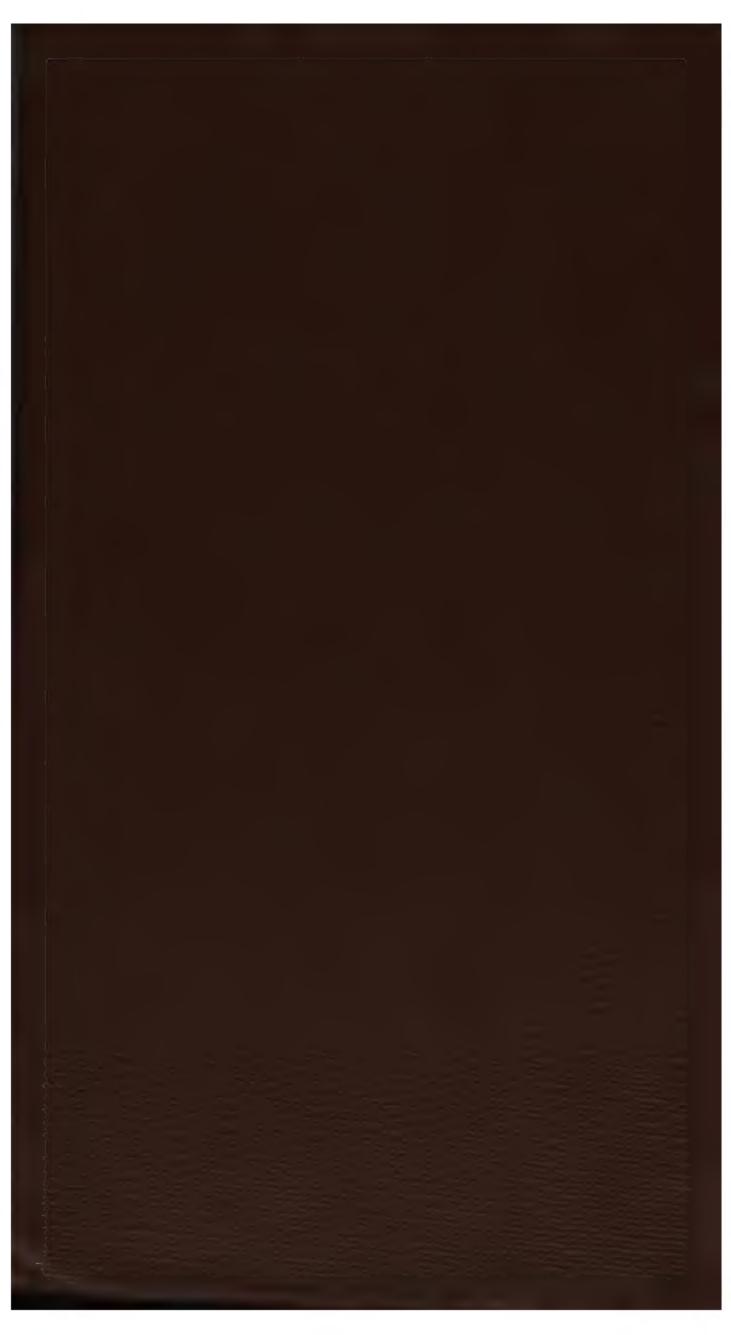